

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Library
of the
University of Wisconsin

# + Schmollers Jahrbuch + für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

45. Jahrgang 1921

# + Schmollers Jahrbuch + für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

45. Jahrgang

herausgegeben von

hermann Schumacher und Arthur Spiethoff



München + Verlag von Duncker & Humblot + Leipzig
1921

Alle Rechte vorbehalten.

Altenburg Piereriche Hofbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.



(Die Seitenzahlen beziehen fich auf die Bahlung am inneren Rande ber Seiten.)

| l. Auffäße                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                          |
| Baaich, Ernft: Lorenz v. Stein und die Frage der beutschen wirt-<br>ichaftlichen Ginigung                                      |
| von Below, Georg: Die wirtichaftsgeschichtliche Auffaffung B. Sombarts 237                                                     |
| Bibber, S.: Das Seetransportwefen ber Chinefifchen Regierung. Gin                                                              |
| Beitrag jur oftafiatischen Schiffahrtsgeschichte aus dinefischen Quellen 778                                                   |
| bon Bortfiewicz, &.: Reue Schriften über die Ratur und die Butunft                                                             |
| bes Gelbes. I. u. II                                                                                                           |
| Crohn = Wolfgang, S. F.: Die baltischen Ranbstaaten und ihre                                                                   |
| handelspolitische Bedeutung                                                                                                    |
| Euden, Walter: Bur Bürbigung St. Simons 1051                                                                                   |
| Geftalbio: Die Sozialifierung bes Rohlenbergbaues. Gin Bortrag 185                                                             |
| Göppert, Beinrich: Die Sozialifierungsbestrebungen in Deutschland                                                              |
| nach der Revolution                                                                                                            |
| Sünther, Ernst: Die Tarife in ber beutschen Sozialversicherung 1097                                                            |
| Sapte, Rubolf: Das Ernährungsproblem in ber Geschichte 507                                                                     |
| hehmann, Ernft: Die Rulturabgabe 728                                                                                           |
| Rjellen, Rubolf: Die Koalitionspolitik im Zeitalter 1871—1914.                                                                 |
| I. u. II                                                                                                                       |
| v. ber Legen, Alfred: Die Gisenbahnpolitik ber Bereinigten Staaten                                                             |
| von Amerika bis zum Ende bes Weltkrieges 121                                                                                   |
| Log, Balther: Die Bruffeler internationale Finanzkonferenz von                                                                 |
| 1920. II                                                                                                                       |
| Meerwarth, Rudolf: Aber die Bebeutung ber Teuerungsziffern 739                                                                 |
| Reumann, Unnemarie: Die Entwidlung der fozialiftifchen Frauen-                                                                 |
| bewegung                                                                                                                       |
| Palyi, Meldior: Der Streit um die Staatliche Theorie des Geldes.                                                               |
| I. u. II                                                                                                                       |
| Roffenstein, Gaston: Das soziologische Problem der Gleichheit 67                                                               |
| Salin, Ebgar: Bu Methode und Aufgabe ber Wirtschaftsgeschichte. 483                                                            |
| Sommacher, hermann: Die Bahrungefrage als weltwirtschaftliches                                                                 |
| Problem                                                                                                                        |
| Stieba, Wilhelm: Bur Grinnerung an Guftav Schmoller und seine                                                                  |
| Straßburger Zeit                                                                                                               |
| Studen, Rudolf: Theorie der Lohnsteigerung. I. u. II 695, 1111<br>Tedlenburg, Abolf: Die mathematische Durcharbeitung des Pro- |
|                                                                                                                                |
| portionalwahlinftems                                                                                                           |
| Bilden, Ulrich: Alexander ber Große und die hellenistische Wirtschaft 349                                                      |
| Bitelmann, Ernst: Die Borbilbung der Boltswirte und Juristen 305                                                               |
| Sitermann, Cruft: Die Botoitoning ver Bottswitte und Jutifien 300                                                              |

| 11. Verzeichnis der Bücher- u. Zeitschriften Besprechun                | gen<br>Seit |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Amonn, Alfred: Die Sauptprobleme der Sozialifierung. (Gehrig.) .       | 249         |
| Anschüt, Gerhard: Die Berfassung des Deutschen Reiches bom 11. August  |             |
| 1919. (H. Herrfahrdt.)                                                 | 895         |
| Berg ftra ger: Gefcichte ber politischen Parteien. (D. Singe.)         | 591         |
| Beutler, Albert: Die Entwicklung ber sozialen und wirtschaftlichen     | 00.         |
| Lage der Weber im Kahfischen Bogtland. (E. Günther.)                   | 912         |
| Binding, Rarl: Bum Werden und Leben ber Staaten. Zehn ftaats-          | 01.         |
| rechtliche Abhandlungen. (Helfriß.)                                    | 1195        |
| Boerger, Albert: Sieben La Plata-Jahre. Arbeitsbericht und wirt=       | 110         |
| schaftspolitischer Ausblick auf die Weltkornkammer am Rio de La Blata. |             |
| (E. Pfannenschmidt.)                                                   | 965         |
|                                                                        | 1197        |
| Bornhat, Conrab: Grundrig des deutschen Sandwirtschaftsrechtes.        | 110         |
| (Aurt Ritter.)                                                         | 008         |
| Boffe, Emalb: Norwegens Boltswirtichaft bom Ausgang ber Sanfa-         | 000         |
| periode bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung ber inter-   |             |
| nationalen handelsbeziehungen. (Eli F. Bedicher.)                      | 273         |
| Chrift, Berner: Schiffshppothefenbanten. (Papendied.)                  | 918         |
| Cohn, Rudolf: Die Reichsaufficht über bie Länder nach ber Reichs-      | U1C         |
| verfaffung vom 11. Auguft 1919. (H. Herrfahrdi.)                       | 895         |
| Damiris, C. J.: Le système monétaire grec et le change.                | 000         |
| (E. Schwiedland.)                                                      | 920         |
| Die Ergebniffe ber Wohnungsgählung bom 1. Dezember 1910 in             | 020         |
|                                                                        | 1233        |
|                                                                        | 288         |
| Doberl, M.: Ein Jahrhundert bagerifchen Berfassungslebens. (3. Has-    | . 200       |
| hagen.)                                                                | 892         |
| Euden, Walter: Die Stidftoffverforgung ber Welt. Gine vollswirt-       | 002         |
|                                                                        | 1223        |
| Ged, Alexander: Die Truftabwehrbewegung im beuischen Zigaretten-       |             |
|                                                                        | 1226        |
| Giefe, F.: Die Berfassung bes Deutschen Reiches bom 11. August 1919.   | 0           |
| (H. Herrjahrdt.)                                                       | 895         |
| Golbichmit, Rob.: Geschichte ber babischen Berfassungsurfunde 1818     | 000         |
| bis 1918. (J. Hashagen.)                                               | 892         |
| Gras, Norman S. B.: The evolution of the English corn market.          |             |
| (Georg Brodnik.)                                                       | 278         |
| — The early English customs system. (Georg Brodnik.)                   | 278         |
| Grotjahn: Geburtenrudgang und Geburtenregelung. (B. Mombert.) .        | 923         |
| Sahnfen, Frig: Geschichte ber Rieler Gandwertsamter. (G. b. Below.)    | 911         |
| Satichet, Julius: Inftitutionen des beutschen und englischen Ber-      | J . L       |
| waltungsrechts. (Bühler.)                                              | 610         |
| — Britisches und römisches Weltreich. Eine sozialwissenschaftliche Pa- | 310         |
| rallele. (D. Hinge)                                                    | 879         |
| heller, hermann: hegel und ber nationale Machiftaatsgebanke in         | J. J        |
| Deutschland. (D. Hinke)                                                | 592         |

| Inhaltsverzeichnis                                                            |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| herrfahrbt, fo.: Das Broblem ber berufsständischen Bertretung.                | Seite       |  |  |  |
| (Ph. Zorn.)                                                                   | 887         |  |  |  |
| bon Bergfeld, Marianne: Bur Orienthanbelspolitit Ofterreichs unter            | 901         |  |  |  |
| Maria Therefia in ber Zeit von 1740—1771. (Franz Schweinishaupt.)             | 291         |  |  |  |
| Jahn, Georg: Berftaatlichung und Bergefellschaftung. (Gehrig.)                | 279         |  |  |  |
| Jaspers, Rarl: Mag Weber. (O. Hinge.)                                         | 596         |  |  |  |
| Kastel, Walter: Das neue Arbeitsrecht. Shftematische Einführung. (Joh. Feig.) | 291         |  |  |  |
| Rienit, R. von: Technit und Rechtstunde in der Gifenbahnverwaltung.           | 016         |  |  |  |
| (A. b. ber Lehen.)                                                            | 916         |  |  |  |
| Rjellen, Audolf: Grundrif zu einem Syftem ber Politik. (D. Hinge.)            | 266<br>271  |  |  |  |
| - Die Großmächte und die Welttrife. (D. hinge.)                               | 211         |  |  |  |
| des württembergischen Bauernstandes. (Gustab Aubin.)                          | <b>60</b> 8 |  |  |  |
| Roppers, Wilh.: Die Anfange bes menichlichen Gesellschaftslebens im           | 000         |  |  |  |
| Spiegel ber neueren Böltertunde. (Cb. Hahn.)                                  | 900         |  |  |  |
| Rumpmann, Rarl: Die Arbeitslofigteit und ihre Befampfung, mit                 | 900         |  |  |  |
| besonderer Rudficht auf Arbeitsnachweis und Arbeitslosenversicherung          |             |  |  |  |
| im Deutschen Reich. (R. Freund.)                                              | 286         |  |  |  |
| Leipziger Schöffenspruchsammlung. Herausgegeben, eingeleitet                  | 200         |  |  |  |
| und bearbeitet von G. Risch. (P. Rehme.)                                      | 293         |  |  |  |
| Leift, Ernft: Die Ginwirfungen bes Weltfrieges und seiner Folgen auf          | 200         |  |  |  |
| die deutsche Spiritusproduktion. (G. Briefs.)                                 | 913         |  |  |  |
| Leffing, Theodor: Gefchichte als Sinngebung bes Sinnlofen.                    | V10         |  |  |  |
| (H. g. Stoltenberg.)                                                          | 1204        |  |  |  |
| Levy, Hermann: Soziologische Studien über bas englische Bolf.                 | ***         |  |  |  |
| (Georg Brodnits.)                                                             | <b>59</b> 9 |  |  |  |
| Maticos, C .: Breugens Gewerbeförderung und ihre großen Manner.               | 00=         |  |  |  |
| (B. Auste.)                                                                   | 907         |  |  |  |
| Mager, Chuard Bilhelm: Das Retabliffement Oft- und Weftpreußens               |             |  |  |  |
| unter ber Mitwirkung und Leitung Theodor von Schons. (August                  | 1015        |  |  |  |
| Stalweit.)                                                                    | 1217        |  |  |  |
| Mayer, Theodor: Die Berwaltungsorganisation Maximilians I. 3hr                | 1000        |  |  |  |
| Ursprung und ihre Bedeutung. (O. Hinge.)                                      | 1209        |  |  |  |
| Meigner: Argentiniens handelsbeziehungen zu den Bereinigten Staaten           | 604         |  |  |  |
| von Amerika. (Pfannenschmidt.)                                                | 604         |  |  |  |
|                                                                               | 990         |  |  |  |
| hagen.)                                                                       | 889         |  |  |  |
| beren wirtschaftliche Rückwirkung. (A. v. der Lehen.)                         | 914         |  |  |  |
| Miticherlich, Wolbemar: Der Rationalismus Befteuropas. (Aurt                  | 314         |  |  |  |
| Breyfig.)                                                                     | 1198        |  |  |  |
| Rawiasty, hans: Die Grundgedanten ber Reichsberfaffung. (b. herr-             | 1190        |  |  |  |
| fahrbt.)                                                                      | 895         |  |  |  |
| Renborfer, Otto: Grundlage bes Genoffenschaftswefens. Gine fufte-             | 500         |  |  |  |
| matische Darstellung. (Rob. Deumer.)                                          | 1231        |  |  |  |
| Reurath, Otto: Die Sozialisierung Sachsens. (Gehrig.)                         | 279         |  |  |  |
| Boetich, Fris: Handausgabe ber Reichsberfaffung vom 11. Auguft                | 0           |  |  |  |
| 1919 (6 Gerrfahrht)                                                           | 895         |  |  |  |

|                                                                          | Seitc         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Brion, B.: Die Finanzierung und Bilanz wirtschaftlicher Betriebe         |               |
| unter bem Ginfluß ber Gelbentwertung. (Leitner.)                         | 1229          |
| Ritter, G.: Die preußischen Konservativen und Bismards Politit 1858      |               |
| bis 1871. (J. Hashagen.)                                                 | 890           |
| Rofenzweig, Franz: Hegel und der Staat. (D. Hinge.)                      | 592           |
|                                                                          |               |
| Saigem, Manuel: Die Befämpfung ber Wohnungsnot. (R. Gberftabt.)          | 925           |
| Schmidt, Ernst Wilhelm: Die agrarische Exportwirtschaft Argen-           |               |
| tiniens. (Pfannenschmidt.)                                               | 604           |
| Schmitt-Dorotić, Carl: Die Diktatur. (Heinrich Herrfahrdt.)              | 597           |
| — Bolitische Romantik. (F. Rachfahl.)                                    | 883           |
| Schmoller, Guftav: Zwanzig Jahre beutscher Politik. (D. Hinge.) .        | 263           |
| Schöne, Walter: Die Leipziger Studentenwohnungen. (Marg. Cfc)            | 1235          |
| Schrepfer, Rarl: Das handwert in ber neuen Wirtschaft. (Th. Hampfe.)     | 1 <b>2</b> 28 |
| Schulte: Fürstentum und Ginheitsstaat in ber beutschen Geschichte.       | 1020          |
| (H. Herrfahrdt.)                                                         | 928           |
|                                                                          |               |
| Schwann, M.: F. W. Brügelmann Sohne. 1820—1920. (B. Ruste.)              | <b>90</b> 8   |
| Sieveking, H., u. Hirsch, J.: Grundriß der Sozialdkonomik. V. Teil:      |               |
| Handel. (S. Schilber.)                                                   | 1221          |
| Spahn, M.: Deutsche Lebensfragen. (J. Hashagen.)                         | 1207          |
| Stein, Robert: Die Umwandlung ber Agrarverfassung Ostpreußens            |               |
| burch die Reform bes 19. Jahrhunderts. (August Stalweit.)                | 1220          |
| Steinmes, S. R.: De Nationaliteiten in Europa. Eene sociogra-            |               |
| phische en politische Studie. (Ludwig Bernhard.)                         | 276           |
| Stichel: Argentinien. (Pfannenschmidt.)                                  | 604           |
| Stier=Somlo, Frig: Die Berfassung des Deutschen Reiches vom              | 001           |
| 11. August 1919. (H. Herrfahrdt.)                                        | 00-           |
| 11. August 1919. (d. dectinitori).                                       | 895           |
| Tonnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe         |               |
| ber reinen Soziologie. (Carl Brinfmann.)                                 | 1201          |
| Townsend, Mary Evelyn: Origins of Modern German Coloni-                  |               |
| sation. (Heinrich Schnee.)                                               | 1211          |
| von Thäzka: C.: Brundzüge der Finanzwiffenschaft. (Gerloff.)             | 284           |
| Baffermann, Robert von: Bolfswirtschaftliche Betrachtungen gur           |               |
| Steigerung der Tubertulojefterblichkeit mahrend des Arieges.             |               |
| (B. Mombert.)                                                            | 922           |
| Beber, Marianne: Frauenfragen und Frauengebanten. (Gbith                 |               |
| Schumacher.).                                                            | 606           |
| Bieland, Rarl: Sanbelsrecht, Bb. I: Das faufmannifche Unternehmen        | 000           |
| und die Handelsgesellschaften. (Konrad Cosad.)                           | 1010          |
| mit die Handersgesenschaften. (Ronton Colon.)                            | 1213          |
| Büftenborfer, Sans: Tatfachen und Normen bes Seefchiffbaues. (Rurt       |               |
| Giefe.)                                                                  | 601           |
| Preisausichreiben der wirtschafts- und fozialwiffenschaftlichen Fakultät |               |
| ber Universität Köln                                                     | 298           |
| Preisausichreiben ber Röbingerichen Stiftung anb. Univerfität Tübingen   | 298           |
| Preisausichreiben ber Schweizerifchen Statiftifchen Befellfchaft         | 615           |
| Preisaufgabe                                                             | 928           |
| Erklärung von Otto Jöhlinger                                             |               |
|                                                                          | 614           |
| Ginasianhata Girkan 900 617 000                                          | 1000          |

# + Schmollers Jahrbuch + für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

# 45. Jahrgang

• Erstes heft • herausgegeben

hermann Schumacher und Arthur Spiethoff



München · Verlag von Dunder & humblot · Leipzig
1921

Digitized by Google

Alle Rechte vorbehalten.

Altenburg Pierersche Hofbuchbruckeret Stephan Geibel & Co.

# Inhaltsverzeichnis

| 1. Auffähre Seite                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Roalitionspolitit im Zeitalter 1871—1914. Bon Rubolf Rjellen 1                                                                                                                  |
| Das fogiologische Problem der Gleichheit. Bon Gafton Roffenftein . 67                                                                                                               |
| Die Gifenbahnpolitit ber Bereinigten Staaten von Amerita bis jum Enbe                                                                                                               |
| bes Weltfrieges. Bon Alfred v. ber Legen 121                                                                                                                                        |
| Die Bruffeler internationale Finangkonferenz von 1920. II. Von                                                                                                                      |
| Walther Log                                                                                                                                                                         |
| Die Sozialifierung bes Rohlenbergbaues. Gin Bortrag. Bon Geftalbio 185                                                                                                              |
| Die baltischen Randftaaten und ihre handelspolitische Bebeutung. Bon                                                                                                                |
| Б. F. Crohn-Wolfgang                                                                                                                                                                |
| Die wirtschaftliche Auffaffung W. Sombarts. Bon Georg von Below 237                                                                                                                 |
| 2. Besprechungen                                                                                                                                                                    |
| Somoller, Guftab: Zwanzig Jahre beutscher Politit. (D. Binge.) G. 263.                                                                                                              |
| Riellen, Rubolf: Grundrif zu einem Spftem ber Bolitif. (D. Singe.) G. 266.                                                                                                          |
| - Die Großmächte und die Weltfrife. (D. Hinge.) S. 271.                                                                                                                             |
| Boffe, Ewald: Rormegens Boltswirtichaft bom Ausgang ber Sanfaperiobe                                                                                                                |
| bis zur Gegenwart mit besonderer Berückfichtigung der internationalen handelsbeziehungen. (Eli F. heckscher.) S. 273.                                                               |
| Steinmey, S. R.: De Nationaliteiten in Europa. Eene sociographische en politische Studie. (Ludwig Bernharb.) S. 276.                                                                |
| Gras, Norman S. B.: The evolution of the English corn market. (Georg Brodnig.) S. 278.                                                                                              |
| - The early English customs system. (Georg Brodnip.) S. 278.                                                                                                                        |
| Amonn, Alfred: Die Sauptprobleme ber Sozialifierung. (Gehrig.) S. 279.                                                                                                              |
| Jahn, Georg: Berftaatlichung und Bergefellichaftung. (Gehrig.) S. 279.                                                                                                              |
| Reurath, Otto: Die Sozialifierung Sachjens. (Gehrig.) S. 279.                                                                                                                       |
| von Thäzka: C.: Grundzüge der Finanzwissenschaft. (Gerloff.) S. 284.                                                                                                                |
| Kumpmann, Karl: Die Arbeitslofigfeit und ihre Betampfung, mit be-<br>fonderer Rudficht auf Arbeitsnachweis und Arbeitslofenverficherung im<br>Deutschen Reich. (R. Freunb.) S. 286. |
| Diepel, Heinrich: Englische und preußische Steuerveranlagung. (28. Loh.) S. 288.                                                                                                    |
| von Herzfeld, Marianne: Bur Orienthanbelspolitit Öfterreichs unter Maria Therefia in ber Zeit von 1740—1771. (Franz Schweinighaupt.) S. 291.                                        |
| Kastel, Walter: Das neue Arbeitsrecht. Syftematische Einführung. (Joh.<br>Feig.) S. 292.                                                                                            |
| leipziger Schöffenfpruchfammlung. Herausgegeben, eingeleitet und bearbeitet von G. Rifc. (B. Rehme.) S. 294.                                                                        |
| Preisausichreiben ber wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät ber Universität Roln. S. 298.                                                                              |
| Breisausfchreiben ber Robingerichen Stiftung an ber Universität Tübingen. S. 298.                                                                                                   |
| Eingefendete Bücher S. 299.                                                                                                                                                         |

# Die Koalitionspolitik im Zeitalter 1871—1914

Studien über die politische Aufstellung zum Weltkrieg

# Von Rudolf Kjellen-Upsala

Aus dem Schwedischen übersett von Dr. A. v. Rormann

Inhaltsverzeichnis: Ginleitung G. 1-5. - Erftes Rapitel: Dreifaiferberband 1873-1887 G. 5-21. Die europäische Ronftellation im Jahre 1871 S. 5. Der Dreikaiserverband von 1873 S. 9. Die Krifis von 1876 S. 11. Das beutsch softerreichische Bündnis vom 7. Oktober 1879 6. 13. Die Drei-Raifer-Berbande bom 18. Juni 1881 und 27. Marg 1884 6. 16. Die Rrifis von 1887 und bie Auflofung G. 20. - 3weites Rabitel: Dreibund 1882-1887 (1890) S. 21-44. Bergleich zwifchen Dreitaiferverband und Dreibund S. 21. Italiens politisches Problem S. 22. Der Dreibund vom 20. Mai 1882 S. 24. Der Ausbau: Serbien 1881, Rumanien 1883 S. 28. Das rumanische Problem S. 29. Dreibund vom 20. Februar 1887 S. 32. Die Mittelmeerabtommen vom 12. Februar und 24. Marg 1887 G. 36. Die "Rüdberficherung" bom 18. Juni 1887 G. 37. Der Briefwechfel zwifchen Bismard und Salisbury im Rovember 1887 S. 39. Der Balfandreibund vom Dezember 1887 6. 40. Bismards boppeltes Spiel S. 41. Spaniens Entente mit bem Dreibund 1887 und Staliens Beitritt zu Rumanien 1888 S. 42. Ronftellation im Jahre 1890 G. 43. - Drittes Rapitel: 3 weibund 1891-1897 S. 44-65. Revanche und Banflawismus S. 43. Die erfte beutsch-frangofifche Annaherung 1881-1885 G. 46. Die Rrifis von 1887 5. 47. Die Scheidung zwischen Deutschland und Rufland im Jahre 1890 S. 48. Die Erneuerung bes Dreibundes am 6. Mai 1891 S. 52. Rronstadt und die Entente vom 27. August 1891 S. 54. Die Entwicklung bes Zweibundes 1892 und 1894 (1897) S. 57. Ruglands "Defertion" nach Afien S. 60. Die zweite beutsch-frangösische Annaherung 1894-1898 S. 62. Die erften Riffe im Dreibund G. 64.

# Einleitung

per Weltkrieg ist baburch gekennzeichnet, daß von Anfang an nicht nur einzelne Mächte, sondern ganze Mächtegruppen einander gegenübertraten. Die Bildung dieser Gruppen war schon vor dem Kriege abgeschlossen. Der Kriegsausbruch war daher nichts weniger als ein Blit aus heiterem himmel. Er war lange und

<sup>1</sup> Die Schriftleitung hatte Herrn Prof. Kjellen gebeten, mehrere neuere Memoirenwerke für das Jahrbuch zu besprechen. Hieraus ist die vorliegende Darstellung hervorgewachsen.
64mollers Jahrduch XLV 1.

gut vorbereitet. Der Weltkrieg war in Wirklichkeit nichts anderes als die Auslösung einer Spannung, die in diplomatischer Form als Ergebnis einer langen Entwicklung und in festen politischen Tatsachen wurzelnd schon vorhanden war.

Auch die Diplomatie hat nämlich ihren Stellungsfrieg neben dem Bewegungsfriege. Die voll befestigte Stellung heißt alliance, und. Dies ist der seste "Aggregatzustand", von dem Bismarck an einer bekannten Stelle spricht", der Zustand, in welchem das "flüssige Element" der internationalen Politik "zeitweilig sest wird". Wir verstehen darunter ein Bundesverhältnis, das geregelte Verspsichtungen, auch zum Zusammengehen im Kriege, enthält. Sine schwächere diplomatische Stellung heißt entente, Verband; ihr sehlt die schriftliche Sinzelregelung, sie begnügt sich mit dem Grundsah der allgemeinen Übereinstimmung. Aber unter gewissen Umständen kann die Entente, die auf das Alltagsleben berechnet ist, eine größere Solidarität zur Folge haben als die Allianz, die vielleicht lediglich sur gewisse, bestimmt ins Auge gesaßte — denkbare, aber nicht aktuelle — Möglichkeiten Geltung hat.

Diefer Gegensat in ber außeren Politit zwischen Entente und Alliang findet ein gemiffes Gegenstuck in ber inneren Bolitik in bem Gegensat von parlamentarifder und fonftitutioneller Regierung. So ist es nicht verwunderlich, daß die Form der Entente in der letten Beit vorzugsweise von England, Die Form ber Alliang von Deutschland gepflegt wurde; mit ihrer Glastizität und formell gemahrten Sandlungefreiheit mar die erstere in innerer Abereinstimmung mit ber englischen politischen Pfpche, wie andererfeits bie geschriebenen Berpflichtungen ber letteren mit ber beutschen. Somit fteben fich beim Ausbruch des Weltfrieges England und Deutschland als Führer je einer Mächtegruppe gegenüber, jenes in ber Form ber Entente. biefes in ber Form ber Allianz. Die gange Belt kennt bie Roalitionen unter den Stichworten "Tripelentente" und "Tripel= alliang": Dreiverband und Dreibund. Alle Raben ber bamaligen internationalen Lage liefen zulet an biefen beiben Stellen zusammen.

Den Kern indessen bildete hier wie dort ein Zweibund: Frankreich : Rußland 1891, Deutschland : Österreich 1879. So weit geht also diese Politik zeitlich zurück. Tatsächlich beginnt sie unmittelbar nach der großen Machtverschiedung innerhalb des

<sup>1</sup> Gebanten und Erinnerungen II, 258.

europäischen Staatenspftems im Jahre 1871, und ist eine unmittelbare Folge bavon, daß diese Verschiebung nicht, wie die früheren von 1815 und 1856, von einem Kongreß aller Großmächte sanktioniert wurde. Im Lichte der Erlebnisse unserer Tage erscheint die ganze Zeit von 1871 bis 1918 als eine einzige, deutlich zusammenhängende Spoche, die oft als das Zeitalter des bewassneten Friedens bezeichnet wird, die man aber ebensogut das Zeitalter der Koalitionen nennen könnte. Ihre technische Signatur ist nämlich die Koalition. Kaum jemals war eine Friedenszeit so reich an Mächtegruppierungen; die Koalition war Werkzeug und Gerät des Friedens, dis sie schließlich zum Werkzeug des großen Krieges wurde.

Der geschichtliche Inhalt ber Periode ift Deutschlands Aufstieg und Fall. Diese Rurve entwickelt ihre aufsteigende Linie unter beutscher und ihre absteigende unter englischer Initiative. Inner= halb bes Zeitalters läßt fich also ein erfter Abichnitt unterscheiben, in bem Deutschland im Mittelpunkt ber Roalitionsbilbung fteht, und ein Schlufabichnitt, in bem England die Leitung ber Gegen= foalition übernimmt; bazwischen liegt ein mittlerer Abschnitt 1891 bis 1902, welcher ben "Strommechfel" umfaßt. Deutschlands Aufwartsbewegung erftredt fich noch über ben mittleren Zeitabichnitt bin; mit Englands übergang jur Initiative folgt junächst ein Stillftand in ber äußeren Weltgeltung Deutschlands und ichließlich fein Fall. Go ging es ju, baß bie weltgeschichtliche Rolle bes taiferlichen Deutschland von der eines felbständigen weltgestaltenden Fattors am Ende zu berjenigen eines überwundenen hinderniffes für bas angelfachfifche Beltgeftaltungemonopol herabgebruckt murde.

Dieses ist der historische Rahmen der nachfolgenden Studien. Sie betrachten nicht den allgemeinen historischen Verlauf als jolchen; dieser wird in seinen Hauptzügen als bekannt vorausgesetzt. Sie beschränken sich vielmehr auf jenen dem Zusammenstoß vorangehenden Koalitionsprozeß, als Ausdruck rein politischer Ansichten und Notwendigkeiten. Ihr Gegenstand ist gerade die politische Lagerbild ung und entsprechende Mächtegruppierung. Sie wollen zeigen, in welcher Weise die zwei großen Mächteverbände von Ansfang an sich gegenüberstanden, wie sie sich aus ihren Wurzeln entwickelten, wie sie um sich griffen, sich ineinander schlangen, sich sestigten oder lockerten und schließlich durch Spaltungen ihre endgültige Kampsstellung gegen einander einnahmen.

Auf diese Beise durften diese Studien auch einen Beitrag zu ber großen "Schulbfrage" abgeben können, ju ber Frage, ob ber Weltkrieg von einer einzelnen Macht freiwillig und bosmillig entfesselt wurde ober nicht. Diese Frage läßt sich nicht aus ben Aften bes Rriegsausbruches allein beantworten. Sie legen lediglich Reugnis von ber diplomatischen Kingerfertigkeit ber Staatsmanner im bamgligen Augenblid ab; die haupthelben bes Spieles befanden fich fcon in ihren Lagern, und es handelte fich nur noch um ihren Aufmarfc jum Rampf mit entsprechenden Gesten und Feldgeschrei. ein rein außerlich-hiftorisches Problem. Unfer Gegenstand hingegen ift politischer Art. Wir geben bem Grunde eben jener Lagerbildungen und dem Motive der einzelnen Belben nach, aus dem fie ihren Blat in bem einen ober bem anderen Lager einnahmen, ferner ben mehr ober minder geraden Begen bis babin. Offenbar läßt sich bieses Problem nur auf genetischem Wege lösen, zwar unter Anwendung hiftorischer Methoden, jedoch ftandig unter poli= tischer Perspettive, da man ja biese Bildungen nicht als Wefen bes blinden Bufalls ansehen fann. Auf Diese Beife burfte die Lösung auch unsere politische Erkenntnis von Gut und Bose vermehren. Befitt man ein gewisses Berantwortungsgefühl für Bahrheit und Recht, fo weiß man zugleich, daß es keinen näheren Weg zu einem gerechten Urteil über Gunde und Schuld eines Staates gibt. Weltgeschichte ift zwar nicht bas Weltgericht im Dichters - fo daß der Ausgang jugleich das Urteil abgibt -, jeboch steht soviel fest, daß es außerhalb des historischen Rusammen= hanges fein Material zu einem Urteil gibt, das Anspruch auf Ge= rechtiafeit machen fann.

Es liegt in der Natur der Sache, daß wir auf diesen Blättern nur die Hauptpunkte im gehörigen Zusammenhang angeben können. Die Sinteilung der Darstellung ergibt sich von selbst unter Berückssichtigung der verschiedenen Bersuche und Stadien der Mächtesgruppierung während des Zeitalters. Das führt zu folgendem Schema:

- I. Dreikaiserverband 1873—1881—1887 (Bund Deutschlands Herreich 1879),
- II. Dreibund 1882—1887 (1890),
- III. Zweibund 1891—1897,
- IV. Stromwechsel 1898-1902 (Bund England-Japan 1902),
- V. Dreiverband 1904-1907,
- VI. Entspannung und Neuspannung 1908-1914,

Die Literatur, auf die fich die Darstellung stütt, wird bei jedem Rapitel für sich nachgewiesen. hier foll lediglich auf einige all= gemeinere Arbeiten aufmertfam gemacht werden. Für Die Geschichte bes gangen Zeitalters weisen wir hin auf Reventlom, Deutschlands auswärtige Politif 1888-1913 (1914) (vgl. Balentin, Breußische Jahrbucher, August 1916); Sashagen, Umriffe ber Beltpolitik I. 1871-1907, II, 1908-1914 (1916); Lémonon, L'Europe et la politique britannique 1882—1911 (1912); Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe I, 1878—1904, II, 1904—1914 (1916); Tardieu, La France et les alliances (1910); ferner The Cambridge modern history XII: The latest age (1910) und Holland Rose, The development of the european nations 1870-1914 (1919). Allein ber erfte hauptabschnitt im Zusammenhang ift betrachtet bei Friedjung, Das Weltalter bes Imperialismus 1884—1914, I (bis 1904) (1919) und Lavisse Rambaud, Histoire générale XII: Le monde contemporain 1870-1900 (1901). Für den Schlußabschnitt moge hier nur genannt werden die Urfundensammlung (mit zusammenfaffenden Ginleitungen) "Bur europäi= ichen Politik 1897-1914", in 5 Banden 1919 herausgegeben von Sowertfeger; fie beruht auf ben circulaires ober extraits von Gefandtenberichten, welche bas belgische Departement bes Außeren seinem biplomatischen Korps im Auslande zuzustellen für dienlich Für die Berträge felbft (nebst jugeborigen Urfunden) bekannten periodischen Beröffentlichungen benutt Die Recueil Martens und Staatsarchiv, ferner die Sammlung von Albin, Les grands traités politiques (1911).

# Erstes Rapitel

## Dreikaiserverband 1873—1887

L'entente des trois empereurs — Three Emperor's League 1

Die Entstehung des Deutschen Kaiserreiches verursachte selbst= verständlich eine starte Berschiebung innerhalb des europäischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Literatur: Pribram, Die politischen Geheimverträge Öfterreich-Ungarns 1879—1914, I, Nr. 1, 3, 8 (Bündnisverträge 1879, 1881 u. 1884); Bismard, Gedanken und Erinnerungen, 1898, II, 211—270, nebst Kohls Wegweiser, 1899; Hans Blum, Jur Geschichte des deutsch-öfterreichischen Bündnisses, in den "Grenzboten" vom 18. März 1880; Wertheimer, Graf Julius Andrassh, 1913, III, 225—310; Doczh, An der Wiege des Dreibunds, in "Reue Freie Presse vom 13. Oktober 1904; Herm. Onden, Das alte und das neue Mitteleuropa,

Staatenspstemes. Dies kommt schon klar zum Ausdruck in Tabellen über den prozentualen Anteil der einzelnen Großmächte an der Bevölkerung aller Großmächte insgesamt (wobei die Kolonialgebiete
— als noch ohne politisches Gewicht — außer Ansat gelassen sind)
zu Beginn der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre und Ende der
70er Jahre.

|                       | um   | 1861 | um 1869 | um 18 <b>79</b> |
|-----------------------|------|------|---------|-----------------|
| Rugland               |      | 30   | 271/4   | über 31         |
| Frantreich            | • •  | 18   | fast 16 | 14              |
| Österreich            | fast | 18   | fast 16 | faft 15         |
| England               |      | 14   | 131/2   | 13              |
| Italien               | faft | .11  | 11      | fast 11         |
| Preußen (Deutschland) | über | 9    | 17      | faft 17         |

Man sieht, daß Rußland nach einem starken Ruckgang seine Stellung an der Spike wiedergewinnt und sogar verstärkt. Preußen schwingt sich mit einem Male von der letten (sechsten) Stelle zum zweiten Plate auf. Endgültig zurückgedrängt sind Österreich und vor allem Frankreich. Frankreich, noch im Jahre 1861 guter Zweiter der Zahl nach und der Erste in Wirklichkeit, annähernd doppelt so groß wie Preußen, sinkt nach dem Kriege auf den vierten Plat, saft 3% unter dem Sieger und 4% unter seiner Ausgangsstellung.

Das bebeutet, daß der Frieden von Frankfurt noch eine tiefere Bunde als das Elsaß in Frankreichs Volksseele hinterließ, nämlich den Berlust der "prépondérance légitime" in Europa. Dieser ideelle Schade war um so schwerer für ein Volk zu verwinden, das noch Ludwig XIV. und Napoleon I., jenen in einem zeitlichen Ab-

I. Teil, 1917; Mards, Das beutsch-öfterreichische Bündnis, in "Männer und Zeiten", 1909, S. 295—304; hammann, Der neue Kurs und Zur Borgeschichte des Weltkrieges, 1918 (zitiert als Hammann I und II); Raschbau, Der beutsch - rufsische Küdversicherungsvertrag, in den "Grenzboten" 1918, S. 25—33; Armin Kohl, Der Zweibund mit Rußland, in "Öfterr. Kundsscha" 1919, S. 162—169; Kachsahl, Der Rückversicherungsvertrag usw., in "Weltwirtschaftl. Archiv" vom 1. Juli 1920, S. 23—81; Plehn, Bismarcks auswärtige Bolitik nach der Reichsgründung, 1920 (ist mir nicht zugänglich gewesen).

<sup>1</sup> Siehe Driault, Les traditions politiques de la France, 1916, zittert bei Hiltebrandt, Das europäische Berhängnis, 1919, S. 40 f.; vgl. Derfelbe in "Deutsche Rundschau", Juli 1918, S. 5, und das belgische Zirkular vom 15. Juni 1901 bei Schwertfeger, I, Nr. 42. — In der Tat scheint das Elsaß der Stein zu sein, dessen Verschiedung nach Often oder Westen auch die Berschiedung des Schwerpunktes im europäischen Gleichgewicht anzeigt.

stand von nur 11/2 Jahrhunderten, diesen gar nur von einem halben Jahrhundert, im Gedächtnis bewahrte, welches ferner während des ganzen 18. Jahrhunderts eine kulturelle Weltherrschaft innegehabt hatte, die kaum weniger unstreitig war als diesenige Roms im Mittelalter, welches endlich noch am Borabend des Krieges die erste Rolle in der Politik Europas spielte. Dies war die Luft, in welcher der Revanche gedanke geboren wurde: Revanche nicht nur für das Elsaß, sondern auch für Sedan.

Bismarck war ein zu guter Kenner der Politik im allgemeinen und der französischen Psychopolitik im besonderen, als daß er, selbst im ersten Rausch des Sieges, diesen Zusammenhang übersehen hätte. In seinem System bildete mithin der französische Kevanchegedanke einen konstanten Faktor, gleich einem Berg im Sehfelde, an den man sich anpassen muß, da man ihn nicht wegschaffen kann. Hinswieder beurteilte er die Lage doch sa, daß "Frankreich ungefährlich sur Deutschland sei, so lange es keine Alliserten habe" (Brief an Arnim 20. Dezember 1872). Sine Gefahr entstand erst, falls es Frankreich gelang, einen Berbündeten gegen Deutschland zu sinden. Aber wer war dieser mögliche und natürliche Berbündete? England konnte es zu dieser Leit nicht sein zus drei Kründen.

Aber wer war bieser mögliche und natürliche Verdünden? England konnte es zu dieser Zeit nicht sein, aus drei Gründen: es war keine Kontinental= und Militärmacht; es hatte in Frankreich von jeher seinen Nebenbuhler in der Kolonialwelt, während Deutschland durch die gemeinsame Spannung gegen Rußland verbunden. So blieben Ofterreich= Ungarn und Rußland verbunden. So blieben Ofterreich=Ungarn und Kußland übrig. Als Landmacht und Deutschlands Nachdar auf der anderen Front hatten beide die richtige Lage am französischen Horizont: Freundschaft mit des Nachdars Rachdar gehört, wie Fahlbeck hervorgehoben hat, zu den einsachen Postulaten der Politik, und Frankreich hat stets Reigungen zu einem Freunde im Kücken von Zentraleuropa (Türkei, Schweden, Polen) gehabt. Was nun insbesondere Österreich=Ungarn angeht, so konnte man dort allerdings nach 1866 Revanchestimmungen vermuten, und Beusts Unterhandlungen mit Frankreich im Jahre 1870 gaben hiersür den Beweis. In entgegengesetzer Richtung deuteten ündesen gewisse den Bruch mit Deutschland, auf der anderen neigten die Sympathien der Madjaren (Andrassy) zu Deutschland auf Grund der hitteren Erinnerung an den russissands politischer Gleichung dier tritt die zweite Konstante in Bismarcks politischer Gleichung

zutage: die Spannung zwischen Österreich : Ungarn und Rußland. Allerdings fehlte es in Wien nicht ganz an einer Strömung, diese Spannung hinter dem Gegensatz zu Deutschland zurücktreten zu lassen (Erzherzog Albrecht); aber solche Gedanken stießen sich mit den ernsten Tatsachen, die hier im Wege standen. Die Antipathien der Ungarn wegen 1849 trasen sich auf der Gegenseite mit Rußslands Groll über Österreichs Undankbarkeit im Jahre 1854. Und hinter diesen historischen Rechnungen stand die geopolitische Rivalität auf der Balkanhalbinsel — nach 1866 Österreichs einzige Expansionszrichtung — und die ethnopolitische Reibung im Zeichen des Panslawismus. Hieran hatte Bismarck eine starke Sicherheit gegen eine österreichische Politik, die Deutschland hätte in Kußlands Arme treiben können.

Der Schwerpunkt des Problems lag also an der Newa. Hier allein fand fich Selbständigkeit genug, um eine franzosenfreundliche Politif zu treiben, und zugleich mar es verlodend, Deutschlands Mittellage zum eigenen Borteil auszunuten. So nahm die panflawistifche Partei biefes Programm mit Gifer auf, trot ber Erinnerungen an ben Krimkrieg. Die objektiven Faktoren maren also ohne 3meifel vorhanden. Dagegen fehlte es an gemiffen subjektiven Faktoren. Herrichte doch gerade eine traditionelle Freundschaft zwischen ben Herricherhäufern in Betersburg und Berlin, und mar diese Freund= schaft doch erst unlängst durch die Tat besiegelt: durch Betersburgs Reutralität in der frangofischen Krife von 1870, gum Dank für Die= jenige Berlins in ber polnischen von 1863. hier gab es also feinerlei bose Erinnerungen, und ebensowenig gab es eine unmittelbare Reibungefläche, folange Deutschland in ben Balkanangelegenheiten uninteressiert mar. hingegen trat Rugland nach bem Rrimfriege in dauernden Gegenfat zu England in Afien, mas ein ftarkes Be= burfnis nach Rudenbedung in Guropa hervorrief. Bu allebem tam noch eine starte Anziehung auf verfassungspolitischem Gebiet: die ge= meinsame Furcht vor der Revolution. hier finden wir auch in Betersburg ein abstoßendes Element, das der geopolitischen Anziehung zu Frankreich, dem Mutterland der Revolution, entgegenwirkte.

Anderseits aber schuf der letztgenannte Gesichtspunkt eine Brücke sowohl zwischen Petersburg und Wien als auch zwischen Wien und Berlin. Die zwischen je zwei Partnern bestehende Spannung milberte sich wesentlich bei einem Spiele à trois. Dazu ließ sich hier an

<sup>\*</sup> Siehe Rjellen, Die politischen Probleme des Weltfrieges, 1915.

große gemeinsame Borerlebnisse anknüpfen: auf der einen Seite an die "heilige Allianz", in welcher gerade diese drei Länder die Ectpfeiler gebildet hatten, auf der anderen Seite an die Teilungen Polens und den sie bestätigenden Dreiverband vom 15. Oktober 1833¹, die ein positives gemeinschaftliches Interesse der drei in Erscheinung treten ließen.

Dieses ist die internationale Konstellation bei Beginn der ganzen Beriode. Das Bedürfnis nach einer Koalition geht von Frankreich aus und sindet sich resterweise bei Deutschland. Durch seinen (später eingestandenen) "cauchemar des coalitions" — nämlich auf französischer Seite — wird Bismarck zu einer gleichartigen Schutzmaßnahme getrieben. Hier sehne wir die außenpolitische Sehne des Bogens, dessen innenpolitische Sehne Militarismus heißt: unmittels bare Berstärkung der eigenen Kraft. Beide dienten dem rein desenssiven Zweck, den status quo von 1871 aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis: die erste Koalition der neuen Ara — das erste Wertzeug zur Wahrung des europäischen Friedens — ist der Drei-Kaisers Berband zwischen Deutschland, Rußland und Österreich.

Die damalige Zeit ersuhr nur von einer Kaiserbegegnung in Berlin im September 1872. Wir wissen jett, daß sie auch zu einem ichristlichen Ergebnis im Frühjahr 1873 führte, in zwei Urkunden, einer zwischen Petersburg und Berlin und einer zweiten zwischen Betersburg und Wien, des Inhaltes, daß die Kontrahenten mit gewissen Maßgaben gegenüber dem Angriff seitens einer dritten Macht solidarisch auftraten. In Ermangelung des Wortlautes wissen wir nicht, ob diese Abmachungen, im ganzen genommen, als Allianz oder Entente zu bezeichnen sind; wir folgen hier dem allgemeinen Sprachsgebrauch. Deutlich ist indessen, daß sie ihre Karbe durch die ges

<sup>1</sup> Sammlung Martens IV, 460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wertheimer, II, S. 84, 90; bie Bestätigung bringt ber Bertrag von 1881, Art. VI (Pribram, Ar. 3), ba bort bie Rebe ist von "conventions secrètes conclues entre l'Autriche-Hongrie et la Russie et entre l'Allemagne et la Russie en 1873".

<sup>3</sup> Bismarck selbst spricht von der Dreikaiserkoalition als dem ersten "Dreibund", Gedanken II, S. 229, vgl. S. 232, und auch der Zar benutt in seinem Drohbrief vom 15. August 1879 das Wort "alliance" (Kohl, Wegweiser, S. 170); hier fand sich freilich eine gewisse Veranlassung, eine starke Formel anzwenden. Auch in der Terminologie Außenstehender sindet man diese Kombination oft als Allianz bezeichnet, so bei dem belgischen Gesandten 15. Januar 1877 (Schwertsger, V, S. 9 Anm. 2) und bei Farges in Lavisse-Rambaud, S. 512. Der letzter bemerkt indessen, daß man eher von einer entente sprechen

meinsame Frontstellung gegen Revolution und Radikalismus erhielten. Nicht mit Unrecht hat man sie als eine "neue Bersion der heiligen Allianz" bezeichnet 1. Das Bündnis verkörpert nämlich annähernd den gleichen Gegensat, den die große Entente unserer Zage im Weltkriege so start betont hat: Autokratie wider Demokratie.

Geopolitisch ist der Drei-Kaiser-Verband von größtem Interesse als eine östliche Drientierung des deutschen Gesichtstreises. Oft- und Zentraleuropa sind darin zu einem politischen Block vereinigt, zum Schutze des neuen Deutschlands gegen das isolierte Frankreich. Hiermit ist Deutschlands Berhängnis und Unglückserbe, die Mittellage, einstweilen auf diplomatischem Bege überwunden, seine "zentrale, nach drei großen Angrissfronten offene Lage" auf zwei Fronten gedeckt. Die französische Revanche war zu völliger Unschällichkeit herabgedrückt, nachdem Bismarck die einzige Möglichsteit Frankreichs, für seine große Politik Widerhall zu sinden, in seinem eigenen System eingefangen hatte.

Die Schwäche bes Systems lag barin, daß sein gemeinsamer außenpolitischer Zweck nicht so klar war wie der innerpolitische. Tatsächlich verdeckt der Drei-Kaiser-Verdand einen unausgeglichenen Dualismus zwischen einem französischen Horizont, der für Bismarck die Hauptsache war, und einem orientalischen, der die anderen zwei Partner am meisten interessierte. In dem bekannten, durch einen Artikel der "Post" vom 8. April unter dem Titel "Krieg in Sicht?" eingeleiteten Sturm vom Frühjahr 1875 zerdrach die Koalition zwischen Rußland und Deutschland auf der ersten Front, und der "Timos"-Artikel vom 6. Mai ließ für einen Augenblick — wie eine erschreckende Zukunstssorge — eine große Entente für Frankreich gegen Deutschland durchschimmern. Zedoch ist es schwerlich richtig, zu sagen, daß schon in dieser Krise "die Episode des Orei-Kaiser-

jolle, vgl. Tarbien, La France et les alliances, S. 145 ("une entente plutot qu'une alliance"), und Debibonr, Hist. 1815—1878, II, S. 458 ("un peu improprement dite alliance"). Auch in amtlichen Schriftstüden biefer Zeit begegnet oft ber Ausbruck entente, zum Beispiel Schuwalow an Bismarck 3. Februar 1877 (Kohl, S. 218), Gortschaftow an ben Zaren 2. Juli 1878, Raiser Wilhelm an ben Zaren 4. Rovember sowie bes letzteren Antwort 14. Rovember 1879. Moderne beutsche Berfasser benutzen Ausbrücke wie Einsbernehmen, Verständigung, Berhaltnis.

<sup>5</sup> oll. Rofe, S. 319; vgl. Albin, La paix armee, 1913, II, S. 226. und Preuß bei Onden Mitteleuropa, S. 10 Anm. 1.

<sup>2</sup> Bismard, Gebanten und Erinnerungen II, S. 218.

Berbandes auslief". Als das Spiel auf den zweiten, den orientalischen Schauplat verlegt wird, erweist sich die Roalition zunächst noch dauernd lebenskräftig, indem die drei beteiligten Mächte im diplomatischen Notenwechsel als eine Einheit gegenüber den anderen Großmächten auftraten. Das war dis zum Berliner Memorandum vom Mai 1876 einschließlich der Fall. Aber damit endete die Einheit auch auf dieser Front. Es zeigte sich, daß die objektiven Tatsachen, die gerade hier trennend zwischen Wien und Petersburg lagen, stärker wären als kaiserliche Worte und Abreden.

Der Bruch begann mit den "pourparlers secrets" zwischen Ofterreich-Ungarn und Rufland in Reichstadt im Juli 1876 (bie in ihren Ginzelheiten auch für Deutschland geheim waren). Da biefe Berhandlungen zu einer "convention additionelle" vom März 1877 führten, fo ichien alles zunächft in bester Ordnung. Aber zwischen biefen beiden Borgangen liegen zwei fritische Anfragen: von Rugland an Deutschland, ob es in einem ruffisch-öfterreichischen Rriege Neutralität bewahren wurde, und von Deutschland wiederum an Rugland, ob es im Austausch gegen beutsche Unterstützung im Orient ben Frankfurter Frieden ausdrücklich garantieren wolle?. Die Antwort war in beiden Fallen ein Nein. Nachher, turz vor und fogar wahrend bem Berliner Rongreß, sondierte Schuwalow von feiten Ruglands Bismard betreffs ber Möglichkeit eines mirklichen beutsch= ruffischen Bündniffes 8. Der Kongreß felbst mar gang offen ein Brozeß swischen Ofterreich-Ungarn und Rugland, welches fich ftraubte, Die Berpflichtungen von Reichstadt einzulosen und dabei auf Deutschlands Unterstützung rechnete. Die Roalition ift jetzt also völlig in die Bruche gegangen: "irgend einen Borteil von der Drei-Raiser-Entente

Duden, S. 12; vgl. Wertheimers Bezeichnung bes Timesartikels als bes entscheibenden Wendepunktes in der Dreikaiserkombination, II, S. 230. Bismard bezeichnet den Borfall kurz und gut als "die erste Trübung" des Berbältniffes, Gedanken II, S. 230 — wobei er mit Ruglands schon im herbst 1874 erfolgter Weigerung, ihm bei der Anerkennung der spanischen Republik Folge au leisten, nicht au rechnen scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Reichstabt fiehe Wertheimer, II, S. 322 (vgl. die Zeitungspolemit im Mai 1887, Staatsarchiv, Band 48). Über die erste "Dottorfrage" siehe Bismarcks Gedanken II, S. 214. Die zweite ist aus erklärlichen Gründen in den Gedanken nicht erwähnt, aber nunmehr aus dem Bericht Bismarcks an den Raiser vom 31. August 1879 bekannt, Wertheimer, III, S. 249, und Armin Rohl a. a. O. S. 163.

Bebanten, 11, S. 220 u. 224; über Schuwalows eigene Anficht fiehe ben Brief vom 3. Februar 1877 in Rohl's Wegweiser, S. 218.

[12

zu erwarten", schrieb Gortschakow am 2. Juli 1878 an ben Baren, "ware eine Illufion". Der Gebante, ftatt beffen Deutschlands Sand allein zu ergreifen, fand in gewissen Kreisen des nicht-offiziellen Rufland Anklang; fo mar Doftojemski ber Bortführer eines "ewigen Bundes", welcher die Welt zwischen Rugland und ber "germanischen 3bee" aufteilen follte (Qnden, G. 14). Bier ift bas Suftem ber großen Ratharing mahrend ber erften frangofischen Revolution und der innere Grundgedanken der ruffischen Außen= politik wiederzuerkennen: Die Erhaltung einer Spannung in Beft= europa, um fich unterbeffen bes Drients zu bemächtigen, - ein verkleinertes Abbild bes englischen Gedantens, Guropa in Spannung gu erhalten, um inzwischen in Rube bie Belt unterwerfen zu konnen.

Bismard's Absichten konnten nicht in diefer Richtung liegen. Er fah flar, daß eine fo ftarte Rombination das ganze übrige Europa wider sich aufbringen mußte; und bei einem Kriege an ber Westfront faß Rugland "an dem langeren Arm des Bebels", weshalb es sich leichter von den Folgen des Krieges freimachen konnte, und mar um fo eber, als seine autofratische Staatsform einen politischen Stromwechsel vereinfachte. Wenn eine Alliang nach Tallegrands Ausspruch eine Verbindung zwischen einem Reiter und einem Pferbe ift, fo bestand also alle Aussicht barauf, daß hier Deutschland bas Pferd abgeben follte, und überdies ließ fich im voraus erkennen, baß ber Reiter gefährliche Bege einschlagen murbe 1.

Rlare geo= und fratopolitische Gesichtspunkte hinderten folge= weise Bismard, in bies Geschäft einzuschlagen. Sein Ibeal mar ftets ber öftliche Dreiverband, in welchem feiner ber Bartner einem anderen irgendwie naber ftand. Aber es fam die Stunde, in der er ge= zwungen murde, zwischen den beiden Mitkontrabenten zu "optieren", und fie tam mit dem Brief bes Baren an den Raifer vom 15. August 1879 und bessen Wendungen wie "tristes conséquences", "conséquences désastreuses pour nos deux pays", sofern Deutschland fortführe, Ofterreich:Ungarn bei ber Ausführung ber Beschluffe bes Berliner Kongresses zu unterstützen. Es mar Bismard auch nicht

<sup>1</sup> Über Bismarcks Standpunkt fiehe Gedanken, II, S. 224—228; er hatte ihn ichon 1863 (gelegentlich ber polnischen Frage) geltend gemacht, ebenba S. 62-67. Die Wendung "der langere Arm bes Bebels", fiehe bort S. 65. -Gin Bundnis mit Rugland wurde Deutschland "jum Rettenhund bes Banflawismus" erniedrigen, nach einem Ausbrud bes beutschen Reichstagsabgeordneten Jorg, Sammann, II, S. 51; bgl. Onden, S. 16. - Tallebrand wirb nach Onden, G. 15, gitiert.

unbekannt, daß der Zar gleichzeitig nach der Hand Frankreichs und Italiens tastete. Zu alledem kam eine durchaus aktuelle Frage: Andrasseische bevorstehender Abschied (Gesuch vom 14. August 1879). Er war Deutschlands entschiedener Freund und jetzt auch zu einer wirklichen Annäherung bereit; auf seinen Nachfolger konnte man sich vielleicht nicht in gleichem Maße verlassen: Die "Kaunitssche Koalition" (gegen Friedrich den Großen 1756) war vielleicht nicht für alle Zeiten in das Reich der Gespenster verwiesen, Reichstadt hatte davon eine Andeutung gegeben.

hier war somit Gefahr im Berzuge. Bismard mar nicht blind dagegen, daß auch eine Berbindung mit Österreich ihre Schwächen hatte. Das Bündnis mit Rufland mar "materiell ftarter"; Die inneren Gegenfate maren in Ofterreich-Ungarn größer; es bestanden dort bedenkliche klerikale Ginfluffe, auch fehlte es bort nicht an aefährlichen Berlodungen auf bas Glatteis bes Balfans, und eine Gefahr lag in bem "Mangel an Augenmaß für politische Möglich= feiten" gerade bei bem Glement, bas ber Aufnahme bes Bunbnisgebankens am nächsten stand, nämlich bem beutscherreichischen. Anderseits bestanden gegen das Bündnis mit Ofterreich = Ungarn nicht die ernsten Grunde ber Staatsraison wie gegen ein Bundnis mit Rugland. In Deutschland mar das erstere volkstümlich; bei den Rationalliberalen aus Grunden ber völkischen, beim Zentrum aus Grunden ber religiofen Gemeinschaft, bei ben Ronservativen auf Grund ber geschichtlichen Überlieferung. In Birklichkeit handelte es nich hier um eine Bollenbung bes beutschen Ginigungswerfes und eine Anknüpfung an alte ftaatsrechtliche Beziehungen, Die sich 1866

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Zarenbrief siehe in Kohl's Wegweiser, S. 168 ff., vgl. Gebanten, II, S. 219. Ein Beispiel für positive Streitfragen bei Wertheimer, II, S. 240. Die rufsischen Manipulationen in Paris und Rom baselbst S. 268, ferner Hammann, II, S. 36 f., gegen Debibour, S. 23 f., ber in ber russsischen Gefahr nur einen "prétexte" Bismarcks sieht. — Wenn barin wirklich etwas von einem Borwande lag, so richtete sich das gegen seinen eigenen Herrscher, der ber ftarkse Gegner bes Bündnisplanes war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrassy hat später seine damaligen Bündnisabsichten ausdrücklich in der Denkschrift von 1886 (oder 1885, Friedjung, S. 34) bezeugt, siehe Bertheimer, III, S. 225. Über Bismarcks Furcht vor der "Kaunisschen Roalition" (oder der "alliance horizontale", Albin, La paix armée, S. 230) siehe Gedanken, II, S. 248, 233, 256; Österreich-Ungarns gutes Einvernehmen mit Frankreich und England in den aktuellen Balkanfragen war eine Mahnung zur Borsicht, Wertheimer, II, S. 238. Ugl. Malet bei Lavisse-Rambaud, S. 453.

gelöst hatten, jest aber in völkerrechtlicher Form. Aber zuerst und zunächst war es eine zwingende politische Notwendigkeit, Ofterreich-Ungarn zu binden und die Südfront zu sichern, da man nicht länger zwischen Süden und Often lawieren konnte.

Man fieht, daß Bismard feinen großen Blan mit feinerlei Gefühlsgrunden motiviert. Die bloße Freundschaft hat niemals ernsthaft Staaten aneinander gefesselt. Die Chronif der Staaten= gesellschaft kennt keine reine Liebesehe ohne jede Rudficht auf Die Mitgift. Gemeinsamkeit ber Interessen, ber Freundschaft und Furcht ift es, welche auf Diesem Markt Die Bartien gusammenbringt, gemäß bem politischen Boftulat, bag biejenigen, welche mit ein und bemfelben verfeindet ober durch ein und benjelben gefährdet find, untereinander Freundschaft halten. Auf Diefem Befet - gemeinsame Gefahr von Dften - beruht auch biefes festeste Bundnis gwischen Großstaaten, bas die Geschichte fennt, bas beutsch = öfterreichische Bunbnis vom 7. Oftober 1879. Aber wenn biefes Bundnis fich mit ber Beit als die stärtste Tatsache in der gesamten internationalen Lage ermeifen follte, fo beruht bas freilich barauf, bag es zugleich innere Sicherungen sowohl idealer als auch materieller Art hatte. Bismarck felbst bebt ben ethnopolitischen Sattor hervor: die Wiedervereinigung bes öftlichen Biertels bes beutschen Bolfes mit bem Stammvolte. Aber in Der Individualität Mitteleuropas und feinem burch die brei großen Fluffe eingerahmten verkehrsegeographischen Gebiet? schlummerte auch ein gufünftiges gemeinsames Wirtichaftsleben, bas in dem kommenden Zeitalter des Industrialismus fich wohl in ber Richtung auf die Autartie bin hatte entwickeln konnen und fo bem politischen Bundnis als natürliche ötopolitische Grundlage gedient hatte. Es findet fich ein Zeugnis bafür, daß Bismarc auch für bieje Seite ber Sache nicht blind mar8.

Es ift indeffen wohlbekannt, bag bas Bundnis, fo wie es in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gebanken, II, S. 234—237. Die Sympathien in Deutschland waren stärker in dem partikularistischen Süden als im Norden, in dem katholischen Westen als im Oppositionellen. Siehe ferner Wert heimer, II, S. 265, Onden, S. 18 f., 20. Bgl. Bismards Note an Kalnoty 10. März 1888 (Staatsarchiv, Bd. 48, S. 118).

<sup>2</sup> Siehe "Das Problem ber brei Fluffe", in Rjellen, Studien gur Weltstrife, 1917, S. 88 f.

<sup>3</sup> Morig Busch, Unser Reichstanzler, 1884, I, S. 451, gibt an, baß. Bismard ursprünglich auch eine handelspolitische Gemeinschaft ins Auge gefaßt hatte.

Saftein im August 1879 zwischen Bismard und Andrassy abgefoloffen murbe, in mehrfacher Sinficht anders ausfiel, als Bismarck es gewollt hatte. Er hatte an ein "pragmatisches Bunbnis" (Bindthorft) gedacht, bas in ben Berfaffungen verankert, folglich vor aller Belt offen und nur im Gesetzgebungswege abanderlich sein follte, alfo einen wirklichen "beutschen Bund" als Rachfolger beffen von 1815; er hatte weiter, auch in übereinstimmung mit diesem Brundgebanken, eine allgemeine Baffenbruderschaft nach allen Seiten bin gewollt. Aber gegen die staatsrechtliche Form wandte Andraffy die Sowierigfeiten bes öfterreichisch-ungarischen Parlamentarismus ein, und gegen die allgemeine Ausdehnung bes Bundniffes die Gefahr, baß Krantreich fich in Ruglands Arme werfen konnte. Daber erhielt bas Bundnis eine einseitige Spite gegen Often: Deutschland nahm von feinem eigentlichen Intereffe, ber frangofischen Faffade, Abstand, ebenso wie Ofterreich auf ben Schutz gegen Stalien verzichtete 1. Und bas Ganze murbe mit bem Schleier des Geheimnisses bedectt, der erstmalig in der Krisis von 1888 (Beröffentlichungen im Reichsanzeiger. ber Wiener Abendpost und bem Bester Llogd am 3. Februar), end= gultig jedoch erft burch Bribrams authentische Beröffentlichung im Sahre 1920 fiel 2.

Es zeigt sich jett, daß der Bündnisvertrag tatsächlich aus einer Sinleitung und fünf Artikeln bestand, während die Beröffentlichung von 1888 durch Aussassung der Artikel III und V sich auf drei Artikel beschränkte; der letterwähnte Artikel (V) betrifft nur die Ratisitation, der erste (III) war hingegen recht wichtig, denn er bestimmte die Dauer des Bündnisses: fünf Jahre mit möglicher Verslängerung auf weitere drei. Die Sinleitung unterstreicht stark den

<sup>1</sup> Das einzige unmittelbare Zeugnis über bas Zwiegespräch zwischen Bismard und Andrassy in Gastein stammt von des letzteren Setretär Doczy, siehe Wertheimer, II, S. 243, vgl. S. 249 f., 279 f., 285, 288. Über den dramatischen Schlußaustritt siehe Wertheimer, II, S. 284. Der fühle Ton, mit dem das Bündnis in den Gedausen erwähnt wird, scheint zu beweisen, daß bei Bismard ein Stachel zurückgeblieben war. Friedjung, S. 34 f., 108 meint, es ware besser, wenn das Bündnis die von Bismard vorgeschlagene Form erhalten hätte.

<sup>\*</sup> Die Publikation von 1888, nebst den Kommentaren der Presse und Anmerkungen, siehe im Staatsarchiv, Band 48. Schon vor Pribram war Werts beimer 1913 dem Original in Gestalt eines "Entwurfes" unter Andrassiss Papieren auf die Spur gekommen, S. 282 ff. Rach Holl. Rose, S. 325, wurde der hauptsächliche Inhalt schon durch die "Times" vom 5. November 1887 bekannt.

befensiven Charafter ber Abmachung (bie Kontrabenten geloben einander, "daß fie ihrem rein befensiven Abkommen eine aggressive Tendens nach feiner Richtung jemals beilegen wollen") und fest als 3med bes Bundniffes bie Sicherung ber beiben Reiche und "ben burch bie Berliner Stipulationen geschaffenen europäischen Frieden", wobei eine hinweisung auf bas "früher bestandene Bundesverhaltnis" auf die Kontinuität der Überlieferung deutet. Artifel I ftellt die Partner Schulter an Schulter gegenüber einem Angriff von russischer Seite; ber Artikel II erweitert bie Solibarität auf ben Fall, daß Rugland, gefett, daß einer der Partner "von einer anderen Macht" angegriffen werbe, gegen biefen ohne förmlichen Angriff militärische Drohungen ausübt; bis zu einer berartigen Ginmischung von ruffifcher Seite follte ber andere Berbundete mohlmollende Neutralität beobachten. Der Artifel IV schließlich gebietet die Geheim= haltung, bezeichnet aber die vertrauliche Mitteilung der Baffenbrüberschaft an Rugland "als eine Pflicht ber Loyalität", sofern die Drohungen von bort andauern follten.

Wir bemerken fürs erfte, daß biefes Bündnis im Innenverhaltnis von allgemeiner Art ift: es erledigt feine einzelnen Streitfragen zwischen ben Bertragichließenben - abgefeben eben von ber beutschen Frredenta in Ofterreich wies bie Lage auch feine folchen auf -, sondern schafft zwischen ihnen eine Ginheit ganz im allgemeinen. Wir seben ferner die beutliche Spipe gegen Often. Die im Artikel II ins Auge gefaßten Falle find ein Angriff Frankreichs auf Deutschland und ein folder Staliens auf Ofterreich-Ungarn. hier fällt nun gang besonders eine Ungleichheit zugunften Ofterreichs in die Augen, nämlich daß die primare Baffenbrüderschaft (Artitel I) beffen nächften Feind betrifft, mahrend Deutschlands Feind erft hier bei ber fekun= baren berüdfichtigt wird. Richts beweist ftarter ben befenfiven Charafter, ben die Allianz nach der Absicht Bismarcks hatte, als Diese Genügsamkeit auf beutscher Seite. Diefer Charafter febrt übrigens bei jedem Buntte wieder: alle Sypothefen find auf einen fremben Angriff abgestellt. Für eine Aggrefsivpolitit ber Rontrahenten ift bas Bündnis wertlos.

Bir wissen, daß Bismarck in seiner Jugend einmal daran gedacht hat, Deutschlands Problem in Berbindung mit einem einigen Skandinavien und "mit einer doppelten Front gegen Slawen und Gallier" zu lösen (Oncken, S. 7): Gustav Adolfs Programm mit geändertem Borzeichen, auf der rein ethnopolitischen Grundlage des Pangermanismus unter Beibehaltung der geopolitischen Mittellage.

Bismards ausgereiftes ftaatsmännisches Wert - nachdem Standinavien nicht vermocht hatte, feine Ginheit zu verwirklichen - ftellt eine Bericiebung nach Guben bar unter Betonung bes geopolitifchen Rusammenhanges vor bem ethnopolitischen. Anscheinend ift er bamit wieder auf die Mittellage verfallen, unter Aufgabe ber öftlichen Drientierung im Dreikaiserverband, und die Doppelfront in ben Bestimmungen bes beutsch=öfterreichischen Bundniffes fteht gang offen= bar ba. Indessen ift zu beachten, bag Bismard felbst nicht ber Meinung mar, die gesteigerte Intimitat mit Ofterreich-Ungarn muffe an und für fich ben Bruch mit Rugland bedeuten. Es ift jest vollig beutlich geworben, bag er fich bas Bundnis mit Ofterreich= Ungarn als innerhalb, nicht außerhalb bes Dreikaiferverbandes ftebend bachte. "Im Besitze biefer gegenseitigen Affekurang", fo fcreibt er am 10. September 1879 an ben Ronig von Bayern bei ber Borbereitung bes Bundniffes, "tonnen beide Reiche fich nach wie vor der erneuten Befestigung bes Dreikaiserbundes midmen." An einer anderen Stelle ift die Rebe von ber Notwendigkeit, daß "ber Weg von Berlin nach Petersburg frei bleibt"; wurde er versperrt werden, so würde Ofterreich Ungarn auch nicht imstande sein, feine antideutschen Elemente im Baume ju halten (Gebanten S. 241, 250 f., 252).

Diefen Gebantengang nahm bann ber Brief Raifer Wilhelms an den Zaren auf (4. November 1879), welcher die Notifikation des Bertrages im Anschluß an beffen Artikel IV enthielt. Darin wird mischen bem offiziellen Rugland aenau und ben tionaren" Bewegungen, die aggreffiv werden konnten, unterschieben; lediglich gegen die letteren richte fich bas Bundnis; ber Schwerpunkt ber Motivierung wird jedoch auf Andrassys "unvermuteten Abschied" gelegt und bas Bundnis felbst als eine nur "moralische Bereinigung" darafterifiert, welche bezwede, "bie Lude auszufüllen, bie nach ber Auflösung bes Deutschen Bunbes entstanden fei". In biefer unschuldigen Form vorgestellt, mußte bas Bundnis bem Baren als "eine Wiederherstellung des Dreikaiserverbandes (rafformissoment de l'entente des trois empereurs)" erscheinen, "ber seit 1873 Europa fo bebeutenbe Dienste geleistet hatte", und ber Raifer außert ben Bunfch, daß ber Bar feinen Grundfaten beitreten möchte. Und nun ereignet fich bas Merkwürdige, bag ber Bar, beffen Drohungen brei Monate vorbem ben Anftoß zu bem Bundnis gegeben hatten, am 14. Rovember ohne Spur von Unwillen ober Diß= trauen für die Mitteilung bankt, sich selbst dem "accord" anschließt, Somollers Jahrbud XLV 1.

und dabei von seiner Seite "la rotour à cotte parfaite entente des trois empereurs usw." begrüßt. Hier hat beutlich ein Umsschwung an der Newa stattgefunden, und Wertheimer gibt uns den Schlüssel: Rußland wünschte ein Ausleden des Dreikaiserdundes, um Österreichelungarn von seinem gefährlichsten Widersacher im Orient, England, zu trennen. Zugleich wird durch Wertheimer ersichtlich, daß Bismarck diese Haltung Rußlands bei Abschluß des Bündnisses bekannt war. Österreich seinerseits war einer solchen "Aufwärmung" des Berhältnisses mit Rußland kaum geneigt, da es jett lieber freie Hand behalten wollte". Daß es gleichwohl dabei mitmachte, dürste als Kompensation für das Nachgeben Deutschslands bei dem Abschluß des Bündnisses anzusehen sein. Hier liegen die Voraussetzungen für die "Politik der Rückversicherungen", welche Bismarcks nächstes Jahrzehnt ausfüllt und das bestrittenste Blatt in seiner Geschichte bildet.

Man hat lange geglaubt, daß das Wiederaufleben des Oreistaiserverbandes erst im Zusammenhang mit der Kaiserbegegnung in Stiernewice (September 1884) erfolgte. Durch die Beröffentslichungen der letzten Zeit ist jetzt aber festgestellt, daß der Ausgangspunkt im Jahre 1881 liegt; hiermit tritt der Zusammenhang zwischen dem Bündnis von 1879 und der Rückversicherung weit deutlicher zutage, und über das ganze Spstem wird stärkeres Licht geworfen.

Bir wissen also, daß die ursprüngliche Initative hier bei Rußland lag. Rußland zögerte nicht länger als dis zum Frühjahr 1880 mit dem Versuch, aufs neue mit Deutschland anzuknüpsen. Deutschland wollte indessen nur von einem Verhältnis à trois etwas wissen, und so kam es zu der Entente vom 18. Juni 1881 als einer direkten Erneuerung der Dreikaiserkoalition und Ersat der Doppelkonvention von 1873, wobei eine vorausgehende "Ministerial= erklärung" vom 18. Mai in Form gleichsautender Noten bestätigte, daß das Bündnis von 1879 innerhalb dieses weiteren Rahmens fortbestände<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Wertheimer, S. 290 f., 297. Rachfahl, a. a. D. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. zum Beispiel Tarbieu, 1910, S. 156; Lémonon, 1912, S. 35; Reventlow, 1914, S. 18; Oncen, 1917, S. 40; D. Schäfer, Bismarck, 1917, II, S. 190. Roch Friedjung, 1919, S. 57 scheint sich über die Sache nicht ganz klar zu sein. Bemerkenswert ist, daß die "Hamburger Nachrichten" vom 24. Oktober 1896 bei der Enthüllung der eigentlichen Kückversicherung eine Berbindung vor 1854 ebenfalls nicht erwähnen. Albin, La paix armée, S. 237. —

<sup>8</sup> Siehe Pribram, S. 9 f. Die Bertragsurfunde wurde querft burch

Die neue Übereinkunft ber brei Raifer wird ausbrücklich als "entente" zweds Erhaltung des Friedens und der befensiven Stelluna der beteiliaten Staaten bezeichnet. Sie enthält 7 Artikel, wobei ber Schwerpunkt auf ben erften breien liegt. Der Artitel I fest wechselseitige Neutralität für ben Kall fest, bag einer ber brei "se trouverait en guerre" mit einer vierten Grokmacht — Deutschland mit Frankreich, Rufland mit England, Ofterreich-Ungarn mit Italien — ober auch mit ber Türkei, im letteren Falle jedoch erst nach "accord préalable" rudfichtlich bes Kriegszieles: hiermit hatte Ofterreich = Ungarn' eine Burgichaft gegen russische Er= oberungsplane auf der Balkanhalbinfel. Beftätigt wird bies durch den Artikel II, der jede Beränderung im territorialen status quo der europäischen Türkei an einen "commun accord" der brei fnüpfte; in einem beigefügten Protofoll werden die Bunkte fest= gestellt, über bie man sich schon geeinigt hatte (bas öfterreichische Berwaltungsgebiet, Bulgarien). Der Artikel III enthält die Kom= pensationen für Rugland: eine nachbrudliche Bestätigung ber Sperrung der Dardanellen (für die englische Flotte), - als Borbeugung gegen einen neuen Krimfrieg.

Man kann kaum umhin, zu finden, daß Österreich-Ungarn auch bei diesem Verhältnis der meistbegünstigte Partner ist. Für Ruß- land zumindest scheint das Abkommen die Aufgabe des byzantinischen Eroberungsprogramms zu bedeuten. Daß es gleichwohl in Peters- burg als ein großer Erfolg begrüßt wurde, läßt sich teils aus dem damaligen Kaiser- und Kanzlerwechsel (Gortschakow-Giers) erklären, scheint aber auch zu zeigen, daß Rußland jett nach Rückendeckung sur sein assatzt programm suchte, bei welchem England sein Hauptgegner war. Dies wird ganz deutlich bei dem Ablauf des Vertrages nach 3 Jahren (Artikel IV), als die afghanische Frage aktuell und Rußland also an der Erneuerung besonders interessiert war. Diese Erneuerung kam — mit zwei unwesentlichen Anderungen, siehe Pribram, S. 36 — am 27. März 1884 mit Sültigkeit dis zum 18. Juni 1887 zustande, und sie war es, die

Raschbau 1918 (a. a. D.) bekannt, bann im Wortlaut zum ersten Male durch bie bolschewistische Regierung in Petersburg im selben Jahre veröffentlicht (siehe "Dokumente aus dem russischem Geheimarchiv"), darauf auch in der "Deutschen Allg. Zeitung" vom 12. September 1919, in der Sprache des Originals (französisch) jedoch zuerst von Pribram, S. 11—17.

ber Raiserbegegnung im September voranging, die zuerst die Auf= merksamkeit der Welt erregte 1.

Aber es sollte sich jest zeigen, daß diese Wiederbelebung des Systems "dem Glektrisieren einer Leiche" glich". Während dieser seiner zweiten Periode wurde das Kaiseridyll von einer neuen Krise betroffen, 10 Jahre nach der ersten und aus ganz der gleichen Urssache: dem spontanen Erscheinen des Balkanproblems auf der Tagesordnung, diesmal durch die nationale Sinheitsbewegung Bulgariens im Jahre 1885. Hiermit enthüllte sich die Entente zwischen Rußland und Österreich von neuem als ein bloß mechanisches Gewebe, und ihre inneren Gegensätze traten an den Tag. Und diesemal fand sich keine Hilfe. Als der Vertrag im Sommer 1887 abslief, bestand weder an der Newa noch an der Donau Lust, ihn zu erneuern 3.

Wir werben später sehen, welche neuen Kombinationen bas wichtige Jahr 1887 zuwegebrachte. Hier ist jett nur sestzustellen, baß der Draht zwischen Betersburg und Wien gerissen war. Er ließ sich später wieder knüpfen, im Jahre 1897, in einer negativen Entente mit begrenztem Rahmen — beiderseitiges Desinteressement auf dem Balkan —, während Rußland sein pazisisches Programm versolgte. Als es 1908 nach Europa und zum Balkan zurückstehrte, brach er zum zweiten Male und endgültig, und im Weltstriege sollten sich Österreichs-Ungarn und Rußland als das erste Großmachtpaar in der Arena begegnen.

Dieser erste Weg unserer Untersuchung führt also zu zwei Ergebnissen, die in Weltfriege wirksam wurden: Dentschlands Freundsichaft mit Öfterreich-Ungarn und Öfterreich-Ungarns Feindschaft gegen Rußland. Das will sagen, daß Bismarcks erster großer Gebanke auf dem Gebiet der Koalitionen, der Dreikaisergedanken,

<sup>1</sup> Auch biese Kombination wird in ben belgischen Gesanbtenberichten 1886 als "triple alliance" bezeichnet, fiebe Schwertfeger, V, Rr. 1 u. 4, S. 137, 145, vgl. S. 15 und Anm. 1.

<sup>2</sup> Sognofti, Die Baltanpolitit Öfterreich-Ungarns, II, S. 68.

<sup>3</sup> Rußland knüpfte und Rußland löfte bas Band, Rafchbau, S. 29 f., vgl. Charmaß, Geschichte ber auswärtigen Politit Öfterreichs, II (1914, S. 120. Auf seiten Öfterreichs trug die Dentschrift Andrassyn von 1886 viel zum Bruch bei: er meinte, baß sein Rachfolger durch die neue Berbindung "Rußland auf ben Balkan zurückgeführt habe, von wo es ber Berliner Kongreß ausquartiert hätte", Wertheimer, III, S. 327 ff.

Bankrott machte 1. Der Weltkrieg scheint einen tiefen, mystischen Zusammenhang aufzudecken: die drei Großmächte, die in ihm gesichlagen wurden, sind dieselben, die nach Bismarcks Plan im Frieden zusammengehören sollten. Aber dieser Gedanke vermochte in der politischen Praxis nicht mehr als einen Nebelsteck zu erzeugen, der mit unsicherem Schein leuchtete, am beständigsten von 1873—1875 und 1881—1885, dis er 1887 völlig erlosch.

Innerhalb bieses himmelskörpers hatte sich jedoch inzwischen ein fester Kern, bas beutsch-österreichische Bündnis, gebildet, und um biesen Kern war es dem Meister gelungen, ein zweites System aufzubauen, das nicht mit ihm starb, sondern als kostbares Erbe von seinen Nachfolgern übernommen wurde: den Dreibund.

## Zweites Kapitel Dreibund 1882—1887 (1890)2

Triplice — Triple alliance

Schon in Bismards ursprünglichem Dreikaiserprogramm fand sich "der hintergedanke" an einen Platz für das "monarchische Italien" (Gedanken, S. 229). Daß der kratopolitische Faktor — die Sicherung gegen die Revolution — auch in seinem Berhalten zu Italien mitspielte, erhellt zum Beispiel aus seiner Sorge um die Zukunft der Dynastie Savoyen in Gedanken und Erinnerungen (S. 251) und in der Reichstagsrede vom 29. November 1881. Daß andererseits sein "Kulturkamps" sympathisches Berständnis bei

<sup>1</sup> Über einzelne Gerüchte und Gebanken betreffs einer Erneuerung 1896 und 1906 fiehe Pribram, S. 232, 261 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Literatur: Pribram, a. a. O. Ar. 5 (Bündnis 1882) und 10 (1887) sowie Text S. 128—207; (Crifpi), Les origines de la Triplice (in der Revue des deux mondes bom 15. Dezember 1911, S. 721—762, Auszug aus "Die Memoiren Crispis", 1912, bgl. La Politica estera italiana 1855—1916, 1916); (Edarbt), Berlin-Wien: Kom 1892; Chiala, La Duplice et la Triplice Allianza (Pagine da storia contemporana), 2. Aust., 1898; Billot, La Triple Alliance, 1901 (Revue de Paris, April); Friedjung, Der Inhalt des Dreibundes, 1913 (Cottas Monatsschrift); Helmolt, Der Inhalt des Dreibundes, 1914, Anhang zu Singer, Geschichte des Dreibundes, 1914; Sosnofth, Der Traum vom Dreibund, 1915; Fratnoi, Aritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882—1915, erschienen 1916 (zuerst in der Deutschen Revue, Dezember 1915, Januar und Februar 1916); Coolidge, Origines of the Triple Alliance, 1917; Helmolt, Unser Wissen der Stetzudt, S. 20—37) und Dreibund-Literatur 1919, (baselbst S. 282—289).

dieser Dynastie erweckte, ist leicht zu verstehen. Aber diese ganze Orientierung wird von einem anderen Faktor, dem geopolitischen, beherrscht. Das Dreikaiserspstem zeigt schon in seinem Namen die Verwandtschaft mit der Versassungsfrage. Der Dreibund hat in dieser Hinscht einen kleinen Riß, indem Italien nach 1876 parlamentarisch regiert wurde, vor allem aber waren es hier nicht die Regierungen, sondern die Staaten, die in den Vordergrund traten.

Ruflands Austritt und Staliens Gintritt ift es, worin fich bas erfte Programm von dem zweiten unterscheidet. Dies bedeutet eine mittlere Richtung an Stelle ber Richtung nach rechts: eine ganz bewußte Beibehaltung und Ausnutung der Mittellage im Gegensat zu ber öftlichen Drientierung, ein Trialismus Beft-Rentral-Ofteuropa an Stelle bes Dualismus Best- und Ofteuropa (mit Grenze am Rhein). Gin folder politischer Blod quer burch Europa von Meer zu Meer war in der Tat die volle Konsequenz von Deutschlands geographischer Lage, welche gebot, "einem ge= planten Drud auf Die Mitte eine verstärfte Mitte entgegenzustellen" (Onden, G. 9). Chenfo wie für den Rern Deutschland-Ofterreich fand fich auch für dieses Gebilde eine Tradition, auf die man fich berufen konnte: nämlich bas "Beilige römische Reich" von der Nord= fee bis nach Avulien. Bismarc hat einmal hieran erinnert (gegen= über einer Abordnung aus Stepermark am 7. April 1895) und es als .. eine eigentumliche Rugung bes Schickfals und ber göttlichen Borfehung" bezeichnet, daß biefes Bentraleuropa wieder zu poli= tischer Ginheit gelangen konnte. Dies mar für ihn ein Beweis für die "imponderabeln Berbande und Beziehungen" in diefer Ländermaffe. Der modernen politifden Biffenschaft fällt es nicht ichmer, ben Busammenhang aus rein geopolitischen (topopolitischen) Motiven zu erklären: Lage und Drud.

Bas zunächst Italiens Bindung an Deutschland betrifft, so ist hier das Geset der Anziehung zu des Nachbars Nachbar wieder=zuerkennen. Die Kriegskameradschaft von 1866, als der betreffende Nachbar Österreich war, ist das erste positive Ergebnis. Aber schon damals (1868) weist Bismarck auf Frankreich als den richtigen Nachbar hin. Er bezeichnet Deutschland als den "natürlichen Bundesgenossen" Italiens und gleichzeitig Frankreich als dessen "natürlichen Nebenbuhler", des Mittelmeeres wegen: die Herrschaft über dieses Meer müßte "Italiens beständiger Gedanke" sein und gebühre ihm auch nach dem Erstgeburtsrecht der Natur und der Geschichte, werde ihm aber von dem größeren Bruder streitig ge=

macht. Wie man sieht, kommt dem Meister gar nicht der Gedanke an die Bluts= und Kulturgemeinschaft; nachdem er mit Frankreich gebrochen und sich mit Österreich versöhnt hat, verläßt er sich fest auf diesen natürlichen "Zankapfel" als Sicherheit gegen den Anschluß der einen romanischen Großmacht an die zweite.

Das Berhältnis zwischen Stalien und Ofterreich ift von gang anderer Art. Ofterreich-Ungarns Lage amifchen Stalien und Rußland ift eine beutliche Barallele ju berjenigen Deutschlands zwischen Frankreich und Rugland, und die frischen Rampfe an ber Weftfront hatten auch bier ein bitteres Undenken hinterlaffen. Siftorifc ift ja Ofterreich nichts Befferes als ber Erbfeind bes mobernen Stalien. Um bas Unglud voll ju machen, hatte bie Abrechnung eine "irrodenta" in Triest und im Trentino hinterlassen, womit eine fortbauernbe ethnopolitische Spannung gesichert war. Die italienischen Fredentiften find für Ofterreich genau bas gleiche, was die frangofischen Revanchiften für Deutschland find. Dhne Zweifel hatte bas Staatenfpftem hier eine ahnliche konftante Reibung wie im Elfaß, und eine Berfohnung mußte hier vor ber Sand eben= fo unmöglich erscheinen. Indessen ergeben zwei Gesichtspunkte einen Unterschied: einerseits ftanden die unruhigen Geifter in Stalien, als republifanisch gefärbt, im Gegenfat zu ber eigenen Dynaftie, andererseits gab es in der buntgemischten Bevölkerung Dfterreich-Ungarns auch Elemente, die mit Italien geradezu fym= pathisierten, nämlich die Madjaren wegen ber gemeinsamen Erinnerung an den Rampf gegen Habsburg im Jahre 1848 und bie beutschen Liberalen wegen bes gegenwärtigen Antipapismus.

Diese Kluft im Verhältnis zum Vatikan stellte in Italiens Lage einen Hauptsaktor dar, der zu politischen Spekulationen einlud. Aber schließlich gab es noch einen Punkt, der sich nicht übersehen ließ: Italiens freundschaftliche Beziehungen zu England, dem zweiten Nachdar des französischen Nachdarn, dem Lieferanten von Kohle, dem Herren der See, von dem alle Zusuhren abhängig waren und der allein die ganzen Küsten gegen den Nachdar schützen konnte. Italien konnte kein Bundesverhältnis eingehen, das diese Freundschaft ins Wanken brachte.

So hatte das italienische Problem zu Beginn ber Periode die verschiedensten Seiten. Bestimmend waren indessen die folgenden: Sympathie zu England und Deutschland, Antipathie gegen Frankreich und Ofterreich. Galt es für den Meister der Politik, in dem Dreikaiserprogramm Rußlands Sympathie für Frankreich und Anti-

pathie gegen Österreich zu neutralisieren, so galt es in dem Dreisbunde Italiens Antipathie gegen Österreich zu neutralisieren, ohne irgendeine aktuelle Sympathie zu erschüttern. England war das Schreckzgespenst, mit dessen Hilfe dies in dem ersten Falle gelang, Frankzreich ebenso in dem zweiten Falle. So wird hier Italien, wie dort Rußland, die Hauptperson, schon deshalb, weil es der widerspenstigste der Bartner ist.

Dies ift gerade das Eigenartige bei Bismarcks großen politischen Rombinationen, daß sie beibe bezweden, ein brittes, abfolut unbefriedigtes und baber aggreffives Glement an ben gang oder relativ "faturierten" Kern ber Zentralmächte zu binden. Das Beitele biefes Experimentes vermehrte fich in hohem Grabe baburch, daß die Aggrefsivität der peripheren Macht sich teilmeise ge= rabe gegen eine ber Bentralmächte, nämlich Ofterreich-Ungarn, richtete: unmittelbar als Irrebentismus (Trentino — Subgalizien) und mittelbar als Rivalität auf ber Balkanhalbinsel (Albanien - Ronstantinopel). Dies ift die Rehrseite des Flankenschutes, den Deutsch= land in der Berbindung mit Ofterreich-Ungarn fucte: Deutschland muß bas Risito seines Bundesgenossen mit übernehmen. Die im Roalitionsinteresse zu lösende Aufgabe ift offenbar, bem britten Bartner feine Aggreffivitat im Innenverhaltnis ju benehmen, was wiederum - soweit biese Aggressivität im Befen ber betreffenben Staaten wurzelt — politisch beren Ablenkung nach außen bedeutet (Stalien in Afrika — Rugland in Asien). Nun aber versteht man auch bes Bundnismeisters eigene fleptische Ansicht über fein Bert. Auch ber Dreibund ift für ihn nichts mehr als "eine ftrategische Stellung" für seine Beit, aber tein "für jeben Bechfel haltbares emiges Fundament" (Bedanten S. 258 f.); er fteht wie alle Staatenverbindungen unter der "clausula rebus sic stantibus". Er verließ sich in ber Tat so wenig barauf, bag er sein erstes Syftem baneben aufrechterhielt: in den Jahren 1882-1887 ftanden ja beibe Roalitionen nebeneinander.

Wir wissen durch Crispis Lebenserinnerungen, daß der Reim bes Dreibundes schon zwei Jahre vor dem des Zweibundes gelegi wurde, eben in Gastein im September 1877. Bei der dortigen Beggnung mit Bismarck glaubte Crispi, diesen zu einem Bündnis auf der Grundlage der beiderseitigen Jrredenta in Osterreich-Ungart verlocken zu können; er sah sich indessen einer Mauer gegenüber

Schon jest ging offenbar der Weg von Rom nach Berlin notwendigerweise über Wien, und diese Aussicht wirkte in der Consulta abkühlend, denn noch war eine Berbindung mit Österreich= Ungarn "niemanden in den Sinn gekommen" (Depretis 26. September 1877). Gine spätere Begegnung zwischen Crispi und Anbrasp führte ebensowenig zu einem Ergebnis.

So tam Italien isoliert und ohne Brogramm auf ben Berliner Konarek und mußte ihn als "l'ultimo popolo d'Europa" (Chiala) verlaffen, mabrend ber Erbfeind Ofterreich als Berr über zwei neue Brovingen bavonging. Dies Ergebnis begleiteten bie Irrebentiften mit Waffenklirren, und man empfand es um fo bitterer, als es an Gelegenheit zu "Kompensationen" für Stalien nicht ge= fehlt hatte. Es mar beutlich, daß Italien fich ohne Bundesgenoffen nicht als Großmacht entwickeln konnte. Go klopfte man gegen Ende 1881 wieder bei dem natürlichen Bundesgenoffen in Berlin an und erhielt nun in aller Form den fauren Apfel Wien angeboten. Während man sich noch besann, tam ber Maitag von 1881, an bem Frankreich — mit Bismards Ginverständnis — Tunis einstedte: Staliens nächstes Gegenland in Afrita, icon gefüllt mit italienischen Rolonisten und Unternehmungen, außerdem umgeben von den großen Traditionen aus der Zeit der punischen Kriege. Das mar zu viel; bie letten Bebenten mußten weichen; ein Sahr pater, am 20. Dai 1882, murbe in Wien bas Bundnis amischen Italien, Deutschland und Ofterreich-Ungarn unterschrieben.

Aus bieser Borgeschichte ersieht man, daß Italien dem Bundniffe als Hilfesuchender beitrat. Auch sein Berhältnis zum apostolichen Stuhl schwächte damals seine Stellungs, mahrend seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe über biese Begegnung Revue des deux mondes, a. a. O., S. 740 ff. Bismard verwies von den Alpen ("compensation territoriale du côté des Alpes", wie Crispi sich gegenüber Derby in London später ausdrückte, S. 756) wi Albanien, und das gleiche tat Derby, S. 740, 742, 757. Über Depretis' Tuperung S. 754. Begegnung Crispi Andrassy S. 760 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die diplomatische Borgeschichte des Berliner Kongresses ift in diesen kunkten noch völlig dunkel, aber es scheint klar, daß nicht nur von Albanien, wadern auch von Tunis und Tripolis sowohl vor als auch während dem Konzusse Absindung Italiens die Rede war, und daß Tunis Frankreich erst wach der Weigerung Italiens angeboten wurde. Siehe darüber Reventlow, S. 9 f.; Helmolt bei Singer, S. 253; Th. Fischer, Bilanz des italienischen Juedentismus, in der Zeitschrift für Politik, 1910, S. 34.

<sup>3</sup> Man fürchtete, baß Öfterreich-Ungarn den Papft unterftüßen wurde, boll. Rofe, S. 331. Auch Bismard foll nach Beendigung bes "Rulturtampfes" wi berartige Beforgniffe fpekuliert haben. Debidour, I, S. 48 f., 50.

Partner durch ihr gegenseitiges Bündnis und ihre unlängst erneuerte Roalition mit Rußland stark dastanden. Unter diesen Umständen ist es sehr befremdend, daß Italien schon damals so viel durch das Bundesverhältnis erreichen konnte, wie es tatsächlich der Fall war. Sinen wirklichen Garantievertrag (Rom betreffend) mit offensivem Stempel, wie es Robilants ursprüngliches Programm war, konnte es freilich nicht durchsehen, aber das Bündnis geht jedenfalls weit über den bloßen Neutralitätsvertrag hinaus, der Kalnokys Gegenprogramm war, und es gibt Italien in gewisser Weise eine Borzugsstellung.

Man hatte so viel über Inhalt und Form bes Dreibundes phantafiert, daß es nabezu wie eine Überraschung wirfte, als man jest bei Bribram feine einfachen und mageren 8 Artifel in einer gemeinsamen Urfunde las?. Die Ginleitung bezeichnet bas Bundnis als "par sa nature essentiellement conservative et défensive". Sein 3med ist "d'augmenter les garanties de la paix générale, de fortifier le principe monarchique et d'assurer par cela-même le maintien intact de l'ordre social et politique". Sier tritt die Bablvermandtichaft mit dem Dreikaiserprogramm qutage, nämlich bas bynaftische Interesse, welches besonders auf Seiten Italiens vertreten murbe, und fo mar bas Bundnis eine Art Erfat für den Garantievertrag, den man sich dort wünschte. Artikel II enthält Italiens großen Vorteil: ein Angriff von Frankreich ist casus foederis für bie beiben anderen Bartner. Im gleichen Falle erhält Deutschland Italiens, aber nicht Ofterreich-Ungarns Silfe. Der Angriff feitens einer anderen Großmacht ist nicht als casus fooderis festgefett, jedoch foll alsbann wohlwollende Neutralität beobachtet werden (Artifel IV); gesellt sich noch eine zweite Grogmacht zu bem Angreifer, so gilt unter allen Umftanden volle Solidarität in Rrieg und Frieden (Artifel III).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe über biese Berhanblungen, die erst im Frühjahr 1882 begannen, Bribram, S. 138—165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach ber Angabe bei Edarbt, a. a. D., S. 129, soll Bismard geäußert haben, bas Geheimnis des Bündnisses werde niemals, auch nicht bei dessen Auslösung, aufgedeckt werden, vgl. Singer, S. 251, 66, und Helmolt, baselbst S. 260. — Was die Form des Bündnisses betrifft, so hat man teils auf drei gleichlautende Prototolle geraten, Singer, S. 66, teils auf zwei: eines zwischen Italien und Österreich-Ungarn, ein zweites zwischen Italien und Deutschland, während der Vertrag von 1879 die Lücken ausfüllen sollte, Friedjung, S. 99 Anm., Helmolt bei Singer, S. 255.

Das Bemerkenswerteste bei dieser Vereinbarung ist etwas, was darin fehlt: Italiens Kompensation für Österreich-Ungarn, nämlich die Unterstügung gegen Rußland, als Dank für die Hilfe gegen Frankreich. Daß Kalnoky eine derartige Forderung nicht stellte, dürste darauf zurückzuführen sein, daß er in diesem Zusammenhang das Aufrollen der Balkanfrage sowie der Frage der Unterstützung Deutschlands gegen Frankreich befürchtete. Der Gewinn Österreich Ungarns liegt auf dieser negativen Seite. Deutschlands Vorteil stellt die Hilfe Italiens gegen Frankreich dar: es war die sehlende westliche Fassade im System von 1879. Italien erhält mit einem Schlage doppelte Sicherung gegen seinen Hauptseind. Insoweit war Italien schon damals der meistbegünstigte Vertragsteil (Pribram, S. 123).

Indessen bleibt die defensive Grundrichtung noch durchaus gewahrt. Wie im Jahre 1879, so rechnet man auch hier lediglich mit einem fremden Angriff, und es wird vorausgesetzt, daß dieser Angriff "sans provocation directe" erfolgt. Dies rechtsertigt Bülows berühmte Diagnose vom 8. Januar 1902: "nicht eine Erwerdszgenossenschaft, sondern eine Versicherungsgesellschaft". Das Begehren des unruhigen Mitgliedes nach Erwerd mußte seine Befriedigung auswärts suchen.

So geschah es auch, daß Italien jest seine Jrredenta beiseiteläßt und sich mit einem reinen Kolonialprogramm (im Roten Meere) ju betätigen beginnt. Doch ging das nicht ohne alle Mißtöne ab: das Attentat auf den Kaiser Franz Joseph im Geburtsjahr des Dreibundes — einige Monate nach seinem Abschluß — bei der Jahrhundertseier in Triest war ein böses Borzeichen. Die Borzeichnung Sosnosstyst, un mariage par dépit". Auch das Bündnis von 1879 war das Erzeugnis einer Konjunktur (siehe oben S. 13 f.); aber damals lagen dem Abschluß objektive Faktoren zugrunde, an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pribram, S. 168 f., 151. Dieser Teil ber Abmachung siderte unmittelbar nach der Erneuerung von 1887 in die Öffentlichkeit durch, und zwar durch den römischen Berichterstatter der "Kölnischen Zeitung" (27. Febr. 1887), siehe Schultheß, Europäischer Geschücktskalender 1888, S. 86 f.

<sup>2</sup> Reben I (1907), S. 243. Bgl. die Rebe vom 19. März 1903, S. 437 f.: Der Zweck sei weber Angriff noch gelegentliche Berteidigung, sondern eine permanente Defensive, eine neue Heilige Allianz ohne vermessenossenssisse in das Innenleben der Staaten. Das Schlagwort "Erwerdsgenossenssenschaft" war schon früher, nämklich von Szöghén il 1895, gebraucht worden, siehe Pribram, S. 231 Anm.; hier wird vor italienischen Tendenzen, die sich in dieser falschen Richtung bewegen, gewarnt.

benen es in bem größeren Ring von 1882 fehlte 1, auch gab es in bem älteren Bündnis nicht eine beutliche Zentrifugalkraft, wie sie in bem jungeren vorhanden war. Dies ist der Unterschied zwischen einem organischen Gewächs und einem mechanischem Gewebe.

Bu alledem fam, um bas Bundnis auf bem italienischen Flügel von Anfang an nur loder ju gestalten, noch ein gang objektiver und lonaler Gesichtspunkt. Für die anderen Bartner enthielt bas Bundnis in weitem Ausmaß eine relativ vollständige territoriale Sicherung, aber nicht fo für Stalien, benn Italien ift ein überwiegend maritimes Land, - und jur See verfügten feine Bundesgenoffen über teine Macht. Bon biefer Seite angesehen mar bas Bundnis un= leugbar ein ichlechtes Geschäft für Stalien. Diese "Lude in ber Rüftung des Dreibundes" (Reventlow) tonnte nur durch England ausgefüllt werben. Daber murben im Bufammenhang mit bem Bundnisabichluß drei "Ministerialerklärungen" in gleichlautenden Noten ausgefertigt, bes Inhaltes, bag bas Bundnis fich in feinem Falle gegen England richte (Bribram, S. 27 f.). Dies bedeutete von Seiten ber Berbundeten nur die Befeitigung etwaiger hinderniffe; es hing nunmehr von England ab, ob es auch die positive Garantie geben wollte. So wurde England fern im Weften ftilles Mitglied bes Dreibundes, mahrend Rugland burch ben Drei-Raifer-Berband biefelbe Stellung im Often einnahm, - bas gange Spftem mit feinem funftvollen Gewebe mar unfichtbar zwischen ben beiden poli= tischen Extremen ber gesamten Situation aufgespannt.

Gemäß Artifel VII war der Dreibund auf fünf Jahre abgeschlossen und konnte also das Jahr 1887 nicht ohne Erneuerung überleben. Auf denselben Endpunkt war das Bündnis von 1879, mit seiner fünfjährigen Dauer und Berlängerung auf weitere drei Jahre, abgestellt (siehe oben S. 15). Daß beide Bündnisse nebeneinander bestanden, konnte man schon aus Crispis Tagebuchauszeichnung vom 29. November 1887 entnehmen, die Partner von 1882 hätten beschlossen, ihm den Bertrag von 1879 mitzuteilen. Jest wissen wir, daß dieser innere Kern in aller Form auf neue fünf Jahre, vom 21. Oktober 1884 ab gerechnet, besestigt wurde, mit möglicher

<sup>1</sup> Bgl. Sieger, Die geographischen Grundlagen der öfterreichisch-ungarischen Monarchie, 1915, S. 50.

<sup>2</sup> Siehe Singer, a. a. D., S. 86. Bgl. Herre in Histor. Zeitschrift 1917, S. 72 und Friedjung, S. 35.

Berlängerung auf weitere brei (Pribram, Nr. 6). Dies war insissern von Bedeutung, als der Dreibund hierdurch in einem wesentslichen Punkte ergänzt wurde: nach dem Dreibundvertrage sollte ein Angriff Rußlands auf Deutschland oder Österreich-Ungarn den anderen Teil nur zu wohlwollender Neutralität verpflichten, nach dem Berstage von 1879 jedoch zu Wassenbrüderschaft.

Bevor die Erneuerung der großen Allianz in Frage kam, war noch ein mehrsacher Ausbau der Koalition in anderer Richtung erfolgt, der hier die Ausmerksamkeit auf sich lenkt. Dieser Ausbau betrifft das Donausystem, indem nämlich sowohl Serdien als auch Rumanien an Österreich-Ungarn beziehentlich den ganzen Dreibund gesesselt werden.

Serbien, durch den Fluß Morawa deutlich zur Donau gehörig, hatte schon im Juni 1881 — zwei Tage vor der Erneuerung des Drei-Raiser-Vertrages — sich auf zehn Jahre an Österreich-Ungarn gebunden, und zwar so eng, daß es sich verpstichtete, überhaupt keine politischen Verträge ohne "entente préalable" mit dem größeren Nachbar zu schließen. Es ist das ein enges Vündnis, das auf "relations de parfaite amitié... contre toutes les éventualités" beruht und sich bei kriegerischen Abenteuern eines der beiden Partner als wohlwollende Neutralität äußert. Solcher Art ist also die Ausgangsstellung eines Verhältnisses, das zulest mit dem Haß, der den Weltkrieg entzündete, enden sollte!

Roch größeres Interesse ruft aber das Problem Rumäniens hervor, tatsächlich eines der verwickeltsten der gesamten Konstellation, und ein Schulbeispiel dasür, inwieweit die geographische Lage bei einem Kleinstaat den politischen Wert erhöhen und den Kurs steigern kann<sup>2</sup>. Zu allererst fällt hier die Gleichheit mit Italien in die Augen: die Lage an der Peripherie Mitteleuropas, die gemeinsame Nachbarschaft mit Osterreich-Ungarn, das romanische Blut, die Irredenta hier wie dort, schließlich auch nicht zu vergessen die parlamentarische Regierungsform. Diese Gleichheiten machen auch den wechselseitigen Zug zueinander begreislich. Jedoch hat Rumänien als Donaustaat einen
mehr organischen Zusammenhang mit Zentraleuropa, während Italien
im Grunde genommen nur ein fremdes Anhängsel aus der Mittelmeerwelt ist; dazu saß auf dem Thron in Bukarest ein Hohenzoller, der

<sup>1</sup> Siehe ben Art. IV in Pribrams Ausgabe, Nr. 4; er wurde burch eine Ministerialerklärung im Oftober b. J. etwas gemildert, bafelbft S. 23.

<sup>2</sup> Bgl. Belgien. Bismarck hat einmal Rumanien das Horostop als "la Belgique des bouches de Danube" gestellt.

fich ichon 1871 in feinem Gludwunsch an ben neuen beutschen Raiser selber als "un extrême avant-poste, comme la sentinelle de la frontière contre l'orient" bezeichnet hatte 1. Rein kultur= politisch neigte Rumanien offenbar zu Mitteleuropa, als das außerfte Blied bes breiten Armes (Deutsche, Madjaren, Rumanen), mit bem Europa langs ber Donau fich gegen die flamifche Belt gur Behr jest 2. Ruglands Übergriff, als es fich jum Dant für feine Rriegs= hilfe 1878 bas rumanische Begarabien ausbedang, unterftrich biefen Gegensat und brachte ein subjeftives Moment in Die Situation, ähnlich wie es Frankreichs Aktion gegen Tunis am italienischen Horizont im Jahre 1881 tat. Es war also in der Situation Rumä= niens, hier anders als in Stalien, die Irredenta auf der Außenseite, welche am meisten schmerzte. Sier hatte die heifle Lage gwischen Rufland und ber Türkei — hammer und Amboß — ihren politischen Ausdruck gefunden, und biefe Lage verbefferte fich nicht, feitbem Rufland an der anderen Grenze in Bulgarien feine politifche Filiale errichtet hatte (bas "große" und bas "fleine" Rugland nach Konig Rarols Bezeichnung). Selbstverftandlich mar die Lage Rumaniens auch im Berhaltnis ju Ofterreich-Ungarn fcwierig, ba ja bas Schicfal Rumanien gerade auf Ofterreich-Ungarns guß, die Donaumundung, gesett hatte, und ba Rumanien auf diejer Seite (in Siebenburgen und im Banat) feine absolut größten ethnischen Sypotheten befag. Wir feben einen typischen Fall von doppelseitigem Drud: ein Rleinftaat steht Rugland im Wege nach Konstantinopel und Ofterreich= Ungarn im Bege jum Schwarzen Meer. Benn nun Ruglands jungster Migbrauch feiner Lage für Rumanien die Wahl zufällig leicht gemacht hatte, fo geriet damit auch in biefes Bundesverhaltnis ein Rua von "mariage par dépit", ber die Rufunft unsicher machte, jumal wenn man die frangofischen Sympathien ber Bevolkerung und beren burch bie parlamentarische Form ermöglichten Ginfluß auf die Regierung berücksichtigt.

Daß Rumanien sich durch einen förmlichen Vertrag an die Zentralmächte anschloß, wurde erst im Augenblick der Auflösung bieses Berhältnisses bekannt; der Vertrag wurde in der Kriegs=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Hanotaux, Le congrès de Berlin, in der Revue des deux mondes, 1908, September-Oftober, S. 248 Anm. 2.

<sup>2 &</sup>quot;Es ist Österreich-Ungarns und Rumaniens gemeinsame Aufgabe, bas Zusammenstießen ber nord- und sübslawischen Stemente zu verhindern"; Andrassy in ber Dentschrift vom 21. April 1880, siehe Wertheimer, 111, S. 313.

erklärung vom 28. August 1916 erwähnt, und seine Grundzüge teilte der Reichstanzler Bethmann dem deutschen Reichstag einen Monat ipäter mit: gegenseitige Wassenhilse gegen unprovozierten Angriss von dritter Seite. Damals ersuhr die Welt auch, daß das Bündnis "zunächst nur zwischen Sterreich-Ungarn und Rumänien geschlossen und erst später durch Italiens und Deutschlands Beitritt erweitert wurde". Im gleichen Sinne bewegte sich die Erklärung des österreichischen Telegraphenbüros vom 30. August 1916, daß Rumänien sich dem Dreibund zwar angeschlossen, ihm aber nicht geradezu angehört habe. Dazu kam das Zeugnis des früheren Reichskanzlers Bülow im Februar 1918, daß Rumänien bei einem deutschen Angriss auf Rußland ebensowenig Wassenhilse schuldete, wie Italien bei einem deutschen Angriss auf Krankreich.

Pribrams Veröffentlichung (Nr. 7) steht mit diesen Enthüllungen über den Inhalt des Vertrages nicht im Widerspruch, wirft jedoch teilweise neues Licht über die Art der Verbindung. Es ergibt sich, daß das Bündnis am 30. Oktober 1883 mit Österreichellngarn abgeschlossen wurde und daß sich Deutschland ihm durch einen besonderen "acto d'accession" vom selben Tage anschloß; Italien hingegen wartete mit seinem Beitritt dis zum Ablauf des ersten Termins, dem Jahre 1888. Dies bezeugt einen engeren Zusammenshang mit Mitteleuropa als mit dem Dreibunde als solchen; Rumänien kontrahiert nicht, wie in der Präambel auch besonders erwähnt wird.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Singer weiß in biefem Punkte recht wenig, S. 59, 104, 125. Eine Anzahl von Einzelheiten aus ber Borgeschichte liefern die Erinnerungen des Königs Carol "Aus dem Leben des König Karls von Rumänien", 1, 1894. Einen ersten Bersuch der Aufklärung gab Paul Herre in Histor. Zeilschrift 1917, S. 63—75 ("Rumäniens Bertragsverhältnis zum Dreibund"), außerdem bietet Hammann, I. S. 51 f., eine Anzahl neuer Angaben. Bgl. Onden, 5. 28—33.

<sup>3</sup> Riemener = Strupp, Die bollerrechtlichen Urtunden bes Weltfrieges, I. S. 606.

<sup>\*</sup> Private Mitteilung an Helmolt, siehe Zeitschrift für Völkerrecht 1919. Helmolt bemerkt, daß dieses Berhalten auf die ungeschickte Regie auf deutscher Seite bei Ausbruch des Weltkrieges besonderes Licht wirft, a. a. O. S. 284 Ann. 2; val. jedoch Thimme in Deutsche Politik 1921, S. 84.

<sup>4</sup> Ebenfalls durch die Erinnerungen König Carols It bekannt, daß Bissmard schon 1879, und sogar vor der Begegnung mit Andrassy in Gastein, bei Aumänien als "Dritten im Bunde" anpochte und damit bei dem König sympathischen Wiberhall fand. Dieser erste Ansat, wozu wohl auch die Denkschrift Andrassys von 1880 zu rechnen ist, scheiterte an Kaiser Wilhelms Abneigung, Rukland von neuem herauszusordern. Onden, S. 28 f.

mit der Kombination von 1882, sondern berjenigen von 1879. In der Tat schuf also Rumäniens Schritt im Jahre 1883 einen zweiten Dreibund um den festen Kern Deutschland-Ofterreich.

Bom beutschen Standpunkt aus bedeutete dies nur eine Verstärkung ber östlichen Fassade. Für Österreich hingegen, das hier als Protagonist hervortritt und geographisch im Mittelpunkt der gesamten Kombination liegt, war es noch etwas mehr, nämlich der Schlußstein für ein ganzes politisches System: Andrassynkönigsgedanken", die völkerrechtliche Verbindung mit allen Staaten, die innerhalb der Monarchie ethnische Hypotheken besaßen (Deutschland 1879, Rußland und Serbien 1881, Italien 1882, Rumänien 1883). Auf diese Weise sollte der Irredentismus nach allen Richtungen hin neutralissert werden, sodaß die Existenzsorm des "Nationalitätenstaates" gesichert wurde. Vismarcks beherrschende Persönlichkeit hat vielleicht in gewissen. Vismarcks beherrschende Persönlichkeit hat vielleicht in gewissen. Die Grade die wirklich großartige Staatskunst verdunkelt, die auch die österreichischen Staatsmänner, wie gezeigt, zu dieser Zeit entsalteten.

Der zweite Dreibund hatte ben gleichen "konservativen und befensiven" Charakter, ben zu dieser Zeit der erste hatte. Bei seinem Inhalt tritt ein Unterschied darin hervor, daß die geographische Solidarität nicht gegenseitig ist: er gilt auf Seiten Österreich-Ungarns nur für "ses états limitrophes à la Roumanie". Der Kleinstaat konnte ja nicht für das ganze Gebiet der Großmacht eintreten; indessen wird gerade hierdurch die einseitige Spize gegen Rußland gleich deutlich wie in dem Borbild von 1879 hervorgehoden. Gleich wie dort ist auch die Dauer des Bündnisses auf 5 Jahre mit mögslicher Verlängerung um 3 Jahre abgestellt.

In dem Jahre, in dem also mit dem erstmaligen Ablauf des zweiten Dreibundes zu rechnen war, standen auch die beiden großen Roalitionen vor der Auflösung oder Erneuerung. Es wird des hauptet (Lémonon, S. 37), daß Italien darüber verstimmt war, daß es nicht geradezu in die Dreikaiserkoalition anläßlich deren Verslängerung im Jahre 1884 aufgenommen wurde. Man begreift jesdoch, daß eine solche Kombination, durch welche die beiden äußeren Ringe zusammengefaßt worden wären, zwar für die Dynastie Italiens einen Vorteil bedeutet hätte, daß jedoch Italien gerade wegen seiner parlamentarischen Regierungsform aus dem Rahmen heraussiel und außerdem noch besonders für Österreich-Ungarn ans

ftogig fein mußte, weil biefes bann nicht umgeben konnte, Stalien in Die Balfanangelegenheiten hineinzuziehen.

Bir wissen bereits, daß sich die Dreikaiserkoalition in diesem Jahre durch den Gegensat zwischen Öfterreich-Ungarn und Rußland auflöste. Es soll jett gezeigt werden, daß auch der Bogen des Dreibundes straff gespannt war, und daß der Dreibund aus der Krisis mit stark verandertem Charakter hervorging. In einer Bankettrede vom 8. Oktober 1890 hat Crispi die

Aufmerksamkeit auf die großen Beranderungen in der Lage von 1887, verglichen mit jener von 1882, gelenkt. Diese Beränderungen liegen klar vor Augen. Das vorige Mal hatte Italien in seiner Fiolierung und Schwachheit als Hilfesuchender zu den beiden anderen tommen muffen und fast wie eine Gnade Plat an beren Seite nehmen dürfen; jest saßen gerade die beiben anderen in der Klemme, so daß Italien Forderungen für sein Verbleiben im Oreibund stellen konnte. Das Jahr 1887 ist in der Tat ein kritisches Jahr erster Ordnung, burch bas gleichzeitige Aufflammen bes Panflawismus einerseits (wegen der bulgarischen Angelegenheiten; f. o. S. 20) und des Revanchismus andererseits (Boulanger, Schnäbele). Betanntlich bestand die Spannung zwischen Italien und Frankreich immer noch fort, Tunis war in Rom noch nicht vergessen, und man hatte Anlag zu der Beforgnis, daß fich Frankreich in Marotto oder Tripolis festsegen könnte. Aber mit einiger Nachgiebigkeit hatte Italien die Beziehungen nach dieser Seite hin wieder anknüpfen können, und mit Rußland — dem anderen Nachbar des öfters reichischen Rachbars - mare es wohl in der Lage gewesen, fich ju verständigen. Dazu war es finanziell und militärisch gekräftigt, und bei der Expansionspolitik im Roten Meer war italienisches Blut ge= floffen. Die Lage bot für die Nachfahren ber alten Benetianer gunftige Gelegenheit zu biplomatischem Gewinn.

Als Abvofat der italienischen Ansprüche trat der Minister des Auswärtigen Robilant auf. Diese Ansprüche bewegten sich im einzelnen in doppelter Richtung: Schutz für die Mittelmeerstellung und Erbanteil an dem Nachlaß auf der Balkanhalbinsel. Der erste Anspruch setzt die Verständigung mit England voraus, der zweite dagegen nahm die Form einer "Kompensation" für österreichische Borteile an Ort und Stelle an. Selber wollte Jtalien, außer seinem Verbleiben im Dreibunde, d. h. der Einstellung des Jrredentismus, keinerlei Gegenkompensation gewähren. Man versteht, daß die Unterhandlungen schwierig wurden,

Somollers Jahrbud XLV 1.

besonders da Italien schon damals es nicht unterließ, auch auf der anderen Saite zu spielen, nämlich der Annäherung an die Feinde der Zentralmächte. Es kam zu einem harten Ringkampf zwischen Robilant und Kalnoky, bei dem Bismarck die Rolle des Vermittlers spielte, und Robilant war es, der in allem wesentlichen Sieger blieb, nachdem Bismarck zu wiederholten Malen gedroht hatte, das Geschäft mit Italien allein zu machen.

So, wie wir den zweiten Dreibundsvertrag jett bei Pribram (Nr. 10) lesen, besteht er aus vier Urkunden, die alle vom 20. Februar 1887 datiert sind. Durch die lette wird der Bertrag als eine "entente d'ensemble" bezeichnet, und durch die erste wird die Geltung des Bündnisses bis zum 30. Mai 1892 aussegedehnt. Aber der Schwerpunkt liegt entschieden auf den Urskunden b und c, die italienische Sonderverträge sind, der erste mit Österreich-Ungarn, der lette mit Deutschland. Schon diese Resdaktion sticht scharf gegen das einzige Hauptprotokoll von 1882 ab und stellt, wie wir sehen werden, einen Kompromisausweg aus den Schwierigkeiten dar, an denen die Verhandlungen zu stranden drohten.

Die große Neuerung in der österreichisch-italienischen Abrede ist der "Kompensationsparagraph": zuerst durch Friedjung 1913 össentlich bekanntgegeben, bestritten von Selmolt (bei Singer) 1914, aber durch die Berössentlichung in Österreich ungarns zweitem Rotbuch anläßlich der Katastrophe von 1915 bestätigt. Dieser Paragraph ist schon jest mit aller der Unklarheit formuliert, die ihn zu einem dankbaren Feld für Advokatenkünste und zu seiner Zeit zu der Klippe des Verhängnisses machten, an dem das ganze Schiff stranden mußte. Für den Dreibund im ganzen bedeutet er also ein Moment der Unsücherheit, indem er zugleich einen Zug von Aggressivität ("Erwerbsgesellschaft") hineinsbrachte, der in scharfem Widerstreit zu dessen ursprünglichem Wesen stand. Für Österreich-Ungarn insbesondere enthielt er ein schweres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf französischer Seite hat man bies lange mit einem gewissen Sifer bestritten; so schreibt Tarbieu, S. 154, baß die Erneuerung von 1887 Robilant nicht mehr einbrachte als den Schwarzen Ablerorden, und Lémonon, S. 38 f., sagt, daß der italienische Gesandte in Berlin Launah mit seinem Programm der einfachen Erneuerung den Sieg über das italienische Ministerium des Auswärtigen davontrug. Auch Chiala, dessen Arbeit lange Zeit hindurch die Hauptquelle war und auch eine Anzahl Urkunden enthält, hat offendar keine klare Einsicht in die Hauptsache.

Opfer und eine offene Gefahr: eine neue Rivalität auf ber Balkanshalbinfel neben ber rufsischen, eine neu aufgezogene Saite (Alsbanien) in seinem Spiele mit Italien als Ersat für die abgespannte (Irredenta), ein ernsthaftes Handikap bei seiner gesamten Expansion, bie ja geographisch auf die Balkanhalbinsel beschränkt war.

Der Kompensationsartifel bezog sich nämlich geographisch gerade auf die "régions des Balkans" und die "côtes et îles ottomanes dans l'Adriatique et dans la mer Egée". Hier wird zwar der bestehende Zustand garantiert, aber mit der Möglichkeit gerechnet, daß sich dieser Zustand nicht aufrechterhalten ließe, in welchem Falle Italien und Österreich-Ungarn nur nach "vorgängiger Verständigung" (accord préalable; vgl. commun accord im Dreikaiservertrage; s. o. S. 19), gegründet auf beiderseitige Kompensationen für alle Vorteile von territorialer oder anderer Art", vorgehen sollten. Unter der Hand erhielt Österreich-Ungarn die Versicherung, daß eine Annexion von Bosnien und der Herzegowina nicht unter den Paragraphen fallen, und daß ein Kompensationsanspruch seitens Italiens niemals in der Richtung der Irredenta (Trentino) erhoben werden solle<sup>2</sup>; dies war die notwendige Sicherheit, die sich Österreich-Ungarn bei seinem Nachgeben außbedingen mußte.

In dieser Weise sah Italien den einen seiner Wünsche erfüllt. Der zweite Wunsch wurde im wesentlichen schon durch die Sonderabrede mit Deutschland befriedigt. Abermals erhielt hier der Dreis bund eine aggressive Spize, dadurch, daß Deutschlands Wassenhilfe von dem Fall eines französischen Angriffes auf Italien auf die Eventualität eines französischen Angriffs auf Triposis oder Marokko ausgedehnt wurde; für diesen letzteren Fall behielt sich Italien vor, zu den Wassen zu greisen, und auch dann sollte für Deutschland der casus foodoris eintreten, und mit Deutschlands Einverständnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Formulierung stammt von Robilant, der Baltan ist jedoch von Kalnoth eingefügt, und zwar gegen Deutschlands Meinung und im Hindlick auf Bulgarien, siehe Pribram, S. 180, 186, 189 Anm., 191. Dagegen wurde ein Borschlag, Österreich-Ungarn solle die aktive Hilfe Staliens gegen Rußland durch neue Kompensationen erkaufen, zurückgezogen (bafelbst S. 200).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Kalnoths Anfrage, Pribram, S. 199, und Italiens Zustimmung, baselbst S. 202. Italien sah es als selbstverständlich an, daß die Kompenstationen "nur den Kampfodjekten selbst entnommen werden sollten (Launah, a. a. O. S. 196). — Die Phantasien über ein österreichisches Handschein, welches das Trentino für Bosnien anbot, fanden durch Barzilai am 1. Dezember 1908 ein Echo in der italienischen Kammer und wurden von Tittoni am 4. Dezember dementiert, siehe Schultheß, a. a. O. 1908, S. 359, 362 f.

sollte Italien später beim Frieden sich französisches Territorium ausbedingen dürsen. Im übrigen wurde hier nur der status quo im Orient garantiert, ohne der Sventualitäten in der österreichischen Abrede zu gedenken, unter Austassung der Worte "régions des Balkans" und mit ausdrücklichem Vorbehalt betreffs Agypten.

hier seben wir einen klaren Grund, weshalb man bie Form von Sonderabreden mählte: damit murde Ofterreich-Ungarn jeden= falls von der Garantie für Staliens nordafrikanische Plane befreit. Gleichzeitig läßt fich Bismard's Berfuch erkennen, Die Aufmerkfam= feit Italiens von ber öfterreichischen auf die frangofische Irrebenta abzulenten. Der Preis, ben er hierfür feitens Deutschlands gablen mußte, minderte sich nicht unwesentlich badurch, daß, wie man weiß, Stalien mit seinem Bormiffen ichon ein vorbereitendes Ab= tommen mit England erreicht hatte, durch welches diese Dacht fich an der Garantie gegen die Ausbreitung Frankreichs in Nordafrika beteiligte. Die Klaufel betreffs Agnpten in bem Bertrage mit Deutschland deutet auf die Rompensation bin, welche Stalien eben für diesen Borteil hatte gemähren muffen. hiermit feben wir Eng= land aus dem Sintergrund, in bem es bei ber Begrundung bes Dreibundes im Jahre 1882 ftand (f. o. S. 28), heraustreten und einen Blat an beffen Seite einnehmen.

Die Andeutungen in Crifpis Erinnerungen haben bisber die einzige Quelle für die bemerkenswerten Berbindungen gebildet, Die hiermit ihren Anfang nehmen. Obwohl vieles noch unklar ift, fo fteben mir boch burch Bribrams Beröffentlichungen (Nr. 9) jest auch bier auf festem Boden. Go wiffen wir jest, daß am 12. Februar 1887 ein wirklicher Mittelmeervertrag — 20 Jahre vor bem bes Ronigs Chuard - abgeschloffen murbe, und gwar in Form eines Notenwechsels zwischen Salisbury und bem italienischen Ge= fandten Corti, als eine "entente italo-anglaise" betreffs bes Mittelmeeres und feiner famtlichen Gemaffer (Abriatifches, Agaifches und Schwarzes Meer; in ber englischen Note wird auch besonders "the northern coast of Africa" ermähnt). Der ausdrückliche Zweck bes Abkommens ift die Erhaltung des status quo. Die italienische Note spricht weiter - ebenso wie der öfterreichische Kompensationsparagraph - von einem "accord préalable" für ben Kall einer Anderung bes status quo und bietet ausdrücklich Unterftütung in Agnoten gegen Unterftutung in dem übrigen Rordafrika, insbesondere in Tripolis und der Cyrenaica, an. Die englische Ant= wort ift allgemeiner gehalten und geht auf diese Ginzelheiten nicht

ein, aber ihr Charafter — Unterftützung gegen französische Expansionsplane — tritt beutlich hervor.

In dieser negativen Form machte die Mitwirkung für Ofterreich-Ungarn keine Schwierigkeiten, besonders wenn man den Schwerpunkt von Nordafrika nach der Levante verlegte. Dies ist der Inhalt von der Note Karolyis vom 24. März, die am selben Tage
von Corti und Salisbury akzeptiert wurde: Österreich-Ungarn erklärte sein "adhésion" zu den Abmachungen vom 12. Februar,
denkt aber dabei weniger an das Mittelmeer "en general" als an
"l'onsomble de la question d'Orient", bei welch letzterer es von
der Interessengemeinschaft mit England ausgeht. Die englische
Note akzeptiert diese Beschränkung, indem Salisdury erklärt, er begreise, daß Österreich-Ungarn mehr im Schwarzen und Agäischen
Neere als im westlichen Teile des Mittelmeeres interessiert sei.

Durch diese Absommen bildet sich ein zweiter, westlicher Dreiverband, ein förmliches Gegenstück zu dem Dreikaiserbund, indem Österreich-Ungarn zusammen mit Italien hier eine gleiche Rückversicherung bei England fand, wie es sie zusammen mit Deutschland in Rußland besaß. In Wirklichkeit waren hier zwei verschiedene Programme vereinigt: jenes Italiens gegen Frankreich in Nordafrika und jenes Österreich-Ungarns gegen Rußland auf der Balkanhalbinsel, welche beide mit den Interessen Englands zusammenssielen.

Mit biefer Sicherung im Ruden fonnte Ofterreich-Ungarn eben im felben Jahre den Dreikaiserverband ablaufen laffen, ohne fich um beffen Erneuerung ju bemühen. Aber welcher Art mar iett bie Stellung Deutschlands? Aus Sorge für die westliche Kaffabe seines eigenen politischen Systems hatte es Italiens Ginvernehmen mit England gefördert und hatte in bem Separatabtommen deffen Mittelmeerprogramm atzeptiert. Siermit fieht die Buruchaltung Deutschlands rudfichtlich bes Balkanprogramms in Wiberspruch: hier lagt es Ofterreich-Ungarn und Stalien im Rahmen bes Dreibundes allein (nachdem es seinen obligatorischen Anschluß an den status quo erklärt hatte) - bies bas andere Motiv, weshalb man die Form von Separatabkommen mählte —, und es beteiligt sich nicht an dem Märzvertrag. So hält es den Weg nach Petersburg bauernd frei. Und es ift banach burchaus folgerichtig, wenn es fich bem Buniche Ruglands nach feparater Erneuerung des Bundniffes à trois von 1884 nicht miderfest, welche Erneuerung am 18. Juni 1887 ftattfand.

Diefes ift die eigentliche "Rückversicherung", welche das Er= ftaunen aller Welt erwedte, als sie als Tatsache am 24. Ottober 1896 in ben "Samburger Nachrichten" bekanntgegeben murbe. Das Erstaunen verminderte fich auch nicht, als die "Deutsche Allgemeine Reitung" vom 12. September 1919 (jest Bribram, Anhang den Inhalt veröffentlichte. **E.** 305 ff.) Der Charakter eines Defensivbundniffes ift von bem Dreikaiferverband ber in ber Phrafeologie beibehalten, ebenso ber Paragraph über die Sperrung ber Dardanellen und die Rlaufel betreffs mohlwollender Reutralität bei einem fremden Angriff (wobei jest Ofterreich und Frankreich ausdrudlich ausgenommen werben); aber jest erkennt Deutschland Ruglands historische Gerechtsame auf der Balkan= ausdrücklich halbinsel, insbesondere "la légitimité de son influence prépondérante et décisive" in Bulgarien an. Und damit nicht genug: in einem "ganz vertraulichen" (très secret) Anhang verpflichtet es sich zu einem "appui moral et diplomatique", russische Kaiser, "pour garder la clef de empire", sich genötigt sabe "de désendre l'entrée de la Mer Noire".

Zu billigerem Preis war also die Rückversicherung — die Rückenbeckung gegen Frankreich — jett nicht zu erreichen; die Zeitungssfehde im Frühjahr hatte einen frischen Beweis dafür geliesert, wie bedenklich die Stimmung war<sup>1</sup>. Schon den Dreikaiservertrag hat Debidour (S. 84) als "une contre-assurance étrange" bezeichnet: Rußland Arm in Arm mit Mächten, die Hand in Hand gegen Rußland gingen. Dieses Urteil scheint auf die Abmachung von 1887 in ihrer jett bekannten Form noch besser zuzutressen, salls wir Deutschland in den Mittelpunkt stellen. Hieß dies nicht ganz prinzipienlos zween Herren, Österreich-Ungarn und Rußland, zugleich dienen, und zwar gerade auf dem Punkte, auf dem sie sich einander unversöhnlich gegenüberstanden? Man hat es an heftigen Worten sur dieses Doppelspiel, als einen Berrat am Bundesgenossen, nicht fehlen lassen.

Jett wissen wir sicher, daß dieser Schritt zumindest nicht ohne Bormissen des Bundesgenossen unternommen wurde, wenn es sich auch mit Grund bezweifeln läßt, ob dieser vollständige Kenntnis vom Inhalt erhielt. Die Beröffentlichung von 1895 geschah ja auch mit

¹ Siehe die Beröffentlichungen im Staatsarchiv, Bb. 48. → Bgl. Rach = fahl a. a. O., S. 39 f.

Bismards Ginverftandnis, und er ließ banach fein Zeitungsorgan scharf gegen ben Vorwurf, er habe illoyal gehandelt, Berwahrung einlegen 1. Insoweit der Dreibund rein defensiv mar, ftand ja die Rudversicherung an und für sich nicht mit ihm in Widerstreit, wie schon in ber Debatte bes beutschen Reichstages über bie Un= gelegenheit (16. November 1896) bemerkt wurde. Daß das gute Verhältnis ju Rugland einen Edstein in Bismards Syftem bilbete, ben er nur im äußersten Notfall ins Banten bringen mochte, ift wohlbekannt; aber auch die Gingelheiten bes Abkommens fteben mit betannten Außerungen Bismards in guter Übereinstimmung, in benen er eine ruffische Aktion nach Konstantinopel mit benselben Augen ansieht wie die französische nach Tunis: als eine Entlastung von bem Drud auf die beutsche Grenze?. Man muß sich nur seines all= gemeinen Standpunktes erinnern, daß fein Land "faturiert" fei, um die Folgerichtigkeit seines Gedankenganges zu verstehen, der auf bas Kleinbeutschland seiner Reit jugeschnitten ift und mit biesem fteht und fällt.

Sagt man nun, daß dies eine selbstsüchtige Politik auf Rosten des Bundesgenoffen fei, so find hier immerhin zwei Umstände zu



<sup>1</sup> Siehe einerseits Friedjung, S. 108, Onden, S. 51, Charmah, S. 120, Rachfahl, S. 44 f., anderseits Hammann, I, S. 46, Raschdau, S. 33 und Armin Rohl in der Öfterreichischen Kundschau. Die Berteidigung der Hamburger Rachrichten enthalten die Rummern vom 31. Oktober und 1. Rovember 1896; in der letzteren Rummer heißt es geradezu, "unseren beiden Bundesgenossen war die Rüchversicherung mit Rußland nicht unbesannt und schwerlich unwilltommen". Die "Reue Freie Presse" vom 17. Dezember 1896 erklärt auch, daß die Bersicherung mit Wissen und Zustimmung Österreich-Ungarns genommen wurde. Siehe Singer, S. 116 ff., 120, und Penzler, Fürst Bismarck nach seiner Entlassung, VII (1898), S. 106—191. — Es ist also jedensalls nicht buchstödlich wahr, wenn Kaiser Wilhelm II. in einem jüngst veröffentlichten (Österreichische Rundschau vom 1. Februar 1919) Brief an Franz Joseph vom 12. Juni 1892 sagt, daß der Bertrag "hinter Deinem Kücken" zustande gekommen sei.

<sup>\* &</sup>quot;Bom egoistischen Standpunkte würde ich sogar ein Rußland, welches Konstantinopel besäße, also mit einem Bein von Odessa übers Schwarze Meer hinübergeschritten wäre, für weniger bedrohlich uns gegenüber halten als das jetzige." Außerung vom 31. Mai 1892, Poschingers Tischgespräche, III, S. 380. "Ich glaube, daß es für Deutschland nüglich sein würde, wenn die Russen auf dem einen oder anderen Wege, physisch oder diplomatisch, sich in Konstantinopel setzgestt und dasselbe zu verteidigen hätten; wir würden dann nicht mehr in der Lage sein, von England und gelegentlich auch Österreich als hetzbund gegen russische Bosporus-Gelüste ausgebeutet zu werden." Gedanten, II, S. 263.

beachten. Der eine ist, daß Bismard den Schritt erst nach einer neuen "Option" für Österreich-Ungarn unternommen hat; in einem belgischen Gesandtschaftsbericht vom 27. Dezember 1886 wird beshauptet, Bismard habe in Gastein erneut versucht, "Österreich-Ungarn militärisch wie wirtschaftlich durch unauslösdare Bande an Deutschland zu sesseln", habe aber eine abschlägige Antwort ershalten". Erst nach diesem Vorsall bezeichnete Bismard öffentlich Bulgarien als "Hełuba" (12. Januar 1887). Der zweite Umstand ist noch beachtlicher: er scheint durchblicken zu lassen, daß die macchiavellistische Seite bei dieser Politik Bismarcks sich in Birklichkeit gegen Rußland und nicht gegen Österreich-Ungarn richtet. Der Beweis liegt auch hier teilweise schon in Erispis Erinnerungen, er ist indessen noch durch einen aussehenerregenden Fund der letzten Zeit, nämlich Bismarcks Briefwechsel mit Salisbury im November 1887, vervollständigt worden.

Als dieser Briefwechsel aufgefunden wurde, faste man feinen Inhalt als eine abgewiesene Ginladung zu einem deutsch-englischen Bündnis auf. Es ist Rachfahls Verdienst, hierüber in ganz anderer Richtung und in unwiderleglicher Weise Klarheit geschaffen zu haben.

Im August hatte ber Zar seine Absicht bekanntgegeben, einen Statthalter nach Bulgarien zu entsenden. Bismarck mußte dem seitens Deutschlands, nach der unzweideutigen Verpslichtung in dem Juniabkommen, beitreten; der neue Mittelmeerverband jedoch widerssetzt sich und verbrüderte sich bei einem englischen Flottenbesuch im Adriatischen Meer im September des Jahres. Anfang Oktober traf sich Bismarck mit Crispi und erteilte ihm dabei die Mahnung, sich mit Österreich-Ungarn über einen besonderen Orientvertrag zu einigen; Deutschland könne sich daran nicht beteiligen, werde aber, falls der Friede gestört werde, "die Nachhut seiner Verbündeten bilden". Zetzt zeigt der Briefwechsel mit Salisbury, daß Unterhandlungen zwischen England, Italien und Österreich-Ungarn im

¹ Siehe Schwertfeger, V, Ar. 13, S. 162 f.; vgl. S. 62 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Hammann, I, S. 55, und Edarbstein, Diplomatische Enthülungen, S. 9. Bismarcks Brief, batiert vom 22. November 1887, ist bei Hammann, II, S. 238 ff. veröffentlicht, ebenso die Antwort Salisdurys vom 30. November in der "Deutschen Allg. Zeitung" vom 16. Februar 1919. Ein Teil des Briefwechsels wurde schon im "Dailh Telegraph" vom 13. Mai 1912 mitgeteilt, Hammann, I, S. 56. Siehe jett Rachsahls Analyse, a. a. O. S. 65—74.

Sange waren; man hat die Absicht, gegen Rußland auf der Balkan= halbinfel eine feste Schrante zu errichten, und Salisbury will wiffen, wie Deutschland zu ber Sache ftunde. Bismard erklart nun, weshalb er fich an biefem Bundnis nicht beteiligen wolle, gibt aber gleichzeitig zu verfteben, bag er unter feinen Umftanben Rugland ju einer Schmächung Biterreich-Ungarns Waffenhilfe leiften merbe. Dies mar die Garantie, die Salisbury verlangte; fein Zaudern ift überwunden, und am 12. Dezember 1887 ichließt er mit Ofter= reich-Ungarn bas Separatabkommen über bie türkischen Angelegenbeiten, bas burch Staliens Beitritt, vier Tage fpater, ju bem fogenannten "Balkandreibund" ober "Drientbreibund" erweitert wird. Dieses Abkommen geht, so wie wir es jest (bei Pribram, Nr. 12) lefen, freilich nicht über bie Grenzen einer Entente hinaus; es fnupft an ben im Marg für bas Mittelmeer geschaffenen Dreiverband an, hat die Form von drei Ministerialnoten mit neun gleich= lautenben Buntten, geht indes boch fo weit, daß es die Türkei für jebe Beranderung im status quo Bulgariens oder der Meerenge verantwortlich macht, im Notfall burch "occupation provisoire" geeigneter Buntte seitens ber vertragschließenden Teile.

hier hat also nicht ber Anschluß Englands an ben Dreibund in Frage geftanden, sondern vielmehr ber Anschluß Deutschlands an bie Oriententente. Bas aber besonders ins Auge fällt, ift ber biametrale Gegensat zwischen bem Zwed biefer Roalition und bem bes Rudversicherungsabkommens vom Juni: in bem letteren hat Bismard Rugland seine "moralische Unterstützung" bei der Umstoßung bes status quo auf dem Balkan zugesagt, der in ber ersteren ebenfalls mit seiner moralischen Unterstützung auf bas ftartfte gesichert und bestätigt wird! Sier hat die rechte Sand icheinbar nicht gewußt, mas die linke tat. Aber das Ergebnis mar bas natürliche, bag Ruglands Durchführung feines byzantinischen Programms wieder scheiterte. Gegen diese biplomatische Mauer vermochte ber Born bes Baren nichts. Bismard hat zum zweiten Mal (nach 1876) für Ofterreich-Ungarn optiert, aber biesmal insgeheim: bas Rudversicherungsabkommen und feine laute Befannt= gabe dienen nur dazu, gerade Rufland gegenüber "Deutschlands Ge= fict zu mabren" 1.



<sup>1</sup> Schon hammann hat, obwohl er ben Brief Bismards an Salisbury migversteht, ein Gefühl bafür gehabt, daß Bismards Außerungen über die orientalische Frage nicht Ausbruck feiner eigentlichen Überzeugung waren, II,

Es ist nicht unbekannt, daß Moltke und der deutsche Generalstab in diesem kritischen Jahre mit Rußland blutige Abrechnung halten wollten. Es kann auch nicht verwundern, daß beim Zaren das Mißtrauen gegen Bismarcks Chrlichkeit auch nach der Bezgegnung im November — vier Tage vor dem Brief an Salisbury — fortbestand: Bismarck konnte sich von den "bulgarischen Fälschungen" reinigen, aber die Frage war, ob nicht die ganze Kückversicherung ein solches fragwürdiges Papier war. Es war diese fortdauernde Spannung, welche Bismarck veranlaßte, am 3. Februar 1888 den Bündnisvertrag mit Österreich-Ungarn von 1879 veröffentlichen zu lassen und drei Tage später seine berühmteste Reichstagsrede, mit beutlichem Nachdruck gegen die Ostfront, zu halten. Das war der Schlußakt des Intrigendramas, das für diesmal den Frieden Europas rettete.

Das Jahr 1887 sollte indessen nicht vorübergehen, ohne daß Bismarcks System noch in einer weiteren Richtung ausgebaut wurde. Die Ministerialnoten vom 4. Mai zwischen Italien und Spanien — bem Nachbar des französischen Nachbarn — verpslichten auch Spanien zur Garantie des status quo im Mittelmeer; Spanien verspricht, mit Frankreich in Nordafrika keinerlei gegen den Dreibund gerichtetes Abkommen zu tressen. Nach der italienischen Note galt diese Abrede auf vier Jahre; Österreich-Ungarn und Deutschland erklärten später ihren Anschluß. Wie man sieht, handelt es sich um eine Entente mit begrenztem Umfange: sie macht Spanien freilich nicht zum Mitglied des Dreibundes; es genügt, daß sie Frankreich noch eine Stüte entzieht.

Dagegen erweiterte sich der Oreibund zu einem wirklichen Biersbund durch den Beitritt Italiens zu dem Bündnis Rumäniens Sterreich-Ungarn-Deutschland von 1883, das sich durch Richtsaufkündigung automatisch erneuerte; Italiens Anschluß erfolgte am 15. Mai 1888 auf fünf Jahre. Andererseits wurde zu Beginn 1889 Österreich-Ungarns Abkommen mit Serbien bis zum Jahre 1895 verlängert.

S. 31 Anm. Bgl. Onden, S. 53, und jest Rachfahl, S. 64: Bismard's Außerungen in "Gebanken und Erinnerungen" seien eine Fortsetzung seiner biplomatischen Tätigkeit, um Rußlands Wachsamkeit einzuschläfern.

<sup>1</sup> Siehe Pribram, Rr. 11. Deutschlands Beitritt findet sich dort nicht — und kann ja auch in dem österreichischen Archiv nicht erwartet werden —, geht aber aus Anm. 3 zu S. 50 hervor. Im Stil des ursprünglichen Dreisbundes gibt die spanische Note als Zweck des Bündnisses an, "de fortisier toujours plus le principe monsrchique".

Während diese expansive Entwicklung stattfand, vertieste sich der ursprüngliche Dreibund durch die Militärkonvention Italiens Deutschland vom 1. Februar 1888 auch im Innenverhältnis; durch sie wurden planmäßig italienische Truppen auf deutscher Seite am Rhein in Anspruch genommen. ÖsterreichsUngarn sollte sich nur beim Durchzug dieser Truppen beteiligen; wiederholte Versuche Italiens, auch hier zu einem formellen Ergebnis zu gelangen, scheiterten an Kalnokys Abgeneigtheit.

Es war eine stattliche Flotte, welche bem beutschen Kaiserschiffe in dem letten Jahr, in dem der Meister am Steuer stand, folgte. Dicht zur Seite Österreich-Ungarn, nahe dabei Italien und Rumänien; zuweitest rechts stand Außland in Fühlung mit Deutschland selbst, zuweitest links England in Fühlung mit dem deutschen Berbündeten, Italien und Österreich-Ungarn; Spanien im Südwesten und Serbien im Süden vervollständigten die Ausstellung. Sinzig Frankreich blied unter den Großmächten völlig abseits, in bitterer Bereinzelung; das ganze System war ja von Ansang an gegen dessen aggressiven Geist gerichtet.

Insoweit kann man diese Aufstellung gegen Frankreich im Jahre 1890 mit dersenigen der "Allierten und Associierten" gegen Deutschland selbst beim Schlusse des Weltkrieges vergleichen; auch diese verkündeten ja, daß sie sich in Abwehrstellung gegen den Friedenöstörer befänden. Die Riesen Rußland und England sind 1890 die "Associierten". Diesem Vergleich wohnt indessen ein trügender Schein inne. Die Aufstellung von 1890 ist nicht ausschließlich gegen Frankreich gerichtet; dies ist zwar Deutschlands und auch Italiens Leitmotiv, aber daneben steht Österreich-Ungarn mit der Richtung gegen Rußland. Vismarcks einsaches System hat nämlich durch den Dreibund eine Verschiedung ersahren. Die große Sinheit zerfällt bei genauerem hinsehen in zwei Zirkel: einen gegen Frankreich am Rhein und in Rordafrika (Deutschland, Italien, England, Spanien), und einen zweiten gegen Rußland am Onjestr und auf dem Balkan (Österreich-

<sup>1</sup> Siehe Pribram, S. 123, 207 Anm., 211—213. — Über biefen Puntt hat bisher große Unsicherheit geherrscht, siehe zum Beispiel Reventlow, S. 12, Onden, S. 49, Albin, S. 332, Herre in hiftor. Zeitschrift 1917, S. 71 f., Hammann, II, S. 41. Die Konvention zwischen Italien und Deutschland wurde zwischen Bismard und Erispi bei ihrer Begegnung im Oktober 1887 verabredet, Rachfahl, S. 49.

Ungarn, Rumänien, England, Italien). Die Bismarciche Rūckversicherung von 1887 bezweckt nur, die Tatsache zu verschleiern,
daß Deutschland im Grunde genommen auch der zweiten Kombination
angehörte.

Hernit aber kommt in das ganze System ein Zug von Unsehrlichkeit, der für seine Dauerhaftigkeit nichts Gutes versprach. An diesem Punkte ist das diplomatische Werk in reine Künstelei umsgeschlagen. Fester war ohne Zweisel der Kern des Gebildes: der zentraleuropäische Vierbund. Aber auch er weist schon bei Beginn Risse auf: die Verträge mit Italien und Rumänien waren, um mit Oncken (S. 35) zu sprechen, im Grunde "nur Hilfskonstruktionen, die wohl demselben Zwecke dienten, aber darum nicht denselben Sigenwert besahen; beide Staaten waren zu uns gekommen, weniger weil sie wollten, sondern weil sie mußten, weil sie ihre europäische Isolierung auf keinem anderen Wege überwinden konnten".

Als daher der Weltkrieg mit seinen neuen Möglichkeiten und seiner großen Belastung kam, vermochten die Bande nicht mehr zu halten. Deutschland und Österreich=Ungarn blieben zum Schluß ebenso allein im Dreibunde zurück wie seinerzeit im Drei-Kaiser= Berband. Bismarcks Stepsis (siehe oben S. 24) war berechtigt. Seine beiden politischen Konstruktionen erwiesen sich — nachdem sie, jede zu ihrer Zeit, seinem Land und der Welt den größten Nuten gesbracht hatten — zu guter Letzt als Luftgebilde.

## Drittes Rapitel Zweibund 1891—1897 1

Duplice. - Double alliance. - The dual Alliance

Während des Krieges von 1871 lieferte Renau ben Beweis, daß es in Frankreich eine verzweifelte Strömung gab, die Deutsch=

<sup>1</sup> Literatur: Der Kündnisdertrag zwischen Frankreich und Rußland ist bis jett noch nicht veröffentlicht worden, wohl aber find eine Anzahl Urkunden aus der Zeit seiner Entstehung (1890—1893) sowie die betreffenden Militärkondentionen (1892—1899 und 1912) Ende 1918 unter dem Titel "L'Alliance franco-russe" (Frankreichs drittes Gelbbuch im Weltkriege) veröffentlicht worden. Als primäre Quellen kann man ferner in gewissem Grade ansehen: Frehe in et, Souvenirs, chap. XIII—XV (insbesondere S. 499—514), erschienen 1913, Elie de Chon, Histoire de l'entente franco-russe, documents et souvenirs 1885—1894, erschienen 1895, und Jules Hansen, L'Alliance franco-russe, 2. Aust., 1897 (enthält das Gerippe seiner bekannteren Arbeit "Ambassade à Paris du Baron de Mohrenheim 1884—1898", erschienen 1907); die beiden

land "Haß bis zum Tobe" geschworen hatte und daher zu einem "Bündnis mit dem ersten besten" und "unbegrenzter Willfährigkeit gegenüber russischen Ansprüchen" bereit war. Man sieht, welches Bündnis praktisch in Frage sieht, und man erkennt das Wahrzeichen, "le feu sacré de la revanche", wieder, das den Ausgangspunkt für Bismarcks gesamte desensive Staatskunst bildete. Eben im Jahre 1871 wünschte Danilewski Frankreich eine schwere Riederlage, damit aus ihr ein Rächer und damit ein natürlicher Bundesgenosse sünt aus ihr ein Rächer und damit ein natürlicher Bundesgenosse sür hier — durch seinen vornehmsten Apostel — sich als der andere Teil des Bündnisses meldet". So werden schon in den ersten Stunden des Zeitalters die beiden Volksbewegungen mobilisiert, die, wie Ströme aus verschiedenen Quellen, einander suchen, um sich schließlich im Zweidund und im Weltkriege zu sinden.

Wir kennen schon (s. o. S. 8) bie objektiven Faktoren, die hier zugrunde lagen: es war ein anziehender, nämlich die geosgraphische Lage auf entgegengesetzten Fronten des deutschen Nachbars, und ein abstoßender, nämlich die auf extrem verschiedenem Volkscharakter aufgebauten Verfassungen. Die Länder zogen einander an, die Regierungen sträubten sich: die französische auf Grund ihres Schwächegefühls nach der Niederlage und der Besorgnis, den Sieger herauszusordern, die russische wiederum aus Abneigung gegen die Republik und Mißtrauen gegen das "politische Kaleidoskop" des Pariser Parlaments (Holl. Rose S. 332). Hingegen bestanden natürliche Sympathien für Frankreich bei dem

Lehtgenannten standen als Unterhändler untergeordneter Art den Ereignissen nahe, sind jedoch als Zeugen zuweilen recht unzuverlässig. Bon hoher Bedeutung ist dagegen Wilh. Köhler, Revancheidee und Panslawismus, Belgische Geslandtschaftsberichte zur Entstehungsgeschichte des Zweibundes, 1919, welches den Band V von Schwertsegers Sammlung (oben S. 5) bildet und auf 134 Seiten eine Darstellung nehst den Attenstücken gibt (zitiert: Köhler). Bon allgemeinen Arbeiten seien erwähnt: Ernest Daubet, Histoire diplomatique de l'alliance franco-russe 1873—1893, erschienen 1894, Billot, La France et l'Italie 1881—1899, erschienen 1905; Albin, La paix armée, l'Allemagne et la France en Europe 1885—1894, erschienen 1913 (2. Teil, S. 221—385; Hauptwert), Sorlow, Origines et dases de l'Alliance France-Russie, 1913; Übers berger, Rusland und der Banslawismus, 1916 (in: Deutschland und der Weltsrieg, I, S. 458—488), endlich Fischel, Der Banslawismus dis zum Weltsrieg, 1919.

<sup>1</sup> Renans Brief an Strauß — fiehe Kjellen, Die politischen Brobleme, S. 58, und Deutschland und der Weltkrieg, II, S. 535. Über Danilewski fiehe Kjellen, S. 85, Deutschland und der Weltkrieg, I, S. 466, Fischel, S. 405.

revolutionären Rußland, das mit den "inneren Türken" abrechnen wollte (Übersberger, a. a. D. S. 459). Jedoch auch die zaristische Regierung verschmähte es nicht, Frankreich als Trumpf gegen Deutschland zu benutzen; so erklärte Gortschakow 1872 ein starkes Frankreich für eine europäische Rotwendigkeit und übernahm 1875 die Rolle eines französischen Schutzengels, dies gerade in den Flitterswochen des Dreikaiserverbandes.

Der Berliner Kongreß bewirkte eine Stärkung bes anziehenden Faktors, indem er die Kluft zwischen Rußland und Deutschland vertiefte. Der Panslawismus, der seine eigentliche Spize dis dashin gegen Österreich-Ungarn gerichtet hatte, wandte sich nun mit wachsender Glut auch gegen Deutschland, und die russische Regierung sondierte bereits die Stimmung in Paris für eine Ansnäherung (s. o. S. 13). Auf seiten Frankreichs war die Erholung jett so weit vorgeschritten, daß Renans theoretisches Programm praktische Umrisse annehmen konnte. Wir besitzen ein Zeugnis aus dem März 1880, daß die Resignation Frankreichs nur äußerlich war i; und Freycinet (S. 110) rühmt sich, schon von diesem Jahre an ganz dewußt den Zweidund angestrebt zu haben.
Dieser erste Ansat wurde indessen durch Bismarcks überlegene

Staatstunst so vollständig neutralisiert, daß die Periode von 1881 bis 1885 sich im Gegenteil durch eine starke Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland auszeichnet. Der Köder für Frankreich war Tunis (1881), mährend Bismarck gleichzeitig Englands Vorgehen in Agypten unterstützte (1882); durch das eine lenkte er Frankreichs Tatendrang nach auswärts ab, durch das andere schuf er ihm eine neue und anscheinend dauernde Nivalität. Hier zeigten sich neue Ziele für ein neues großes Frankreich auf dem Kolonialsmarkt, und damit dot sich reiche Gelegenheit, mit Deutschland zusammenzugehen, da ja beide mit dem Widerstande Englands zu rechnen hatten. Diese Annäherung, in Frankreich von Jules Ferry vertreten, ging so weit, daß Bismarck einen Augenblick (1884) wirklich an die Möglichkeit voller Versöhnung mit Frank-

reich gedacht zu haben scheint, und zwar auf ber Grundlage bes

<sup>1</sup> Frankreich "est résignée, mais en apparence seulement; le sentiment de l'irréparable n'est pas encore entré dans les esprits", Belgischer Gesandtschaftsbericht bei Köhler, S. 8 Anm. — Noch 1879 glaubte man, daß Bismarck eher zuichlagen als das Bündnis dulben würde, Wabbington zu Frencinet, siehe Souvenirs, S. 110. Im Jahre 1882 wurde der Panslawismus in Parisdurch Stobelew selbst vertreten, Köhler, S. 34.

"Gleichgewichtes zur See", b. h. einer gemeinsamen Plattform gegen England 1.

Aber es zeigte fich balb, daß ber Revanchegedanke tiefer wurzelte als biefe neuen Stimmungen. Es erhob fich in Frantreich eine Reaktion gegen den "Breugen" Ferry und feine "nebelhaften Rolonialunternehmungen", welche ben Blid auf die Bogefen ju versperren schienen. So murbe Ferry auf die Seite gedrängt, und Frencinet fehrte als ber Mann ber Nation zurud, um nun für acht Sahre fast ununterbrochen ber frangösischen Bolitik feinen Stempel aufzudrücken. Es mar im Jahre 1885, als Frankreich auf biefe Beife "nach Guropa gurudfehrte". Bur gleichen Beit befam andererseits ber Banflawismus burch die Aufrollung ber bulgarischen Krage vollen Wind in die Segel. Ferrys Sturz und der Butsch in Oftrumelien liegen wie "zwei Markfteine am Eingang zu einer neuen Phase" in ber Geschichte bes Zweibundes (Röhler, S. 60; vgl. S. 10 und 14). Die zwei Strome find, hier ber eine, bort der andere, erstarkt, - wie Euphrat und Tigris vor dem Buiammenfluk.

Das Jahr 1887 erhielt seinen kritischen Charakter gerade das durch, daß der Zusammensluß unmittelbar bevorzustehen schien. Bismarcks große Rede gegen Frankreich im Januar war ein Borzeichen dafür. Der Oberpriester des Panslawismus, Katkow in der Moskauer Zeitung — der persönliche Freund des Zaren — war schon seit dem Oktober des vergangenen Jahres offen für das Bündnis, allerdings mit einem monarchischen Frankreich, eingetreten; der Boulangismus schien nun auf dem Wege, diese sehlende Borzaussehung zu erfüllen. Die Diplomatie draußen in der Welt des obachtete in diesem Jahr ein politisches Zusammengehen Frankreichs mit Rußland nach dem anderen (die bulgarische und die ägyptische Frage) und zugleich eine zunehmende Abkühlung zwischen Rußland und Deutschland (Russiszierung der baltischen Provinzen, Zollkrieg).

Es gelang ber Diplomatie Bismarcks — in Berbindung mit

<sup>1</sup> Dieses wichtige Zeugnis — soweit wir wiffen, einzig in seiner Art — wurde in der "Areuzzeitung" vom 20. August 1918 mitgeteilt, siehe Tirpit, Erimnerungen, 1919, S. 91. — Über Gambettas Widerstand gegen das tunessische Unternehmen, ohne welches es Frankreich möglich gewesen wäre, Italien mit auf die Seite der Revanche zu ziehen (?), siehe Holl. Rose, S. 329. Über englische Gegenintrigen gegen die französisch-deutsche Annäherung siehe Salomon, Der britische Imperialismus, 1916, S. 218.

gludlichen Bufallen 1 -, ben Frieden zu mahren; aber bie Spannung felbst ließ sich nicht beseitigen. Die Stunde war gekommen, ba man sein Rleindeutschland als ein ausgewachsenes Kleid zu emp= finden begann. Deutschland verlangte für feine machfende Große eine weitere Entwidlungsmöglichfeit, und gemäß bem Gefet vom geringsten Biberftande in Berbindung mit dem Gefet von bem größten Borteil mar biefe Möglichkeit nur im Gudoften zu finden. Diefer "neue Rurs" wirft noch in ber letten Zeit bes Reichsbau= meisters seine Schatten voraus. Die anatolische Gifenbahnkonzession im Oktober 1888 und ber Besuch bes Prinzen Wilhelm in Konftantinopel im November 1889 find Zeichen einer tatsächlichen Ber= schiebung innerhalb ber beutschen Bolitik. Deutschland beginnt, in ber Levante primar - nicht erft fekundar mit Rudficht auf Ofterreich= Ungarn - interessiert zu werben. Aber eben damit gerät es auch in primare Reibung mit Rugland, und das Doppelipiel ber Rudversicherung von 1887 wird zulet unmöglich.

Es ist wohlbekannt, daß Bismarck selbst gleichwohl — auf Rußlands Wunsch — die Rückversicherung bei ihrem Ablauf im Sommer 1890 erneuern wollte, und daß er in dem Enthüllungs=artikel in den "Hamburger Nachrichten" 1896 seinen Nachfolger ansklagt, durch diese Unterlassung Frankreich und Rußland einander in die Arme geführt zu haben. Er hat sich darüber bei mehreren Anlässen mit heftigen Worten ausgesprochen<sup>2</sup>, und die deutsche Rechte hat sich dis zulett auf seine Seite gestellt; die Frage liegt ja innerhalb des Rahmens der großen Frage nach Deutschlands Orientierung überhaupt, und die Rechtspartei sieht im Ausgang des Weltkrieges das Fazit auf ihre Rechnung, die östliche Orientierung<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Boulangers Brief an ben Zaren im Februar 1887, ber nicht in die Hände bes Abreffaten gelangte, siehe Köhler, S. 19. Kattows Tod im August 1887 war in diesem Zusammenhang ein bedeutsames Ereignis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Unterlassung ber Bündniserneuerung im Jahre 1890 war "bas furchtbarste Unheil", nach einer Außerung von 1897 zu Tirpit, Erinnerungen, S. 90; "ein unglaublicher Fehler Caprivis", Außerung zu Boschinger im selben Jahre, Deutsche Runbschau, Dezember 1919, S. 440. Raiser Wilhelm scheint gelegentlich der Auffassung gewesen zu sein, daß Bismarck geradezu die Absicht hatte, mit Österreich-Ungarn zu brechen, um sich mit Haut und Haar Rußland zu verschreiben, siehe Hohenlohe, Denkwürdigkeiten II, S. 465, 466.

<sup>3</sup> Siehe besonders Reventlow, S. 20 (die Rückversicherung als "Lasso", um die Russen einzusangen und von Paris fernzuhalten), und zulett D. Schäfer, II, S. 217 f. (über Caprivis Fehler, den "so wertvollen deutscherusssischen Rückversicherungsvertrag" fallen zu lassen). Siehe auch Fried jung, S. 122: "eine Schwächung Deutschlands", vgl. S. 137.

Schon 1896, im Zusammenhang mit ber Enthüllung, stellte fich jedoch Sans Delbrud recht fleptisch ju bem Berte biefer Rudenbedung: bie im Jahre 1884 nupliche, im Jahre 1887 schon ftark belaftete Berbindung ware im Sahre 1890 für Deutschland ausschließlich ichablich geworden; teine Staatstunft ber Welt hatte übrigens bie endliche Bereinigung Frankreichs und Ruglands hindern konnen 1. Diefe bamals febr vereinzelt stebenbe Ansicht scheint jest auf bem Bege zu fein, sich allgemein burchzuseten, nachdem bie Borausfepungen bes gesamten Problems in bas Licht gerudt find. Go foreibt Sammann, daß ber Wert ber Rudversicherung für Deutsch= land "außerordentlich überschätt" worden ift (I, 61); ihre Aufhebung "ware eine Fehler gewesen, wenn Bismard blieb, war aber eine Rotwendigkeit, wenn er ging" (I, 53). Rur ber Meifter konnte ein fo "überfeines", fo "überfünstliches" Spiel fortsegen, fügt Onden (S. 55/56) hinzu. Im felben Sinne bebt icon Raschbau (S. 32) bervor, daß es nicht fo febr das Abkommen felbft, als vielmehr Bismard's Staatsfunft mar, die ben Bruch aufhielt; ber Bertrag war daher ohne Bismard nicht viel wert; außerbem war er formell nicht einmal ein hindernis für die frangofischerussische Berbindung, und seine Geheimhaltung ermunterte Frankreich gerabezu. Bismard übrigens bas Moment, in bem er die hauptvoraussetzung für die Fortsetzung des Spieles erblickte, nämlich das personliche Bertrauen des Baren Alexander III., überschätt hat, wird von verschiedenen Seiten hervorgehoben 2. Bon dieser Zeit an trennte ber Bar feine Politit von Deutschland, wenn auch noch viel baran fehlte, ihn zu einer gemeinsamen Politif mit Frankreich zu veranlaffen (Röhler, S. 38).

Es hat also fast ben Anschein, als ob das Urteil der Gesichichte zugunsten des so bitter getadelten Schrittes aussiele, mit dem Kaiser Wilhelm II. seinen "neuen Kurs" in der äußeren Politik einleitete. Hier interessiert uns besonders die Frage, in welchem Grade die Trennung zwischen Berlin und Petersburg als Ursache der Verbindung Petersburg Paris angesehen werden kann. Es liegt da offen zutage, daß diese Verbindung von langer Hand vorbereitet wurde, und zwar noch während der erste Draht hielt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preuhische Jahrbücher, Ottober bis Dezember 1896, S. 626 f., 441. Auch bie Enthüllung von 1896 fand Delbrück schödlich für das Bertrauen zu der deutschen Politik, wenn auch nicht illohal, S. 630.

Biehe Hammann, I, 59 f., Röhler, S. 45, Rachfahl, S. 77. Uber Bismards Bertrquen fiehe Gebanten II, S. 257 f. Squollers Jahrbug XLV 1.

also mährend des Rückversicherungsvertrages 1887—1890. Während dieser Zeit, seit Ende 1888, beginnt die Wanderung von Gold von Paris nach Petersburg, die schließlich das tragkräftigste Bindemittel des Bündnisses wurde. Bald darauf, zu Anfang 1889, wanderte auch eine Wenge französischer Gewehre den gleichen Weg, gegen die laute Zusicherung, sie würden nie gegen Frankreich losgehen. Hieraus entstand nun, mit innerer Logik, ein "diplomatisches Problem", indem diese Zusicherung der "précision" durch praktische Garantien bedurfte (Albin, S. 269). Gerade zur selben Zeit reorganissierte Frenzinet die französische Armee (1888—1890) und machte damit sein Land wirklich bündnissähig (Köhler, S. 28). Sin belgischer Bericht von 1888 bezeugt, daß Rußland damals in Frankreich "Mode" war (a. a. D. Nr. 37), und das große Judisläum im Sommer dieses Jahres wurde zu einer "Heerschau des Pansslawismus" (ebb. S. 46 f.).

Als ber alte Kaiser Wilhelm im Frühjahr 1888 bas Zeitliche segnete, brach bamit ein starkes Tau, bas bisher Rußland und Zentraleuropa zusammengehalten hatte. Das Fiasko bes Bouslangismus konnte die Entwicklung jett nicht länger aufhalten. Das alte Mißtrauen bes Zaren gegen das französische Regierungssystem im Zeitalter bes "Rihilismus" mäßigte sich durch das Eingreisen der französischen Regierung gegen eine Rihilistenverschwörung in Paris im Mai 1890s. Sehen damals wies Deutschland die Hand Rußlands zur Verlängerung des Kaiserbündnisses zurück. Natürlich hat dieser Schritt zu der späteren Entwicklung beigetragen. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Allianz begann im Oktober 1888 mit dem <sup>1</sup>/3=Milliardendarlehen des Bankiers Hoskier, fagt Holl. Rose, S. 340 f. Siehe hierüber weiter Daubet, chap. VI. Der Unterhändler bei den ersten Transaktionen dieser Art war Chon, damals Herausgeber der start allianzfreundlichen "Nouvelle Revue", Köhler, S. 25. — Wie bekannt, gab Bismarck dadurch, daß er den deutschen Anleihemarkt sperrte, selbst den Anstoß zu dieser finanziellen Berbindung zwischen Rußland und Frankreich und erlitt hier "seine erste große Niederlage", Köhler, S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Freycinet, ber hier ein zuverläffiger Zeuge sein bürfte, wurde die Gewehrangelegenheit zu Neujahr 1889 erledigt (S. 414 ff.) und die Bersicherung im Februar abgegeben (S. 417), vgl. Köhler, S. 28. Reventlow, S. 5, führt diese Unterhandlungen dis in das Jahr 1887 zurück.

<sup>8</sup> Die belgischen Berichte enthalten gahlreiche Zeugniffe von der fortdauernden Abneigung des Zaren gegen den Parlamentarismus in Baris, siehe Kohler, S. 38; auch sein Gesandter in Frankreich, Mohrenheim, blieb lange abgeneigt, baselbst S. 21. Bei der Nachricht von der Berhaftung der Pariser Rihilisten soll der Zar geäußert haben: "Endlich hat Frankreich eine Regierung." Siehe hierüber Freycinet, S. 442 f., Albin, S. 176, Debibour, S. 170.

Keht indessen keineswegs vereinzelt. Er fällt mit einer positiven hinkehr zu England, Rußlands Erbseind, zusammen (Helgolandvertrag Juni 1890), serner mit einer Milderung von Bismarcks aggressiver Politik gegenüber den Polen, welch lettere ebenfalls mit seiner Russenfreundlickeit zusammenhing. Jet ist es so weit gekommen, daß das Bündnis "in allen Köpsen in Paris spukt" (belgischer Bericht, Köhler, S. 92). Aber in Wirklickkeit war nicht einmal hierzburch in Petersburg das Maß zum überlausen gebracht. Das entsicheidende Ereignis, das schließlich den Zaren von Rußland dazu vermochte, mit entblößtem Haupt die Marseillaise anzuhören, kam in anderem Zusammenhang: es war die Erneuerung des Dreisbundes am 6. Mai 1891.

Daß zwischen bem Abschluß bes britten Dreibundes und bem Borfpiel bes Zweibundes in Kronftadt ein Zusammenhang bestand. ift wohl auch bisher feineswegs verborgen geblieben; eine Andeutung bavon liegt ichon in Caprivis bamaliger Rebe vom 27. November 1891: "man hat vielleicht bei ber Erneuerung des Dreis bundes in der Preffe etwas zu viel Paufen und Trompeten gerührt und dadurch anderen Leuten das Gefühl gegeben, fie wollen auch mal Pauken und Trompeten rühren". Bestätigung und Klarheit in Diefer Richtung hat jedoch erft die Veröffentlichung der belgischen Berichte gebracht. Aus ihnen geht junachst hervor, wie fteptisch die Diplomaten gelegentlich die Lebensfraft des Dreibundes beurteilen (Röhler, Nr. 70, 71, S. 100 f., 104), insbesondere nachbem ber Rücktritt Crifpis ju Reujahr 1891 bemjenigen Bismarcks gefolgt mar und ber Dreibund fo feine beiden Baten verloren hatte. Daß er gleichwohl erneuert murde, und zwar lange vor der Zeit. machte auf die anderen, isolierten Glieber des Staatenspftemes und besonders auf den Baren einen ftarten Gindruck. Sier tritt in der Berson bes schwedischen Kronprinzen, jetigen Königs Guftav V., ein unmittelbarer perfonlicher Zeuge auf: bei feinem Besuch in Betersburg ju Reujahr 1892 hatte er - wie ber belgische Gefandte in Berlin, Baron Greindl, unter bem 13. Februar 1892 berichtet - ben Baren fehr aufgebracht auf ben beutschen Raifer gefunden, und zwar auf Grund des "éclat donné au renouvellement de la triple alliance; c'est la raison qui a conduit le czar aux manifestations de Cronstadt1".

<sup>1</sup> Röhler, Rr. 91, vgl. S. 104, 105 Anm. 1. — Schon Frencinet, S. 165, fpricht von bem Unwillen bes Zaren über bie "publicité presque provoquante".

Bei unferer Untersuchung ift es von Gewicht gewesen, biefen Rusammenhang flarzustellen, ba er über bie Rufunftsausnichten ber letten Bolitit Bismarcks vollständiges Licht verbreitet. Rachfahl hat hervorgehoben, wie fehr die Ruffen ichon im erften Rahre über ihren Gewinn bei bem Kaiferbundnis von 1887 getäuscht murben: es war nicht anzunehmen, daß fie dies Bundnis im Sahre 1890 gu billigen Bedingungen ju erneuern bereit gemesen maren, und feine unveränderte Wiederholung burfte boch mohl, nach ber Entstehung bes "Baltandreibundes" von 1887, für Deutschland eine reine Unmöglichkeit geworden fein. Aber felbst wenn man eine berartige Strupellosigfeit hatte vorausseten tonnen, fo hatte felbit bas ben Brozeß, der Rugland und Frankreich einander in die Arme trieb. nicht lange aufhalten fonnen. Delbrud hat ichon 1896 vollkommen richtig gesehen. Den schlieklichen Beweis bafür bietet uns die Tatfache, daß den unmittelbaren Anftoß zu Kronstadt nicht etwa die Nichterneuerung des Raiferbundniffes, sondern eben die Erneuerung bes Dreibundes gab. Das bedeutet, daß Bismarck finnreich tompliziertes System mit Berficherungen und Rudverficherungen fich in Wirklichkeit überlebt hatte, als er Ausaud und Ruber verließ. Sein eines Werk schlug bas andere in Trummer. Ein Ausgleich mar nicht länger möglich.

In richtiger Ginsicht hierin ließ Bismards Nachfolger das Raiserbündnis fallen, eben um den Weg für den Dreibund offen zu halten; er hat selbst unumwunden erklärt, daß das erste den zweiten "gesprengt" haben würde<sup>1</sup>. Die Initiative zu der vorzeitigen Ereneuerung des Dreibundes ging indessen von Erispi aus, und zwar geschah das im November 1890 (Pribram, S. 216). Crispis Sturzsührte zum Abbruch der Verhandlungen, und sein Nachfolger Rudinischenkt keineswegs taub für die französischen Lockungen gewesen zu sein: Frankreich besaß nämlich einen großen Trumpf durch den seit 1888 währenden Sandelskrieg, dessen eigentlicher Zweck war, "mittels des Hungers die Italiener wiederzuerobern" (Villot), d. h. den Dreibund zu sprengen. Es scheint auch saft,

<sup>1</sup> Caprivi zu Hohenlohe am 13. Dezember 1891, siehe Denkwürdigkeiten, II, S. 484. Der Grund war also nicht bloß ber formelle, daß Caprivi das System Bismarcks "zu kompliziert" fand, wie er ironisch zu Hohenlohe am 14. Nanuar 1895 bemerkte (daselbst S. 519).

<sup>2 &</sup>quot;Das Hauptziel bes Wirtschaftstrieges", schreibt Greinbl'am 27. Juni 1891, "ift bas, Italien burch finanzielle Bebrangnis zum Austritt aus ber Friedensliga zu zwingen", siehe Köhler, S. 102. "La ligue de la paix" ist bie von diesem fremden Beobachter oft gebrauchte Bezeichnung des Dreibundes.

als ob die Loyalität gegenüber dem Dreibundsgedanken in Italien fortan einen liberalistischen Farbton, im Gegensatzu der nationalistischen Rechten, erhalten hätte. Frankreichs offen hervortretende Revanchegedanken mahnten indessen in Italien zur Vorsicht, die Aussöhnung mit den Klerikalen erweckte Unruhe, und der Widerstand gegen Italiens abessinische Politik machte das Maßvoll. Da außerdem die Bundesgenossen von neuem Entgegenstommen zeigten, war Italien bereit, und das dritte Dreibundabkommen wurde ein volles Jahr, bevor das zweite ablief, unterzeichnet.

Bas beim Lefen diefer Urfunde (Bribram, Nr. 15) zuerst auffällt, ist die Form der Redaktion. Es ist jest wieder, wie 1882, ein einheitlicher Aft, nur mit einem Schlufprotofoll als Unlage. In biefem Aft begegnet man teile ben Artifeln von 1882 (I-V), teils ben hauptpunkten ber beiben Separatabkommen von 1887 (bes beutschen in ben Artifeln VI, VIII, X-XI; bes öfterreichischen im Artifel VII). Die tatfächlichen Anderungen bei dieser Wieder= bolung find unerheblich. Aber dazu tritt jest im Berhaltnis Stalien= Deutschland ein gang neuer Artitel IX, ber Deutschland mit ber Berpflichtung belaftet, Stalien nach "accord préalable" bei jeder Unternehmung in Nordafrika zu unterstützen, zu ber es sich im Interesse "d'équilibre et de légitime compensation" veranlast feben konnte; in bem geographischen Rahmen ift Marokto fortgelaffen, aber ftatt beffen Tunis eingefügt. Reu ift ferner ber Artifel XIII, ber zwedmäßige "Mobisitationen" in ein besonderes Protofoll verweift. Das Protofoll, das dem Schluß des Bertragstertes angefügt ift, enthält zwei Buntte. Erftlich versprechen fich die Parteien jedes mögliche Entgegenkommen, "en matière économique (finances, douanes, chemins de fer)"; ein sehr notwendiges und bedeutungsvolles Gegengewicht gegen bie frangofischen Lodungen, jugleich ein Erfat für bas Suftem ber Borgugegolle. an bas Crifpi gedacht hatte (Pribram, Anm. 187). 3meitens gewähren die beiden anderen Teile Stalien ihre Unterstützung bei beffen Bersuch, auch Englands "accession" für sein nordafrikanisches Programm zu erreichen, wobei jest Maroffo wieder genannt wird.

<sup>1</sup> Siehe hier Lemonon, S. 70, Debibour, S. 176, 169, und vor allem Billot, welcher bas hauptwert ift. Pribram, S. 221, führt einen Gesandt-ichafisbericht "über weitgehenbe Bersprechen finanzieller Ratur" an, die Frankreich zur Rompensation für die italienische Reutralität in einem Revanchetriege in Aussicht stellte. Bgl. auch Rohler, S. 100.

Man sieht, daß Italien wieder der einseitige Gewinner war, diessmal eigentlich auf Kosten Deutschlands. Als seine einzige Gegenzleistung läßt sich der Artikel XIV des Vertrages ansehen, der eine Vertragsdauer von sechs Jahren, aber außerdem eine automatische Verlängerung um weitere sechs Jahre vorsieht, falls keine der Parzteien das Bündnis ein Jahr vor seinem Ablauf, d. h. spätestens im Mai 1896 kündige.

Der wirtschaftliche Drud Frankreichs auf Italien hatte also keinen Nach den belgischen Berichten hat es den An-Erfolg gehabt. fchein, als mare basselbe Suftem gleichzeitig auf Rufland augewandt worden. Es ist bekannt, daß man Rugland im Mai 1891 ein nachgesuchtes Darleben verweigerte, und in den diplomatischen Rreisen glaubte man zu miffen, bies sei bie Antwort auf Ruglands Beigerung, einen ihm von Baris vorgelegten Bündnisentwurf anzunehmen. Selbst noch im Frühjahr 1891 hatte also ber Bar feinen Widerwillen gegen das Bundnis, trot des Fortfalls der beutschen Rudversicherung im Sommer 1890, nicht überwinden können. Aber aerade da kam bie Nachricht von ber, wie man glaubte vollzogenen, Neubegründung des Dreibundes, bei ber England den mohl= wollenden Buschauer machte. Es läßt fich versteben, daß dies gufammen mit dem Anleihebedürfnis einen plöglichen Stimmungs= umichlag in Betersburg verursachte. Man behauptet, ber Rar habe felbst zu bem frangösischen Flottenbesuch in Kronstadt im Ruli 1891. ber por aller Belt die neue Berbindung in der Staatengesellichaft bekanntgab, bie Unregung gegeben 1; es ift bas fo zu versteben, baß er endlich feinen Wiberftand fallen ließ und Zeit und Ort beftimmte. Seine Berfon mar bas mirkliche hindernis für bas natur= liche Bündnis zwischen Rugland und Frankreich gewesen, ebenso wie bie Berfon Raifer Wilhelms es für bas Bundnis gwifchen Deutschland und Ofterreich mar, - mit bem Unterschiebe, bag ber Raiser aus Sympathie für ben britten Teil ichmankte, bagegen ber Bar aus Abneigung gegen seinen Bartner!

Was tatsächlich in Kronstadt vorfiel, ist noch immer nicht mit Sicherheit bekannt. Der Korrespondent der "Times" behauptet unter dem 31. Juli, der französische Abmiral habe einen Vertrag bei sich geführt, der von den russischen Ministern des Auswärtigen, des



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Initiative des Zaren siehe Frencinet, S. 443; Flourens in seiner Monographie über den Zaren Mexander III. hat dieselbe Angabe. Daß diese Initiative allein die Form der Annäherung betrifft, ergibt sich deutlich aus der vorausgehenden Entwicklung; siehe Albin, S. 278, 310.

Krieges und ber Marine, jedoch nicht vom Zaren unterzeichnet worden sei. Daß in ber Tat irgend etwas Schriftliches abgemacht wurde, was auch Sanfen und Frencinet bestätigt haben, wiffen wir jest durch die Urfunde Nr. 17 in "L'alliance franco-russe", aber diese Urfunde ift vom 27. August: die Berhandlungen sind also fortgesett und erft an biesem Tage in Form eines Austausches von Ministerialnoten abgeschlossen worden 1. In der Urfunde wird gang furg von einer "ontento cordiale" und gegenseitiger Unterftubung bei einem fremben Angriff gesprochen. Schon die weitläufigen Vermutungen von Albin bewegen fich in berfelben Richtung: ein allgemein gehaltenes "Konzert" zur Aufrechterhaltung bes Friedens und des europäischen Gleichgewichtes gegenüber ber beutschen Begemonie. Nach ben Berfionen, Die gehn Rahre später in der Preffe bas Licht erblickten, mar Deutschland indes nicht mit Ramen erwähnt; auch fand fich in ben wenigen Bunkten bes Abkommens keine zeitliche Begrenzung 2. Daß ber geographische Rahmen auf Europa beschränkt war, ergibt sich aus ber "Erweiterung" auf Afien 1902. Schließlich wiffen wir bestimmt aus einem Zeugnis Boincares vom Jahre 1912, bag ber "casus foederis" für Rugland eintrat, falls fich Deutschland bei einem Rriege zwischen Rugland und Bfterreich-Ungarn auf die Seite bes letteren ftellte ; unausgemacht ift aber, inwieweit bies ichon in bem Schriftstud von 1891 gu lefen ftand.

Dierauf beschränkt sich einstweilen unsere Kenntnis über den Zweibund von 1891. Daß damals noch kein vollständiges Bündnis zustande kam, geht schon daraus hervor, daß die Namen der Staats-häupter sehlten. Es war ein Berlöbnis, aber noch kein Ghevertrag. Es blieb noch die Aufgabe übrig, sagt Frencinet selbst (S. 466), "die Berbindung in die Sprache der Diplomatie überzuleiten"; aber er ist froh, daß "der Zar sich öffentlich bloßgestellt hat und jetzt nicht mehr umkehren kann". Dies ist die "situation nouvelle",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Freycinet, S. 466 f., und Köhler, S. 118 f. Auf ben Roten stehen die Unterschriften der Minister des Auswärtigen Giers und Ribot. Sowohl die Ramen als auch das Datum waren früher sehr ungewiß: so nennt Albin den rufsischen Gesandten Mohrenheim und Ribot und das Datum des 22. August, während Debidour, S. 171, die Ramen Mohrenheim und Freycinet hat.

<sup>2 &</sup>quot;Wiener Aug. Zeitung" vom 21. September 1901 und "La Liberté" vom 26. September 1901, fiehe Holl. Rose, S. 347.

<sup>\*</sup> Siehe Jswolsti an Sasonow am 12. September und 18. Nobember 1912 im beutschen Weißbuch von Bersailles: "Deutschland schulbig?" S. 148, 150.

die er und sein Außenminister jett als Einleitung für eine "nouvelle politique" laut aller Welt verkünden.

Es ift von großem Intereffe, in Röhlers Sammlung bie Wirkungen biefer neuen Situation in ber biplomatischen Meinung, wie fie fich gelegentlich in ben belgischen Berichten wiberspiegelt, Bu beobachten. Die Stimmung ift durchgehends peffimiftisch. Befuch in Rronftadt, ichreibt ber Gefandte in Berlin, Greindl. am 1. August 1891 (Rr. 77), "wird das üble haben, die Hoffnungen ber Exaltierten in beiden Ländern zu nähren; er häuft Explosivftoffe an, an die Feuer zu legen gewisse Leute fich nichts Befferes munichen können". Dan kannte ben perfonlichen Friedenswillen bes Baren, fab ihn aber nunmehr als Wachs in den Banden ber Banflamiften an: "Die panflamiftifche Partei, ftarter als ber Bar, entscheidet über Rrieg und Frieden" (berfelbe am 6. Dezember 1891, Nr. 90). In London fürchtete man die aufmunternde Wirkung auf den "Revanchegeist, ber nicht aufgehört hat, bas frangofifche Bolt zu befeelen, ben aber die Befürchtung vor einem verfrühten Rriege bisher gurudhielt" (Solvyns am 27. November 1891, Nr. 89).

Ohne Zweifel zeugt es von einem gesunden Inftinkt bei biefen neutralen Diplomaten, daß fie bie neue Berbindung als einen Rursfturg ber Friedensaktien aufnahmen. Sie konnten ja nicht umbin, barin ben Bufammenfluß zweier Rrafte zu erbliden, die ichon lange mit entgegengesettem Biele mirtfam maren. Go gieht Golvyns am 1. August (Nr. 78), sich auf die allgemeine Meinung in London ftupend, einen Bergleich mit bem Dreibund, ber "sich auf die Defensive beschränkt und sich sorgsam vor gewagten Unternehmungen hütet": das neue Bundnis "hat einen ganz anderen Charakter, es wird fich nicht barauf beschranten, ein Gegengewicht gegen bas andere zu bilden; denn wenn es die Hoffnungen nicht enttäuschen will, die es hat entstehen laffen, muß es aggressiv fein". Es erwedte baber die Bermunderung ber Belgier (Greindl vom 25. August 1891, Nr. 83), daß die Deutschen, als Rächstintereffierte, bie Sache fühl aufnahmen. Das Nachtgespenft, welches Bismard 20 Sabre lang gepeinigt hatte, hatte Fleisch und Blut angenommen, bie Schlinge um Deutschlands Sals mar fertig, und boch begnügte fich Caprivi (27. November 1891) damit, bas Geschene als

Freycinet, 9. September 1891, Souvenirs S. 470; Ribot in ber Rammer am 29. September 1891, Lemonon, S. 113.

"Bieberherstellung des europäischen Gleichgewichtes" zu bezeichnen, und fand in diesem Gedanken Beruhigung. Daß diese Gedankensgänge jenseit des Rheins diplomatischen Widerhall fanden, ist sehr erklärlich, jedoch die dortige allgemeine Meinung rechtsertigte zweisellos die Besorgnisse der Neutralen. Der Jubel in Frankreich bewies jetzt unverkennbar, daß man in Kronstadt "das Vorspiel für die nationale Revanche" sah Debidour, S. 177)<sup>2</sup>.

Gleichwohl erwies sich ber beutsche Optimismus als berechtigt. Daubet (S. 322), ber por Toulon ichreibt, betrachtet ben Zweibund als eine Tatfache, die eine "fast unmittelbare Ronfequenz" von Rronftadt fei. Go ichnell und fo einfach ging es aber boch nicht. Die Fortsetzung machte ben Frangosen große Schwierigkeiten, tros ber Rudringlichkeit, mit ber fie ben Außenminifter bes Baren bis auf fein Rrankenbett verfolgten (Frencinet, S. 499 ff.). Nachdem der Bar im Oftober 1891 als Brautschat die im Mai verweigerte Unleihe einkaffiert hatte, zeigte er fich von neuem recht widerspenftig. Es ift zu biefer Beit von einer Art Rudversicherung amischen Rußland und Stalien, einer Art weiteren Kreifes um beibe Bundnifie bie Rede 3, und bas mitten in ber Beit bes icharfften Bruches gwi= ichen Frankreich und Italien. Im Juli 1892 konnte ber "Kigaro" verwundert fragen, ob es sich hier um "alliance ou flirt" handele. Go verftrich ein volles Sahr bis jum nächsten Schritt, ber Militarkonvention vom August 1892 ("L'Alliance francorusse", Rr. 71), unterzeichnet von den Generalftabschefs beider Lander. Aber auch biefes Schriftstud erhielt nicht die Unterschrift bes Baren - folche Ereigniffe wie ber Banamaftandal im November 1892 und das Attentat in der Deputiertenkammer im Dezember 1893 konnten fein Mißtrauen gegen den Partner nur vermehren -; er begnügte sich bamit, die Abmachung mundlich "im Prinzip" anzunehmen. Dies geschah erft um die Sahreswende

¹ "Seien fie ficher, daß unsere Beziehungen zu Ihnen fich beffern werben, sobalb wir mehr auf gleichen Fuß gekommen find", Frencinet zu dem deutsichen Gesandten nach Toulon, Souvenirs S. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das entblößte Haupt bes Zaren bedeutete hier "mehr als 10 Berträge", bajelbft S. 171. Bielfach glaubte man, Kronftadt würde ben Franzosen bas Tor zu Strafburg und ben Auffen zu Konstantinopel öffnen, Albin, S. 320.

<sup>1</sup> helmolt bei Singer, S. 262, spricht von einem förmlichen Abkommen vom 13. Oftober 1891. Sounofth, Traum S. 22, scheint an die vollendete Tatsache nicht zu glauben.

1893/94; von da an hat man die Konvention als feststehend bestrachtet 1.

Bahrend diefer Geschehniffe hatte ein neuer Flottenbesuch, nämlich der Ruffen in Toulon im Oftober 1893, abermals die Freundschaft ber beiben Bolter jum Ausbruck gebracht und bie Unruhe der Diplomaten vermehrt. Toulon, fo fcreibt Greindl am 25. Oftober 1893 von Berlin (Röhler, Rr. 101), "hat die Sicherheit Europas vermindert, indem es das Selbstvertrauen bes frangösischen Bolfes erhöhte". Und von Benens in Paris boren wir unter bem 30. Oftober (a. a. D. Rr. 103) die zweite Stimme: "Es ift zu befürchten, daß ber Bar gegen feinen Willen nur bas erreicht hat, daß in Frankreich Empfindungen zum Sieden gebracht worden find, die nicht überhitt werden durften." Die Diplomaten waren fich indeffen barüber einig, baß die Sache biesmal England am nächsten anging. Sie waren fich auch barüber im reinen, baß ber Bar wieber nur vom Gelbbedürfnis getrieben murbe; annahernd 5 Milliarden Franken — ziemlich so viel wie die gesamte Kriegs= entschädigung von 1870 - hatte ber Bundnisgebanke jest Frankreich gekostet (Bericht aus Baris vom 7. Oktober 1893, Röhler, Nr. 99).

Ohne bis jest bafür klare schriftliche Unterlagen zu haben, pflegt man das förmliche Bündnis zwischen Rußland und Frankreich, den Schlußpunkt des 1891 beginnenden Prozesses, in den März 1894 zu setzen. Hansen, Frencinet und Albin erwähnen aus diesem Wonat ein Abkommen, das von Giers in Petersburg und Casimir Périer in Paris unterzeichnet wurde. Dazu bemerkt Köhler (S. 134), daß es "die Abmachungen von 1891 erweiterte und ihnen bestimmtere Form gab, der Militärkonvention von 1892 im diplomatischen Sinne Rechtsgültigkeit verlieh, und als urkundliche Festlegung des Dreibundes anzusehen ist". Den Gang der Verhandlungen hat schon früher Albin (S. 338) klar entwickelt: zuerst eine generelle Entente unter Festlegung der Ziele und Mittel (gemeinsame Beratung) 1891, dann Veranstaltungen zur praktischen Sicherung dieser Ziele gegen störende Eingriffe 1892, zuletzt Fixie-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe hier L'Alliance franco-russe, Nr. 91, 92, und Röhler, S. VII, 123. Der Inhalt ber Konvention ist immerhin bebeutsam genug; hiermit beginnt die Konzentration an der beutschen Grenze, die dis dahin in Rußland nicht bestand, sei es durch die Berteilung der Friedenssormationen, sei es durch die Plane für den Eisenbahnbau; Albin, S. 334, 348.

rung bes casus fooderis in einem biplomatischen Vertrag neben bem technischen, im Jahre 1894.

Die Form bes Schlußabkommens war, wie wir sehen, ein Austausch von Ministerialnoten. Zweifellos wählte man diese losere Form, um die Notwendigkeit einer Ratisikation zu umgehen, zu welcher Zar Alexander sein Leben lang nicht zu bewegen war. Es ist nicht bekannt, inwieweit der Zar Nikolaus (nach seiner Thronsbesteigung im November 1894) seinen Namen auf ein das Bündnis betressendes Schriftstück gesetzt hat. Überhaupt scheint das Wort Bündnis ofsiziell nicht früher als durch Sanotaux am 10. Juni 1895 gebraucht zu sein!; und die Antwort von russischer Seite verzögerte sich dis zu der Begegnung der Staatshäupter in Kronstadt am 24. August 1897, wo der Zar den Franzosen endlich den ersehnten Namen "amis alliés" gab. Diese Bezeichnung weckte in der diplomatischen Welt starken Widerhall; dis dahin hatte also anscheinend über Art und Maß der Verdindung noch eine gewisse Unklarheit bestanden<sup>2</sup>.

Für den Historiker, der in unseren Tagen auf die Entstehung des Zweibundes zurücklickt, sind diese diplomatischen Schattierungen ziemlich gleichgültig. Für ihn bleibt 1891 das entscheidende Jahr; was damals noch nicht abgemacht war, mußte später "par la force des choses" kommen. Im Jahre 1891 wurde also die zweite Roalition geschaffen, die nachher und bis in den Weltkrieg hinein eine Konstante im Staatenspstem bedeutete: den Kern in dem großen Ring der späteren "Entente", ebenso wie das Bündnis zwischen Deutschland und Ofterreich Ungarn den Kern des mitteleuropäischen Lagers bildete. Die ersten beiden Paare hatten die Bühne betreten, um sie nicht mehr zu verlassen. —

Formell war die jüngere Koalition — wie der Bertreter Deutschlands sie gelegentlich charakterisierte (siehe oben S. 56 f.) — das dislang sehlende Gegengewicht gegen die ältere: gegen die Großmachtszissern Deutschland 50 + Österreich zungarn  $42^{1/2}$  + Italien 31, zusammen  $123^{1/2}$  Mill. Menschen, vereinigte sie Frankzeich  $38^{1/2}$  + Rußland 100, zusammen  $138^{1/2}$  Mill. Es ist wahr,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Farges bei Lariffe-Rambaub, S. 519. Holl. Rofe, S. 346, (welcher bas Wort Ribot zuschreibt), zieht baraus ben Schluß, baß bas Bünbnis erft in biefem Jahr abgeschloffen wurde; vgl. Debibour, S. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift bemerkenswert, baß Bismard noch nicht einmal jest an ein wirkliches Bundnis glauben wollte, hammann, II, S. 52; er rechnete auch bie Borte bes Zaren in Aronstadt zu "bem Deforativen in ber Politit".

baß auf beren Seite noch über 50 Mill. Kolonialbevölkerung zu legen sind, denen auf der Gegenseite nichts Nennenswertes entspricht; aber dies war damals noch ein totes Gewicht und wurde übergenug durch Englands wohlwollende Stellung zum Dreibunde aufgewogen. Schensowenig gab der Buchstabe des Zweibundes Anlaß, irgendwelche Aggressivität zu vermuten. Aber tatsächlich war er, wie die damaligen Diplomaten klar erkannten, ein Sturmzeichen, weil hinter ihm in beiden Ländern unverhüllt aggressive Kräfte standen, welche die Staatsmänner vorwärts trieben; sowohl der Revanchismus als auch der Panslawismus sind Ausdruck des nationalen Expansionstriebes und zielen also auf eine Beränderung des status quo hin. Dier liegt von Ansang an ein deutlicher Gegensat zu dem Block von 1879, der kein Erzeugnis des Bolkswillens, sondern der Kunst der Staatsmänner, und zwar gerade zur Erhaltung des status quo war.

Indeffen blieben die gefährlichen Tendenzen ber Roalition von 1891 eine Zeitlang in latentem Zustande. Die genetische Betrachtung hat uns gezeigt, wie ftarten Biderftand hier subjektive Faktoren, vor allem auf feiten Ruglands, ben objektiven leisteten, bevor die Berbindung überhaupt zustande tam. Unter biefem Gefichtspunkt ist der Zweibund eine typische "mariage de raison" — was auch bie Franzosen zugeben (Tarbieu, S. 2) -, und zwar eine folche, bei der ber weibliche Teil der werbende war, mahrend der mann= liche nur widerstrebend fein Ja gab, weniger aus Liebe gu ber Schonen felbst als vielmehr zu ihrem Rang und Geld! Und nun zeigte es sich, daß auch das "raisonnement" bei dieser Partie auf beiden Seiten fehr auseinanderging. Für Frankreich mar das Bundnis beutlich gegen Deutschland gerichtet; für England follte bie Tur offen gehalten werden (Albin, S. 314 f.), es bestand fogar die Neigung, ichon jest die agyptische Frage, als die brennendfte zwischen Frankreich und England, zu erledigen (Frencinet, S. 450 f.), und um diefe Absichten zu unterstreichen, machte die frangofische Flotte bei ber Rückfehr aus Kronstadt im Jahre 1891 einen Besuch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daher hat Jaures ben Dreibund einmal gerabezu "un contrepoids nécessaire au chauvinisme franco-russe" genannt, welche Bezeichnung natürlich Tarbieus Mißbilligung erweckte, S. 17. Beachte hier Greinbls Charatteristit vom 1. Auguft 1891 (Köhler, Ar. 77): Der Zweibund ruht lediglich auf gemeinsamem Haß, "er kann darum nur einen aggressien Charakter haben trotz ber Bemühungen der russischen und französischen Staatsmänner, die die Welt glauben machen wollen, daß ein französisch-russisches Bündnis eine zweite Friedenstiga wäre".

Portsmouth. Das war ein Vorzeichen für die Zukunft. Aber diesmal siegte die russische Politik, welche die Spize des Bündnisses gerade gegen England umlenkte. Hierin sahen die fremden Diplosmaten schon vor der Begegnung in Toulon (siehe oben S. 58) richtig. Es war dies das System des Außenministers Giers, und dies setzte sich deutlich nach dem Zarenwechsel im Herbst 1894 durch. Das bedeutete, daß Rußland seine "asiatische Mission" an Stelle der byzantinischen auf die Tagesordnung setzte. Hiersür aber brauchte es Rückendeckung in Europa, und dazu diente ihm das Bündnis mit Frankreich (Albin, S. 363 f.). Hier offenbarte sich eine innere Unwahrhaftigkeit des Zweidundes, der ihn anfänglich, zur großen Überraschung der Welt, zu einem beruhigenden Moment in der europässchen Rolitik machte.

Insoweit hatte ber Nachfolger Bismards mit seinem Optimismus richtig gerechnet. Es ift offensichtlich, daß Bismarcks Ab-gang an und für sich das Berhältnis zu Rußland verbeserte (Sammann II, 48); als fodann ber Zweibund Ruglands Blide nach Often manbte, hörte ber bosartige Drud, ber feit 1885 auf der deutschen Oftgrenze geruht hatte, auf, und es machte fich eine Entlaftung fühlbar, Die weit mehr als jebe Rudversicherungsurkunde bedeutete. Sei es mit, fei es ohne Berechnung, hatte Deutschlands Beigerung, biefe Urfunde zu erneuern, fich in ber Folge als ein politischer Schritt berselben Art erwiesen wie berjenige Bismards, als er Frankreich in Tunis ablenkte. Es war eine gludliche Ronjunktur für den britten Reichskangler Sobenlobe: fie ermöglichte fogar ein erneutes beutsch-ruffisches Busammengeben, beffen augenfälligste Frucht die Demarche gegen Japan im April-1895 war. Das ruffifch-frangofische Bundnis führte also zu einer Bieberanknüpfung zwischen Berlin und Betersburg 1. Im felben Mage, wie Ruglands pazifiiches Programm aktuell wurde und es andererfeits wieder auf der Baltanhalbinfel jum Sturm ju blafen begann, wurde es möglich, in gleicher Beise auch die Berbindung amischen Betersburg und Wien wieder aufzunehmen. schah durch die status-quo-Entente von 8. Mai 1897 (Bribram, Rr. 18), welche bezweckt, auf der Grundlage beiberseitiger Enthalt= famfeit "d'établir une ligne de conduite commune dans les

<sup>1</sup> Inwieweit Bismard's Enthüllung von 1896 wirklich bas gute Berhältnis zu Rugland ftartte (hashagen, I, S. 80), ist vielleicht ebenso unsicher, wie daß sie auf Frantreich nur den Eindruck von "alten Liebesbriefen" aus vergangener Zeit machte (hammann, I, S. 43).

affaires d'Orient". Damit war Rußlands Frontveränderung besiegelt. Ofteuropa bekam Ruhe, mährend Rußland daran ging, seine Bestimmung im fernen Often zu erfüllen.

Aber auch auf ber zweiten beutschen Front trat hiermit eine beutliche Entlaftung ein. Natürlich fah die allgemeine Meinung in Frankreich Rußlands neue Aktion in Asien als "Fahnenflucht" an, und es verfteht fich, daß bies ber Revanche ebenso ben Wind aus bem Segel nahm wie bem Panflawismus. Insoweit hatte man fich sehr verrechnet. Aber man tröstete sich bald mit der Phrase "une paix voulue" an Stelle von "une paix subie" 2 und nütte bie Situation bann gang genau fo wie Rugland aus. Die Rucken= bedung gab auch Frankreich die Sicherheit, fich in ber Kolonial= welt zu feinem Borteil umsehen zu konnen; aber bas bedeutete, ebenso wie zu Beginn ber 80 er Jahre, Steigerung ber Rivalität im Berhältnis zu England und überhaupt ein vermehrtes Beburfnis nach Deutschlands Freundschaft. Go mar Frankreich ber "Dritte im Bunde" mit Rugland und Deutschland bei bem eben erwähnten Vorgeben gegen Japan (und England) im Jahre 1895; im felben Jahre ließ es fich bei ber Eröffnung bes Rieler Ranals vertreten; schon im Jahre vorher mar es mit Deutschland allein gegen die englischen Plane im dunkelften Afrika aufgetreten. In der Tat sehen wir in den Jahren 1894—1898, neun Jahre nach Ferrns Abgang, zwischen ben Erbfeinden eine zweite auffallende Annäherung, die jest in Frankreich hauptfachlich burch Sano= taux vertreten murbe.

So zeigte es sich, daß das französisch=russische Bündnis, bessen bloße Erwähnung dem Reichsbaumeister Bismarck Nervenanfälle ver= ursachte (Köhler, S. 20), für Deutschland und Europa die Einleitung einer Periode vermehrter Ruhe bedeutete, eine Periode, während welcher er selbst aus der Welt schied. Der Zusammenhang ist deutlich: der Zweibund hat, ebenso wie der Dreibund, zwei Fronten, eine nach innen gegen Deutschland, eine nach außen gegen England, die erstere primär für Frankreich, die letztere primär für Rußland bedeutsfam, — und unter Rußlands überwiegendem Sinsluß rückte zu=

<sup>2</sup> Farges bei Lariffe-Rambaud, S. 515; Tardieu, S. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übereinstimmung zwischen ben Ministerialnoten, welche bie "entente" enthalten, ist jedoch keine vollständige. Öfterreich-Ungarn verlangt ganz geradezu Anerkennung sowohl seines Rechtes zur Annexion von Bosnien und der Herzegowina als auch des Prinzips der Autonomie Albaniens, während Rußland dies Fragen der Zukunft überlassen will; siehe Pribram, S. 80, 82.

nächst die zweite Front in den Vordergrund. Nichts aber kann besser verdeutlichen, wer die wirklichen Friedensstörer unseres Erdteils sind, als diese Tatsache, daß der Erdteil Ruhe und Frieden hatte, solange Frankreich und Rußland ihm den Rücken kehrten.

Auch im übrigen waltete mahrend des größten Teiles der bier abgegrenzten Beriode heller Sonnenschein über ber mitteleuropäischen Roalition. Zwar fiel Serbien 1895 ab, und es ist ungewiß, ob Spaniens Beitritt länger dauerte 1. Aber Rumanien murbe 1892 fefter an ben Dreibund gekettet (neuer Bundnisvertrag Rumanien-Ofterreich-Ungarn am 25. Juli, Deutschlands Beitritt burch Bertrag mit beiben vom 23. November, Staliens Beitritt burch Bertrag mit Ofterreich-Ungarn am 28. November; f. Bribram Nr. 16). biesmal auf vier Sahre mit stillschweigender Berlangerung auf weitere brei Jahre: Ofterreich-Ungarn jog es vor, burch einen neuen formlichen Vertrag vom 30. September 1896 bie Dauer bis jum Juli 1903 festzuseten. Bor allem gewann ber Dreibund mabrend dieser Beriode badurch an Kraft, daß in Stalien Crifpi von neuem 1893-1896 an die Regierung kam und burch seine abessinische Politik sowohl die Kluft gegenüber Frankreich vertiefte als auch zugleich den Irrebentismus in benfelben Schlaf versenkte. in dem sich damals auch Banflawismus und Revanchismus be-Die im Jahre 1892 mit ben Bundesgenoffen - in Anknüpfung an das Schlufprotokoll von 1891 (s. o. S. 53) — abgeschloffenen Sandelsverträge gaben Stalien gleichzeitig einen Rudhalt in dem Wirtschaftstriege mit Frankreich. Auch die Berbindung zwifchen Deutschland und Ofterreichellngarn wurde burch ben handelsvertrag von 1892 noch enger, und vereinzelte Miftone in ber öfterreichischen Welt (feitens ber Jungtichechen und Antisemiten bei ber Erneuerung bes Bundniffes 1891) verklangen in ber allgemeinen Sarmonie.

<sup>1</sup> Pribram, Nr. 14, enthält einen regelrechten Bertrag vom 4. Mai 1891 zwischen Italien und Spanien betreffs Berlängerung auf vier Jahre, nebst Öfterreich-Ungarns "accession", außerdem eine Garantie für Spaniens besondere Rechte in Marotto. Der Beitritt Deutschlands erfolgte am selben Tag, S. 61 Anm. 2. Semäß Anm. 1 soll eine weitere Berlängerung im Mai 1895 stattgefunden haben. Dagegen gibt Reventlow, S. 234, an, daß Romanones 1904 der spanischen Kammer mitgeteilt habe, daß "Spanien von 1890 bis 1895 dem Oreibund angehörte, aber zu jenem Termin seine Zugehörigkeit gekündigt habe". Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, diese Angabe nachzuprüfen.

Mit dem Jahre 1896 fällt ein Schatten auf biefes Ibnu. Dies kommt abermals burch ben Ministerwechsel Crifpi=Rubini in Stalien jum Ausdruck (Marg 1896), nachdem Crifpis Brogramm eines Großitalien bei Adua in Rauch aufgegangen mar. tam eine Tatfache von der allergrößten Bedeutung: Die erfte ernft= liche Spannung zwischen England und Deutschland. Derart mar alfo bie Lage, als bie Beit ber eventuellen Auffundigung bes Bündnisses (Mai 1896) sich näherte. Rudini ließ jest (27. April 1891, Pribram, S. 234-239) ben Bundesgenoffen mitteilen, baf Italien fich an einem Kriege, in bem es England und Frankreich gleichzeitig jum Gegner habe, nicht beteiligen konne. Dies mar ein ernstes Borzeichen, und es murde, als Stalien im September 1896 Franfreichs Stellung in Tunis anerkannte, burch bie Annaberung zwischen Italien und Frankreich verschärft. Beide Boraussehungen für Italiens Teilnahme am Dreibunde — Englands Wohlwollen und Franfreiche Übelwollen' - waren hiermit ine Wanten geraben. Daf bie Berbundeten die Note Rubinis als unvereinbar mit ben Bestimmungen bes Bundniffes gurudwiesen, fonnte biefen Ginbrud nicht beseitigen. Bis zur Auffündigung des Bundniffes magte Rubini indessen doch nicht ju geben, ftillschweigend murbe es jest bis 1903 verlängert. Und wenn die neu erwachte Unruhe auf bem Balkan (Kretafrage 1896) wieber ben munden Bunkt im Berbaltnis Biterreich-Ungarn zutage treten ließ, fo mar es Ofterreich= Ungarn unter dem 5. November 1897 doch möglich, die grundfat= liche Ruftimmung Staliens zu einer Ordnung ber albanischen Frage auf der Grundlage der Autonomie zu gewinnen, falls fich der status quo nicht länger aufrechterhalten ließe - bie Erganzung zu bem Abkommen mit Rugland im Frühjahr (f. o. S. 62, Anm. 1).

Die Untersuchung ber Entstehung bes Zweibundes zeigt bas eigentümliche Bild zweier Mächte, die, nachdem sie sich nach langem Suchen endlich gefunden haben, sich gleichsam den Rücken kehren und ganz verschiedene Wege einschlagen. Und doch läßt sich auch hier schon die Diagnose A. Hettners rechtfertigen: eine "Symstose". Es zeigte sich, daß die Verbündeten sich auch draußen in der Welt zu gemeinsamem Vorgehen zusammenfanden: so im fernen

<sup>1 &</sup>quot;Außland ist eine Art Symbiose mit Frankreich eingegangen", Hettner, Rußland (1916) S. 329. Der Verfasser zielt damit vor allem auf den Austausch von Geld und Kriegsgerät.

Often 1895 (gegen Japan) so auch im nahen Often 1896 (armenische Frage). So begannen sie selbst auf ihren isolierten politischen Bahnen langsam zusammenzuwachsen, wobei natürlich eben das eine günftige Voraussetzung war, daß sie nirgends auf dem Kolonialmarkte mit widerstreitenden Interessen zusammentließen. Bis 1896 sloß auch fortgesetzt französisches Kapital nach Rußland hinüber; dann folgte eine mehrjährige Pause.

"Es läßt sich kein Fall angeben, in welchem die Allianz den Franzosen einen wesenklichen Dienst leistete", äußert Friedjung (S. 139). Hierzu ist zu bemerken, daß der Außen nicht nur in den einzelnen Fällen gesucht werden darf; er lag für Frankreich in seiner Stellung überhaupt, in seiner erhöhten Geltung im Staatensystem, was wiederum vermehrtes Selbstvertrauen und verstärkte Unternehmungslust in der Kolonialwelt zur Folge hatte. Aber freilich ist nicht zu bezweiseln, daß Außland das bessere Geschäft machte. Es läßt sich kurz und gut sagen, daß das Bündnis von 1891, das der Zar mit solchem Widerstreben einging, die Leitung des Staatensystemes in seine Hände legte. Die russisch Geges monie löste die deutsche ab. "Der Zar ist der Herr Europas, an seinem Munde hängt Krieg und Frieden", schreibt Delbrück gegen Ende 1896; und er stellt das in unmittelbaren Kausalzusammendang mit dem französischen Bündnis, das für Rußland die Bissmarcksche Rückversicherung mehr als ersetze.

Deutschland hat also die Führung abgegeben. Aber damit ist es auch aus der Lage gerade im Sturmzentrum befreit. Der Sturm zog an eine andere Stelle. Statt des konzentrischen Druckes auf die Mitte des Kontinentes "deutete die Lage jett auf eine allgemeine kontinentale Allianz gegen England" (Delbrück, S. 628). Damit aber wird bei unserer Untersuchung ein neues Blatt der Koalitionspolitik aufgeschlagen.

<sup>1</sup> Preuß. Jahrbucher 1896, S. 439. — Der Zweibund hat "ben Rostowiter friedlich nach Bort Arthur geführt", Holl. Rose, S. 346.

## Das

# soziologische Problem der Gleichheit

## Von Dr. Gafton Roffenstein-Wien

Inhaltsverzeichnis: I. Ginleitung S. 67. — II. Zur Sozial-Pfinchologie bes Problems S. 85. — III. Die foziologischen Konfequenzen S. 104.

#### I. Einleitung

Wertgedanken mit der Gleichheit aller schlechthin abschließen, so nebelhaft und gar nicht im einzelnen ausdenkbar dieses Ideal sei, gerade wie für einen anderen Typus die Unterschiede und Distanzen einen letzten, unreduzierbaren, durch sich selbst gerechtsertigten Wert der gesellschaftlichen Eristenzform ausmachen ... Das Verhältnis zu seinem Mitmenschen ist für den Menschen etwas zu wichtiges, weitgreisendes ... als daß nicht die Entscheidung, ob er ihnen gleich oder ungleich ist, sein will oder sein soll ... im einzelnen wie im Prinzip aus seinem tiessten Wesensgrunde kommen sollte" (Simmel, Grundfragen der Soziologie. Goeschen, S. 90—91).

Die große Bebeutung bes Problems für bas Einzelindividuum refultiert aus der persönlichen Wertung, die der Mensch an die Kategorien der Gleichheit und Ungleichheit fnüpft. Die Sozials wissenschaft hat es jedoch zunächst nicht mit Wertungen, sondern mit Gesekmäßigkeiten zu tun; ohne auf die erkenntnistheoretische Frage "wie ist Gesellschaft möglich" hier einzugehen, kann doch als Voraussehung jeder Vetrachtung die Fesistellung von Gesekmäßigkeiten des sozialen Geschens angenommen werden, die sich aus dem Vorsinden eines "Grundstockes von Zuständen, Bedürfnissen, Trieben, Motiven des Handelns" (Eisler, Soziologie, Leipzig 1903, S. 14) erzgeben.

Und selbst wenn man die Erkenntnis der Ursachen von Beränderungen im sozialen Leben durchaus von aller gemeinen psycholozischen Erfahrung unabhängig machen will, also für die soziale Bewegung einen eigenen, jenseits aller Psychologie liegenden Mechanismus annimmt, ein unbewußtes Walten wie z. B. in gewissem Sinne von Gumplowicz, in einer bestimmten Deutung auch von Marx und Engels, so ist doch gerade darin auch das Moment der Geset mäßigkeit betont, einer Gesetmäßigkeit, die zu erkennen Aufgabe der

Soziologie ift, so schwer dies im einzelnen Falle sein mag und so sehr die perfönliche Wertung von Vorgängen, die individuelle Stellungnahme des Verfassers und seine Affektivität im einzelnen die Richtigkeit
des Urteils trüben mögen. Dabei soll durchaus nicht verkannt werden,
daß Erkenntnis und Wertung im Soziologischen vielsach kaum zu
trennen sein werden. Immerhin wird wohl ein Stück Weges
die theoretische Betrachtung möglich sein bis zu einem Punkte, wo
diese bewußt in Wertung übergeht und die ethisch-praktische Stellungnahme die theoretische Unbekümmertheit verdrängt, indem der praktische
Mensch aus der Tiese seiner Weltanschauung beginnt, Kultur und
Leben nach Wertideen zu erfassen. — Wir wollen uns aber in
diesem Aufsaße mit der ethischen Seite des Problems grundsählich
nicht befassen.

Die Begrenzung bes Problems ift ohne weiters gegeben: Gleichheit und Ungleichheit interessiert uns nur so weit, als sie sozial in Erscheinung treten. Biologische und psychologische Gemeinsamsteiten und Unterschiede beim Menschen, wenn sie nicht irgendwie in eine soziale Funktion gelangen, wenn sie sich nicht auf die Stellung des vergesellschafteten Menschen in der Gesellschaft beziehen, fallen für uns selbstwerständlich außer Betracht. Ahnlich drückt das Simmel auß: "Die Gesellschaft ist ein Gebilde aus ungleichen Elementen. Denn selbst, wo demokratische oder sozialistische Tendenzen eine "Gleichheit" planen oder teilweise erreichen, handelt es sich immer nur um Gleichwertigkeit der Personen, der Leistungen, der Positionen, während eine Gleichheit der Menschen ihren Beschaffenheiten, Lebenseinhalten und Schickslein nach gar nicht in Frage kommen kann." (Simmel, Soziologie. Seite 41.)

Gleichheit als Jbee, als Norm, tritt verhältnismäßig spät auf. Wilben Bölkern ist sie unbekannt, ihre "Ameisenmoral" bindet sie nur an die engen Grenzen des Stammes und seiner Sitte.

Auch bem griechischen Altertum sind zunächst Naturrechtsibeen von Gleichheit und Freiheit völlig fern. Die strenge Distanz von den "Barbaren", die Selbstverständlichkeit der Sklaverei, die spezisische Persönlichkeitsethif der Griechen bezeichnen den Ideengang des griechischen Altertums, der vielleicht am besten in der Außerung des Aristoteles hervortritt, daß einige von der Natur her zum doudeieur, andere zum deonoteur bestimmt wären. — Ansäte zu Naturrechtseideen, die in der Annahme einer großen Gemeinschaft aller Wenschen

begründet sind (Societas humana), finden sich später bei den Stoikern. "Nach dem natürlichen Rechte werden alle Menschen frei und gleich geboren" (Ulpianus).

Das Chriftentum führte zwar eine höhere Schätzung bes Menfchenlebens ein und fette anfänglich alle Unterschiede der Nationalität, ber Raffe, ber Geburt beiseite. Ginmal gur Staatsreligion erhoben, mußte es fich aber fehr balb ben organischen Beburfniffen bes Staates anpaffen. Schon im Sahre 314 verurteilte ein Rongil die Solbaten, "die aus religiösen Beweggründen bie Sahne verlaffen" (Wefter= mard, Urfprung und Entwidlung ber Moralbegriffe I, G. 292). Rubem wurde ber berühmte Sat "Nulla salus extra ecclesiam" icon früh verfündet. Die Gleichheit aller Menschen reduzierte fich fehr bald auf die Gleichheit ber innerhalb ber Rirche Aber der konservative Bug des Chriftentums, die Notwendigkeit bes ftandigen Kompromisses mit ber Staatsraison, bas Machtbestreben ber Kirche und ihre ausgeprägte Bierarchie, die Annahme der "gottgewollten Ordnung", die alles Bestehende rechtfertigte, war bas ganze Mittelalter hindurch ein hemmnis rationaler, bas historisch Gewordene überwindender Ideen von Gleichheit und Rreiheit. Es blieb nur eine Gleichheit vor Gott und die Ausficht auf ein Jenseits für jene Seelen, die burch Empfang ber Satramente und Beugung vor ber Autorität ber Rirche erlöft worben maren.

Die Lehre der Stoiker wird erneuert durch Hugo Grotius, ber ein Naturrecht, beruhend auf der natürlichen Einsicht postuliert und in diesem Zusammenhange eine Lehre vom Völkerrecht (jus gentium) aufstellt. Damit war der Ansang eines Abbröcklungsprozesses gemacht, von dem die gesellschaftliche, kirchliche und staatliche Tradition und Autorität ergrissen wurde, der in der französischen Revolution einen äußerst stürmischen Verlauf nahm und nach den europäischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts in die große soziale Bewegung übergeht.

Das 18. Jahrhundert, die Aufklärung, jene eigentümliche Periode menschlicher Geistesgeschichte, die vermeinte, durch "Bernunft" alle historischen Schranken des Gewordenen niederreißen zu können, wurde so die Geburtsstätte des modernen Gleichheitsproblems. Restezion an Stelle von Tradition wird die Losung. Es entsteht die Meinung, "ber Menschheit sei nun das Kätsel ihrer eigenen Existenz... offens bar geworden und es bedürfe daher nur noch der Überführung des klar Erkannten in die Wirklichkeit, um auch in Staat und Gesellschaft

den Zustand einer nicht mehr zu überschreitenden Bollkommenheit herbeizuführen" (Bundt, Sthik, S. 396).

Das Naturrecht, wie es sich aus ber Nechtsphilosophie herausbildete, gipfelte im Glauben an eine ursprüngliche Freiheit und
Gleichheit von vereinzelten Individuen, die durch die Zwangsorganisation des Staates verloren gegangen sei. Es wurde dem
staatlichen, gesatten, gewordenen Nechte gegenübergestellt und enthielt
zwei Komponenten: den Glauben an eine historisch gewesene Epoche,
wo diese Gleichheit im Naturzustande bestanden hatte, und den
Glauben, durch Anwendung der Vernunft, durch radikale Beseitigung
aller gewordenen Hemmnisse, das verloren gegangene Paradies wieder
herstellen zu können.

Sine ganz bestimmte Auffassung von menschlicher Affektivität bot die tiefere Begründung: Die ursprüngliche Güte des Menschen im Naturzustande. Sogar der scheindar ganz anders gerichtete Engels spricht von dem "Sündenfall aus der einsachen sittlichen Höhe der alten Gentilversassung" (Engels, Ursprung der Familie usw. S. 92).

Die Ronsequenzen aus bem "Naturrecht" ergaben fich nun fehr Dieses war individualistisch, es kannte nur Ginzelindividuen; feine organisch geworbene Gesellschaftsstruftur, nur ein Bertrag, jederzeit fundbar, vereinigt die Menschen jum Staate. Seine Boftulate find Freiheit und Gleichheit, aus der Befreiung von allen unnatür= lichen Feffeln foll die Freiheit, aus biefer naturnotwendig die Gleichheit Wird ber "ordre naturel" wieder hergestellt, bann ift auch die harmonie der die einzelnen Individuen umfaffenden Gefell= icaft gegeben. "Freiheit und Gleichheit erschienen als die felbst= verständlichen harmonischen Seiten eines einzigen Menschheitsibeales" (Simmel). Aus biefem Grundgebanken erwuchs bann fpater ber individualistische Liberalismus, der sich das physiofratische "laissez faire, laissez aller" aneignete und im "Manchester-Liberalismus" feine ichrofffte Form annahm. Formale Rechtsgleichheit murbe begehrt, bie faktische follte von selber folgen. Aber die Tatsachen zeigten fehr balb ben Irrtum biefer Boraussetzungen. Die Rechtsgleichheit und formale Freiheit, einmal realisiert, schufen soziale Ungleichheiten (Ungleichheit bes Besites und ber Stellung) weit größerer Art. Reale Rechtsgleichheit fonnte nur burch ftaatlicen Amang herbeigeführt merben, ber mieber ben Begriff ber Freiheit ausschloß. Aus biefen Wiedersprüchen ermuchs der Sozialismus. Das antithetische Problem von Freiheit und Gleichheit, anscheinend ewig unlösbar, weil in einer tiefen Antinomie ber Gesellschaft begründet, durchzieht den Streit um den Sozialismus bis auf den heutigen Tag und wird im "Zukunftsstaate" mehr denn je an Bedeutung gewinnen.

Aber icon ber frangofischen Revolution blieb mit Rouffeau die "korrumpierende" Rolle des Besites nicht unbekannt. Amand ber Terror, die Diktatur in der Revolution nur angewendet werben follen, um bie geschichtlichen Mächte zu gertrummern, welche ben "ordre naturel" verbrängt hatten, und um bem zur Freiheit geborenen Menschen feine Freiheit gurudzugeben, tennt die Anwendung ber Gewalt auch keine Grenzen. So wird benn auch nicht nur an ben Retten ber Geburtsgriftofratie, sondern auch an benen bes Bermögens gerüttelt. Die revolutionäre Gewalt geht aber noch weiter. "Man muß auch verhindern, daß die zerftörten Bermögensverhaltniffe wieder geordnet werben . . . Ru biesem Zwede schafft ber Staat im Brinzipe das Recht ber freien Testierung ab" (Taine, Die Entstehung bes modernen Frankreich, S. 92). "Die Gleichheit ber Rechte läßt fich nur burch eine fortwährende Tenbeng gur Ausgleichung ber Bermögen erzielen" (Taine, l. c. S. 138). Gleich= zeitig wird die Gleichheitsforderung durch Babeuf neu formuliert.

Die Gegensäglichkeit von Freiheit und Gleichheit tritt also schon in der Jakobinerherrschaft hervor, im umgekehrten Sinne wie im späteren Liberalismus, gleichsam die Frage des Sozialismus antizipierend, aber sie wird verdeckt durch die eigentümliche Logik der Revolution, die Gewalt und Zwang will, um die "Freiheit" wieder herzustellen. "In Anbetracht des Zustandes, in welchem die Republik sich befindet... kann die Verfassung nicht durchgeführt werden; sie würde sonst eine Handhabung für Angrisse auf die Freiheit bieten" (Ausspruch von Saint-Just in Taine, l. c. S. 56).

In der "Diktatur des Proletariates" haben wir eine Wiedersholung dieses Verhältnisses, wie sie aus der Gesehmäßigkeit geschichtslicher Borgange und sozial-psychischer Tatsachen ersließt.

Nach der Jakobinerherrschaft hört die Sinschränkung im Sigentumserwerbe auf, der Kapitalismus erfährt eine ungeheure Entwicklung. Die "Ungleichheit" ist größer denn je geworden. Die zunächst folgende Reaktion darauf, der utopistische Sozialismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, tritt mit demselben rationalistischen Rüstzeuge der französischen Aufklärung auf: Beseitigung alles übels durch Bernunft, Sinsicht, Aufklärung. Nur der Besitz hat die natürliche Süte und Bollkommenheit des Menschen verschüttet, eben diese angeborene Güte

läßt aber einen Appell an die Herrschenden und Besitzenden aussichtsvoll erscheinen — das verlorene Paradies soll wieder hergestellt werden.

Das "Rommunistische Manifest" vom Jahre 1847 bedeutet einen Wendepunkt in der Geschichte des Sozialismus. Dem Reitalter ber Aufklärung war bie Romantik gefolgt. Man hatte gelernt, ben Menschen ber Geschichte zu verstehen. Soziologie und Gelbichtsphilosophie waren an Stelle bes "Menschen an fich", ber allein= stehenden Individuen, "ber Allmacht ber Bernunft" getreten; allerbings waren bie Gierschalen bes Individualismus damit noch lange nicht abgeworfen. Aber Marr mar burch Segel hindurchgegangen. Nicht aus ber angeborenen Gute bes Menschenherzens und feiner felbstherrlichen Vernunft wurde die Möglichkeit eines neuen Reiches beight, sondern aus der eisernen Notwendigfeit des Geschichtsverlaufes. Das war ber Sinn ber "materialistischen Geschichtsauffaffung". Aber zunächst ift eine Berftandigung unerläglich, ob benn bie Naturrechtsidee der Aufflärung, der individualistische Liberalismus, der fozialistische Utopismus und der Marxismus nicht bloß eine zeitliche, sondern auch eine genetische Folge bedeuten. Für bie brei erften haben wir ben Rusammenhang erkannt. Der Marrismus fieht gunachft abfeits - nicht nur, weil er als geschichtsphilosophische Dottrin icheinbar auf anderem Boben fteht. "Die Arbeiterklaffe hat feine Ibeale gu verwirklichen" (Marg, Der Bürgerkrieg in Frankreich) - und fo icheint es, bam, fo lautet eine Deutung, ber Sozialismus fei eigentlich nur ein Birtichaftsprogramm, bas fich in ber Uberführung ber Brivatwirtschaft in Gemeinwirtschaft erschöpfte, alles anbere ergebe fich bann von felbst, barüber hinaus gebe es fein Biel, feine Ibee zu verwirklichen. Damit wäre aber ber Zusammenhang des Marrismus mit unserem Problem überhaupt in Frage gestellt. Doch indem wir bie Geschichte ber Gleichheitsforberung forifegen und beenbigen, stoßen wir auf die Programmpunkte der deutschen Sozialdemofratie. So fagt bas Gothaer Programm vom Jahre 1875 im § 1: "Die Arbeit ift die Quelle alles Reichtums und aller Rultur und ba allgemein nutbringende Arbeit nur burch die Gesellichaft möglich ift. jo gehört ber Gesellschaft . . . bas gesamte Arbeitsprodukt . . . nach gleichem Recht, jedem nach feinen vernunftgemäßen Bebürfniffen 1." Das Gijenacher Programm vom Jahre



<sup>1</sup> Die Sperrungen in biefer Arbeit rühren burchgebends vom Berfaffer und nicht vom gitierten Autor ber.

1869 hatte hingegen bloß ben Gegenwert bes Arbeitsertrages geforbert. Schäffle hat diese beiden Prinzipien als den "Kollektivismus des bedürfnisverhältnismäßigen Lebensgenusses" und den "Kollektivismus des genauen leistungsverhältnismäßigen Ginkommens" bezeichnet.

Marr felbst hat sich übrigens mit diesen prinzipiellen Unterschieben in ber Behandlung ber fünftigen Gleichheit auseinandergesett; fo fagt er über die zweite Formulierung: "Die Gleichheit besteht barin, daß an gleichem Magstab, der Arbeit, gemeffen wird. Der eine ift aber physisch und geistig bem anderen überlegen . . . Dies gleiche Recht ift ungleiches Recht für ungleiche Arbeit. Es ertennt feine Klaffenunterschiede an, ba jeber nur Arbeiter ift wie ber andere, aber es erkennt stillschweigend bie ungleiche individuelle Begabung und baber Leiftungsfähigkeit als natürliche Brivilegien an. Es ift baber ein Recht ber Ungleichheit seinem Inhalt nach wie alles Recht . . . Aber biefe Mißstände sind unvermeidlich in ber ersten Phase ber kommunistischen Gesellschaft . . . In einer höheren Phase . . . erft . . . fann ber enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werben und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach feinen Rabigfeiten, jedem nach feinen Bedürfniffen" (Marg, "Bur Kritik bes sozialbemokratischen Programms", Neue Zeit Nr. 9, I, S. 566 f.).

Also das Wirtschaftsprogramm ift mit dem Gleichheitsprogramm innig verknüpft. Auch ber tonfequente Anhanger ber Auffaffung, ber Sozialismus wolle nur burch bie Beseitigung ber Schranken fapitalistischer Produktion eine ungeheure Produktivität der Arbeit erzielen, kann nicht umbin zuzugeben, daß er damit auch eine neue Regelung ber Beziehungen bes Menschen jum Menschen seten will; was waren denn die obigen Programmpunkte anderes als Vorwegnahme eines fünftigen Zustandes, in dem ein Menschheitsideal Berwirklichung finden foll. Daran ändert natürlich die unbestimmte Formulierung von Engels nichts, die Gleichheitsforberung gebe nicht über die Abschaffung der Rlaffen hinaus (zitiert bei Bolt= mann, "Die Darwiniche Theorie und ber Sozialismus", 1899, S. 171-172), benn gerade in ber Möglichfeit ober Unmöglichteit der Abschaffung ber Klaffen, beziehungsweise in den Folgen, die baraus erwachsen, verbirgt sich ein Teil des Problems - und eben= sowenig andert baran die gemäßigtere Forberung Woltmanns,

<sup>1</sup> Das Erfurter Programm von 1891 fcweigt fich über biefen Buntt aus.

ber Sozialismus wolle nicht eine allgemeine Gleichheit, sondern er "fordere eine gewisse Gleichheit der allgemeinen Bedingungen für die Entwicklung aller Individuen, eine Gleichheit . . . in dem Sinne, daß alle Individuen als Parallelen beginnen" (Woltmann, a. a. D. S. 75). Denn abgesehen davon, daß alle diese Sätze im Gegensfatze zu den oben zitierten programmatischen Forderungen von Marx und der politischen Partei stehen, enthalten sie doch alle irgendwie eine Idee von Gleichheit, so verschieden auch diese in jedem Falle verstanden werden will.

Aber auch sonst ist jede einseitige wirtschaftliche Aufsassung des Sozialismus, der jede wertende Tendenz, jede Jdeologie, jede Zielssehung in irgendeiner Kulturbeziehung mangelt, kaum zu begründen. Selbst wenn die oben zitierte Stelle von Marx nicht vorhanden wäre, der Geist des Sozialismus ist wertend und Richtung gebend und diese Wertung reduziert sich durchaus nicht auf eine Abwägung größerer oder geringerer wirtschaftlicher Produktivitätsmöglichkeiten. Dies wurde auch außerhalb und innerhalb des Marxistischen Lagers oft betont, ebenso wie der genetische Zusammenhang mit dem Individualismus der Vergangenheit. So betont Menger: "Nach Marxsind doch die rechtsphilosophischen Slemente, trot der nationalokonomischen Verdrämung, der eigentliche Kern des Sozia-lismus" (Anton Menger, "Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag").

Der Revisionist Bernstein schreibt auch: "Die moderne sozialistische Bewegung, welches auch ihre theoretische Erklärung, ist faktisch das Produkt des Einslusses der in der großen französischen Revolution und durch sie zur allgemeinen Geltung gekommenen Rechtsbegriffe auf die Lohn- und Arbeitszeitbewegung der industriellen Arbeiter" (Bernstein, "Die Voraussetungen des Sozialismus und die Aufsgaben der Sozialbemokratie", 1899, S. 141).

So lassen sich benn dem Sozialismus unmittelbar die vergangenen Bewegungen koordinieren: Er ist die Fortwirkung des geschichtlichen Kampses zwischen Naturrecht und gesattem Rechte. Mit den zitierten Autorstellen und den kurzen kritischen Bemerkungen in dieser geschichtlichen übersicht soll aber durchaus nicht die individualistische und wertende Tendenz des Sozialismus schon als bewiesen hingestellt werden, wir werden uns erst später um deren psychologische Begründung zu bemühen haben. Der Zweck war vorläusig nur, im Verlaufe der historischen Darstellungen den modernen Sozialismus den früheren Epochen irgendwie zuzuordnen und in ihnen als Gemeinsames ein

Ringen um die Begriffe von Freiheit und Gleichheit aufzuzeigen. Sett icon muß aber das Migverftandnis abgewehrt werden, als ob ber wertende Ibealismus bewußt in ben Röpfen von Marx und Engels als Motiv aufgetreten mare. Die Autoren ber materialiftischen Geschichtsauffaffung hatten sonft allzusehr im Wiberspruche au ihrer Theorie gestanden, ba fie jene Ideen auch bei den Massen als ursprüngliche Motoren nicht anerkennen. Denn im "Rommu= nistischen Manifeste" heißt es: "Man spricht von Joeen, welche eine gange Gefellschaft revolutionieren, man fpricht bamit nur die Tatface aus, daß fich innerhalb ber alten Gefellschaft die Elemente einer neuen gebildet haben, daß mit der Auflösung der alten Lebensver= hältniffe die Auflösung ber alten Ideen gleichen Schritt hält" (S. 43). Und Engels fagt an anderer Stelle: "Erflart bas fittliche Bewußtsein der Maffe eine ökonomische Tatsache wie seinerzeit die Sklaverei ober die Fronarbeit für unrecht, so ist bas ein Beweis, daß die Tatfache felbst sich schon überlebt hat, daß andere ökonomische Tatfachen eingetreten sind, fraft beren jene unerträglich und unhaltbar geworben ift" (Engels, Borwort zu Marg' "Clend ber Philosophie" X).

Für eine gründlichere Behandlung des Problems, insbesondere für die Abschätzung der Möglichkeiten einer kunftigen Angleichung oder ihres Gegenteils ergibt sich baher die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der materialistischen Geschichts-auffassung.

In ben oben angeführten Stellen von Marx und Engels begegnete uns eine Theorie, die Bewußtseinserscheinungen des Menschen als pinchische Außerungsformen von öfonomischen Tatsachen, von ötonomischen Beränderungen auffaßt. Im allgemeinen kann man in der Interpretation der materialistischen Geschichtsauffaffung zwei Theorien unterscheiben. Die oben erwähnte Auffaffung wird von Mafarnt als "ultraobjektivistischer Standpunkt" (Mafarnt, "Die philosophischen und foziologischen Grundlagen bes Marrimus" 1899, S. 235) bezeichnet. Diefer Interpretation wird eine andere entgegen= gestellt, die bem Gingreifen bes Menschen irgendwie eine Gelb= ftanbigteit zuspricht, also psychologische Kattoren in bas Belt= geschehen eingreifend annimmt. Die beiden Thefen fieben nicht einander ausschließend gegenüber. Bon ben Berteidigern ber materialiftischen Geschichtsauffaffung geht oft die Bemühung aus, die Berträglichkeit der beiden Auffassungen sicherzustellen, wobei das Abhangigkeitsverhaltnis von Okonomie und Phyche zwischen zwei Er= tremen ichwankt, wovon bas eine gur erften Sypothese gurudführt,

das zweite die ökonomische Geschichtstheorie überhaupt aufzuheben droht. Wir wollen die beiden Grundauffassungen kurz als die obsiektive und die psychologische Interpretation bezeichnen.

In ber objektiven Theorie laffen fich zwei Grundgebanken unterfceiben: Die Auffaffung bes fozialen Bewußtseins als eines Refferes öfonomischer Faften und die Annahme einer immanenten Tendeng ber Entwidlung, einer eigenen Gefetlichfeit ber fozialen Bewegung, bie notwendig einem Endziele zustrebt. Bur Klarlegung beffen, mas unter Refler gemeint ift, bienen am besten folgende Stellen: "Die ermachende Ginfict, baß die bestehenden gesellschaftlichen Ginrichtungen unvernünftig und ungerecht find, daß Bernunft Unfinn, Bobltat Plage geworben, ift nur ein Unzeichen bavon, daß in ben Probuttionsmethoden und Austauschformen in aller Stille Beranderungen vor fich gegangen find, ju benen bie auf frubere ötonomische Bebingungen jugeschnittene gesellschaftliche Ordnung nicht mehr ftimmt." (Engels, "Antibuhring", S. 286). — "Der moderne Sozialismus ift meiter nichts als ber Gebankenrefler biefes tatfächlichen Ronfliktes (nämlich zwischen Produktionsverhältnis und Produktivkraft), feine ibeelle Rudfpiegelung in ben Ropfen zunächst ber Klasse, Die birekt unter ihm leibet, ber Arbeiterflaffe." (Engels, "Antidubring", S. 287.)

Es kann uns in diesem engen Rahmen natürlich nicht erlaubt fein, die materialistische Geschichtsauffaffung in extenso zu unterfuchen ober auch nur bas Wesentliche zu wiederholen, mas bazu pro und kontra non ben Autoren gesagt murbe. Es muß uns genügen zu rekapitulieren, daß die Reflertheorie kaum mehr in der ursprüng= lichen strengen Fassung, selbst nicht von den orthodoxen Marxisten, aufrecht erhalten werden konnte, daß speziell die Revisionisten eine energische und erfolgreiche Polemit gegen fie unternommen haben, gang abgesehen von ber Rritit in ber nichtsozialistischen Literatur. Gegen die Theorie, nach welcher jum Beispiel die Ideen von Freiheit und Gleichheit, bas Bewußtsein ber Ungerechtigkeit und bie Reaktionen barauf aus Widersprüchen von Produktionsbebingungen und Produktivkräften ufm. erklärt murben, hat unter anderem Bern= ftein bas Problem gang einfach folgendermaßen logisch fixiert: "Er= fahrt ber Arbeiter, bag er im Lohne unter feinen Umftanden ben Wert feiner Arbeitstraft erhalt, fo wird damit bireft fein natürliches Berechtigfeitsgefühl berausgeforbert, benn im Bertbegriffe liegt ein moralifches Moment eingeschloffen, eine Gleichheits = und Ge= rechtigteitsvorftellung. Bier liegt bie nachfte Erflarung für



bie Auflehnung ber Gemüter gegen bie Mehrwertsaneignung. Diese Auflehnung kann sicherlich zugleich ber Ausbruck ober bas Produkt ber Überlebtheit bes Systems ber Lohnarbeit sein, aber braucht es nicht zu sein." (Bernstein, "Zur Geschichte und Theorie bes Sozialismus", S. 280.)

Und in der Tat haben weder Mary noch Engels irgendwie einen Beweis geliefert, daß Jbeologie eben — Jbeologie fein müsse, wie denn auch überhaupt jede Brücke zwischen Ansangs- und Endpunkt dieses Prozesses sehlt. Und so wollen wir uns auch in dubio für das Bewußtsein, d. h. für eine Ableitung der Jdeologie wie überhaupt jedes psychischen Slementes aus Psychologischem entsicheiden, ohne auf ein außer-psychologisches Agens rekurrierren zu müssen.

Dazu kommt noch, daß die Lehre von der Jbeologie sich in weitere Schwierigkeiten verwickelt, deren Erörterung aber einer speziellen Bearbeitung der ökonomischen Geschichtstheorie vorbehalten sein müßte. Weiter ergeben sich noch schwerwiegende Widersprücke zwischen der psychologischen und der objektiven Theorie, auf die unter anderem Hammacher, "Das philosophisch-ökonomische System des Marxismus", 1909, speziell S. 272, 361—362, 391—392), so daß als Schlußergebnis solgt, daß der Begriff der Jbeologie der psychologischen Untersuchung nicht entzogen werden dars.

Bezüglich des zweiten Leitmotivs innerhalb der objektiven Interpretation der materialistischen Geschichtsauffassung wurde zunächt festgestellt, daß die von Marx angenommene immanente Tendenz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu ihrem eigenen Untergange nicht besteht. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Theorien von Marx sind unter dem Namen der Konzentrations=, der Akkumulations=, der Krisen= und der Verelendungstheorie bekannt.

Diese Thesen sind im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte durchsgehends bestritten worden. Die Revisionisten im eigenen Lager des Sozialismus haben wohl am meisten zur Zerstörung dieser Dogmatik beigetragen. Die näheren Aussührungen zu dieser Polemik müssen wir uns hier erlassen. Auf die Kontroverse hinsichtlich der Berselendungstheorie kommen wir bei Behandlung der psychologischen Hypothese zurück. Als Resultat wollen wir bloß aufzeigen, daß die Unhaltbarkeit der Marxschen Entwicklungshypothesen an der Hand von großem statistischen Material sestgestellt wurde; siehe unter anderem die zusammensassend Darstellung in Werner Sombarts "Sozialis-

mus und soziale Bewegung", 4. Kap. II. Insbesondere die Krisen galten als Symbol des tiesen inneren Widerspruchs der kapitalistischen Gesellschaft, der aus sich selbst heraus nach der Lösung strebt in der Negation der Privatwirtschaft, dem Kommunismus, wo die Geselsschaft die jeder anderen Leitung "entwachsenen" Produktivkräfte in Besit nimmt. Über diese Krisen sagt Sombart (a. a. D. IV, 31): "Die durch Kartellierung und Kreditregulierung mögliche Heilungstendenz der Anarchie der Produktion ist eben in der Prophetie nicht mit in Rechnung gezogen worden."

Allerdings meisen andere Stellen ber Autoren auf eine evo= lutionistische Richtung bin, auf eine allmäbliche Verstaatlichung und Annäherung an ben gemeinwirtschaftlichen Betrieb burch Aftien= gesellschaften, Produktivgenoffenschaften usw. Aber biefe zweite. evolutionistische These läft nur, indem sie die ichon beobachteten Tendenzen zur Berftaatlichung usw. progessiv werden läßt, zwar bie Aussicht auf eine völlige Überführung ber Privatwirtschaft in Gemeinwirtschaft zu, ohne bag aber gerade bier bie Möglichkeit von Kompromissen zwischen ben Wirtschaftsinstemen ausgeschlossen Ja, dieselbe Tendeng läßt eine Synthese von privater Unternehmertätigkeit und gentraliftischer Birtichaftetontrolle, wie fie jum Beisviel Rathenau vertritt, mahricheinlich werben: "Staatliche Mitwirfung in einer ber burgerlichen Entschlußtraft anheimgestellten Brivatmirtschaft" (Balter Rathenau, "Die neue Wirtschaft"). Die naturgesetliche Notwendigkeit des Unterganges ber gegenwärtigen Ordnung und bes Gintreffens bes Rommunismus ift alfo aus ber Gigengesetlichfeit ber Wirt= ichaft, aus ber bialektischen Entwicklung, aus bem Wiberspruche zwischen Broduktivkräften und Broduktionsbedingungen, wie sie par excellence in den Krisen zum Ausbruck kommen sollen, nicht zu Oder wie Bernstein einmal in einer Bolemit gegen Rautstn formulierte: "Wenn ber Sieg bes Sozialismus eine immanente ökonomische Notwendigkeit fein foll, bann muß er auf ben Nachweis von ber Unvermeiblichfeit bes öfonomischen Rusammenbruches ber bestehenden Gesellschaft begründet merben. Dieser Nachweis ist noch nicht erbracht worden und nicht zu er= bringen." (Bernftein, "Bur Geschichte und Theorie bes Sozialismus", gesammelte Abhandlungen 1901, S. 294). Die "pathetische Prophetie" nach einem Ausspruche von Mar Beber tann ihre Geltung nicht erweisen.

Bur Fortführung unserer Aufgabe muffen wir nun die pfycho=

logische Hypothese ins Auge fassen und fragen, ob sich der bisherige Geschichtsverlauf auf ökonomische Kämpfe reduzieren lasse, ob diesen Kämpfen nur ökonomische Antriebe zugrunde lagen, ob die gegenswärtige soziale Bewegung rein ökonomischen Motiven entspringt und ob aus dem Bewußtsein dieser ökonomischen Bewegung heraus das Herbeisühren des sozialistischen Endzieles erschlossen werden kann.

Da fällt zunächt auf, daß ein am bisherigen Geschichtsverlaufe burchgeführter Beweis für die Richtigkeit der ökonomischen Theorie von Marz und Engels nie versucht wurde. Es bleibt immer nur bei Ansähen und Behauptungen. Sben darum aber, weil eine Geschichte am Leitfaden der ökonomischen Theorie nicht gegeben wurde, sondern es meistens bei der Behauptung verblieb, sind wir in der Lage, ohne im Einzelfalle polemisieren zu müssen, anders geartete geschichtliche Greignisse unbefangen auf ihre soziologische Bedeutsamkeit zu untersuchen. Prinzipiell muß betont werden, daß es sich für die Begründung der ökonomischen Geschichtsauffassung gar nicht darum handelt, die Wichtigkeit des ökonomischen Faktors hervorzuheben, sondern vielmehr darum, dessen Ausschließliche keit zu begründen, also ihn als allein maßgebend auch dann herauszukehren, wenn der äußere Aspekt einer geschichtlichen Begebenheit anders geartete Zusammenhänge und Motive erkennen läßt.

Es tann natürlich im Rahmen diefer Arbeit gang und gar nicht unfere Aufgabe fein, die gange Geschichte nach diesem Gesichtspunkte ju tontrollieren; für unfere Problemftellung ift nur die Bezugnahme auf eine eigene Form geschichtlicher Rampfe von Wichtigkeit, die in ihrer qualitativen Besonderheit ben ökonomischen Rämpfen entgegengesett merben muffen. Max Beber mar es insbesonbere, ber mit großer Scharfe ben Stanbetampf vom Rlaffenkampf unterschied 1. Rur bei ber Rlaffe ift bas wirtschaftliche Moment bas vereinigende Band, der Stand hingegen ift etwas nach außen Abgeschloffenes, beffen Mitglieder burch eigene Lebensführung und Erziehung fich von Angehörigen anderer Stände abheben (ritterliche, priesterliche Erziehung, besonderer Bildungsgrad der Beamten und Intellektuellen). Durch Ronnubium und Berichiebenheit ber Lebensführung merben Scheibungsmittel ber Stanbe errichtet. Der Stand hat eine eigene Chre, die mit der Dionomie bes Standes nichts zu tun hat. So galt im Mittelalter ber Grundsat ständischer Shre "Erwerbsarbeit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo hier Max Weber nicht ausdrücklich durch eine Buchstelle zitiert wird, find die Gedanken mit seiner Zustimmung aus den Aufzeichnungen zu den Borlesungen und Kolloquien entnommen, die er im Sommersemester 1918 an der Wiener Universität gehalten hat.

schändet", so ließen sich zum Beispiel die griechischen Philosophen nicht bezahlen, im Gegensate zu den Sophisten. Der Stand kämpft um Ehre und Prestige, nicht um ökonomische Borteile um ihrer selbst willen. Auch die meisten Parteien sind sowohl klassen- als ständisch-bedingt. Es handelt sich dabei um "Macht und Ehre" der verschiedenen Stände. Diese sind "ständische Rategorien", prinzipiell von den ökonomischen Kategorien geschieden. Macht ist soziale Geltung; sie stellt sich eventuell gegen die ökonomischen Intersessen, dartei, bzw. der Gruppe.

Mar Beber führt als Beispiel von ftanbischen und Macht= kämpfen den Rampf um den Ginfluß der Tribunen im alten Rom an, den Rampf zwischen nobili und popolani in den italienischen Städten, die durchaus nicht ausschlieglich Rlaffenkampf, fonbern Ständetampf maren, entstanden aus bem Wiberstande gegen bie Berhöhnung burch bie anderen Stande, aus bem Saß gegen' "Gemeinheiten, Berabsetzungen und Unverschämtheiten" bes Abels, bis julest ber Rampf zur politischen Deklassierung bes Abels (ftrafweise Versetung in ben Abelsstand) führte. Auch in ber modernen proletarifden Bewegung ift burch Betonung ber "Menschenwurde" (jum Beispiel burch Otto Bauer) eine ftanbifde nicht ötonomische Rategorie eingeführt. Nicht nur einzelne Stände fondern auch gange Staaten fampfen außer aus ötonomischen Ursachen oft auch nur um Preftige und Macht. Max Beber halt somit die ötonomische Bedingtheit wohl für fehr wichtig im geschichtlichen Geschehen, aber fie ift nicht die einzige und burchaus nicht immer die in letter Linie bestimmenbe, ja im Gegenteil, es hatten oft rein ftanbische Rampfe um Macht und Ghre eine Anderung ber Wirtschaftsordnung gur Folge. "Die ökonomischen Rampfe find ein Rinderspiel gewesen gegen bie ftanbischen Kampfe, die um Shre und Preftige ausgefochten worden find."

Als Beleg für die Differenzen dieser soziologischen Kategorien, die wir als die ökonomische und die Geltungskategorie streng scheiden wollen, und die uns später noch im psychologischen Teil näher beschäftigen werden, seien noch zwei Stellen aus Taines "Geschichte bes modernen Frankreich" angeführt; aus dem Zusammenwirken beider Kategorien werden die revolutionären Antriebe in Frankreich erklärt: "Sollte man es glauben? Weder die Steuern, noch die geheimen Verhaftsbesehle, noch die Schikanen der Intendanten, noch die ruinöse Langsamkeit der Instizpslege, noch alle die anderen Mißbräuche der öffentlichen Gewalt haben das Volk so gereizt wie die Vorurteile des Abels. Hiergegen ist der Haß am stärksten; Beweis bessen, daß

es bie Bürger, die Literaten, die Geldmanner - furz, alle, die ben Abel beneideten - find, die bas Bolt in ben Städten und bie Bauern auf dem Lande gegen benfelben aufgehett haben" (Aus Rivarol, a. a. D. I. Bb., II. Buch. S. 373).

"Auch biefes Mal vereinigen fich zwei Fluffe zu einem großen Strome, auf beffen Wellen bie Maffen einem und demselben Riele gufteuern. Auf ber einen Seite fteben bie Leibenschaften bes Magens, Die durch den hunger gur Bergweiflung gebrachten Beiber; in Baris gibt es fein Brot? Gut. So geben wir nach Berfailles, um bort welches zu verlangen. Auf ber anderen Seite treten bie Leibenicaften bes Gehirnes auf, die von Berrichfucht erfüllten Manner: unsere Chefs wollen uns nicht gehorchen? . . . Der König nörgelt am Berfassungsentwurf und an der Erklärung der Menschenrechte berum? Er fanktioniere beibes." (A. a. D. I. Bb., I. Buch, S. 125.)

Dier läft sich nun für unfere turze Übersicht am besten bie Erörterung eines der grundlegenoften Teile der materialistischen Geschichtsauffaffung, nämlich ber Berelenbungstheorie, ein-Wie wir nämlich oben andeuteten, aber nicht ausführen tonnten, laffen fich in ber materialiftischen Geschichtsauffaffung erbebliche Biberfpruche zwischen ber objektiven und ber pfnchologischen Theorie nachweisen. Aber gerade bie Berelendungstheorie in ihrer ftrengen Faffung ichien geeignet, die Brude zwischen beiben berzuftellen. Indem nämlich die immanente Entwicklung bes Rapitalismus ben Arbeiter zum Bauper macht, ergibt sich aus feiner nun unerträglich gewordenen öfonomischen Stellung der öfonomische Antrieb jum Rlaffenkampfe, gur Beseitigung bes Ausbeuterverhaltniffes, moburch sich sobann die objektiven Ursachen und die psychologischen Motive voll beden.

Aber gerade hier an der Verelendungstheorie, die sozusagen bie Rettung des ganzen marriftischen Spstems bedeuten konnte, mußte bie These aufgegeben werden, entschiedener noch als alle anderen Sypothesen, auf ber gangen Linie einschließlich ber orthodogen Marriften! Selbst Rarl Rautsty muß zugeben: "Die Lage vieler Schichten ber besitzlosen Arbeiter erhebt fich heute über bie weiter Kreise von besigenden, b. h. im Besit ihrer Produktionsmittel befindlichen Arbeitern. Man fann daher heute nicht mit dem fom= muniftischen Manifest fagen: "Der Arbeiter wird jum Bauper, er finkt immer tiefer unter bie Bedingungen feiner eigenen Rlaffe berab" (Borwort zum Kommun. Manif. 1906, S. 6). 6 mollers Jahrbud XLV 1.

Digitized by Google

Der Sozialist Sibnen Webb sagt vom englischen Arbeiter, daß ihm sein Lohn ein größeres Quantum Komfort und Zivilisation verschaffe, als sein Großvater erringen konnte.

Mit bem abfoluten Glend bes Broletariats, bas ber Rapitalismus notwendig aus sich gebiert, ift es also nichts. Aber bie "Berelendung" halt in einer gang neuen Form wieder ihren Gingug. Der Begriff bes Glends wird in einem viel weiteren Sinne genommen und fo fchreibt Rautsty im genannten Bormorte weiter: "Die Broduftivität der Arbeit ift unter der Berrichaft des Ravitals enorm gewachsen, ber gesellschaftliche Reichtum enorm gestiegen, aber mas bas Proletariat bavon abkriegt, ift höchst dürftig, verglichen mit ber Rulle, die fich die Rapitaliftenklaffe aneignet. Berglichen mit ber Lebenshaltung ber Ravitalistenklaffe und mit ber Akfumulation von Rapital verschlechtert sich die Lage bes Proletariats, sein Anteil an den Broduften seiner Arbeit vermindert sich immer mehr und seine Ausbeutung fteigt. Und jeden Fortschritt, ben es trot alledem erringt, hat es nur im Rampfe gegen bas Rapital erobern konnen und nur im fteten Kampfe bagegen tann es ihn behaupten. mirb nicht nur feine Degrabation fonbern auch feine Erhebung aus ihr, werden nicht nur feine Rieder= lagen, sondern auch feine Siege Quellen fteter und fortichreitender Erbitterung gegen die feindliche Rlaffe" (6. 7). In ber Polemit gegen Bernftein endlich wird bas ökonomische Elend gang burch bas "foziale Elend" ersett. "Ift aber die Erhebung der Arbeiterklaffe aus bem phyfischen Glend ein fo langsamer Prozeß, bann folgt baraus icon ein ftetes Bachstum ber Runahme ihres fogialen Glenbe, benn bie Broduttivität ber Arbeit machft ungemein rasch. Denn es heißt bann nichts anderes, als daß die Arbeiterflaffe in fteigendem Make ausgeschloffen bleibt von den Fortschritten ber Rultur, die fie felbst erzeugt, bag bie Lebenshaltung ber Bourgevisie rafder fleigt, als bie bes Proletariats, bag ber fogiale Gegenfat amifchen beiben mächft . . . Das Entscheibenbe ift bie Tatsache, bag ber Gegensat zwischen ben Bedürfniffen ber Lohnarbeiter und ber Möglichfeit, sie aus ihrem Lohne zu befriedigen, bamit aber auch ber Gegensat zwischen Lohnarbeit und Rapital immer mehr wächft. In



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ungeheure Not in Mitteleuropa — insbesondere in Österreich — nach bem Welttriege kann natürlich für die Beurteilung des ganzen Berlaufes der sozialen Bewegung nicht als wesentlicher Faktor in Betracht gezogen werden.

biesem wachsenden Elend einer physisch und geistig kräftigen Arbeiterschaft, nicht in der wachsenden Berzweiflung halb vertierter, strophulöser Horden sah der Autor des Kapitals die mächtigste Triedkraft zum Sozialismus. Ihr Wirfen wird durch den Nachweis einer steigenden Lebenshaltung der Arbeiterschaft nicht widerlegt (Kautsky, "Bernstein und das sozialdemokratische Programm," S. 118—120). — Auch Werner Sombart hält es für wahrscheinlich, daß die Berelendungstheorie darum ihre Richtigkeit erwiesen hat, weil "mit der intellektuellen und moralischen Hebung des Arbeiters die Kategorien "Druck", "Knechtschaft", "Ausbeutung", die rein seelischer, innerlicher Natursind, mehr als übel empfunden werden" (Werner Sombart, "Sozialismus und soziale Bewegung", 1919, 2. Kap., II, Kunkt 4).

Rautsky hat es hier gang flar ausgesprochen: Das Glend besteht im Empfinden der Gegensäte. Bas hier in Betracht fommt. ift bas hinzukommen zweier fogial=pinchologifder Kaktoren: wir wollen fie die fogiale Begenfat = und fogiale Ab= hangigkeitsapperzeption nennen. Gine physisch und geiftig fraftige Arbeiterschaft, beren normale Bedürfniffe also befriedigt find, empfindet tropdem die Gegenfate immer icharfer und baraus entsvringt ein machiendes Elend. Die Not murbe gar nicht in bem Mage vorhanden sein, wenn nicht die Apperzeption des Kontrastes mit ber anderen Rlaffe fie erft erzeugte. Diefe aus ber menschlichen Affektivität entspringende Gigentumlichkeit ift also bas Grundlegende ber foxialen Bewegung. - "Berglichen" mit ber Lebenshaltung ber Rapitalistenklaffe verschlechtert sich die Lage des Proletariats, Die absolute Runahme an Gebrauchs- und Genugautern fommt bemgegenüber gar nicht in Betracht, ja gerabe baraus, aus bem Siege bes Broletariats, entspringen neue "Quellen fteter und fortidreitenber Erbitterung gegen die feindliche Rlaffe." Und eine weitere, nie versiegende Quelle der Erbitterung ist auch die Tatsache, daß bas Broletariat feiner Meinung nach ben überfluß ber Begüterten er= genat, wie mir fpater noch bei Betrachtung bes Mehrwertes feben merben.

Rautsky vergleicht aber die Lage des Proletariats nicht nur mit der Lebenshaltung des Bourgeois, sondern auch merkwürdigerweise mit der Akkumulation von Kapital, obwohl doch dieser Teil der Revenue, eben weil er akkumuliert und nicht konsumiert wird, also nur künftigen Produktionsmöglichkeiten dient, zum Bergleiche mit der ökonomischen Lage des Arbeiters ganz ungeeignet sein sollte. Der verborgene Gebanke geht hier noch weiter über die Enge des eigentlich Ökonomischen hinaus: Der Besitz des akkumulierten Kapitals ist nicht erhöhte Konsumtionsfähigkeit, sondern ist Macht und soziale Geltung.

Der Gegensat, ber Bergleich, bie Ungleichheit folechthin ift es also, die treibt und die stetige Beränderung der sozialen Struktur erzeugt. Die 3beologien von Gleichheit, Freiheit, Emporung über Ausbeutung treten wieder gang unverkleidet hervor als primare Antriebe im fozialen Und sie sind nicht mehr Anzeichen ber Beränderung von Broduktionsverhältniffen; benn tropbem bie Rahl ber Ravital= magnaten sich nicht vermindert hat, trop nicht eingetretener Ronzentration und Affumulation, trot bedeutender Berabsetung der Krijengefahr und ungeachtet aller "objektiven" Beränderungen ber Brobuttionsweise burch Berftaatlichung, Aftiengesellschaften, Konsum= genoffenschaften uim., die jumindeft ben Gegensat zwischen Produktiv= fraften und Produktionsverhaltniffen, zwischen kapitalistischer Aneignung und gesellichaftlicher Arbeitsmeise nicht erhöht haben, ift ber pinchologische Gegenfat nicht geringer, sondern größer geworben. Die objektive und die psychologische Entwicklung beden fich nicht 1.

Wir find fomit am Ende unferer furforifchen Auseinanderfetung mit ber materialiftischen Geschichtsauffaffung ju unserem Ausgangs= problem gurudgetehrt. Das Problem der Gleichheit ift nach Ablehnung ber objektiven Sypothese auf sozial-pinchologischem Boben gu untersuchen und ba die Analyse ber psychologisch-öfonomischen These uns dazu geführt hat, den Begriff bes Ofonomischen als unzureichend abzulehnen, ift unsere Betrachtung ber wirksamen gaktoren, die in ber Gesellicaft bas Streben nach Gleichheit ober Ungleichheit bam. bie Berpetuierung des Ungleichheitszustandes ober das Sinftreben nach einem Riveauausgleich bedingen, nicht auf bas Dtonomische im engeren Sinne (absolutes Glend ufm.) beschränkt, fondern es treten als insbesonders wichtige Rategorien bas Streben nach Macht und Geltung einerseits, ber Antrieb auf Beseitigung von Ungleichheiten anderseits (Geltungstategorien) auf Grund der fozialen Gegensat= und Abhängigkeitsapperzeption hinzu. Der Begriff der 3beologie im Marrichen Sinne ift, wenigstens in biefem Belange, aufzugeben. Wir tommen nunmehr zur pfychologischen Untersuchung ber Tatjachen.



Die Berhältnisse nach dem Kriege betreffen — wie oben schon angebeutet einen Ausnahmszustand der Gesellschaft und dürsen für die Beurteilung eines Gesamtverlauses nicht herangezogen werden.

#### II. Jur Sozial-Psychologie des Problems

Im Laufe unserer Untersuchung sind uns die Kategorien des Macht= und des Geltungsstrebens begegnet, wir fanden Strebungen und Handlungen, die aus dem Bergleichen sozialer Werte her= vorgingen. Gine unbefangene Betrachtung sozial=psychischer Phänomene hatte von vornherein diese Tatsachen in den Bordergrund gebracht, aber wir mußten durch die materialistische Geschichtsauffassung hin= burchgehen, um erst ihre Balenz sicherzustellen.

Die missenschaftliche Psychologie hat bisher wenig zur systematischen Beschreibung dieser Erscheinungen geleistet. In aperçuphafter Darstellung ist das Meiste, was über Wille zur Macht und Ressentiment zu sagen ist, verstreut in Nietzsches Werten zu sinden und das Gleiche gilt für die künstlerische Darstellung in der schönen Literatur. Hingegen hat in neuerer Zeit die sogenannte Individuals Psychologie Alfred Adlers, von der Psychospathologie ausgehend, eine Theorie ausgebaut, die systematisch diesen sozialspsychischen Faktoren gerecht zu werden versucht, allerdings dabei ihre Grenzen verkennt und diesem Leitgedanken alles andere unterordnet.

Abler geht von der Psychologie der Neurosen aus, die er aber nur als Übertreibung normaler psychologischer Mechanismen auffaßt, so daß alle möglichen sließenden Übergänge bestehen. Die Grundthese ist solgende: Infolge einer aus konstitutioneller Minder-wertigkeit resultierenden mangelhaften Funktionsleistung von Organen erwächst ein Gefühl der Minderwertigkeit, das eine Kompensation im Sinne einer Erhöhung des Persönlichkeitsgefühles verslangt. Der Neurotiker apperzipiert in Gegensappaaren, das Urbild eines solchen Gegensappaares ist: Minderwertigkeitsgefühl und Er-

Die von Abler sogenannte Individual-Psychologie hat sich historisch aus Freuds "Psycho-Analyse" ergeben. Troß vieler Gemeinfamkeiten der Arbeitsmethode, die ja übrigens Abler ausschließlich von Freud übernommen hat, ist die prinzipielle Betrachtung des psychischen Lebens dei beiden Wiener Schulen eine durchaus gegensähliche. Darauf kann natürlich hier nicht eingegangen werden. Wir wollen nur gewisse Ablersche Gedankengange verwenden, ohne die außerordentliche Einseitigkeit zu verkennen, die diese Richtung kennzeichnet und die sie übrigens, wenn auch im entgegengeseten Sinne, mit der anderen Wiener Schule teilt, so daß man für beide Richtungen von einem extremsten Deutungsmonismus reben konnte. — Außerdem muß hier die Bezeichnung Individual-Psychologie, die Abler für seine Lehre gewählt hat, schlechthin abgelehnt werden, — weil der Name schon vergeben ist, und weil es gegen jede wissenschaftliche Ösonomie verstößt, einen Kamen für verschiedene Bezuisse zu verwenden.

höhung des Persönlichkeitsgefühles. Dieser Bunsch nach Persönlichkeitserhöhung wird zum "Leitgedanken", der dem "Billen zur Macht" Riehsches analog geseht wird. Sine "kompensatorische Kraft" befindet sich im Spiel, die der "inneren Unsicherheit" ein Ende machen soll (Alfred Abler, "Der nervöse Charakter", 1912, S. 18—22.)

Obwohl Abler nicht verkennt, daß es fich beim Willen gur Macht um die Ausdrucksform eines Strebens und Begehrens bandelt, "beren Anfänge tief in ber menschlichen Ratur begründet find", erkennt Abler den Erpansionstrieb bes Menschen boch als primaren Kattor nicht an, sondern läßt ihn stets nur kompensatorisch aus Minderwertigkeitsgefühlen entstehen (offenbar weil feine Betrachtung von Neurotifern, also a priori Minderwertigen ausgeht). Ausschließlichkeit ber Annahme einer Rompensation liegt ein scharfer Gegensat zu Rietsiche. Für biefen ift ber Wille gur Macht burch= aus nicht immer aus bem Reffentiment erwachsen, im Gegenteil, beffen aristokratische Ausbrucksform ist naturwüchsig, primar, ift ein Trieb jum Selbstzumachs ber "Bornehmen", "Gewaltigen", ber Berren und Machthaber. Abler hat fich um die Aufzeigung jenes charakteristischen Mechanismus ber Kompensation aus ursprünglichen Minderwertigkeitsgefühlen in vielen seiner Schriften mit Erfolg bemuht, aber beffen Ausschließlichkeit hat er nicht nachgewiesen, fo baß wir das Machtstreben sowohl als primaren als auch als sekundären Kaktor auffassen wollen.

Die Ablersche Neurosenlehre ist Sozialpsychologie. Wenn sie auch vom Organischen, den minderwertigen Organen, ausgeht, so ist doch deren psychologischer Ausdruck, das Gefühl der Minderwertigsteit, immer nur möglich auf dem Boden eines Bergleichens und Wertens, ist der Ausdruck zwischenmenschlichen Geschehens. In der Neurose gelangt dieser Endzweck, "die Erhöhung des Persönlichkeitssesfühles", angeblich zu ungeheurem Einstusse und zieht alle psychischen Kräfte in seine Richtung; aber die Neurose ist nach Abler nur die Übertreibung eines auch sonst stattsindenden dynamischen Geschehens im menschlichen Seelenleben.

Gehen wir daher von der Neurosenpsychologie, die uns hier nicht interessert, zu einer allgemeinen Psychologie über, so brauchen wir für die Minderwertigkeitsgefühle durchaus nicht auf die Ursache einer Organminderwertigkeit einzig und allein zu rekurrieren, sondern können jede beliebige Unzulänglichkeit und Minderbewertung, wenn sie nur als solche empfunden wird, als Ursache eines Wegstrebens

auffassen, die dann die positive Strebung nach einer Erhöhung der Persönlichkeit durch Erweiterung der Ginflußsphäre, nach mehr Macht, mehr Geltung, mehr Wert, nach sich zieht. Als wesentlich ist serner aus der Ablerschen Psychologie die erhöhte Empfindlichkeit hervorzuheben, die sich aus dem Minderwertigkeitsgefühle, aus dem Gefühle der Berkurzung, Beeinträchtigung, Herabsehung ergibt, was die Ablehnung jeder Abhängigkeit, die Aussehnung gegen Herrschaft und Unterordnung zur Folge hat — durchaus Reaktionen, welche nicht auf Reurotiker beschränkt bleiben.

Die Annahme Ablers, ber Mensch apperzipiere ben Gegensatz minderwertigshochwertig burchgehends nur in der Form weiblichsmännlich (weshalb alle hierher gehörenden Phänomene von ihm mit dem Sammelnamen "männlicher Protest" bezeichnet werden), gehört zu der erwähnten Sigentümlichkeit der beiden modernen Wiener Richtungen in der medizinischen Psychologie, alles aus einem einzigen Gesichtspunkte verstehen zu wollen und stammt aus der für sie ganz unheilvollen Sucht nach Vereinheitlichung des psychischen Lebens in einigen wenigen Inhalten, was nur durch eine weitgehende Deutungsstechnik möglich wird.

Reben bem ersten Leitmotiv bei Abler, ber Rompensation bes Gefühles ber Minderwertigfeit durch bas Streben nach Erhöhung bes Perfonlichkeitsgefühles, bem aus bem Unluftgefühle ber Minder= wertigkeit resultierenden Expansionsstreben, das fich als fehr frucht= bar erweist, finden wir noch ein zweites Leitmotiv, mit bem ersten eng zusammenhängend, bas die Rolle dieser Strebung im pspchischen Gesamtbild beleuchtet. Es handelt sich um die Frage der Relation von Luftstreben und Triebbefriedigung einerseits, dem Ervansions. ftreben, bem Macht= und Geltungsbegehren anderseits. Expansionsstreben erhalt nämlich ben Brimat gegenüber bem primaren Luft= und Unluftstreben, biefe werden bem ersten untergeordnet. Gegen bie Autoren, welche alle menschlichen Sandlungen und Willensregungen als von Luft- ober Unluftempfindungen aus beherricht annehmen, erhebt Abler ben richtigen Ginmand, es gabe fein Daß für das luftvolle Empfinden, es gabe fein Sandeln oder Bahrnehmen, bas nicht nach Zeit, Ort verschieden, bei bem einen luftvoll, bei bem andern unlusterregend wirken könnte. Und felbft bie primitiven Empfindungen ber Organbefriedigung erweisen fich als abgestuft und abstufbar "je nach bem Sättigungsgrad und im Zusammenhang mit fulturellen Leitlinien, fo bag nur große Entbehrungen es vermogen, bie Befriedigung gum Biele gu machen." -

"Ift diese dann eingetreten, sollte wirklich die Psyche dann ihre Richtungslinie verlieren?" Die Frage wird damit beantwortet, daß sich die beiden an sich wirksamen Anreize (das Lust- und Unlustgefühl und der Selbsterhaltungstrieb) der Hauptleitlinie unterordnen, die zur Erhöhung des Persönlichkeitsgefühles antreibt (Adler, a. a. D. S. 37—38).

Das soll bedeuten: Die Lust, die aus einer bestimmten Triebbefriedigung entsteht, wird nicht allein um biefer Luft willen ober um dieser Triebbefriedigung willen gewollt, sondern weil Unluft, Entbehrung uim. unter Umftanben als etwas fozial Minderwertiges gewertet werben, mabrend bas Bewuftsein, von Unluftgefühlen und Entbehrung frei zu fein, in bem bestimmten Menschen fein Berfonlichkeitsgefühl erhöht, insbesondere bann, wenn ber Bergleich mit ben Nebenmenschen, mit bem größeren ringeren Uberfluffe baw. ber größeren ober geringeren Entbehrung bei Anderen psychisch mitverarbeitet wird. Hat einmal die Triebbefriedigung eine bestimmte, ziemlich niedrig anzuschlagende Grenze überschritten (vielleicht bermaßen, baß ber unmittelbare biologische 3med erfüllt ift), so unterordnen fich alle weiteren Strebungen bem Willen gur Geltung, diefer erlangt ben Primat. Also können wir im Unichluffe an bas Borbergebenbe bingufügen, im fozialen Leben werben auch öfonomische Werte nicht um der an sich mit ihnen verbundenen Luft willen allein angeftrebt, fonbern auch wegen bes allgemeinen sozialen Wertes innerhalb ber gesellschaftlichen Stufenfolge, ber fich an fie knupft.

In einem etwas anderen Zusammenhange unterscheibet Klages (Prinzipien der Charakterologie 1910) "Ich: Charaktere" und "Gestühls-Charaktere": "Das Lebensgefühl der "Ich: Charaktere" schwanktzwischen Erfolg und Mißerfolg, das der "Gefühls-Charaktere" zwischen Freude und Trauer." (Siehe das Referat des Verfassers im "Zentralsblatt für Psychoanalyse", Bergmann, II. Jahrgang, Nr. 6.)

Bekannt ist auch die im Bolkswitz gemachte Unterscheidung der beiden gegensätlichen Typen des Mannes, von denen der eine mit der Frau seiner Neigung zufrieden ist, auch wenn sie der ganzen Mitwelt mißfällt, während der andere sene Frau vorzieht, die allen gefällt und um derentwillen er beneidet wird, selbst dann, wenn sie seinen Trieben und Gefühlen nicht adäquat ist.

Sehen wir von gewissen Übertreibungen bieses Prinzipes bei Abler ab, so erweisen sich die psychologischen Gedankengange, die gleichzeitig, wie wir sehen werden, soziologisch zu werten sind, als



außerordentlich fruchtbar und jede unbefangene psychologische Erfahrung wird dafür Bestätigungen abgeben: Minderwertigkeitsgefühle und Reaktionen darauf, Bewertung des Lebens im Vergleichen, Triebbefriedigung nicht als letzes Ziel, sondern unter Umständen dem Macht- und Geltungsstreben untergeordnet, Macht sozusagen als selbständige Kategorie neben und über dem nackten Selbsterhaltungstriede. Die Psychologie Nietzsches geht damit (abgesehen von der oben notierten Disserval) ganz parallel: "Nicht Wille zum Leben, sondern Wille zur Steigerung des Lebens. . . nicht Tried zur Selbsterhaltung, sondern Tried zum Selbstzuwachs. . . Wettkampf um Sieg und Übermacht war sir Nietzsche das Wesen alles Gesichens." (Einleitung von Elisabeth Förster = Nietzsche, S. XX zu Nietzsches "Jenseits von Gut und Böse", Nietzsches Werke, Tasche-Ausgabe, Bb. VIII.)

Verletzung des Selbstgefühles dient häufig (auch bei wilden Bölkern) als schwerer Anreiz zum Groll. Schon Seneca ("De ira") wußte, daß "Beleidigungen uns mehr erzürnen als Schädigungen und Verletzungen", und Plutarch schrieb ("De cohibenda ira"), daß zwar verschiedene Personen aus verschiedenen Gründen in Zorn geraten, immerhin aber in fast allen Fällen die Vorstellung, verachtet oder vernachlässigt zu werden, eine Rolle spielt" (Westersmark, a. a. D. I, S. 32).

Zusammenfassend können wir sagen: Gine psychologische Trieblehre kann nicht beim Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstriebe stehen bleiben, sie muß der Selbstliebe, dem Geltungswillen, dem Willen nach sozialer Wertschätzung, nach Macht, Erfolg, Würde, Bedeutung innerhalb der Gesellschaft mindestens dieselbe, unter Umständen eine weit höhere Bedeutung beilegen.

Was für das einzelne Individuum gilt, wenn es sich in einer menschlichen Gemeinschaft eingeschlossen findet und an den Nebensmenschen als Vergleichspunkten sich orientiert, das gilt mutatis mutandis für Gruppen, die nach irgendeinem wesentlichen Kriterium als homogen gedacht werden können, gegenüber anderen Gruppen oder Sinzelpersonen, die außerhalb ihrer sich befinden, soweit sie in wirkliche oder ideelle Konkurrenz treten. Denn in solchen Gruppen wird der Sinzelwille sofort das Glied eines Gesamtwillens (Wundt), der auf den Sinzelnen zurückrestettiert.

Wir werben von dem Geltungsstreben einer Klasse, eines Standes sprechen durfen, von Reaktionen ganzer Gesamtheiten (Rassen, Rationen, Stände, Klassen) auf Minderwertigkeitsgefühle usw. Es

wird nur notwendig, die Ablersche Bsychologie, die aum aroken Teile Neurosenpsychologie ift, in vielen Bunkten erft ins Soziologische zu überseten, sie fozusagen auf ein anderes Riveau zu über-Un Stelle ber Organminderwertigfeit und ber relativen Minderwertigfeit bes Rindes gegenüber bem Ermachsenen, welche nach Abler bas ätiologische Moment für die Reurosen ausmachen, tritt für die soziologische Dynamit die mindere Bewertung ber Rlaffen und Stände. Dem Gingelindividuum und ber Gruppenpfnche gemeinsam ift bas antithetische Denten, bas Denten in Gegenfagen. Die treibende Kraft in der fozialen Bewegung orientiert sich an ber gegebenen Realität von Macht, Geltung, Reichtum, ihr Riel ift gunachft Befeitigung bes Gegenfates. Die Tenbeng ift entweder Erreichung des höheren Niveaus ober Berabbruckung ber anderen Rlaffe auf das eigene Niveau, die Spannung treibt nach einer Lösung, die nur burch Niveauausgleich berbeigeführt werben Aft jedoch ber Niveauausgleich einmal erfolgt, bann wird bas umgekehrte Berhaltnis angeftrebt. In Analogie ju einem bie Neurose betreffenden Sate Ablers tann für ben foxiologischen Borgang gefagt merben: "Leitenbe Rraft und Endzwed von fozialen Bewegungen ift, von einem gemiffen Stadium ber Bewegung an, unter anderem auch die Erhöhung bes fozialen Niveaugefühles." Mit dieser etwas vorsichtigen Fassung soll nebenbei die Übertreibung abgemiesen merden, als ob jeder Trieb und jede Triebbefriedigung nur in bem Dienste einer Leitibee für bie Betrachtung Blat finden tonnte. Es werden sicherlich öfonomische Borteile gunächft um ihrer felbst willen erstrebt. Das gilt sowohl für Ginzelindividuen als auch für Klaffen. Gine hungerrevolte jum Beispiel gilt natürlich par excellence der primitiven Triebbefriedigung und auch vieles, mas barüber hinausgeht, foll durchaus noch nicht aufgefaßt werben als getragen von dem Leitgedanken ber fozialen Niveauerhöhung. Grenze ift natürlich icharf nicht zu bestimmen, im übrigen aber find wir geneigt, auch abgesehen von ichwerer Entbehrung, ber Trieb. befriedigung an sich eine felbständigere Rolle zuzuschreiben. ift jene bis zu einem gemiffen Grabe erreicht, bann tritt ber Ber= gleich, bie Apperzeption bes Gegensates auf und wirft treibend als selbständige Rraft, die sich dem biologischen Triebe beigesellt und biesen als an und für sich wirkenbes Mgens in ben Sintergrund brängt.

Wir haben bei der Untersuchung der materialistischen Geschichts auffassung die ökonomischen Triebfedern von den anderen Motiven, insbesondere den Kategorien der Macht und sozialen Geltung geschieden; wir können nunmehr hinzufügen, daß diese Unterscheidung parallel geht mit unserer so gewonnenen psychologischen Scheidung zwischen Streben nach primärer Triebbesriedigung und dem universelleren Streben nach Erhöhung der Persönlichkeit, dem sich das primitive Triebleben später unterordnet. Dort wurde schon dem Rein-Ökonomischen das Sozial-Psychologische in der sozialen Gegenssatz und Abhängigkeitsapperzeption gegenübergestellt. Bei der Gegensatzperzeption handelt es sich um das Vorhandensein irgendwelcher Werte bei einer anderen Gruppe, deren Mangel in der eigenen Gruppe als Gegensatz empfunden wird.

Bunächft muß noch nicht das Perfönlichkeitsgefühl selbst getrossen sein. Dieses aus dem Vergleichen resultierende Gefühl der Unbefriedigung und der Unzufriedenheit kann vorerst noch von dem Ressentiment und dem Geltungsstreben frei bleiben und eine seinere psychologische Analyse muß hier wohl unterscheiden, wenn auch praktisch der Übergang ein sließender ist, da sich das zweite Gesühl dem erstgenannten hinzugesellt und meist eine Verschmelzung eintritt. Gemeinsam bleibt als wesentliches psychologisches Merkmal, daß nicht die Entbehrung an sich, nicht der biologische Trieb, sondern der soziale Gegensap, die Ungleichheit, als treibender Faktor wirksam wird.

Auch in der Abhängigkeitsapperzeption tritt ein soziales Spannungsverhältnis ins Bewußtsein, die Beziehung der persönlichen Gebundenheit der Menschen untereinander, wie sie in den sozialen Bindungen aller Art, insbesondere in den Verhältnissen der Überzund Unterordnung erscheinen. Hierher gehören die Abhängigkeitsebeziehungen, teils wie sie aus gewissen Wirtschaftsformen resultieren (Sklaverei, Leibeigenschaft, Hörigkeit, Arbeitsverhältnis und Arbeitsebisziplin), teils wie sie aus der staatlichen Organisation notwendig werden (Untertanen= und Obrigkeitsverhältnis, Beamtenhierarchie, militärische Disziplin usw.). Bei diesen Relationen des sozialen "Oben=" und "Untenseins" muß durchaus nicht die Rolle des "Untenseins" unter allen Umständen abgelehnt werden, wenn auch die Ablersche Psychologie dies anzunehmen scheint. Im Gegenteil, es handelt sich hier um ein Ambivalenzverhältnis (Bleuler) von Unterwerfungs= und Herschaftsbedürfnis.

<sup>2</sup> Ahnliche Unterscheidungen finden fich übrigens schon bei alteren Sogio-logen, jum Beispiel bei Lacombe.

[92

Re nach bem Überwiegen bes einen ober anderen Saktors werben fich Menschen und Epochen unterscheiben, ja es läßt fich vielleicht fagen, daß von dem Berhältnis biefer beiben Romponenten bie geschichtliche Farbung einer Epoche mitbeftimmt wird. wird, wie bei ber porhergebenden Analyse zu fragen sein, inwieweit bas Unterordnungsverhältnis primar eine bestimmte Lusteinbuße mit bedingt, mas zum Beispiel ficher bei den schweren Formen von Anecht= schaft, Borigfeit, Ausbeutung (biefe mird uns fpater noch mehr beicaftigen) ber Kall ift und inwieweit barüber bingus, aber im all= mählichen übergange bazu, unabhängig vom Reinöfonomischen, b. b. also von ber physischen Triebbefriedigung, ber Begriff "Freiheit" felbständig im Berfonlichkeitsbewußtsein auftritt und die Abhangigkeit bes Menschen vom Menschen schlechthin - in ben Regionen — als Verletung, Ginschränkung ber Berfönlichkeit, als Schmach, Entwürdigung, als unerträglich empfunden wirb, wo alfo nicht mehr ber fattische physische Drud ober die physische Entbehrung. sondern ichon die Borftellung, das Bewußtsein der Ungleichheit in der Form der Abhängigkeit und Unfreiheit die Reaktion hervor= ruft und wir es mit den verschiedenen Formen der Berletung bes Selbstgefühles zu tun haben.

Eine große Fülle von geschichtlichen Tatsachen und von Beobachtungen des täglichen sozialen Lebens belegt das Borhandensein dieser sozialpsychischen Kategorien, deren reinlich analytische Scheidung aber in Praxis kaum durchführbar ist und für unseren Zweck auch nicht notwendig erscheint.

Dabei fällt auch ein gewisse Licht auf die Fragestellung, ob Wille zur Macht auch als primärer Faktor in Funktion tritt oder stets nur als Reaktion auf ein Minderwertigkeitsgefühl, als Kompenstationsstreben, quasi als die andere Seite des Ressentiments, des "Aufstands der Schlechtweggekommenen" entsteht. Ohne das Problem lösen zu wollen, scheint folgende Betrachtung gewissermaßen eine Bermittlung zwischen beiden Standpunkten bewirken zu können:

Menschen und Klassen, wenn sie besonders niedrig gestellt sind, pflegen ihre Rolle vielsach als eine selbstverständliche, gott- oder naturgewollte hinzunehmen; ihre Unterordnung unter höhergestellte Befehls- oder Machthaber, die niedrige Stellung gegenüber bevorzugten Personen und Ständen gilt ihnen als unabwendbares Fatum. Wird der Druck irgendwo allzu stark, so entladet er sich in eruptiven Außerungen, in blinder Zerstörung, jede Zielsehung fehlt, ein bewußter Wille zum höheren Werte ist nur in Ansägen vorhanden.

Das Geltungeftreben entwidelt fich erft mit zunehmenber Bewußtheit; man fonnte von einer ursprünglichen "Enge bes Bewußtseins" reben, bie allmählich einer Erweiterung bes Bewußtseins Plat macht, in bas nunmehr neue Zielvorstellungen und bamit neue Strebungen eintreten. Macht= und Geltungsftreben entfteht meift erft bann, wenn irgendwo ein Loch entsteht, burch bas bie Möglichkeit bes Aufftieges erkennbar wird. Ift baber durch einen, vielleicht gang nebensächlichen Rampf irgendeine Bosition erreicht, so wird badurch bas Gefühl ber Minderwertigfeit (von der unmittelbaren Befriedigung in einer furz begrenzten Zeit abgeseben) unter Umftanben erft erzeugt, jedenfalls aber gar nicht vermindert, fondern erhöht, die Gegen= fählichkeit zu anderen noch nicht erreichten Positionen tritt badurch nur icharfer hervor, die Rampfesfreudigfeit wird durch ben Erfolg erhöht, bas Selbstbewußtsein gesteigert und bamit gerabe die Möglichkeit ber Erreichung weiterer Biele fichergestellt. Diese weiteren Ziele, bie früher teils gar nicht gefannt, teils wegen ihrer vermeintlichen Unerreichbarkeit infolge bes mangelnden Selbstbewußtseins gar nicht präzise apperzipiert fein konnten, werden nun mit Macht erftrebt; ber Wille wird fraftiger, gleichzeitig planmäßig und zielbewußt. 3m Bolfsmund wird diefer Sachverhalt durch den Ausspruch: "Reicht man einem den fleinen Finger, so will er gleich bie gange Sanb" gut bezeichnet. Sat ber Aufstieg einmal begonnen, so wird ber Zielpunkt immer hoher geftedt. "L'appétit vient en mangeant" gilt auch für ben Macht-Genügte ursprünglich eine Annäherung an irgendeine bunger. boher gewertete Bosition, so wird später bie völlige Angleichung erftrebt, mas aber auch nur einen Durchgangepunkt bebeutet zu bem weiteren Ziele bes Überschreitens biefes Zielpunktes und bamit ber Umtehr des Berhältnisses. Es ist dann taum mehr fest= austellen, ob nunmehr der Wille zur Macht eine felbständige Balenz hat ober noch immer als Auswirkung bes ursprünglichen Minderwertigkeitsgefühles fungiert. Da aber auch Abler im Willen gur Macht die Ausdrucksform eines Strebens und Begehrens erblickt, "beren Anfänge tief in ber menschlichen Natur begründet find" und wir auch herrischen Individuen sowie insbesondere herrenklaffen und herrenvölkern begegnen, bei benen kaum ein Minderwertigkeitsgefühl aufzeigbar ift (man bente an mächtige Bölfer, beren Macht= ftreben nicht am Bergleich mit höherwertigen orientiert fein fann), fo wird man fich eher ber Unficht zuneigen können, den Willen zur Macht fowohl als primär wirtend wie als fefundar begunftigt zu erfaffen.

Wie immer man fich die lette Frage beantworten moge, ber oben geschilderte Entwidlungegang bes fozialen Strebens icheint von ber größten Wichtigkeit zu fein. Nach biefem Schema entwickelte fich jum Beispiel die Arbeiterbewegung, wie wir oben bei Untersuchung ber materialistischen Geschichtsauffaffung burch bie Bemerkungen Rautstys von der zunehmenden jozialen Berelendung des Broletariats faben. Befanut ift die große Rolle, welche die Intellektuellen bei der Aufrüttelung von Volksmassen spielen, insolange diese durch ihre "Enge bes Bewuftfeins" es nicht vermögen, fich felbst ihre Riele gu seten. Über die frangosische Revolution berichtet Tocqueville: "Die Revolution, beren eigentlicher Zweck Aufhebung aller Gin= richtungen bes Mittelalters mar, brach nicht in Gegenben aus, wo fich biefe Ginrichtungen und Gefete am beften erhalten hatten und wo ihre Strenge und Unbequemlichkeit auf bem Bolte am schwerften laftete, sondern in Gegenden, mo folde fich weniger fühlbar machten, fo daß ibr Soch am unerträglichsten bort ju fein schien, wo es in Wahrheit leichter als anderswo mar."

Das Selbstbewuftsein einer Rlasse ober eines Stanbes und bamit die höhere Ansegung ihrer Anspruche tritt auch bann oft ein, wenn Leiftungen von ihnen verlangt werden, die beren foziale Bedeutsamkeit oder Unentbehrlichkeit erweisen. So fteigerte fich bas Selbstbewußtsein der Stände, als fie jum Bewilligen von Staatsausgaben berufen murden und das Aufsteigen der Arbeitertlaffe mahrend bes Rrieges und nach dem Rriege ist nicht zum Beringsten auf die erhöhten Unforderungen gurudzuführen, die an die untere Boltsflaffe geftellt murben - im Schütengraben, in Rriegsbetrieben ufw. Die Macht ber englischen Gewertschaften steigerte sich in England im Laufe des Krieges barum so fehr, weil man ihre Mitwirkung für die Bewilligung ber allgemeinen Wehrpflicht nicht entbebren Diese Beisviele find nicht nur fo zu verstehen, bag bie Unentbehrlichfeit und Wichtigfeit ber fozialen Funktion an fich eben icon Macht verleiht, fondern es tritt außerbem damit eine erhöhte Celbfteinschätzung ber Gruppe ein. Aus biefem verftarten Celbftgefühle erfließen bann neue Forderungen nach Gutern, nach Macht und Bedeutung innerhalb ber Gesamtheit.

Bei alledem muß aber immer wieder festgehalten werden: Die bargelegten Motivreihen sind nicht die einzigen. Der psychologische, soziologische, geschichtliche Gesantvorgang ist immer komplizierter. Allen Triebsedern bes Handelns von Sinzelindividuen und sozialen Verbänden tritt (abgesehen von ihrer gegenseitigen

Bindung) vornehmlich eines hemmend entgegen: die Trägheit, der Traditionalismus, der Konfervativismus des Ginzelnen und der Gruppe.

In den obigen Aufftellungen haben wir den almählichen Aufftieg der Klassen einem psychologischen Berständnisse näherzubringen versucht und damit das wichtigste Gebiet der Soziologie, die Dynamit der Gruppen, berührt. Auf die Frage der Entstehung der Klassen fent in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden. In großem Umfange wird hier die Annahme von Gumplowicz zutressen: "Es entsteht gesellschaftliche Ungleichheit originär durch Zusammentressen zweier heterogener ethnischer Elemente von ungleicher Macht" (Gumplowicz, Grundriß der Soziologie. 2. Ausl. S. 229). "Nie und nirgends sind Staaten anders entstanden als durch Unterwerfung fremder Stämme seitens eines oder mehrerer verbündeten Stämme" (a. a. D. S. 194), d. h. also: Die ursprüngliche ethnische Ungleichheit bedingt die spätere Klassenteilung, die Spaltung zwischen herrschender und beherrschter Gruppe.

Schmoller hat neben dem Rassetypus die Berufs- und Arbeitsteilung für die soziale Klassenbildung verantwortlich gemacht, worauf aber in richtiger Weise entgegnet wurde, daß die arbeitsteilige Wirtsichaft eine soziale Schichtung bereits vorausset, weil es sonst unverständlich bliebe, warum sich einzelne Gruppen untergeordnete Funktionen zuweisen lassen. Es scheint also Bücher in diesem Streite prinzipiell recht zu behalten, der, indem er den Sat Schmollers umkehrt, sagt: "Die Verschiedenheit des Vesitzes und Einkommens ist nicht die Folge der Arbeitsteilung, sondern deren Hauptursache" (Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft. 5. Ausst. S. 342).

Die Arbeitsteilung wirft so erst setundär. Primär liegt die größere Macht vor, die eine bestimmte Form der Acheitsteilung erzwingt. Die Angehörigen der herrschenden Kaste nehmen die vornehmsten und angenehmsten Beruse sür sich in Anspruch und weisen alle niedrigeren Funktionen den anderen Ständen zu. Diese faktische Aberlegenheit eines Elementes über das andere, die meist im Sinne von Gumplowicz auf ethnische Berschiedenheit und kriegerische Aberwindung zurückgeht, ist die äußere Tatsache, auf der die Klassenschen Argumentationen nicht anzuwenden sind. Die ursprüngliche Unterstüdung der einen Schicht durch die andere, die Zuweisung der groben Arbeit an die beherrschte Klasse, der besten Erzeugnisse an die Herrenschied, kann natürlich zunächst nur unmittelbar nach dem

Lust- und Unlustprinzip verstanden werden, ohne daß auf die feineren oben angebeuteten psychischen Mechanismen rekurriert werden mußte. Diese können erst im weiteren Berlaufe ber Geschichte und der Klassenschichtung vorgefunden werden.

Auch die Trachten "geben Zeugnis nicht bloß von den ästhetischen Anschauungen, sondern auch von Gefühlen der Macht, Hoheit, des Stolzes, dem Streben zu imponieren, prächtig und reich zu erscheinen, sexuell zu gefallen, kurz sich als das darzustellen, was man teils ist, teils sein möchte. Die Tracht soll den Unterschied einer sozialen Gruppe den anderen sofort erkennen lassen... darum achten nicht bloß diejenigen, die eine Tracht tragen, so lange als möglich auf deren Bewahrung, sondern es sind auch die oberen Klassen und Stände, welche den unteren lange Zeit den Gebrauch ihnen nicht angemessener Trachten verbieten" (Eisler, Soziologie, S. 140/141).

Wir sehen hier, wie etwas, das zunächst an sich einen Wert hat, zum Beispiel ästhetischen, sexuellen Wert, nunmehr einen sozialen Wert erhält, nämlich als Mittel zur Abhebung von anderen, als Mittel zu imponieren, im Dienste des "Pathos der Distanz". Der vulgäre Ausdruck "prozen" drückt vielleicht am besten diese Seite bes psychologischen Sachverhaltes aus.

Wie auch die Begriffe "reich" und "arm" nicht bloß ötonomische Rategorien sind, sondern wie gang im Sinne ber Behauptung Alfred Ablers die Triebbefriedigung in ben Dienst ber Erhöhung bes Berfonlichkeits- und Raftengefühles gestellt wird, ergibt fich aus ben Mitteilungen ber Sthnologen über bie Sitten ber Bilben: "Be reicher ein hottentotte ift ... besto mehr Rett und Butter verwendet er aum Beichmieren feiner felbst und feiner Familie. Dies ist bas große Unterscheidungsmerkmal zwischen ben Reichen und Armen ... Gines jeden Boblstand, Bracht und feiner Gefchmad merben bemeffen nach ber Menge und ber guten Beschaffenheit ber Butter ober bes Kettes, bas auf feinem Körper und feinem gangen Angug glangt (Spencer, "Brinzipien der Soziologie", III. Bb., 4. Teil, S. 236). Die große Bedeutung, welche bie Begriffe Macht und Burudfepung in ber frangofischen Revolution hatten, murbe icon ermähnt. gitierte Ausspruch Taines von ben zwei Fluffen, die fich zu einem Strome vereinigen, trifft die Sachlage fehr gut: Die Leibenschaften bes Magens auf ber einen Seite, die Leibenschaften bes Ge= hirns ber von Berrichfucht erfüllten Manner auf ber anderen Seite. Lacretelle ("Dix ans d'éprouves" bei Taine a. a. D., S. 162) fpricht von einer ber bedeutsamften Berfonlichfeiten der französischen Revolution, Robespierre, als von dem "leibhaftigen Typus des Neides".

Auch die revolutionare Bewegung in ben besiegten Staaten nach bem Ende bes Beltfrieges zeigt in mannigfachen Berflechtungen bie oben aufgezeigten Kategorien. Die Revolution mar zum Teil eine nationale, zum Teil eine soziale und politische. Durch bie nationale Revolution, die als Auswirfung des Weltfrieges erscheint, wird der Traum von nationaler Größe und Macht verwirklicht, die auf jeden einzelnen Stammeszugehörigen zurüdreflektiert. Wie wenig ötonomische Momente alle in die Bewegung bewirkten, beziehungsweise die Siegesfreude zu erklaren vermögen, tann jeder unbefangene Beobachter ber Boltspinche bestätigen. Saß gegen vermeintliche ober mirkliche Unterbrudung, Freude über rein ibeelle Errungenschaften, Macht= und Siegesrausch von Bölkern, für bie einft bie Geschichte ben Beinamen von "Bedienten-Bölkern" registrieren mußte, geben ben psychologischen Afpett. Angehörige ber Brrebenta in bem nunmehr "erlöften" Trieft pflegten vorsichtige Erwägungen einer Gefährdung des Sandels durch ben Anschluß an Italien mit bem typisch geworbenen Sate zu beantworten: "Wir wollen bie Abschüttelung bes verhaßten Joches auch für ben Kall, daß badurch in ben Strafen Triefts Gras machsen Die Affektivität von Macht und Ressentiment kann wohl von Erwägungen praktischer Klugheit bis zu einem gewissen Grabe eingeschränkt werden, an sich ist sie natürlich irrational. - Auch in ber politischen und sozialen Revolution kommt zu ber absoluten prefaren Lage ber arbeitenben Schichten noch die foziale Ummalzung und Umschichtung bingu, welche bie Revolutionsstimmung bedingt. (Man denke unter anderem an die aufrührerische Wirkung des Rriegs= gewinners.) Aber auch fonft mare es verfehlt, in ben ökonomischen Ronflikten die Motive der Revolution erschöpft zu feben.

Auch diese Revolution, wie die vorangegangenen, war individualistisch im Zeichen der Ablehnung von Bindungen: Zu ihren symptomatischen petits kaits gehört auch die Wahl von . . Schülerräten. Die Menschen wollen nicht mehr Objekt, sondern Subjekt der Gesetzebung, nicht mehr Objekt, sondern Subjekt der Wirtschaft sein. Der autoritativen Form wird die demokratische in Staat und Wirtschaftsbetrieb gegenübergestellt. Die Fabrik soll eine Konstitution in dem Betriebsrate erhalten. Aus der Joiosynkrasie gegen die Macht der anderen, gegen die Alleinherrscher in der Fabrik will man die Fesseln der Abhängigkeit vom Unternehmer, Arbeitsleiter, von Angehörigen einer fremden, bevorzugten Klasse entsernen; damit ersechnollers Inhrbuch XLV 1.

langt die eigene Klasse Macht und Bebeutung; in dem Einstusse des Betriebsrates, der Gewerkschaft, der politischen Vertretung wird die Macht der Klasse restektiert, spiegelt sich das Selbstbewußtsein, die Erhöhung der Gruppe und damit des einzelnen. Mögen dabei sicherslich praktisch-ökonomische Vorteile mit angestrebt sein, sie erschöpfen aber nicht den Gesamtgehalt des Vorganges.

Vom russischen Bolschewismus sagt Sombart: "Wahrscheinlich ist, daß ein beträchtlicher Teil der Antigesinnung, des Negierens alles Bestehenden aus Ressentiment" stammt (a. a. D., 7. Aufl., 5. Kap. VI). Die ungeheuere Rolle, die das unergründlich tiefe Ressentiment der Ostjuden in dieser Bewegung spielt, liegt auf der Hand. Sine spezielle Würdigung dieses Kapitels, etwa im Zusammenhange mit der Rolle, die die Juden bei der Entstehung des Christentums spielten, müßte erst versucht werden.

Diese kleinen Beiträge zur Revolutionspsychologie wollen die historische Bedeutung der letten Revolution nicht herabsetzen, deren kunftige Auswirkungen übrigens heute noch nicht erkannt werden können.

Gehen wir nun von diesen symptomatischen Erscheinungen der Revolution zur Psychologie des Kapitalismus und der modernen sozialen Bewegung in ihrem Gesamtzusammenhange über. Da können wir den allgemeinen Sat niederschreiben, daß für das Sozial-Psychische das Wirtschaftliche nie letter Zweck ist. "Für den Sozialwillen ist das wirtschaftliche Moment bewußt oder undewußt (impulsiv) letten Endes nur ein Durchgangsstadium, ein Glied in der Kausal- und Zweckreihe, deren jeweiliger Abschluß auf seiner Höhe ein über wirtschaftlicher ist" (Eisler, a. a. D., S. 74). Dazu kommt noch, daß nach dem Sate eines Nationalökonomen die Konsumtion sehr bald ihre Grenze in der Aufnahmefähigkeit des Magens sindet. Ham ach er hat den Sachverhalt tressend mit den Säten: "Abenehmende Bedeutung des Ökonomischen als Zweck... zunehmende Bedeutung des Ökonomischen als Mittel" formuliert (a. a. D., S. 487).



¹ Bezeichnend hiersur ift u. a. ein Artikel von Bilhelm Wilhelm ("Der Rampf", XII, 1), betitelt "Die Befreiung der Arbeitsleiftung von der dienstherrlichen Untertänigkeit", in dem auch füx den kommenden sozia-liftischen Staat mit Recht die Abhängigkeit von einem kontrollierenden Beamtenapparat vorausgesehen wird und daher Mittel vorgeschlagen werden (u. a. die Wiedereinführung der Akkovarbeit), um der erniedrigenden Untertänigkeit gegenüber Aufsichtsorganen der Arbeit zu entgehen.

Sbenjo wie ber Rapitalismus lettlich außerwirtschaftlichen Ur= fachen feine Entstehung verdankt, ebenfo wie das Aufftreben bes ftadtischen Bürgertums im Mittelalter bem Unabhangigfeits- und Machtstreben gegenüber bem Feudaladel entsprang, so ist auch bie . Bleonerie des modernen Kapitalisten Wille gur Macht, Drang nach Besiegung ber Ronturreng, nach Beberrichung ber Birtichaft, Erweiterung ber Ginfluffphare, nach bem fogialen Dben-Gein; befannt ift jum Beispiel die außerordentliche perfonliche Unspruchelosigkeit vieler ameritanischer Milliardare, die aber ihrem wirtschaftlichen Expansioneftreben nicht im geringften Abbruch tut. Und schlieglich barf nicht vergeffen werden, bag ein großer Teil ber wirtschaftlichen. Guter bireft zur Differenzierung von Menichen und Rlaffen bient. Die foziale Bewertung wird oft burch bas Borhandenfein von Bedürfniffen und die Möglichteit ihrer Befriedigung beftimmt, wodurch neue Bedürfniffe erft geschaffen, biese in ben Dienft ber sozialen Bewertung gestellt werden. Armut wird nicht blog bebauert, sondern auch geringgeschätt (Notiger Kerl!).

Es unterliegt keinem Zweisel, daß auch der Sozialismus die Fortsetzung des individualistischen Kampses gegen Zwang und Macht ist: Die ganze geschichtliche Entwicklung beweist es ebenso wie der oben erwähnte Kamps gegen den kapitalistischen Fabrikabsolutismus und gegen die Arbeitsaussicht sowie die Tatsache, daß der Sozialismus seine Anhänger beim abhängigen Industriearbeiter hat und unvergleichlich seltener beim selbständigen, wenn auch oft ärmeren Handswerksmeister. Dieselbe Form menschlicher Affektivität, durch welche die patriarchalische Familie aufgelöst wurde, erzeugt den Kapitalismus, rüttelt in der Aufklärungszeit gegen die Autorität den Kirche und Staat, proklamiert die Menschenrechte, läßt in der Folge im Kampse um Freiheit und Gleichheit den Sozialismus erstehen, was wir im folgenden noch klarer zu machen versuchen werden.

Werner Sombart betont auch, daß das absolute Elend nicht die Quelle des Hasses und der Empörung des Proletariats sei, denn manche Lohnarbeiter selbst in Europa verdienten mehr als ein Universitätsprosessor (bekanntlich hat sich jest das Verhältnis noch ftarker nach dieser Richtung verschoben). Zu den Gründen der Empörung zählt Sombart den Kontrast gegen den Reichtum der Unternehmer, "deren Überfluß er seiner Meinung nach erzeugt", und die Ungewißheit der Existenzmöglichseit. Dieser zweite Punkt ist allerdings ein wirtschaftlicher im engeren Sinne des Wortes. Alle Bestrebungen nach einem "Recht auf Existenz" sind spezisisch ökonomische

und haben mit der dargelegten Sozialpsychologie nichts zu tun. Dies muß unbedingt und ausdrücklich anerkannt werden. Überhaupt ist der Gesichtspunkt der mehrfachen Determinierung stets festzuhalten; am allerwenigsten in dem ungeheueren Fragenkompleze des Sozialismus ist eine vereinsachende Betrachtungsweise am Plate. Aber die unmittelbare Bedürsnisdefriedigung und Sicherung der Existenz ist immer erstes, nie aber letzes Ziel. Das psychologisch Bemerkenswerte beginnt erst dann, und für die Betrachtung des ganzen Verlauses beziehungsweise des Gesamtaspektes einer Bewegung bilden Motive wie "Recht auf Existenz" usw. nur Einzelelemente des Verständnisses.

Kerner: Die Auffaffung des Lohnes lediglich als eines Mittels zur Anschaffung wirtschaftlicher Güter ift unzureichend. Selbst Marx betont ichon, daß "die Wertbestimmung ber Arbeitetraft ein historisches und moralisches Element" enthält (Rautsty, "Rarl Marr' ofonomische Lehren", S. 6). Aber barüber hinaus ift die bobere Bezahlung gleichzeitig auch Ausbruck einer höheren Bewertung ber Berfonlichkeit, bes Stanbes, bes Berufes ufm. Befannt ift, baß jum Beispiel Angehörige gemiffer Berufe unter Umftanden lieber eine berufliche Inanspruchnahme unentgeltlich vornehmen, benn gegen eine geringere Bezahlung, als beren Standard entspricht. - (Arzte ufm. - Bezeichnung gemisser Form von Entlohnung als Honorar.) Auch in den Löhnen der Sandarbeiter treten diese Erscheinungen zutage. Qualifizierte Arbeiter bleiben oft lieber arbeitslos, als sich zu anderen Arbeiten zu erniedrigen oder unter einem Standarblohn zu arbeiten. Die Sohe bes Lohnes ift gleichzeitig Magstab ihrer personlichen und gesellichaftlichen Bewertung und nicht bloß Maßstab für ben Anteil an der Konsumtion, bestimmt daher die Rangstufe innerhalb der verschiedenen Zweige und Schichten bes Broletariats. Auf ber anderen Seite wieder findet fich die umgekehrte Relation: Die Bewertung bes Menschen und bes Berufes vollzieht fich nicht durch Gegen= überhalten des Arbeitsentgeltes, sondern durch die soziale Stellung (gelehrte Berufe, bobere Beamte), burch ftandische Qualitaten (por= nehme Lebensführung, Bilbung, Ghre). Mag Beber berichtet auch von gemiffen Arbeiterkategorien (Beignäherinnen), die wegen ihrer reinlichen Arbeit von anderen Arbeitern fogar besfelben Betriebes, trop gleicher ober geringerer Entlohnung, gesellichaftlich ge= schieden find.

So ist auch die Lohnfrage nicht Magenfrage allein, sondern mannigfach psychologisch verzweigt.

In jedem sozialen Kampse um Geltung und Bedeutung ist ein Zweisaches zu beobachten: Es ist entweder die Stellung der höheren Klassen selbst ein Ziel, das angestrebt wird oder aber (wenn dies für die ganze Gruppe nicht möglich ist) tritt eine Umkehrung der Werte ein; die eigene Lebensform erfährt eine höhere Bewertung. Die Arbeit an sich ohne Rücksicht auf Qualisstation wird geadelt, sie wird das einzige Mittel, "den einzelnen, der nichts ist als ein Teil der Masse, zur Seltung zu bringen" (Sombart). Das herabsetzende Gefühl der Ungleichheit wird kompensiert durch eine Selbsterhöhung der Klasse: "Proletarius sum" (Sombart).

In der Mehrwerts und Ausbeutungstheorie erfahren diese Darlegungen vielfältige Beftätigung. Ihre rein vollswirtschaftliche Seite braucht hier nur gestreift zu werden. Bekanntlich hat die ursprüngliche Ausbeutungstheorie burch ben britten Band von Marg' "Rapital" eine Modifitation erfahren, die ihre Bebeutung einschränft. Während es in früheren Darftellungen hieß, daß die einzelnen Rapitaliften ihre Arbeiter ausbeuten, hieß es nunmehr, daß nicht die individuelle Arbeit, fondern die Gesamtarbeit werthildend fei. Philippovich weist bemgemäß darauf bin, dies führe auf die einfache Feststellung bes Robbertus zurud, daß aus dem Arbeitsertrage aller auch die Rentner usw. bezahlt werden (Philippovich, "Grundriß der politischen Otonomie", I. Bd., 4. Buch § 116, 7. Aufl.). Aber ber theoretische Streit um die nationalöfonomisch einwandfreie Saffung des Mehrwertproblems ift für bie Tatfachenbeurteilung irrelevant. Das erkennt ber für die Tatfachlichkeiten bes fozialen Lebens immer flare Blid Bernfteins gang beutlich: "Bon ber gesamten in ber Brobuftion enthaltenen Arbeit lebt eine bedeutend größere Bahl von Menschen, als baran tätig mitwirkten ... Die Mehrarbeit biefer letteren ift eine empirische, aus ber Erfahrung nachweisbare Tatfache, die feines beduktiven Beweises bedarf. Db bie Marriche Berttheorie richtig ift ober nicht, ist für den Nachweis der Mehr= arbeit gang und gar gleichgültig" (Bernftein, "Die Boraussehungen bes Sozialismus ufm.", S. 42). Die empirische Mehrarbeit liegt, ungeachtet aller Schwierigkeiten ber Mehrwerttheorie, auf ber Welche Bedeutung hat nun aber diese Tatsache in volkswirtschaftlicher und psychologischer Sinsicht?

Bolkswirtschaftlich, zahlenmäßig in Beziehung zur Distribution ausgedrückt, ist ihre Bedeutung von verschwindender Größe. Wenn mit aller erforderlichen Schärfe festgehalten wird, daß nur ein Teil der Revenue (die Revenue im engeren Sinne) vom Rapitaliften konsumiert wird, mahrend ber andere Teil zur Bergrößerung bes Rapitals verwendet, affumuliert wird (was natürlich von Mary nicht überseben wird), so ergibt ein Entzug dieser Borzugskonsumption, alfo lettlich bie Aufhebung ber "Ausbeutung", für bie Gefamtheit gar teinen nennenswerten Erfolg. Diefe Feststellung ift burchaus nicht neu, aber für unsere Untersuchung nicht unwichtig. Rathenau hat biefe Berteilungsverhältniffe folgendermaßen aus= gebrudt: "Wir beginnen einzusehen, daß die Rapitalrente nichts weiter bedeutet als die Rudlage, beren die Industrialwirtschaft ber Welt alljährlich für ihr eigenes Bachstum bedarf, daß biefer Rentenbetrag nach Abzug eines mäßigen — allerdings willfürlichen — Berbrauchsanteiles des Rapitaliften reftlos wieder der Wirtschaft jugeschlagen wird . . . ich habe . . . bargelegt, baß . . . die Bemessung bieses Verbrauchsanteiles sittlicher und wirtschaftlicher Kor= rekturen bedarf, doch felbst die Aufhebung des Vorzugsverbrauches würde die Lebensbedingungen der Gesamtheit nicht wesentlich berbeffern." (Rathenau, "Die neue Wirtschaft", S. 31).

Der Marxismus will allerdings biese Feststellungen nicht als Argumente gegen seine Theorie gelten lassen. Engels hat im Borwort zum "Slend ber Philosophie" auf die Mehrwerttheorie Bezug genommen: "Marx hat denn auch nie seine kommunistischen Forderungen hierauf (auf den Mehrwert) begründet, sondern auf den notwendigen, sich vor unseren Augen täglich mehr und mehr vollziehenden Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise."

Gemeint ist natürlich, daß dieser Zusammendruch der kapitalistisschen Produktionsweise, abgesehen von dessen "Notwendigkeit", auch etwas Wünschbares, Anzustrebendes ist. Die Motive des Strebenskönnen ja doch nicht in der Naturnotwendigkeit des wirtschaftlichen Prozesses selbst gelegen sein. Welches sind aber die theoretischen Gründe, weswegen der sozialistische Staat dem kapitalistischen vorgezogen wird?

Da steht unter den wirtschaftlichen Zwecken die produktivere Arbeitsweise wohl in erster Linie: Erhöhung der Produktivität durch Beseitigung der "Anarchie der Produktion", Ausschaltung aller jest notwendigen, später überstüssigen Berrichtungen, Zentralisserung und Rationalisierung der Wirtschaft usw. Das Kapital erscheint der Theorie nicht bloß als Mittel der Produktion, sondern auch als deren Schranke: "Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst: daß das Kapital . . . als Aus-

gangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck ber Produktion erscheint." (Marg' "Kapital" III, Gesammelte Schriften, III/1, S. 231—232.)

Der Sozialismus zeigt hier nun eine merkwürdige Disfrepanz amischen seiner Theorie und seiner Braris. Denn auf den Ginmurf, Die Ausbeutung in ber gegenwärtigen Gesellschaftsordnung bestehe zwar, aber nur in ganz geringem Umfange, weil ja beren Beseitigung Die Lebensbedingungen der Gesamtheit nicht wesentlich verbeffern könnte, wird geantwortet, daß die Rechnung zwar ftimme, daß aber in einer anderen, eben ber fozialiftifden, follektivierten Birticaft burch die Erhöhung ihrer Produktivität auch ber wirtschaftliche Reichtum aller ihrer Angehörigen sich bedeutend vermehren murbe. Dann mare aber nicht bie Ausbeutung bas Motiv bes Rampfes und nicht die Aufbebung dieser Ausbeutung das Ziel, sondern eben die geringe Produftivität mit der ihr innewohnenden Verelendung mare bas Motiv, die Berbesserung ber Birtschaftsmeise hingegen bas Riel, bas allerdings nur im Rampfe gegen Kapitalismus und beffen Rupnieker erreicht merben konnte. Dann mare es aber nicht einzusehen, marum immer wieder von Ausbeutung gesprochen wird, ba boch nicht biefe, sondern nur die unvollkommene Wirtschaftsweise schlechthin ber Kern bes übels ift. Ru bem fommt noch, bag wir von jener "objektiven Schranke" oben aussagen mußten, bag bie ihr jugeschriebene "Berelendungstendenz" nicht besteht, und bag sich baber Rautsty zu einer pfychologischen Lesart verfteben mußte, nach ber die machjende Verelendung bes Proletariats im fozialen Sinne auf ben machfenden fozialen Gegenfat zurudgeht, meshalb er jene psychische Berelendung bamit identifiziert, mas ber "Bourgeois" "Begehrlichkeit" nennt.

Alles drängt daher zur Deutung, daß dem Begriffe des Mehrwertes, nämlich der Ausbeutung an sich, unbekümmert um dessen
theoretische Zweiselhaftigkeit einerseits und um die geringe praktische Birkung anderseits, der Wert einer assektiven Triebseder zukommt und daß diese, verbunden mit dem Bewußtsein der Gegensäglichkeit zum Kapitalisten, die assektive Gewalt der Bewegung erklärt. Die Frage kann uns in diesem Zusammenhange natürlich gar nicht interessieren, ob die Aussicht auf eine enorme Steigerung der Produktion begründet ist oder nicht, dzw. ob nicht derselbe Ersolg durch eine Synthese von Kapitalismus und staatlicher Einslußnahme erzielt werden könnte. Denn wie immer man diese Fragen beantworten möge, sur die psychologische Beurteilung wird der Mehrwert, die Ausbeutungsrate nunmehr jum Symbol ber Ungleichheit, bes Gegenfates, bes Gefühles ber Berabfepung ber Arbeiterflaffe gegenüber dem "Bourgeois". Die Größe ber Ausbeutung, ihre praftische Wirfung in der Realität kommt bemgegenüber gar nicht jum Ausbrud. Der Begriff ber Ausbeutung tann gar nicht aus bem Arfenal ber sozialistischen Agitation verschwinden und bas nicht in bem groben Sinne, als ob ichlaue Demagogen in bewußter Absicht die Maffen bamit haranquieren wollten, sondern in der tieferen Bedeutung, bak bie affektive Ginstellung ber Maffe fozusagen primär porhanden ift und die dazugehörigen Borftellungen ausgesucht und festgehalten werben, so daß es aussichtslos mare, durch theoretische ober gablen= mäßige hinmeise irgendeine Beränderung des Borftellungsablaufes Motor ber fogialistischen Bewegung ift bas popularifierte, individualistifche Recht auf ben vollen Arbeitsertrag, nicht die vollkommenexe Broduftionsmethobe.

Der Sozialismus, ebenso wie die früheren Revolutionen und geschichtlichen Bewegungen, ist zum großen Teile ein Kampf gegen die Borrechte der Geburt; früher gegen den Geburtsadel, jest gegen die Träger des ererbten Kapitals. Der Begfall des persönlichen Berdienstes beim Besiteinkommen sindet hier seine revolutionierende Wirkung. — Mary sagt: "Der Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist, sondern er wird industrieller Besehlsehaber, weil er Kapitalist ist." (Zitiert bei Woltmann, "Die Darwinsche Theorie usw.", S. 325.)

Die Psychologie des Sozialismus kann daher resumiert werden: Auch dieser kann im Gesamtverlause der sozialen Dynamik nur als Fortwirkung der individualistischen Raturrechtsforderungen, als Aussbrucksform des Geltungsstrebens und Ressentiments begriffen werden. Auf dem Unterbau der psychologischen Faktoren erhebt sich der Abersbau der einseitigsökonomischen Theorie.

## III. Die soziologischen Konsequenzen

Die Konsequenzen, die sich aus den bisherigen Erörterungen für die Frage der Abschätzung künftiger Möglichkeiten von Gleichheit und Ungleichheit ergeben, liegen nun offen zutage. Jede Berufung auf die materialistische Geschichtsauffassung, die sozusagen die wissensichtliche Gewähr für das Eintreten eines Idealzustandes in sich enthalte, muß nun abgelehnt werden.

Die objektive Hypothese könnte eine Angleichung, die "Aufslösung aller Widersprüche", die Erfüllung des uralten Gleichheitsideals gewährleisten. Denn da jedes soziale Bewußtsein nach der Theorie nur Spiegelbild der wirtschaftlichen Situation, genauer gesagt der Produktionsverhältnisse ist, so müßte der Zukunstsstaat natürlich eine Sozialpsyche zeitigen, in der es Antriebe zur Unsgleichheit schlechthin nicht geben würde.

Aber diese objektive Fassung der Theorie, nach der ein Großeteil der menschlichen Psychologie nur Ideologie, also falsches Bewußtsein und Spiegelbild ökonomischer Verhältnisse vorstellt und sich die Entwicklung zum Zukunftsstaate naturgesetzlich, notwendig, also unsvermeidlich vollzieht, ist nichts anderes als eine unbeweisbare, von Widersprüchen durchsetze Hypothese.

Auch die psychologische Hypothese mare imstande, die Stabili= fierung eines Idealzustandes mahricheinlich zu machen. Denn wenn alle Rämpfe Rlaffenkampfe maren, alle fozialen Tendenzen nur ökonomische find, bann wurden im "flaffenlofen" Staate, in einer mit reichlichfter Produktivität (die nach der Theorie sich einstellen mußte) gesegneten Birtichaft jeder Anlaß zu politischen und fozialen Konflikten, jedes Motiv zur Beränderung des fozialen Gleichgewichts entfallen. Saben wir aber im vorigen Abschnitte bas Ofonomische auf sein richtiges Maß zurudgeführt, biefes nicht immer als Zwed, sonbern unter Umständen häufiger noch als Mittel erkannt und hinter bem Okonomischen baw. über diesem die psychologischen Triebfedern entbedt, bie als Motoren ber Geschichte wirksam find und in ben Begriffen "Wille gur Macht", Abwehr von fozialer Minderwertigkeit, Ablehnung menschlicher Abhängigkeiten, Erhöhung bes fozialen Niveaugefühles charafterifiert murben, fo brangt fich uns von felbst ber Schluß auf. baß biefe Ureigentumlichkeiten menschlicher Affektivität, verbunden mit ber allgemeinen Rampfnatur bes Menschen, welche in materialistische Geschichtsauffaffung überhaupt teinen Gingang gefunden haben, ben Bang bes fozialen Geschehens gang anders beeinfluffen werben. Sort ber Rampf um des Lebens Notdurft auf, fo nicht der um die soziale Bevorzugung; verschwinden die "Leidenichaften bes Magens", fo werben bie "Leibenschaften bes Gebirns" bamit nicht beseitigt; ber Wille gur Macht und gur Geltung mirtt souveran und zwingt bas Ofonomische in seinen Dienst. fozialen Minderwertigfeit entsteht bas Streben nach Gleichheit, ift biefe erreicht, nach Soberwertung. Diefe Kategorie fennt und will teine Gleichheit, fondern ftrebt nach Ungleichheit, Aberlegenheit, Differenzierung.

Bur Beseitigung menschlicher Rivalität und menschlichen überlegenheitswillens ist Gemeinwirtsichaft ein unzureichendes Mittel. Denn die Arbeitsteilung kann niemals aufhören; aus der bloßen Steigerung der Produktivität der Arbeit kann nicht die Möglichkeit abgeleitet werden, die Arbeitsteilung zu beseitigen. In den technischen Sachverhalt greift der psychologische Zwang ein: das ist der allgemeine Grund für die Stabilisierung der Ungleicheit, die allgemeine soziologischen Konsequenz, wie sie sich auch aus unserer sozialpsychologischen Sinzeluntersuchung ergeben hat. Sine Anzahl von weiteren überslegungen können wir nun anschließen und mehrsach Gedanken versichiedener Autoren zwanglos in unseren Zusammenhang einbeziehen.

In einer kleinen Schrift spricht Rosa Manreber von der "Machtkausalität": Es muß dahingestellt bleiben, ob die Erslösung von der Machtkausalität nicht gegenüber der Wirklichkeit so wenig Aussicht hat wie etwa die Erlösung von der Erhsünde oder von anderen Grundübeln, die der Menscheit als unabänderliche Folge ihres Gattungscharakters anhaften. Der Wille zur Macht ist eine alle Lebenserscheinungen so allgemein beherrschende Tatsache, daß Nietzsche ihn sogar als das metaphysische Wesen der Welt bezeichnet und seine Erlahmung bloß als Erschöpfungssymptom bestrachten konnte." (Rosa Manreber, "Der typische Verlaufsgialer Bewegungen", "Der Ausstele" Nr. 3, Anzengruber-Verlag.)

Mit seinem psychologischen Scharfblicke hat Niepsche in großen Umrissen das Typische im sozialen Willen gezeichnet: "Der Individualismus ist die bescheidenste Stuse des Willens zur Macht. Hat man eine gewisse Unabhängigkeit erreicht, so will man mehr: Es tritt die Sonderung heraus nach dem Grade der Kraft . . Auf den Individualismus folgt die Glieder- und Organbildung . . . Erstens: die Individuen machen sich frei; zweitens: sie treten in Kamps, sie kommen über Gleichheit der Rechte überein ("Gerechtigskeit" als Ziel); drittens: ist das erreicht, so treten die tatsächlichen Ungleichheiten der Kraft in eine vergrößerte Wirkung; — jest organisieren sich die einzelnen zu Gruppen; die Gruppen



Die Auffassung von Engels (Antidühring, S. 213), "daß es einmal teine Karrenschieber und keine Architekten von Prosession mehr geben soll, und daß der Mann, der eine halbe Stunde lang als Architekt seine Anweisungen gegeben hat, auch eine Zeitlang die Karre schiebt, dis seine Tätigkeit als Architekt wieder in Anspruch genommen wird", ist allzu natv, um ernsthaft in Erwägung gezogen zu werben.

streben nach Vorrechten und Übergewicht. Der Kampf, in milberer Form, tobt von neuem. Man will Freiheit, solange man nicht bie Macht hat. Hat man sie, will man Übermacht; erringt man sie nicht (ist man noch zu schwach zu ihr), will man "Gerechtigkeit", b. h. "gleiche Macht". (Nietzsche, "Der Wille zur Macht", nachgelassene Werke, S. 359—360.) Die Richtigkeit dieser Aufestellung ist natürlich ganz unabhängig von der Annahme oder Abslehnung der Konzeption von Nietzsches Kulturideal.

Streifen wir nun bier die Beziehung des Freiheits- jum Gleichheitsproblem. Das 18. Sahrhundert erstrebte Befreiung von allen menschlichen und gesellschaftlichen Abhängigfeiten, von politischen, religiöfen und ökonomischen Bindungen. Aber bem lag - in ber Theorie - die Boraussetung zugrunde, daß der "Mensch schlechtbin", ber volltommene, gute Menich in die neuen Beziehungen eintreten murbe, nachdem er von allen Schladen befreit worden mare, die fünstliche Fesselungen in ihm gurudgelaffen batten. Freiheit und Gleichheit maren zwei Begriffe, die einander erganzten. Die Kolae zeigte, auf welch irrigen Boraussetzungen die Theorie aufgebaut Der Rationalismus hatte die menschliche Affektivität über-Dieselbe Lehre erlebt aber eine Auferstehung im modernen seben. Sozialismus: Gin neuer Glaube tritt auf, nicht mehr an bie angeborene Gute bes Menichen, aber an beffen, aus ber fünftigen gesellschaftlichen Broduktion resultierende. vollkommene Soziabilität und Nivellierungsfähigkeit. Aber es ift nun einfach unerfindlich, woher die Möglichkeit einer herrichaftslofen "freien" Gefellichaft, bie auf ben 3mang bes autoritativen Staates verzichtete, fommen follte, wenn man von der vorhin abgelehnten Annahme einer ichlechthin vorhandenen Abhängigkeit bes menschlichen Affektlebens von der öfonomischen Broduktionsform absieht. Ja, man muß sich fragen, wie sich benn ein — angenommener — Ruftand einer ungeheueren Broduktivassoziation, die keine Borzugs= rechte und feine Borzugsftellungen fennt, auch nur einen Tag ohne ftaatlichen mit Straffanktionen verbundenen Zwang erhalten könnte. Tatfächlich umfaßt der sozialistische Bukunftsftaat zwei beterogene Momente: ben Individualismus und die allfeitige Regulierung burch die Staatsallmacht 1. Der theoretische Sozialismus in seinem Widerspruche ift eben gang bas Rind jener optimistischen Naturrechtsidee, der Ausdruck eines unerfüllbaren Menschheitstraumes.



<sup>1</sup> Othmar Spann behauptet, ber Margismus enthalte unter einer universalistischen Maste eine individualiftische Seele.

[108]

Losgelöft von der sozialistischen Zufunftserwartung hat Simmel jum Teil gang parallel mit ber oben gitierten Stiggierung Rietiches - über biefe Busammenhänge fehr gutreffenbe Sate geschrieben, die wir hier wiedergeben muffen. "Die Gleichheit, die so als die erste Folge . . . der Freiheit auftritt, ift in Wirklichkeit nur ber Durchgangspunkt, ben die Pleonexie ber Menschen passieren muß, sobald fie die unterdrückten Maffen ergreift. Niemand begnügt fich. topischerweise, mit ber Stellung, bie er feinen Mitgeschöpfen gegenüber einnimmt, fonbern jeber will eine in irgenbeinem Sinne gunftigere erobern . . . Die Gleichheit mit ben Soberen ift ber erfte sich barbietende Inhalt, mit dem sich ber Trieb eigener Erhöhung erfullt, wie es fich in jedem beliebigen engeren Rreise zeigt, mag es eine Schulklaffe, ein Raufmannsftand, eine Beamtenbierarchie fein . . . Der Niedere will junachft bem Boberen gleich fein, ift er ihm aber gleich, fo zeigt taufenbfache Erfahrung, daß diefer Buftand, früher ber Inbegriff seines Strebens, nichts weiter als ber Ausgangspunkt eines weiteren ift, nur die erfte Station bes ins Unend= liche gehenden Weges zur begünstigtesten Stellung . . . " (a. a. D. S. 219-220).

Es kommt nun ein wichtiges Moment hinzu: Richt absolute Größendisserenzen innerhalb der sozialen Gesamtheit kommen für die Frage in Betracht. Da es sich ja doch immer nur um Reaktionen des menschlichen Bewußtseins handelt, so ist nur maßgebend, wie Differenzen irgendwelcher Art empfunden werden und da können natürlich kleine Niveauunterschiede in einer teilweise nivellierten Gesellschaft bei den Betroffenen genau denselben Grad von Unlustzgesühlen hervorrusen, wie sie sonst in einer von vornherein auf Ungleichheit angelegten Gesellschaft auftreten, ebenso wie auch umzgekehrt zur Betätigung des Herrschtriebes immer noch genügend Raum bleibt.

Wir haben oben konstatiert, daß ein Gleichheitszustand nur durch die staatliche Gewalt möglich wäre und fügen jest vorgreisend hinzu, daß diese Sachlage notwendig die Schaffung einer Bureauskratie bedingt und daß in dieser soziologisch notwendigen Struktur wiederum die Prädisposition zur sozialen Bevorzugung liegen wird, wodurch der oben erreichte Gleichheitszustand wieder verschoben würde. Abgesehen aber von diesen speziellen, in dem Wesen des Zukunstsstaates gelegenen Verhältnissen, auf die wir dei Besprechung der Bureaukratie noch zurücksommen, erhebt sich gegen die Annahme eines stadilisierten, wenn auch nicht vollkommenen Gleichheitszustandes

ein ganz allgemeiner Ginmand aus bem von Spencer fo bezeichneten Gefete von ber "Bervielfältigung ber Birtungen". Lefter Barb, ber es auf die foziologische Gleichheit anwendet, fagt: "Gine einmal nach einer gemiffen Richtung bin begonnene Sandlung ftrebt immer nach biefer Richtung bin, bis alle homogeneität gerftort ift. teil ichafft Borteil. Der kleinste Rig in einem Damm hilft biesen Rif vergrößern, bis ber Damm untergraben und vernichtet ift. Die geringste Rinne an einem Bergabhang macht fie jum Mittelpunkt ber Erofion und erzeugt eine Schlucht. Je mehr ein Rluß fich windet, um fo mehr höhlt er bie Ufer aus, und bie Windungen werben immer größer. Dasselbe Gefet ift in ber Gefellichaft mirtfam . . . ein Buftand ber Gleichheit, wenn wir uns ihn auch vorstellen konnten, mare vergänglich. Er wurde schnell wieder von einem Zuftand ber Ungleichheit abgelöft werben." (Lefter Bard, "Reine Soziologie", S. 305.) Jebes erreichte Plus an Macht gibt einen weiteren Borfprung jum Erwerbe einer meiteren Machtzunahme. Damit wollen wir bie allgemeine Erörterung über die Möglichkeit fünftiger Angleichung ichließen und uns der Untersuchung spezieller Formulierungen zuwenden.

Bleibt man selbst bei der ersten Stufe des Maryschen Zukunstsideals stehen (Verteilung nach den Leistungen), so stellt sich die Frage nach der Bewertung der Leistung sofort ein. Soll sie wieder nach Angebot und Nachfrage, also nach ihrem Seltenheitswerte beswessen werden? Sine solche Zumutung würde wahrscheinlich abgelehnt werden, obwohl es praktisch unzweiselhaft ist, daß zum Beispiel ein Operntenor kraft seines Seltenheitswertes sich ein Vielsaches des Durchschnittsäquivalentes erzwingen könnte. Welche Instanzsoll aber für die Ausstellung irgendeiner objektiven Leistungsbewertungssstala maßgebend werden? Und wird ihr wirtschaftlicher oder auch ihr kultureller Wert in Rechnung gezogen werden? Es ist klar, daß darüber und über manches andere nur die effektive Machtstellung der einzelnen Kategorien entscheidend sein wird.

Von hier gelangen wir zu jenen Aufstellungen im modernen Sozialismus, in benen streng genommen keine Gleichheit sondern nur eine Umschichtung als Ziel gesett ist. Von dieser Seite könnte auch der Einwurf erhoben werden, Sozialismus erstrebe ja gar keine Gleichmacherei.

So verlangt jum Beispiel Parvus "die foziale Gleichheit, um die natürliche Ungleichheit der Menschen zur Geltung und zur

Entwicklung kommen zu lassen" (zitiert bei Masaryk, a. a. D., S. 425). Der schon in ber Einleitung zitierte Satz Woltmanns besagt Ahnliches. Sbenso die folgende Stelle: "Alle Sozialisten ersheben die Forderung der gleichen sozialen Gelegenheit" (Woltmann, a. a. D., S. 126). Mit anderen Worten: Woltmann will durch einen Kollektivismus der Produktionsmittel nur eine neue Auslese der wirklich besten Individuen. "Auch wir sind mit Treitsche der Meinung, daß das Gemeine dem Edlen dienen soll, wir bezweiseln aber ganz entschieden, daß dies in der angeblich natürlichen Aristoskratie der Klassenherrschaft wirklich geschieht" (a. a. D., S. 393).

Runachft ift ohne meiteres flar, baf bier auch eine Beziehung zur Gleichheit, Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit enthalten ift. Das Speal, bas uns hier entgegentritt, ift bas ber gleichen fozialen Gelegenheit für die Ausfüllung einer neuen richtigeren Rang= ordnung. Balten wir bamit unfere frühere Ginficht gufammen, baß eine follektivierte Birtichaft keineswegs die Arbeitsteilung, alfo irgendeine Form der hierarchie wird entbehren konnen, fo ftellt fich bas Ganze als eine Forderung nach einer Neuordnung auf dem Prinzipe ber Gleichberechtigung bar, wonach es in gar feinerlei fozialer Sinfict Geburtsvorrechte geben follte. Die Formel murde nicht mehr lauten: "Jedem das Gleiche", sondern "Jedem das Seine". Sie bedt sich aljo jum Teile mit ber Formel bes "leiftungsverhältnismäßigen Ginkommens", woran wir icon eine Rritik geubt baben. aber die jetige Formulierung ift nicht auf den Berteitungsmechanis= mus ber öfonomischen Guter eingeschränkt, fonbern auf alle gefell= ichaftichen Berhältniffe erweitert.

Gliedern wir die Frage nach der psychologischen Wirkung und nach der Möglickeit einer solchen Kangordnung. Die psychologische Wirkung einer "natürlichen" Rangordnung, bei der also angenommen wird, daß die Befähigung zu jeder übergeordneten Stellung die einzige Boraussehung für ihre Bekleidung sein soll, ist durchaus keine einheitliche. Gewiß erzeugt das Erbprinzip bei dem Enterbten vielsfach das Gefühl des Ressentiments und der haß ist um so größer, wenn ein persönliches Verdienst um die Erwerbung einer Stelle nicht erkennbar ist. Aber gleichzeitig darf nicht übersehen werden, daß die durch Geburt bestimmte Auslese innerhalb gewisser Grenzen auch die umgekehrte Wirkung hat. Die aus dem Erbprinzipe folgende relative Stabilität ruft eine gewisse Resignation, die Vorstellung des einmal Gegebenen, Unveränderlichen hervor. Der sozial weniger Begünstigte ist gewissermaßen des Gefühls der Verantwortung für

seine Stellung enthoben, was dem durchschnittlichen Glücksempfinden nicht abträglich ist. Wird hingegen das Geburtsvorrecht radikal beseitigt, so schwindet damit wohl eine Komponente des sozialen Hasses, aber für die neue Gesellschaft wirft sich drohend die Frage auf, ob nicht der Stachel der Minderwertigkeit noch viel empfindelicher schwerzen würde, wenn jeder milbernde Hinweis auf die Unsveränderlichkeit der ständigen Gliederung wegsiele. Wir kommen nun zur Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit einer solchen Rangordnung.

Allen Vorschlägen, die sich zutrauen, den zu einer übergeordneten Stellung Befähigten auch tatsächlich in diese zu bringen, haftet zusnächst eine prinzipielle Schwierigkeit an: daß das Streben nach Macht von Gruppen und Menschen mit der entsprechenden technischen und persönlichen Qualisitation zur höheren Position nicht parallel geht, sondern sich bestenfalls nur zufällig deckt, so daß sich schon aus diesem Grunde eine natürliche Kangordnung der Qualisitation nicht ergeben kann.

Es gibt aber noch einen anderen, außerorbentlich michtigen Grund für die Unmöglichkeit ber Realisierung eines Ruftandes, in bem bie perfonliche Qualifitation und die Stelle auf ber fozialen Rangleiter fich voll beden. Der Grund liegt in einer Tatfache, auf Die Simmel mit großer Entschiedenheit aufmertfam macht, und von ber er mit Recht fagt, daß sie für das Berhältnis des Ginzelnen gur Gefamtheit von ber größten Bedeutsamfeit fei. Die Ausführungen Simmels zu diesem Bunkte muffen hier in extenso wiedergegeben werben: "Daß persönliche Qualififation und soziale Stellung in ber Reihe ber Aber= und Unterordnungen fich burchgebends und reftlos entsprächen, ift prinzipiell unmöglich, welche Organisation man auch ju diesem Zwede vorschlagen moge. Und zwar auf Grund der Tat= fache, daß es immer mehr Menschen gibt, die zu übergeordneten Stellen qualifiziert find, als es übergeordnete Stellungen gibt. Bon ben gewöhnlichen Arbeitern einer Fabrit gibt es sicher fehr viele, die ebenfogut Bertführer ober Unternehmer fein konnten, von ben gemeinen Soldaten fehr viele, die die volle Befähigung gum Offizier befäßen, von den Millionen Untertanen eines Fürsten zweifel= los eine große Angabl, bie ebenfo gute ober beffere Fürften fein würden. Das Gottesgnabentum ift gerade ber Ausdruck bafür, baß bie subjektive Qualität nicht entscheiden foll, fondern eine andere, über die menschlischen Magstäbe erhabene Inftang. In Wirklichkeit find bie rein individuellen Unzulänglichfeiten leitender Berfonlichfeiten

relativ selten. Bebenkt man die unfinnigen und unkontrollierbaren Rufalle, burch bie bie Menichen auf allen Gebieten in ihre Bositionen gelangen, fo ware es ein unbegreifliches Bunder, bag nicht eine febr viel größere Summe von Unfähigkeit in beren Ausfüllung hervor= tritt, wenn man nicht annehmen müßte, daß die latenten Qualificationen für die Stellungen in febr großer Berbreitung vorhanden find . . . Dies ift das tiefe Recht bes Sprichwortes: Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch den Verstand bazu. Denn ber zur Ausfüllung höherer Stellungen erforderte Berftand' ift eben bei vielen Menschen porhanben, aber er bemährt, entwidelt, offenbart fich erft, wenn fie bie Stellung einnehmen . . . Mit biefem allen fozialen Bilbungen eigenen Biderspruche zwischen bem gerechten Anspruch auf übergeordnete Stellung und ber technischen Unmöglichkeit, ihm zu genügen, findet fich das ständische Prinzip und die jetige Ordnung ab, indem fie Rlaffen pyramidenförmig mit einer immer geringeren Mitglieder= zahl übereinander bauen und dadurch die Rahl der zu leitenden Stellungen "Qualifizierten" a priori einschränken" (Simmel, "Soziologie", S. 243-245).

Es eraibt sich daher die wichtige Frage, welche Umstände im allgemeinen die soziale Rangordnung bisher bestimmten und aller Boraussicht nach auch weiterhin bestimmen werben. In Beziehung auf die Entstehung der Rlaffen und Stände haben wir uns früher im allgemeinen an Gumplowicz angeschloffen, also die Erklärung ber Entstehung gesellschaftlicher Ungleichheit originar burch Zusammentreffen zweier heterogener ethnischer Elemente von ungleicher Macht afzeptiert. Dann folgt aber erft ber Rampf ber Gruppen um die öfonomischen Guter und um Macht, wobei, wie wir saben, bas Dfonomische oft dem Machtwillen untergeordnet wird, in das Verhältnis des Mittels jum Zwed gerät. Aus diefer Situation ergeben fich ökonomische und politische Rämpfe, Machtstellungen werben neu besett, neue öfonomische Methoden werden eingeführt. ift nun jebe öfonomische - und Machtverschiebung, jum Beispiel auch die Entstehung von Rapitalien ufm., primar burch ein perfonliches "Berdienst" entstanden, wenn man nur Berdienst nicht im ethischen Sinne faßt, sondern einfach die persönliche Urheberschaft barunter versteht. So maren es sicher bie findigsten Reudalherren mit bem ftartften fozialen Auftriebe, welche, um ber Marrichen Darftellung ju folgen, feinerzeit beschloffen, ihre landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr für ben Selbstgebrauch, fondern gum Berkaufe ju erzeugen, fo auf Roften ber Bauernichaft Broduzenten murben

und damit den Boden für den Kapitalismus vorbereiteten. Dasjelbe gilt für die Rapitalskonzentration in den Händen der Raufleute zu Beginn der Neuzeit und für jene "besseren Krämer" und "Winkelmucherer", bei welchen nach Sombart "die Mensch= werdung des kapitalistischen Geistes zu vermuten ist" (Som= bart, "Der moderne Kapitalismus", I. Bd., S. 388—390). Auch für die Entstehung des kapitalistischen Geistes aus dem Protestantismus, wie sie Max Weber beschrieben hat, gilt das Gleiche.

Faßt man nun jum Beispiel ben Kapitalismus irgendwie als einen Fortschritt auf, so ift jenen Individuen auch ein soziales Berbienft nicht abzusprechen. Aber dieses Berdienst bzw. diese perfonliche Urheberschaft gilt meistens sozusagen nur erstmalig; in ber nächsten Generation wird bieses Pringip durch das Erbpringip so= fort wieder negiert. Und biefes neu hinzutommende Erbprinzip ift burchaus nicht auf die Vererbung von Gigentum beschränkt, sonbern erftredt fich auch auf fozialen Rang, auf Brarogativen aller Art. Rlar ist ohne weiteres, daß die ursprüngliche Erobererkaste ihre herrschaftsstellung burch Bererbung aller ihrer Positionen auf Angehörige der eigenen Raste zu verewigen trachtet, welcher Um= stand burch Konnubium oft verschärft wird. Aber barüber weit hinausgehend, ift eine gang allgemeine soziologische Tendeng mahrnehm= bar, jede neu erworbene Prarogative sofort auf die eigene Nachtommenicaft ju übertragen. Schon Rouffeau, ber überhaupt, trop feines dimarifden Naturzustandes und feiner unhiftorischen Ronzeption bes "Gefellichaftsvertrages", einen richtigen Blid für die Entftehung gefellschaftlicher Buftanbe erkennen läßt, macht auf biefen Bufammenhang aufmerkfam. So fagt er: "Zuerst wurden die Magistratspersonen gewählt, und wenn ber Reichtum nicht ben Breis bavon= trug, so erhielt das Berdienft ben Borzug . . . ober das hohe Alter . . . Die altesten ber Bebraer, die Geronten ber Spartaner, ber Senat ju Rom und sogar die Etymologie des Wortes Seigneur beweist bas . . . Spater entstand Zwiespalt, Burgerfrieg baraus. ehrgeizigen Bornehmen machten fich biefe Umftanbe gunute, um bie Chrenamter, die fie bekleibeten, auf ihre gange Familie gu verewigen" (Rouffeau, "Abhandlung von bem Urfprunge der Ungleichheit unter ben Menschen", Berlin 1756, S. 135-136).

Es tritt uns hier die besonders wichtige Außerungsform des Unsterdlichkeitswunsches entgegen: Der Mensch will seine sonst ephemere Racht verewigen, indem er die innegehabte Position auf seine direkte Saustlers Jahrbuch XLV 1.

Nachkommenschaft zu übertragen ftrebt. Mutter= und Laterliebe wirken natürlich im felben Sinne zusammen. Aber auch bemofratische Verfaffungseinrichtungen waren nicht im Stande, ber natürlichen Bilbung einer folden Erbaristofratie entgegenzuwirken: "Die Ephoren waren ursprünglich vom König ernannt worden, um bestimmte Obliegenheiten zu erfüllen; sie machten sich bann aber die Könige untertan und brachten frater auch ben Senat unter ihre Botmäßigkeit, fo baß fie im wesentlichen die Berricher murben . . . Bon ba können wir zum Beispiel zu Benedig übergeben, wo die Gewalt, einstmals vom Bolfe ausgeübt, allmählich in die Sande eines Erekutivförpers über- . aina. beffen Mitalieber in ber Regel wiebergewählt und nach ihrem Tobe von ihren Söhnen erfett wurden, so bag baraus eine Ariftofratie entstand, aus ber sich schlieklich ber Rat ber Rebn entwickelte. . . . welche . . . von feinem Gesete eingeschränkt, Die tatsächliche Berrichaft in Banden hatten" (Spencer, "Die Brinzipien ber Soziologie", III. Bd., 5. Teil, S. 458-459).

Selbst wenn man auch im strengsten bemokratischen Sinne eine "volonté generale" annimmt, die die staatlichen Machtfunktionen überträgt, besteht keine Gemähr dagegen, daß diese staatliche Machtstunktion den ökonomischen und Machtinteressen einer bestimmten Schicht nutbar gemacht wird.

So entsteht eine Erbaristokratie im weitesten Sinne des Wortes. Gewalt, Zufall, Befähigung, Alter, Wahl verursachen die Standesserhebung, die Bevorrechtung, die Amtsbekleidung Einzelner oder eine Bermögenss dzw. Kapitalsansammlung in Händen Weniger und das. Erbprinzip sorgt für die Erhaltung in derselben blutsverwandtsichaftlichen Linie. So wurde disher der Wettbewerb automatisch eingeschränkt. Wird das Streben nach Macht nicht manisest sein dürfen, so wird es verhüllt unterirdisch verlaufen. Die Demagogiesund "miss en soene", die auch jetzt für das soziale Emporkommen. so häusig unentbehrlich sind, werden noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Es kommt aber noch ein wichtiger Umstand hinzu. Die technisch notwendige Über- und Unterordnung im Wirtschaftsbetriebe ist in einem demokratisch regierten Unternehmen undurchführbar. Der Sozial- bemokrat Bernstein zum Beispiel gibt dies unumwunden zu: "Für die Aufgabe, welche die Leitung eines Fabrikunternehmens mit sich bringt... geht es einsach nicht, daß der Leiter der Angestellte der Geleiteten, in seiner Stellung von ihrer Gunst und ihrer üblen Laune abhängig sein solle" (Vernstein, Die Boraussetzungen des Sozialismus usw. S. 101—102).

. Man mußte baher fehr balb zu einer autoritativen Form gurudfehren, nach ber Stahlichen Maxime: Autorität nicht Majorität! Ratürlich murben baburch neue Machtpositionen geschaffen werden. die naturgemäß aus allen vorgenanten Gründen die Tendenz hätten, einer eingeschränkten Schichte vorbehalten zu bleiben. fozusagen nur die Alternative: entweder wüstester Bahltampf, ununter= brochenes Ringen um die bevorzugte Stelle, wobei nichts weniger als die natürliche Aristofratie jedesmal obsiegen murbe, mit ichwerer Schabiaung ber Wirtschaft und bes gangen sozialen Organismus, oder irgendeine neue Form ftanbischer Glieberung. Wahrscheinlich ift, daß die Realität eine Rreugung Diefer beiden Bringipien ergeben wird. Die Kähigkeit zur Unterordnung scheint überhaupt in gemiffem Grabe bie Bedingung für bie Eriftenge und Entwicklungefähigfeit fozialer Organismen ju fein. Die Geschichte zeigt ferner genug Beispiele, wie aus freien Ginrichtungen infolge mannigfacher Urfachen neue Machtfonftellationen entstehen. Gine "einschichtige Gejellschaft" (Rathenau) ift nicht zu erreichen.

Auf diese Art ergibt sich uns eine Betrachtungsweise, Die ftatt einer kontinuierlichen Entwicklung einen Byklus der Erscheinungen annimmt. Die gesellschaftliche Funktion wird vererbt, sie wird badurch auf Bersonen übertragen, die ihr unter Umftunden nicht im felben Dage wie ber ursprüngliche Inhaber gewachsen find. hierzu tommt aber noch, daß Befit und Stellung oft die Urfachen ihrer Entftehung lange überbauern; Funktionen werben infolge ber geanberten außeren ober inneren Situation überfluffig, ober fie verlieren ihre Ausnahmebewertung, weil die bazugehörigen Befähigungen alltäglich geworden find, jum Beispiel u. a. auch die feinerzeit aus der Renntnis des Lesens und Schreibens hervorgegangene Qualifikation 1. Gine Beitlang über dauert die Funktion und die Achtung vor deren Trägern ihre Wichtigkeit und objektive Nütlichkeit, ein Buftand, ben natur= lich ber bevorrechtete Stand burch foziale Suggestionen möglichst zu erhalten trachtet, mas aber natürlich die ftets latente Auflehnung ber Schlechtweggekommenen auf die Dauer nicht zu verhindern vermaa.

Die Revolution macht biesen Alterserscheinungen einer Institution ein Ende, ohne natürlich irgendwie an dem naturnotwendigen sozialen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Umstand scheint auch in der aktuellen Frage der "geistigen Arbeit", zu der bekanntlich jede Angestellten- und Beamtentätigkeit gerechnet wird — abgesehen von ihren rein ötonomischen Abhängigkeiten —, eine Rolle zu spielen.

Mechanismus für die Zukunft etwas ändern zu können. Die Analogien mit der gegenwärtigen Revolutionsperiode liegen auf der Hand. Speziell in bezug auf die Leitung des Produktionsprozesses wird die Frage, ob der ererbte Besitz dazu einzig berechtigen soll, aufgeworsen und verneint und dies um so mehr, als beide Faktoren bei der Aktiengesellschaft eigentlich schon getrennt sind. Das ist mit eine der vielen Willenskomponenten für die Verneinung der kapita-listischen Ordnung.

Denken wir uns nun in der Folge irgendeine gemeinwirt= fcaftliche Ordnung, welche die beseitigte tapitaliftische Wirtschafs= verfaffung erfeten foll. Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden, daß unfer Gleichheitspessimismus mit der Frage der Möglichkeit einer weitgehenden Gemeinwirtschaft nichts zu tun hat. Im Gegen= teil, unsere Aufgabe ift es, ju zeigen, daß Gemeinwirtschaft, wenn möglich, feine Banacee gegen empfundene foziale Übel vorstellt. Den Untergang ber kapitalistischen Wirtschaft aus immanenter wirt= schaftlicher Notwendigkeit haben wir allerdings abgelehnt, aber ihr allmähliches Abbröckeln durch bas Reffentiment und den Machtwillen einer politisch erstartten Arbeitertlaffe, insbesondere wenn ber fo= genannte geistige Arbeiter sich ihr anschließen sollte, ift burchaus nicht unmöglich, um fo mehr, als auch fonft eine "fortschreitende Ausdehnung der zwangsgemeinwirtschaftlichen Unternehmung" (Abolf Bagner) nachweisbar ift. Zwar laffen manche Erwägungen eber auf die Tendeng zu einer Synthese ber Wirtschaftsformen ichließen, wie fie uns zum Beifpiel in ber Ronzeption Rathenaus entgegen= treten. Diese Synthese murbe uns auch als die wirtschaftlich zweckmäßigere erscheinen, weil sie bie Borguge beiber Produktionsformen in sich vereinigte; ba aber in der Gesellschaft sich nicht immer bas Amedmäßigste herausbildet, konnen wir auch die kollektivierte Gesell= ichaft durchaus in den Bereich des Möglichen ziehen.

In diese kollektivierte Gesellschaft werden, so wollen wir singieren, die Menschen "als Parallelen beginnen". Vergegenwärtigt man sich aber die Wirkung des oben von Simmel betonten Mißverhältnisse zwischen der Anzahl der Befähigten und der vorhandenen Stellen, das natürlich für jede beliedige soziale Ordnung gilt, woraus allein schon die Unmöglichkeit einer natürlichen Rangordnung hervorgeht, und hält damit die psychologische Unmöglichkeit einer Gleichheit schechthin zusammen, sowie die große, unveränderte Bedeutung des Bunsches nach Vererbung der Position, nach sozialer Erhebung der Familie über den eigenen Tod hinaus, so folgt daraus mit großer

Wahrscheinlichkeit, daß diese uralten soziologischen Mechanismen, die für jede Produktionsbasis Gültigkeit haben, auch weiterhin die soziale Struktur wesentlich mitbedingen werben.

Dazu kommt noch etwas ungemein Naheliegendes: Die freie Konkurrenz um die Stellen erzeugt ein Protektionssystem; soll aber dem Gewaltmißbrauch der bestellten Leiter durch gewählte Parlamenstarier gesteuert werden, so besteht ebenso die Möglichkeit, daß der Parlamentarier selbst seine Stellung mißbraucht, wie das gerade in ausgesprochen demokratisch regierten Staaten regelmäßig beobachtet wird. Protektion bringt Nepotismus mit sich, und beide sind die Schrittmacher einer neuen Erblichkeit.

So können wir im allgemeinen folgenden Zyklus nachweisen und dessen Weiterbestehen für die Zukunft vermuten: Soziale Prärogativen entstehen durch irgends welche Form persönlicher Urheberschaft, haben die Tendenz, sich leicht zu vererben, somit auf einen "Stand" eingeschränkt, monopolisiert zu werden, verslieren im Laufe der Zeiten oft ihre soziale Bedeutung, rufen, die Auflehnung der langsam erstarkenden Masse oder Teile derselben hervor, werden dann in Revolustionen beseitigt, worauf nach einem kurzen oder langen übergange eine neue Aristokratie ersteht. Der Kreis ist geschlossen.

Dieser Vorgang ermangelt aber nicht einer gewissen sozialen und kulturellen Rüplichkeit. Die Bildung einer Aristokratie bedingt nämlich die Züchtung von sozial und kulturell wertvollen Eigenschaften, ist also für die soziale Arbeitsteilung äußerst zweckentsprechend. In die sem Sinne hat Maines Ausspruch recht: "Die Geschichte ist eine Aristokratin", in demselben Sinne wird sie es vermutlich in der Zukunft bleiben.

Für die spezielle Gestaltung der Verhältnisse im sozialistischen Staate wird der Beamte maßgebend sein. Erinnern wir uns, daß es im ganzen Geschichtsverlause zwei Mittel der Macht gegeben hat: die Erwerbung von Grund und Boden und der Besitz der Amter so ist wohl klar, daß die sozialen Prärogativen in dieser äußerst zentraslisserten Wirtschaftsorganisation dem Beamten vorbehalten sein werden.

Auf diese Entwicklungsmöglichkeit ist benn auch schon sehr oft hingewiesen worden. So meint Hammacher: "Der Sozialismus bedeutet eine große allgemeine Beamtenaristokratie" (a. a. D. S. 694),

und Max Weber spricht sogar von ber "Diktatur bes Beamten", bie im Bormarsche begriffen sei. Es werde sich, meint Max Weber weiter, "die Berufsspezialisierung und das Erfordernis der Fachschulung bei allen innerhalb der Produktion über der Arbeitersschicht stehenden Schichten" steigern. Dadurch entsteht aber von selbst eine Beamtenschicht, die in ganz bestimmter Art gebildet sein muß und die deshalb "einen ganz bestimmten ständischen Charakter trägt".

In einer Kontroverse gegen Sbgar Jaffé erwähnt Kämmerer: "Wenn man ben Unternehmergewinn durch Berstaatlichung der Wirtsschaft ausschalten wollte, so würde der ebenso unausrottbare wie legitime Trieb zur materiellen Existenzverbesserung damit nicht ertötet werden. Er würde sich nur auf anderem Gebiete geltend machen, nämlich bei dem Kampfe um die besser dotierten Staatsstellungen" ("Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialspolitit", XL).

Auch während ber französischen Revolution sind alle Ofsiziersund Beamtenstellen zunächst durch Wahl hervorgegangen. Das Ziel der Jakobiner war die vollständige Sleichheit auch in den Berwaltungsposten. Es konnte zum Beispiel jedermann Richter werden, ohne als Jurist praktiziert zu haben; auch der Generalstab der Nationalgarde und die Postdirektoren wurden gewählt. Unter dem Kaiserreiche, der Restauration und der dritten Republik aber wurden und werden die wichtigsten Beamten wieder von Staats wegen ernannt, da man eingesehen hat, daß die "Majoritätenwirtschaft einer rohen und blinden Kraft gleicht, deren Wirkungen ohne Gegengewicht verhängnisvoll wären" (Taine, a. a. D., 4. Buch, S. 348). In der Wirtschaftsleitung wäre sie noch weit verhängnisvoller.

Bekanntlich gibt es auch in verschiedenen Staaten "Beamtenfamilien", die die höheren Beamten hervorbringen.

Die bisherige Entwicklung weist also mit Notwendigkeit die Richtung an, die die sozialistische Zukunft gehen muß: Bildung eines spezifischen und mächtigen Beamtentums mit der Tendenz zur Absonderung in einem eigenen Stande und allen den soziologischen und spychologischen Begleiterscheinungen; dabei darf auch die höhere Entlohnung nicht vergessen werden, damit die wirtschaftliche Eigensinteresseit nicht erlahme.

<sup>1</sup> Sicher erhoffte ein Teil der "geistigen Arbeiter" — insbesondere die Ingenieure in Privatbetrieben usw. — zu Beginn der Revolution einen Um-

Der Staat bekommt eine ungeheure Machtfülle<sup>1</sup>. — Richt in bem oberstächlichen Sinne bureaukratischer "Mißstände", sondern in dem tieferen Sinne einer unausweichlichen sozialen Antinomie behält der Sat des Herzogs d'Audiffret=Rasquier seine Richtigkeit: "Raiserreiche fallen, Ministerien vergehen, aber die Bureaux bleiben" (Spencer, Einleitung in das Studium der Soziologie, I. Teil, S. 150).

schwung, durch ben die bisherigen erblichen Bertreter der Wirtschäftsprung zu ihren Gunsten abgesetzt werden würden. Die Entwicklung ist allerdings diesen Weg bisher nicht gegangen. Die derzeitige hohe Konjunktur gewisser Zweige von manuellen Arbeitern innerhalb der noch bestehenden kapitalistischen Ordnung hat natürlich mit den obigen Fragen nichts zu tun. Jedenfalls steht ein äußerst hartnäckiger Kampf zwischen "manuellen" und "geistigen", zwischen qualisizierten und nichtqualisizierten Arbeitern bevor.

1 Der hiftoriter hellmann vergleicht fie fogar mit jener ber mittelalterlichen Kirche (Siegmund hellmann, "Die großen europäischen Revolutionen", 1919).

# Die Eisenbahnpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika bis zum Ende des Weltkrieges!

## Von Alfred v. der Leyen = Verlin

Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung S. 121. — II. Das Aundesverkehrsgesets und seine Rovellen S. 125. — III. Präsident Wilson als Berkehrspolitiker S. 132. — IV. Wilsons Stellung zur Eisenbahntarif- und zur Arbeiterfrage. Bor Eintritt der Bereinigten Staaten in den Weltkrieg S. 136. — V. Während des Weltkriegs. Borübergehender Staatsbetrieb. Generaldirektor Mc. Aboo S. 144. — VI. Nach dem Weltkrieg. Das Eisenbahnsbeförderungsgesetz vom 18. Februar 1920. Übergangsbestimmungen. Arbeiterfrage S. 149. — VII. Die Änderungen des Bundesverkehrsgesetze S. 156. — VIII. Rückblick und Ausblick S. 162.

### I

In keinem Staat hat die Regelung der Gisenbahnverhältnisse folde Schwierigkeiten gemacht, wie in ben Bereinigten Staaten von Amerika. Ob es gelungen ift, burch bas neueste umfaffenbe Eisenbahngeset, das Beforderungsgeset vom 28. Februar 1920 (Transportation Act), diefer Schwierigkeiten Berr ju merben, ob biefes Gefet eine brauchbare Grundlage für die Schaffung bauernd gefunder Buftande im amerifanischen Gifenbahnwesen fein wirb, ift eine heute noch offene Frage. Jedenfalls bildet es den Abichluß einer Bewegung, die mehrere Sahre vor dem Weltfrieg einsett, mabrend bes Weltfriegs, besonders nachdem die Bereinigten Staaten in diesen eingetreten sind, bin und ber geschwankt bat, und, nach= bem nochmals länger als ein Sahr immer wieder neue Probleme aufgetaucht, neue Ermittlungen aller Art, diesmal besonders in den parlamentarischen Körperschaften angestellt find, endlich in dem nach ichweren Geburtswehen verabichiebeten vorermähnten Bunbesgefet ihren wenigstens vorläufigen Abschluß gefunden hat. Rum Berftandnis biefes Gefetes und feiner Entstehung ift ein furzer Rückblick auf die Entwicklung ber Gifenbahnen ber Bereinigten Staaten erforberlich.

<sup>1</sup> Erweiterung eines in ber Berliner Staatswiffenschaftlichen Gesellschaft gehaltenen Bortrags.

Seit Beginn bes Zeitalters ber Gifenbahnen ift in ben Bereinigten Staaten von Amerita bas Privatbahninftem bas allein und unbeschränkt berrichende. Zwar murben einige Streden ber alteften Gifenbahnen von Gingelftaaten gebaut und furze Beit betrieben, aber fie find bald von Brivatbahnen aufgesaugt, und daß heutzutage die Bahn über bie Landenge von Panama, gleichsam als Zubehör zu bem Banamatanal, daß ferner an der äußersten Nordwestgrenze die zum Teil erst im Bau begriffenen Gisenbahnen Alastas Staatsbahnen find, ist für die grundfäpliche Systemfrage ohne Bedeutung. Das Privatbahnnet ber Bereinigten Staaten hatte im Jahre 1914 einen Umfang von 410918 km, ein Umfang, ber fich mahrend bes Krieges nur wenig geandert hat. In biefer Bahl find nicht enthalten die städtischen, die Vorortbahnen und die elektrisch betriebenen sogenannten Überland= ober auch Städtebahnen (overland, interurban Railways). Die Bedeutung dieser Bahl springt in die Augen, wenn man fich vergegenwärtigt, daß der Umfang der Gifenbahnen ber Erbe fich um diefelbe Beit auf 1104217 km ftellte, und baß das europäische Eisenbahnnes 346235 km, also rund 64000 km weniger lang mar' als bas ber Bereinigten Staaten. Die Ent= widlung bes Gifenbahnbaues ift eine fprungmeife, gang unregel= mäßige, Die Bochstahl ber neu gebauten Rilometer weist bas Sahr= gehnt 1880-1890 mit 117 700 km auf, im folgenden Jahrzehnt find es nur noch 42000 km, im Jahrzehnt 1900-1910 wieder 77 000 km. Seit ber Zeit zeigt sich wieder ein ftarter Rudgang; in ben letten Kriegsjahren hat der Gifenbahnbau völlig gestockt.

Sigentum und Verwaltung der Bahnen sind in den Händen von Privatgesellschaften, meist Aktiengesellschaften, von denen rund 2200 in der Statistik aufgewiesen sind, aber nur etwa 800 sich formell einer gewissen Selbständigkeit erfreuen. Tatsächlich ist das ganze Net in fünf bis sechs große Gruppen eingeteilt, deren jede von einem oder einer Anzahl vereinigter Geldsürsten beherrscht wird. Sie werden Sisenbahnkönige genannt.

In den ersten Jahrzehnten enthielt sich die Staatsgewalt — die Bundesregierungen sowohl als die Regierungen der Ginzelstaaten — jeder Ginmischung in die Konzessionierung, die Verwaltung und den Betrieb der Gisenbahnen. Jedermann kann Gisenbahnen bauen,

<sup>1</sup> Selbstverftändlich beweisen biese Zahlen nicht die Überlegenheit ber amerikanischen über die europäischen Gisenbahnen. Für die Bergleichung des Gisenbahnnehes verschiedener Länder find außer der Längenausdehnung viele andere Gesichtspunkte zu beachten, auf die hier nicht eingegangen werden kann.

wenn er bas nötige Gelb findet; es bleibt ihm überlaffen, wie er fich in ben Befit bes Grund und Bobens fest, ein Enteignungerecht wird ben Gifenbahnen nicht verlieben, es genügt ihre Gintragung in bas Banbelsregister. Die Gifenbahnhoheit lag bei ben Gingel= ftaaten. Wenn bas Land auch mit Gisenbahnen reichlich verseben wurde, fo murbe boch schon in ber ersten Zeit grober Migbrauch mit ben Gifenbahnen getrieben. Wilbe Spetulanten - ich brauche nur die Namen eines Robert Rield Stocton, ber mit ber Camben and Ambon-Gisenbahn eng verbunden ift, eines Daniel Drems, bes Berberbers ber Erie-Bahn, eines Commodore Banderbilt, bes Grunders ber New Port-Central-Bahn, eines San Gould ju nennen - bemächtigten sich ber Gifenbahnen, betrieben fie in ihrem Interesse, ergingen sich in milbem Borfenspiel mit ben Gifenbahnmerten. Sanze Landesteile litten unter folder Birticaft. Schlimmer wurden diese Buftande noch, als die Gifenbahnen fich ju größeren Regen zusammenschloffen und ihre Digwirtschaft fich immer weitererstrecte. Schon zu Beginn ber siebziger Rabre bes vorigen Rabrbunderts wird lebhaft getlagt über die Gifenbahntarife. Die faft revolutionare Bewegung ber Landwirte, ber Grangers (1872 ff.), nimmt ihren Ausgang von ben Gisenbahntarifen, ber Schädigung ber Landwirtschaft burch ju hohe Lokaltarife im Berhältnis ju ben billigen durchgehenden Tarifen. Sobann die verheerenden Tarif= friege ber großen westöstlichen Bahnen mit ihren verhängnisvollen wirticaftlichen und finanziellen Erscheinungen. Allgemeine Rlagen über die Unsicherheit, die Ungleichmäßigkeit der Tarife, über die maßlose Ausdehnung der heimlichen Frachtvergunftigungen für einzelne Bersonen und einzelne Sandels- und Industriegegenden boren nicht auf. Mit ben Tarifen ift ein ungezügelter Wettbewerb ber tonkurrierenden Gifenbahnen verbunden, der zu einer Bernichtung ber schwächeren burch die mächtigen führt und schwere finanzielle Berlufte ber Aftionare und Gläubiger gur Folge hat und wieberum ju Berichmelzungen ber Bahnen und ber Kräftigung ber Monopol= wirtschaft führt. In Berbindung damit steht die unklare und un= geregelte Finangwirtschaft, ein ungesundes Berhaltnis gwischen ben Aftien und Obligationen; von dem Aftienkapital werden nur geringe Betrage eingezahlt, die Aftien ju Bestechungen ber Behörben, ber Barlamente verwendet. Das Aftienkapital mird vermäffert, Die Bilanzen find unverständlich, die finanzielle Lage verschleiert. Kolgen bavon find Rahlungseinstellungen und Bankerotte ber Gifenbahnen in einem Umfang, wie fie fonft nirgende vortommen. Diefe

Erscheinungen ziehen sich durch die ganze Geschichte der Eisenbahnen hindurch. Die großen Handelskrisen der Jahre 1857, 1873, 1883, 1893, 1904, 1908 werden wesentlich beeinflußt durch die Finanzskrisen der Eisenbahnen. Im Jahre 1893, allerdings dem schlimmsten, stellten 74 Sisenbahnen im Umfang von 47237 km und mit einem Anlagekapital von mehr als 7 Millarden Mk. ihre Zahlungen ein.

Solche ichlimmen Kolgen einer zügellosen Gifenbahnwirtschaft haben immer wieder die Offentlichkeit beschäftigt, und man hat nach Mitteln gesucht, eine Befferung berbeizuführen. Gin foldes ichien gunächst die Ginführung einer ftrengen Staatsaufsicht. Es murben in einer Anzahl von Staaten Aufsichtsbehörden, Railway Commissions, eingesett, beren Befugniffe burch Gefete geregelt wurden, Das erste bieser Gisenbahngesetze murbe im Jahre 1844 für ben fleinen Staat Rem Sampibire erlaffen; es folgten nach Bedarf andere Staaten. Als das befte biefer Gefete gilt das für Maffadusetts vom Jahre 1869, beffen Urheber ber rühmlichft bekannte Gifenbahnfachmann (Jurift) Chs. Francis Abams jun. mar. Durch diefe Gefete murden ben Behörden Aufsichts- und in gemissem Umfang ichiederichterliche Befugniffe erteilt. Die Tätigkeit ber Beborben beschränkte fich aber auf übermachung bes Gijenbahnbetriebes und Erteilung guter Ratichlage, wenn fie fanden, daß etwas nicht in Ordnung mar. Gine zweite Gruppe führte ihren Urfprung guruck auf die vorermähnte Granger-Bewegung. Das erfte diefer Amter war bas für ben Staat Allinois, bas balb von andern Staaten nach= geahmt murbe. Diesen Amtern murbe auch eine Mitmirkung bei Keststellung ber Gifenbahntarife gemährt. Ihre Befugniffe find von ben Gifenbahnen als im Widerspruch mit ber Berfaffung ftebend mit Erfolg angegriffen und fobann eingeschränkt worden. Rach und nach in langfamem Fortichreiten find folche Gifenbahnamter in allen Staaten ber Union errichtet worden 2. Ihre Befugniffe find nicht bie gleichen, fie laffen fich aber wefentlich nach ben für bie beiben porftebenden Gruppen beftebenden Grundbedingungen einteilen.

Die Buftanbigfeit biefer ftaatlichen Auffichtsamter erstrecte fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. zum Beispiel die Tabelle im Archiv für Gisenbahnwesen, 1914, S. 1686, 1687.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Einzelheiten bei v. der Leyen, Die Finanz- und Berkehrspolitik der nordamerikanischen Eisenbahnen. 2. Aust. (1895), S. 8 ff. Eine neuere amtliche Zusammenstellung enthält das Werk der Interstate Commerce Commission: Railways in the United States, 1902. Part IV. State regulation of Railways. Washington 1903.

nur auf bas Gebiet ber Gingelftaaten, mahrend bie meiften, vornehmlich die größten und mächtigften Gifenbahnen ber Bereinigten Staaten bas Gebiet von zwei ober mehr Staaten burchziehen. Ihre Streden unterstanden also verschiedenen Gerichtsbarkeiten ober maren völlig unbeaufsichtigt. Daß mit einer folden in viele Teile getrennten Aufsicht wirksame Erfolge nicht erzielt werden konnten, lag auf ber hand. Wollte man wirklich Wandel ichaffen, fo mußte babin geftrebt werden, eine nach einheitlichen Grundfagen gebildete Bundesaufficht einzuführen. Diefer Gebante murbe querft mit Nachbrud jur Erörterung geftellt in ben öffentlichen Erörterungen, Die fich an bie Enthullungen ber großen Untersuchungskommission anschloffen, Die im Staate New Port im Jahre 1879 getagt hat. Das Riel biefer Erörterungen mar die Errichtung einer Bundesauffichtsbehörde, beren Befugniffe fich auf ben zwischen ben Ginzelftaaten bewegenden Berkehr zu erstrecken hatte. Die Frage murde zunächft im Senate ber Bereinigten Staaten untersucht, und nach langeren Berhandlungen in beiben Säufern des Kongresses murbe die Interstate Commerce Act vom 4. Februar 1887 1 erlaffen, die am 5. April 1887 in Kraft getreten ift.

#### II

Die Befugnis zum Erlaß bieses Gesetzes (ich habe ben auch in ber Kachpresse angenommenen Vorschlag gemacht, es in beutscher Abersetzung Bundesverkehrsgesetz, die darin eingesetzte Behörde Bundesverkehrsamt zu nennen) gründet sich auf Art. I, Abschnitt 8, § 3 der Verfassung, der lautet:

The Congress shall have power to regulate commerce with foreign nations and among the several States and with the Indian tribes, und meiterhin: to make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers.

Ratürlich hat im Erlaß dieser Verfassungsbestimmung niemand an Sisenbahnen benten können. Der Kongreß hat aber mit Recht tein Bebenten getragen, diese Bestimmungen auf die Sisenbahnen auszudehnen.

Dieses Geset bilbet seitdem die Grundlage des öffentlichen Sijenbahnrechts der Bereinigten Staaten. Es bezieht sich, wie be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der amtliche Titel lautet Act to regulate commerce.

mertt, nur auf den Bertehr amischen ben Ginzelstagten (interstate commerce), in dem innerhalb der Grenzen der Ginzelstaaten fich bewegenden Berkehr (intrastate commerce) bleiben die Ge= fete ber Ginzelstaaten bestehen, beren materielle Bestimmnngen vielfach mit benen bes Bunbesgesetes nicht übereinstimmen. man in den Bereinigten Staaten nicht verkannt, bak für ben Berkehr eine sachliche Übereinstimmung des bundes- und des binnenstaatlichen Gisenbahnrechts erwünscht ift. Um biefes Biel ju er= reichen, finden alljährlich Konferenzen zwischen ben Beamten ber binnenstaatlichen Aufsichtsamter unter Borfit bes Bunbesperfebreamtes ftatt, in benen über die Beseitigung der Berschiedenheiten be-Diefe Ronferengen haben bagu geführt, baf allmählich Die einzelstaatlichen Gefete sowohl untereinander als auch mit bem Bundesverkehrsgeset immer mehr übereinstimmen. Abnlich, wie man fich in Europa mit Erfolg bemüht hat, bas Frachtrecht bes Berner Internationalen Übereinkommens mit dem Binnenfrachtrecht ber Bertragsstaaten in Ginflang zu bringen und es im Ginflang zu erhalten.

Das Bundesgeset enthält einmal die Bestimmung, baf zur Wahrnehmung ber Aufficht eine eigene, aus fünf Mitgliedern bestehende Bundesbehörde, die Interstate commerce Commission (bas Bundesverfehrsamt) errichtet wird, das die Beschwerden über die Gisenbahnen untersucht, Berichte von ihm über den Berkehr, die Kinangen ufw. einfordern tann und alljährlich dem Rongreß einen allgemeinen Bericht und einen ftatistischen Bericht porlegt. Die fach= lichen Bestimmungen beziehen sich fast nur auf die Tarife, beren formelle Gestaltung, Beröffentlichung, Gleichmäßigkeit usw. angeordnet wird. Zwei ber wichtigften, am meiften angefochtenen Bestimmungen find die sogenannte Long and short haul clause (§ 4) und die antipooling clause (§ 5). Nach der ersteren ist verboten, auf der= felben Strede unter fonft gleichen Umftanden eine bobere Fracht für die geringere als für die weitere Entfernung zu erheben, nach ber letteren find Tarifverbande und Vereinbarungen über die Teilung bes Berkehrs und der Ginnahmen (fogenannte pools) verboten. Alle Entscheidungen bes Bundesamtes tonnten burch Anrufen ber ordentlichen Gerichte angefochten werden, und fie wurden häufig mit Erfolg angefochten mas natürlich nicht dazu beitrug, das Unseben bes Umtes zu beben.

Dieses Gesetz hat nun nicht genügt, um die im Gisenbahnwesen bestehenden Migstände zu beseitigen. Es ift daher wiederholt ber

Bersuch gemacht worden, die bei seiner praktischen Handhabung hervorgetretenen Mängel durch Anderung seiner Bestimmungen und Sinführung neuer Bestimmungen zu beseitigen, ohne den Boden, auf dem das Gesetz sieht, zu verlassen. Zu diesem Zwecke sind eine Reihe von Novellen erlassen, von denen vor Beginn des Weltkrieges die wichtigsten sind die Novelle vom 19. Februar 1903 mit den Anderungen vom 29. Juni 1916, die sogenannte Elkins Act, und die Novelle vom 18. Juni 1910.

Durch biese Novellen, beren erstere unter bem Ginfluß bes bamaligen Präsidenten Roosevelt entstanden ist, während zu der letzteren
eine Botschaft des Präsidenten Taft unmittelbar angeregt hat, wird
zunächst die Zuständigkeit des Bundesverkehrsamts erweitert. Seiner Aufsicht unterstanden bis dahin nur die Sisenbahnen und die Wasserstraßen. Sie erstreckt sich nunmehr auf die Expresgesellschaften, die Schlaswagen-, Speisewagen- und andere Gesellschaften, die Wagen vermieten, serner auf die Röhrenleitungen, ausschließlich der Gas- und Wasserleitungen, d. h. hauptsächlich auf Röhrenleitungen für Petroleum, serner auf die Telegraphen-, Telephonund Rabelgesellschaften, überall nur im zwischenstäatlichen Verkehr.

Ferner sind die Rechte des Bundesverkehrsamtes auf dem Gebiet des Gisenbahnwesens wesentlich erweitert. Nach dem Geset von 1887 konnte das Bundesverkehrsamt zwar auf Beschwerde sestsstellen, daß ein Tarif ungerecht und undillig sei. Hingegen stand der Eisenbahn die Berufung an die ordentlichen Gerichte zu, und wenn diese auch die Entscheidung des Bundesamtes bestätigten (was häusig nicht geschah), so blieb der Eisenbahn immer überlassen, welche Tarife sie an Stelle des verworsenen sestsehen wollte, und es war nicht ausgeschlossen, daß diese wiederum ansechtbar waren. — Nach der Novelle von 1906 ist nun das Amt auch berechtigt, nach Untersuchung und Anhörung der Parteien den Höchstarif sestzustellen, der gerecht und billig ist. Dieser Höchstsat tritt nach 30 Tagen in Kraft und bleibt nicht länger als 2 Jahre bestehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. B. H. Meyer, Das neue Bundeseisenbahngesetz in den Bereinigten Staaten, Archiv für Eisenbahnwesen, 1907, S. 1 ff. und A. v. der Lepen, Der neueste Stand der Bundesgesetzgebung über das amerikanische Eisenbahnwesen, das. 1913, S. 1 ff. In dem ersteren Aufrat mird die Entwicklungsgeschichte der Sesetzgebung über den Eisenbahnverkehr dis zur Robelle vom 29 Juni 1906, in der letzteren diese Geschichte bis zur Rovelle vom 18. Juni 1910 ausführlich in allen Einzelheiten, auch unter Berücksichtigung einer Anzahl kleinerer Novellen von geringerer Aragweite, dargestellt. Hier konnten nur die wichtig ften Underungen besprochen werden. Im übrigen sei auf diese beiden Aussatz berwiesen.

Weiterhin ift dem Amt das Recht verliehen, die Rechnungs= führung der Bahnen zu prüfen und die Bücher durchzusehen.

Gine eigentümliche Bestimmung ift die neu eingefügte fogenannte Commodity clause, wonach ben Gifenbahnen unterfagt wirb, nach bem 1. Mai 1908 bie Erzeugniffe eigener Industrie, außer Solz, Erzeugniffen aus Solz und Gifenbahnmaterial, zu beförbern. Viele der großen Gisenbahnen besiten Rohlen- und Erzbergwerke und andere industrielle Unternehmungen. Es murde ihnen vorgeworfen, baß, wenn Erzeugniffe berartiger Unternehmungen von fremben Ber= fonen aufgegeben murben, die Gifenbahnen bafür bebeutend höhere Tarife als für die Erzeugnisse ber eigenen Unternehmungen erhöben und auf diese Beise ben Wettbewerb tot machten1. - Diese Beftimmung hat ein eigenes Schicffal gehabt. Sie wurde allgemein fo aufgefaßt, daß eine Vereinigung ber Gifenbabnen und induftriellen Unternehmungen in einer Sand verboten fein folle, und bag bas Befet den Gifenbahnen eine Frift bis jum 1. Mai 1908 gebe, um fich folden Befiges zu entaugern. Die Gifenbahnen bachten nicht baran. einem solchen Berlangen stattzugeben, fie fuhren auch rubig nach bem 1. Mai 1908 die Erzeugnisse ihrer eigenen Werke im amischen= ftaatlichen Verkehr. Siergegen erhob der Generalstaatsanwalt Gin= Die Sache tam vor bas oberfte Bundesgericht, beffen Ent= scheidung die Gijenbahnen mit ber Begründung anriefen, daß die Commoditys clause verfassungswidrig sei, die Berfassung enthalte teine Bestimmung, die ben Gesetgeber ermächtige, die Beforberung eines Gegenstandes vollständig zu unterfagen 2. Das oberfte Bundesgericht fällte am 8. Mai 1969 ein mahrhaft salomonisches Urteil. Es erklärte, der Generalstaatsanwalt habe allerdings die angefochtene Bestimmung nicht richtig verstanden. Diese fei vielmehr babin ausgulegen, daß die Beförderung folder Gegenstände nur verboten fein folle, folange fie im Besit ber Gifenbahn feien ober biefe gur Beit ber Beforberung ein mittelbares ober unmittelbares Intereffe an bem Gegenstand habe. Wenn die Gifenbahn die Guter vor der Beförderung veräußere, fo finde die Bestimmung teine Anmendung. Damit mar der Commodity's clause die Spite abgebrochen. Die Eisenbahnen veräußerten alsbald alle ihre in Frage tommenden Unternehmungen an eine befondere Gefellichaft, deren Borftand bie Direktoren ber Gisenbahnen maren. Go grundete gum Beispiel bie'

<sup>1</sup> Bgl. B. H. Meyer, a. a. D. S. 20.

<sup>\*</sup> Bgl. v. ber Lepen, a. a. D. S. 7-9.

große Kohlenbahn, die Delaware Lakawanna and Western-Gisenbahn eine Delaware Lakawanna and Western Coal Company, mit der sie gleichzeitig einen Bertrag abschloß mit der Berpflichtung, alle ihre Kohlen der Eisenbahn zu verkausen, und zwar in offenen Bagen, sobald sie aus der Grube gefördert waren. Es blieb also tatsächlich alles beim alten, die Bestimmung konnte ruhig in dem Bundesgesetz bestehen bleiben, sie war ohne praktische Bedeutung.

Durch die Novelle von 1906 wurde ferner das Freisahrtwesen, das auf den amerikanischen Gisenbahnen eine unabsehbare Ausedehnung angenommen hatte, teils beseitigt, teils wesentlich eingeschränkt, und eine Reihe sonstiger Bestimmungen, unter anderem über die Ershöhung der Strafen für Übertretung des Gesetzes, über die Berspsichtung der Gisenbahn, dem Bundesamt alle wichtigen Verträge usw. vorzulegen, getroffen, auf die hier nicht eingegangen werden soll.

Die Novelle vom 18. Juni 1910 hat sich einen Borschlag bes Präsidenten Taft angeeignet, wonach ein besonderes Bundessgericht (United States Court of Commerce) errichtet werden sollte, das an Stelle der unteren Gerichte für Beschwerden der Eisenbahnen über Entscheidungen das Bundesverkehrsamt zuständig sein und gegen dessen Entscheidungen nur die Berufung an das oberste Bundesgericht zulässig sein solle. Dieser Bundesverkehrszgerichtschof ist alsbald in Tätigkeit getreten und hat eine Anzahl meines Erachtens richtiger Urteile teils zugunsten der Verfrachter, teils zugunsten der Eisenbahnen gefällt. Gleichwohl hat sich dieses Bundeszgericht das Vertrauen der Beteiligten nicht erworben und ist bereits durch Gesetz vom 22. Oktober 1913 mit Wirkung vom 31. Dezember 1913 aufgehoben worden 1.

Die übrigen wichtigen Bestimmungen ber Novelle betreffen eine weitere Ausgestaltung des Tarifrechts. Die Eisenbahnen haben in Zukunft nicht nur gerechte und billige Tarife, sondern auch solche Güterklassissistionen, Ausstührungsbestimmungen und Dienstvorschriften zu erlassen. Über die äußere Form der Tarife und Tarifnachträge werden genauer ins einzelne gehende Borschriften getroffen. Die Eisenbahnen müssen auf allen wichtigen Stationen Beamte anstellen, die über die Tarife Ausklärung geben können. Dem Bundesamt ist nunmehr die Besugnis erteilt, auf Beschwerden und von Amts wegen nicht nur Höchsttarise, sondern die wirklich eins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch Zeitung bes Bereins Deutscher Gisenbahnverwaltungen, 1912, Rr. 25.

Somollers Jahrbuch XLV 1.

zuführenden Tarife festzuseten. Erheben die Gifenbahnen hiergegen Einspruch, so fann bas Amt anordnen, bag bie Ginführung ber Tarife junachft für einen Zeitraum von 120 Tagen ausgesett wirb. Während dieser Zeit wird eine Untersuchung über die Angemeffenheit der Tarife angestellt. Die Frist kann unter Umständen auf feche Monate verlängert werden. Diese Bestimmung follte rucwirkende Kraft auf ben 1. Januar 1910 haben, wodurch die zu dieser Reit bestehenden Tarife gleichsam die Bedeutung von Söchstarifen erhielten. Das geschah beswegen, weil eine Anzahl ber größten Gifenbahnen fofort nach Bekanntwerden bes Entwurfs ber Rovellen ihre Tarife bis zu 25 % erhöhten. hiermit wollten die Gifenbahnen burch eine vollendete Tatfache bie geplanten Bestimmungen unwirkfam machen. Der Generalstaatsanwalt erhob auf Grund bes Sherman= Gefetes von 1890 (bes fogenannten Antitruft-Gefetes) 1 hiergegen Ginfpruch. Die Gifenbahnen beschwerten fich hierüber beim Brafi= denten der Vereinigten Staaten, erklärten sich aber bereit, die Tarif= erhöhungen bis jum Infrafttreten bes neuen Gefetes auszuseten, wenn inzwischen bas Bundesverkehrsamt ichleunigst eine Untersuchung über die Angemeffenheit ber Erhöhungen vornehme. Die Unter= fuchung hatte fofort stattgefunden mit bem Ergebnis, daß bie an= gestrebten Erhöhungen sich nicht begrunden ließen. Die Gifenbahnen haben sich diesem Spruch gefügt2.

Eine andere wichtige tarifarische Anderung ist die des § 4 des Gesetzes, der die Long and short haule clause (vgl. oben S. 126) behandelt. Diese Bestimmung war nicht nur den Sisenbahnen unsbequem, da sie in ihre Tariffreiheit eingriff, sondern sie war auch in vielen Fällen den Verfrachtern unerwünscht, da sie den Sisenbahnen oft unmöglich machte, die Tarife auf gewisse längere Strecken zu ermäßigen. Überdies konnte sie leicht umgangen werden. Nun ist durch die Novelle das Bundesamt ermächtigt worden, unter Umständen eine Sisenbahn von der Beachtung dieser Bestimmung zu entbinden. Die Anderung geltender Frachtsätze kann aber erst sechs Monate nach dem Inkrafttreten der Novelle ersolgen, und auch späterhin sind angemessene Fristen für das Inkrafttreten zu gewähren. — Frachtsätze aber, die mit Rücksicht auf den Wettbewerb der Wasserstraßen ermäßigt sind, dürsen nach Beseitigung dieses

Bereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, 1914, Rr. 72 und 87.

<sup>2</sup> Dgl. unten S. 134 Anm. 1.

Wettbewerbs nicht erhöht werben, es sei benn, daß nach Unterssuchung durch das Bundesamt die Ermäßigung noch aus anderen Gründen als mit Rücksicht auf den Wettbewerb der Wasserstraßen eingeführt war.

Die übrigen Bestimmungen ber Novelle von 1910 find weniger wichtig und kommen für diese Untersuchung nicht in Betracht.

In einem wichtigen Buntt ift ber Rongreß ben Bunfchen bes Brafibenten nur halb entgegengefommen. Diefer hatte eine weitere Befferung ber Gifenbahnverhältniffe auch vor ber Ginführung einer icharferen Beauffichtigung ihrer Kinanzwirtschaft fich versprochen und bie Aufnahme von Bestimmungen angeregt, wonach bie Gisenbahnen verpflichtet maren, funftighin nur Attien und Obligationen gegen Rahlung bes vollen Nennwertes in bar auszugeben. Die Ausgabe folder Bertpapiere unter bem Nennwert follte nur mit Genehmigung bes Bundesverkehrsamts gestattet sein, und dieses follte auch ermächtigt werben, bei Reorganisation gahlungsunfähiger Gisenbahnen den Betrag ber neu auszugebenden Werte festzuseten. Der Senat hat die Aufnahme folder Bestimmungen in bas Gefet abgelehnt, bagegen ift der Brafident in § 16 ber Novelle ermächtigt worden, einen befonderen Ausschuß zur Untersuchung ber mit ber Ausgabe von Aftien und Obligationen zusammenhängenden Fragen zu berufen. Dieser Ausschuß ist im Oktober 1910 eingesett worden, bat eine eingehende Untersuchung auch burch Bernehmung von Sachverständigen im Laufe ber Jahre 1910 und 1911 abgehalten und am 1. November 1911 an ben Brafibenten ber Bereinigten Staaten einen Bericht eingereicht, ben dieser am 8. Dezember bem Kongreß vorgelegt hat. Borfitenber bes Ausschuffes mar ber Prafibent bes Yale college, ber auch bei uns geschätte gründliche Renner bes Gifenbahnmefens Arthur T. Sablen. In bem Bericht wird auch fehr eingehend die Frage erörtert, welche Tarife als gerecht und billig zu gelten haben, und welchen Ginfluß die Bohe des Anlagekapitals auf die Bemeffung der Tarife hat; er gelangt über diese Frage aber nicht zu festen positiven Ergebniffen. Er halt ferner ein Ginichreiten ber Gefetgebung auf biesem Gebiet insofern für erforderlich, als genaue Bestimmungen barüber getroffen werben muffen, mas und in welcher Form bie Gifenbahnen in Butunft über ihre Finanggebaren zu veröffent-

9\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. weitere Einzelheiten bei v. ber Lepen, in der Deutschen Wirtschaftszeitung, Jahrgang 1912, Nr. 1 und Nr. 12 (Die Anlagekoften der Eisensbahnen der Bereinigten Staaten von Amerika).

lichen haben. Die Grundfate eines Gefetentwurfes hierüber werben vorgelegt.

Auf diesem Wege ist der Gesetzgeber weiter vorgeschritten in der Rovelle vom 1. März 1913, durch die ein neuer § 19ª in das Bundesverkehrsgesetz aufgenommen ist. In diesem wird das Bundesverkehrsgesetz aufgenommen ist. In diesem wird das Bundesverkehrsamt beauftragt, eine eingehende Untersuchung über den Wert alles Sigentums anzustellen, das die dem Bundesverkehrsgesetz unterworfenen, gemeinen Frachtsührer besitze oder benutze. Dem Amt werden genaue Vorschriften über den Umfang und die Art der Veranstaltung dieser Untersuchung gegeben. Diese Untersuchung, die das Amt sofort in Angriss genommen hat, ist außerordentlich schwierig, langwierig und kostspielig. Sie ist heute noch lange nicht beendigt; ihre Ergebenisse sind nur für einen Teil der Eisenbahnen dis jetzt veröffentslicht. Der ausgesprochene Zweck auch dieser Untersuchung ist, eine Unterlage für die sachgemäße Feststellung der Eisenbahntarise zu geswinnen.

### Ш

Durch bas Bundesverkehrsgeset von 1887 mar eine gründliche Beseitigung ber Difftanbe im Gifenbahnmefen nicht erreicht. ungeachtet ber zumeift zwedmäßigen Anderung einiger feiner wichtigen Bestimmungen waren bei Beginn bes Weltfriegs im Sommer 1914 bie Gifenbahnzustände der Union feineswegs befriedigende, weder für die Gifenbahnen noch für das Bublitum. Den Gifenbahnen mar die schärfere Sandhabung ber Bundesaufsicht, die Gingriffe in ihre Selbst= berrlichkeit unbequem, sie waren miggestimmt, daß ihnen die für notwendig erachtete Erhöhung ihrer Tarife nicht gestattet murbe. Dazu kam, daß ihre Finanglage sich schon damals wesentlich verichlechtert hatte. Das Bublitum mar mit den Tarifen noch immer nicht zufrieben, und die Rlagen über eine finanzielle Difmirtichaft ber Gisenbahnen zogen immer weitere Rreise. Dazu famen die immer fteigenben Befürchtungen, daß die fortschreitenden Busammenschluffe ber Gifenbahnen zu größeren, finanziell einheitlich verwalteten Negen bie Macht bieser Körperschaften so steigern wurde, daß sie fich über alle Gesetze hinwegfeten und über ben Bertehr nach freier Willfür schalten und walten könnten.

Wir haben gesehen, daß die Präsidenten Roosevelt und Taft derartige Bestrebungen mit einem gewissen Erfolg entgegengearbeitet haben. Am 4. März 1913 trat Thomas Woodrow Wilson sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Dieser Mann hat in ganz anderer Beise als seine beiben Amtsvorgänger während seiner beiden Amtsperioden selbständig in die Eisenbahnpolitik eingegriffen, einmal unter dem Sinfluß der Eisenbahnmagnaten und der großen Finanzmächte, dann wieder unter dem Druck der Eisenbahnarbeiter, immer aber im Hindlick auf seine eigenen, unter Umständen höchst persönlichen Interessen. Erst als er die Ersahrung machte, daß er seine eigentliches Ziel, die Verstaatlichung der Eisenbahnen, durch seine Sewaltmaßregeln nicht erreichen konnte, und als er als ein geschlagener und blamierter Politiker von Versailles nach seiner Heimat zurücksehrte, hat er seit Beginn des Jahres 1919 sich um die Eisenbahnen nicht mehr gekümmert und die Verhandlungen des Kongresses über eine neue gesetliche Regelung des Eisenbahnwesens nicht mehr gekünter haben dann zu dem Transportgeset vom 28. Februar 1920 geführt, das seit dem 1. März 1920 die Erundslage des öffentlichen Sisenbahnrechts bilbet.

Wilson murde von ben großen Gifenbahnen mit Sorge empfangen. Satte er fich boch in feinen Bablreden als ein entschiebener, leidenschaftlicher Gegner der Trusts und Monopole bekannt. Teil dieser Wahlreden ift in dem auch in Deutschland viel verbreiteten 1, ftark überschätten Berkchen: The new freedom, a call for the emancipation of the generous energies of a people Bufammengeftellt. Diefes Buch widmete er "aus vollem Bergen jedem Mann und jeder Frau, die baraus, wenn auch in bescheidenem Maße, bie Anregung zu einem felbstlofen Dienst für bas Gemeinwohl mit= nehmen mögen". In einigen diefer Bahlreben (zum Beifpiel No. VIII: Monopoly or opportunity, No. XI: The emancipation of business, No. XII: The liberation of a people's vital energies) beschäftigt er sich nahezu ausschließlich mit der Betampfung der Monopole. Diese muffe bas hauptziel ber Regierungspolitit fein, fie feien bas Saupthindernis für die Wiederherstellung ber mahren Freiheit. "Die Sauptgefahr in unserem Baterland", so beißt es in einer Rebe, "ift nicht bas Bestehen großer Ginzelgeschäfte, sondern bie Bereinigung ber Geschäfte miteinander, ber Gifenbahnen, ber Fabrifen, ber Bergwerke, ber großen Unternehmungen gur Ausbeutung ber natürlichen Bafferfrafte des Landes. Diefe Gefchafte find bann zusammengeschweißt durch eine Anzahl von Direktionen zu einer Intereffengemeinschaft, furchtbarer als irgendein bentbares Gingel= Wie biefe Gemeinschaften sich nun auf bas ganze Land

<sup>1</sup> Tauchnitz edition 1913.

erstrecken, wird auseinandergesetzt und dann fortgefahren: "Unsere Aufgabe ist, und diese Aufgabe ist eine gewaltige, sie bedarf eines offenen Kopfes und eines gesunden Berstandes, diese gewaltige Gemeinschaft auseinanderzuziehen, eine derartige Interessengemeinschaft bildet eine Gefahr selbst für die Regierung des Landes. Sie muß beseitigt werden durch Gesetz, sie muß mit kaltem Blut und mit festem Griff auseinandergerissen werden."

In feiner erften Botschaft an ben Rongreß äußert fich Wilfon in bemfelben Sinn. Er behandelt barin hauptfächlich bie bamals brennende megifanische Frage und landwirtschaftliche Brobleme und bemerkt bann gegen ben Schluf, alle bentenben Beobachter murben mit ihm barin übereinstimmen, bag mir ben Geschäften bes Landes es schuldig find, fie gegen bie Brivatmonopole mirkfamer ju fcuten, als bies bisher geschehen fei. Er meint, bies werbe am zwedmäßigften geschehen burch zeitgemäße Anderung und Erganzung bes Sherman= Gesetzes 1. Dies merbe eine Sauptaufgabe ber Berhandlungen ber nachften Seffion bes Rongreffes fein. Das fei aber eine fo vielseitige und schwierige Aufgabe, daß er - Wilfon - fich vorbehalte, in einer befonderen Botichaft barauf gurudzukommen. Dies Beriprechen erfüllte der Prafident in der Botschaft vom 20. Januar 1914. Nachs bem er zuerst in behaglicher Breite ausgeführt hat, baf ber Regierung nichts ferner liege, als ftorend in das Geschäftsleben einzugreifen, baß es aber anderseits ihre Pflicht fei, bas ehrliche Geschäft gegen bie Ausmuchse ber Monopole zu schützen, macht er eine Reihe von Borichlägen über bie Mittel, biefen Zwed zu erreichen. Erften & muffe durch Gefet ber Zusammenschluß der leitenden Bersonen verichiedener Unternehmungen - jum Beispiel Banken und Gifenbahnen, Sandels: und Gemerbeunternehmungen ufm. - verboten merden. 2 meiten & (wörtlich): "Geschäftsleute und die Leiter gemein= nütiger Unternehmungen erkennen heute mit peinlicher Gewißheit bie großen Schäben und die Ungerechtigkeiten, die vielen von ihnen, wenn nicht allen gegenüber burch die großen Gifenbahnen verursacht find, durch die Art ihrer Finanzierung, bei der sie ihre eigenen, von ben anderen verschiedenen Intereffen denen ber Kinangmanner und anderer Unternehmer untergeordnet haben, die jene Manner zu fördern Es muffe baber bas Bunbesverfehrsgesets burch Bemünichten." stimmungen erganzt werben, wonach die Gisenbahnen verpflichtet



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genauer Titel bieses, auch Antitrust-Geset genannten Gesets vom 2. Juli 1890 ist: An act to protect trade and commerce against unlawful restraints and monopolies (26 Stat. at Large 209).

wurden, die ihnen zufließenden Gelber auch zum Beften ber gesamten Bevölkerung durch Transporterleichterungen zu verwenden. Maßregel vertrage keinen Aufschub, jumal bie Gifenbahnen felbst bavon überzeugt seien, daß das Wohl des Landes untrennbar mit dem ihrigen verbunden fei. — Es werbe bas also ein wichtiger Schritt fein, um die Intereffen ber geschäftlichen Unternehmungen von benen bes Beförderungsgeschäftes zu trennen. Weiterhin empfiehlt die Botschaft eine Revision bes Antitruft-Gesetes, aus bem verschiedene Unflarheiten beseitigt werden mußten, die Errichtung eines besonderen zwischenstaatlichen Sanbelsamtes (Interstate trade commission), beffen Sauptaufgabe die Übermachung der Sandelsunternehmungen, vornehmlich der Monopole sein werde. Es müßten alsbann ftrenge Strafen für die Übertretung aller diefer Gefete eingeführt, die fogenannten holding companies ! verboten und die Unternehmer, burch beren Geschäftsgebahren Privatpersonen geschädigt seien, gur Wiedergutmachung bes Schabens verpflichtet werben.

Man sieht, ein zwar etwas verschwommenes, aber immerhin reichhaltiges Programm, das mit den bei Wilson üblichen tönenden Worten eingeführt wird. Die Botschaft hatte damals auch eine Erschütterung der Börse zur Folge. Anders aber war es mit der Verwirklichung dieses Programms, dei der der Kongreß auch ein Wort mitzusprechen hatte: Einmal ist durch Geset vom 26. September 1914 das Bundeshandelsamt errichtet und dessen Befugnisse sestellt worden. Die Hauptausgabe dieses Amtes ist die Verhütung unlauteren Wettbewerds und die Überwachung der Unternehmungen, die monopolistischer Vestrebungen zum Schaden des Publikums versächtig sind. — Von der Tätigkeit dieses Amtes hat man hier nichts gehört. — Ein zweites Geset vom 15. Oktober 1914 hat den Zweck, die gegen ungesetzliche Beschränkungen des Handels und gegen die Monopole bestehenden Gesetz zu ergänzen. Es enthält eine Reihe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es find das Unternehmungen, beren Zweck bahin geht, eine Interessengemeinschaft zwischen mehreren in Wettbewerb stehenden Unternehmungen, hauptsächlich Eisenbahnen, herbeizuführen, wobei jede Gesellschaft scheindar und nach
außen hin ihre Selbständigkeit behält. Bgl. den Artikel Holding Company in
Rolls Encytlopädie des Eisenbahnwesens VI, 221 und die dort angegebene Literatur, n. a. Melchior im Bankarchiv VIII, Ar. 19, S. 229 ff. v. der Lehen,
das. Ar. 21, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Act to create a federal trade commission, to define its powers and duties and for other purposes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Act to supplement existing laws against unlawful restraints and monopolies and for other purposes.

zum Teil sehr ins einzelne gehender, oft recht kasuistischer Bestimmungen, durch die Unklarheiten, die bei der Handhabung besonders des Antitrust= gesetzes hervorgetreten sind, beseitigt werden sollen.

Der Präsident Wilson hat sich offenbar bei biesen recht bescheibenen Ergebniffen feines Borftoges gegen die Monopole beruhigt, von einem weiteren Borgeben gegen bie Gifenbahnen im Wege ber Gefetgebung ift es einftweilen gang ftill geworben. ber Brafibent fich burch fein tatfachliches Berhalten gegenüber ben Monopolen keineswegs als ein Gegner biefer staatsgefährlichen Bereinigungen, die auseinander geriffen werden muffen, gezeigt. Durch feine Politik gegenüber Mexiko, durch die er unter anderem die Ber= fuche, ein felbständiges, unabhängiges Unternehmen jur Ausbeutung ber bortigen Betroleumquellen ju grunden, vereitelt hat, hat er eines ber mächtigsten und gemeingefährlichften Monopole, bas ber Standard Oil Company bes herrn J. D. Rockefeller, neu gefräftigt, indem ein unbequemer Bettbewerb bagegen beseitigt worden ift. Ferner hat er die großen Kinanzmonopole, die gewaltigen Gifen- und Stahlwerte, bie ben Martt monopolistisch beberrichen, baburch gefraftigt und neu bereichert, daß er die Aufnahme von Anleihen durch unsere Gegner, nachbem er sie anfangs verboten, nachträglich gestattet bat. Genau ebenso hat er sich gegenüber ber Waffenausfuhr zugunften unferer Reinde verhalten. Als in Megito turz vorher ber Bürgertrieg ausgebrochen mar, hatte Woodrow Wilson die Waffenausfuhr borthin an beibe ober eine ber tampfenden Parteien als im Widerfpruch mit der Neutralität stehend verboten. Jest, wo es sich um Forderung eines glanzenben Geschäftes bes herrn Carnegie und Genoffen handelte, murbe die Waffenausfuhr ausbrudlich erlaubt. Das find nur zwei Beifpiele, Die beutlich zeigen, bag bie Sandlungen biefes Brafibenten mit feinen Borten nichts weniger in Ginklang fteben. Db und welche Ginfluffe durch bie Trufts und Monopole eine folche mertwürdige Umftimmung bewirft haben, barüber laffen fich nur Ber= mutungen aufstellen.

# IV

Den eigenartigen Gang der Eisenbahnpolitik Wilsons können wir genau verfolgen. Wir haben oben gesehen, daß der erste Verssuch der Eisenbahnen, sich eine Erhöhung ihrer Tarife um 25% zu schaffen, mißglückte. Sie fügten sich einer Entscheidung des Bundessverkehrsamts vom 22. Februar 1911, das diese Erhöhung für uns

Aber sie beruhigten sich nicht lange. Db sie zulässig erklärte. vor weiterem Borgeben bas Ende ber Prafidentschaft von Taft abgewartet haben, unter beffen Regierung fie eine Anderung der Ent= fceidung für unmahrscheinlich hielten, lagt fich nicht feststellen. Zebenfalls mar es menige Wochen nach bem am 4. März 1913 erfolgten Amtsantritt bes Brafibenten Wilson, als 35 große und zum Teil febr ertragreiche Bahnen aufs neue eine Erhöhung ihrer Tarife um burchichnittlich 5% beantragten. Die Erhöhungen bei ben einzelnen Gutern bewegten fich zwischen 3 % und 50 %. Man er= wartete von ihr eine Mehreinnahme von 50 Mill. Doll. erhöhten Preise murben veröffentlicht, und nun schritt bas Bundesamt von neuem ein. Es ftellte in der Zeit vom 24. November 1913 bis 1. Mai 1914 eine genaue Untersuchung der Wirkungen bieser Erböhung an und traf am 29. Juli 1914 mit 5 gegen 2 Stimmen eine Entscheibung, in ber bie Erhöhung nur für bie im westlichen Gebiet ber Bereinigten Staaten belegenen Bahnen mit gemiffen Borbehalten genehmigt, für die übrigen abgelehnt wurde. Da taten die Bahnen einen ganz eigentümlichen, bisber nie dagewesenen Schritt, am 9. Sep= tember 1913 begab sich eine Deputation jum Prasidenten Wilson und überreichte biesem eine Gingabe, in ber mit beweglichen Worten ber Prafibent um Silfe gegen biefe Entscheidung angefleht murbe. Der Schritt mar um fo eigenartiger, als bie Gifenbahnen aus ben Botichaften bes Präfidenten beffen grundfätliche Stellung gegenüber ben Gifenbahnen tennen mußten. In der Gingabe wird barauf hingewiesen, daß ihr Kredit ichon vor bem Rriege gesunten, feitbem aber ftart erschüttert sei. Teils infolge ber burch die Bundesgefetgebung ihnen aufgezwungenen Ausgaben, teils infolge ber immer fteigenden Ansprüche bes Bublifums feien bie Ausgaben ber Gifen= bahnen ftart geftiegen. Gleichzeitig feien die Ginnahmen berabgegangen und die Gifenbahnen feien nicht imftande, ihre Betriebstoften noch berabzuseten. Insbesondere seien die Gisenbahnen des Westens durch einen Schiedsspruch gezwungen worden, die Löhne ber Arbeiter ju erhöhen. Die Reineinnahmen seien im Rechnungsjahr 1913/14 um 120 Mill. Doll. geringer als im Borjahre, die Robein= nahmen feien um 44 Mill. Doll. gefunten, die Ausgaben hatten fich um 76 Mill. erhöht. Bur Aufrechterhaltung ihres Kredits mußten die Gifenbahnen auf erhöhte Ginnahmen Bedacht nehmen, bas fei auch vom Bundesverkehrsamt in feiner letten Enticheibung anerkannt. Bei ber Lage bes Gelbmarktes fei auf Anleihen weber im Inland noch aus Europa ju rechnen. Es fei fogar zweifelhaft,

ob die Eisenbahnen noch in der Lage wären, die im nächsten Jahre verfallenden Zinsen und Tilgungsbeträge von 520 Mill. Doll. zu zahlen, und die Folge davon werde ein startes Sinken der Eisenbahnwerte sein, was leicht zu einer allgemeinen Finanzkrisis führen könne. Das Ersuchen der Eisenbahnen an den Präsidenten geht dahin, er möge das Land auf die traurige Lage der Eisenbahnen und auf die dringende Notwendigkeit ausmerksam machen, daß den Eisenbahnen, sei es durch die Regierung, sei es durch das Publikum, keine neuen Lasten aufzgebürdet werden dürsten. Weiterhin möge er dahin wirken, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen im öffentlichen Interesse eine Vermehrung der Einnahmen als unbedingt notwendig anerkannt und daß ein Weg gefunden werde, wie diesem Bedürsnis so schnell als möglich entsprochen werden könne.

Nun mar ber Prafibent ju einem Ginschreiten in biefer An= gelegenheit gar nicht zuständig. Das Bundesverkehrsamt, bas bie ben Gifenbahnen unbequeme Entscheidung getroffen hatte, ift eine un= abhängige Behörde. Wie Wilson über die Gifenbahnen und ihr Finanggebaren bachte, haben wir gefeben. Gleichwohl erteilte er ichon am folgenden Tage, am 10. September, dem Borfigenden der Deputation eine fehr entgegenkommende Antwort. Er habe fich (NB. ohne Rach= prüfung und innerhalb 24 Stunden!) davon überzeugt, daß die Schilderung ber Lage ber Gifenbahnen in ber ihm überreichten Ginaabe zutreffend fei, und er fei daher auch bereit, den Bunichen zu ent= sprechen. Gleichwohl könne er die Lage ber Gifenbahnen nicht allzu tragisch nehmen, ba die Aufrechterhaltung ber Leiftungsfähigkeit ber Gifenbahnen im Intereffe aller Kreife liege. "Sie find unentbehrlich für unser ganges öffentliches Leben, die Gifenbahnwerte gehören gu ben michtigften aller unserer Papiere für große und fleine, öffentliche und private Anlagen, sowohl von Ginzelpersonen als auch Körper= ichaften." Der Prafibent vertraut, bag bies von allen Seiten ge= murdigt wird. Bor allem aber mußten die Gesetze beachtet und ausgeführt werben und ben ehrlichen Unternehmungen gegenüber unbedingte Gerechtigkeit obwalten.

Das waren nun alles nur allgemeine Redensarten, keine Versfprechungen. Die Antwort wurde von den Eisenbahnen jedoch in der Presse verbreitet und bahin aufgefaßt, daß dem Präsidenten eine Erhöhung der Tarife erwünscht sei. Die Eisenbahnen richteten denn auch bereits am 15. September eine neue Eingabe an das Bundesamt um erneute Prüfung der Sachlage und Anderung der früheren Entscheidung. Schon am 19. September ordnete das Bundes



amt die neue Untersuchung an, die sich aber auf die seit der früheren neu eingetretenen Tatfachen beschränfen follte. Es murben vom 18. bis 23. Oftober Zeugen und Sachverständige vernommen, am 29. und 30. Oftober verhandelten die Parteien mündlich vor dem Amt, und am 18. Dezember murbe ben Gifenbahnen mit einer neuen Entscheidung ein icones Weihnachtsgeschenk gemacht, wie ihre Breffe fich ausdruckte. Die Entscheidung vom 29. Juli murbe wieder mit 5 gegen 2 Stimmen - umgeftogen und bie Antrage ber Gifenbahnen mit einer geringen Ginschränkung genehmigt 1. Die Grunde ber Mehrheit maren, daß 1. nunmehr die vollständigen Rablen über die ungunftigen Betriebsergebniffe des Jahres 1913/14 vorlägen, 2. ber europäische Rrieg inzwischen ausgebrochen sei und 3. die durch die Entscheidung vom 29. Juli geschaffene Lage sich jest vollständig überseben laffe. Die beiden in der Minderheit aebliebenen Mitglieder des Amts hatten wesentlich grundsätliche Bebenten gegen bie vorgeschlagenen Erhöhungen, bezweifelten auch, ob infolge bes Herabgebens bes Bertehrs die erwarteten Mehreinnahmen erreicht werden murben.

Wie weit biefe ben Gisenbahnen gunftige Entscheidung auf ben unmittelbaren Ginfluß ihres früheren bitteren Reindes Wilson gurudauführen ift, läßt fich nicht feststellen. Daß biefer Ginfluß ein nur moralischer gewesen sein kann, unterliegt für mich keinem Zweifel, benn Die Mitalieder des Bundesamts, die ihre Ansichten innerhalb eines halben Sahres geandert haben, find durchaus ehrenhafte, charakterfeste Männer. Aber gerade ber Umschwung in ber Auffassung bes Präfidenten über die Gisenbahnfrage hat vielleicht boch einen gewissen Gindruck auf Anders liegt es vielleicht beim Prafibenten. Gin ehr= fie aemacht. licher Wechsel ber überzeugung ift mir bei biesem Manne unmahr= Die wenigen, judem allgemein befannten Tatsachen, die ihm in der Gingabe der Gisenbahndeputation vorgeführt murben. fonnen ihn taum bavon überzeugt haben, daß die Stellung, die er wenige Wochen vorher in einer amtlichen feierlichen Botichaft in fo schroffer Beise verfündet hatte, sich nicht aufrechterhalten ließe.

Eine Besserung der wirtschaftlichen Lage der Sisenbahnen trat, ungeachtet der Erhöhung ihrer Gütertarife (die Personentarise waren schon früher erhöht worden) nicht ein. Die Sinnahmen haben sich zunächst nur wenig gehoben. Trot der gewaltigen, mit der Munitions:

<sup>1</sup> Bgl. bas Rabere in meinem Auffat in ber Zeitung bes Bereins Deuticher Gifenbahnverwaltungen, Jahrg. 1915, Nr. 10, S. 101 ff.

lieferung an unfere Feinde verbundenen Bermehrung der Transporte, machte sich erft in ben letten Monaten bes Jahres 1915 eine langfame Steigerung bemerkbar. Dazu kam eine ftark verminderte Bautätigfeit. 3m Sahre 1915 bat fich bas Gifenbahnnet ber Bereinigten Staaten nur um 933 engl. Meilen (= rund 1500 km) vergrößert, bas ift die kleinste Zahl seit bem Jahre 1864. Anderer= seits ift die Meilenzahl ber im Sahre 1915 in Konture verfallenen Gisenbahnen (20 143 engl. Meilen = 32 430 km) mit einem An= lagekapital von 1070 Mill. Doll. (= 4 Milliarden Mt.) die größte seit bem Ungludsjahr 1893. Der Rudgang in ber Bautatig= feit hat naturgemäß eine Berminderung des Baus ber Bersonen= und Gutermagen und der Lotomotiven zur Rolge gehabt, mas die mirticaftlichen Berhältniffe ber Bagenbauanstalten vielleicht beswegen weniger berührt hat, weil viele von ihnen auf die Berftellung von Munition umgestellt waren. - Diese bedentlichen Erscheinungen murben von ben Gisenbahnen nicht bem europäischen Rrieg gur Laft geschrieben, benn burch diesen waren die ameritanischen Gifenbahnen bis babin überhaupt nicht unmittelbar betroffen. Der Riebergang. meinten die Gisenbahnen, sei vielmehr die Folge ber falschen Gifen= bahnpolitif. Die Ausgaben ber Gifenbahnen feien ununterbrochen gestiegen nicht nur infolge ber fortschreitenben Erhöhung ber Löhne und ber Steuern, sondern auch infolge ber strengeren Aufsicht bes Bundes und der Ginzelstaaten, die ein Berabgeben ber Ginnahmen gur Rolge gehabt hatten. "Gemahlen zwischen biefen beiben Dublfteinen," fo bemerkte eine ameritanifche Sachzeitschrift, "ift bas für Binfen und Dividenden verfügbare Ginfommen ununterbrochen zurudgegangen." Die ganze Lage war mahrend bes Jahres 1915 eine fo unerquidliche, daß Prafibent Wilfon fich veranlaßt fab, in einer Botschaft vom 7. Dezember 1915 wiederum auf die Gifen= bahnfrage gurudzukommen: "Die Beförderungefrage," fo bemerkt er barin, "ist in unserem Baterlande eine außerordentlich ernste. Bon Reit zu Beit wird neuerdings mit Recht die Befürchtung ausgesprochen, daß die Gifenbahnen nicht langer imstande find, mit ihrem jegigen Betriebenet und ihren Betriebemitteln eine erfolgreiche Tätigkeit fortzuführen." Bie ben Gifenbahnen zu helfen fei, weiß ber Prafibent nicht. Er schlägt baber vor, wieder einmal einen Ausschuß einzuseben zur gründlichen Untersuchung ber ganzen Gifenbahnfrage. Diefer folle bann auch feststellen, "ob unfere Gefete in ihrer jegigen Kaffung und Sandhabung für die Lösung diefer Frage so bienlich find, wie sie es sein mußten." Der Senat stimmte diesem Vorschlag schon balb bei. Größere Schwierigkeiten machte das Repräsentantenhaus. Erst im August 1916 hatten sich beide Hauser des Kongresses über die Zusammensehung des Ausschusses (fünf Mitglieder des Senats und fünf Mitglieder des Repräsentantenshauses) und über das Programm verständigt. Der Ausschuß sollte seine Arbeiten sosort beginnen und so fördern, daß Ansang 1917 dem Kongreß sein Bericht vorgelegt werden könne. Über die Tätigseit dieses Ausschusses ist mir nichts bekannt geworden, einen Bericht scheint er jedenfalls nicht erstattet zu haben, wohl auch aus dem Grunde, weil schon das die politischen Ereignisse eine so ernste Wendung nahmen, daß vorerst niemand mehr an der Sisendahnsfrage ernstlich Interesse nahm. In der Fachpresse, in Vereinen und Versammlungen wurde viel über die Ausgaben dieses Ausschusses gesprochen. Die Sisendahnangelegenheiten aber nahmen eine ganz andere Wendung, als man damals erwartete.

Bunachst mar es die Arbeiterfrage, die die Gisenbahnen und die Regierung schon seit Ende des Jahres 1915 lebhaft befcaftigte 1. Die in vier fogenannte Brüderschaften (brotherhoods) geteilten gewerkichaftlichen Bertretungen ber Gifenbahner haben feit biefer Beit eine lebhafte Bewegung für bie gefetliche Ginführung bes Achtstundentages auch für das Bugpersonal entfesselt. handelte fich hierbei nicht sowohl um eine Berkurzung der Arbeits= zeit, als um eine Erhöhung der Löhne. Die Arbeiter verlangten für eine Arbeit von acht Stunden benfelben Lohn, ben fie für eine gehnftundige Arbeitszeit erhielten. Überftunden follten befonders bezahlt merben. Für die Gifenbahnen bedeutete bas eine jährliche Mehrausgabe von 100 Mill. Doll. Es murbe junächft in ben erften Monaten 1916 über die Forderungen zwischen beiden Parteien bin und her verhandelt, ohne daß man zu einem Ergebnis gelangte. Die Berhandlungen, die zulett in New York vom 1. bis 15. Juni 1916 unter ben Bertretungen ber beiben Parteien ftattfanden, murben abgebrochen. Sett ichlugen die Gifenbahnen die Anrufung eines Schiedsgerichtes unter Rührung des Bundesverkehrsamts vor. Diefer Borichlag wurde von den Gewertschaften abgelehnt und nunmehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine eingehende, gründliche Darstellung biefer Spisobe im amerikanischen Sisenbahnleben findet sich in dem Aufsat von Röhling: Der gesehliche Achtstunden-Arbeitstag des Zugpersonals der Bereinigten Staaten von Amerika. Archiv für Eisenbahnwesen, 1917, S. 460 ff. Für die Einzelheiten verweise ich auf diesen Aussatz. Bgl. auch Zeitung des Bereins Deutscher Sisenbahnsverwaltungen, 1916, Ar. 86, S. 974 ff.

für ben Streif und zwar ben Generalstreit bes gesamten Augpersonals aller Gisenbahnen gestimmt. Das erregte natürlich gewaltige Un= ruhe im gangen Lande, jumal damals mit Megito ernfte Bermurf= niffe bestanden, die leicht zu einem Rrieg hatten führen fonnen. Bis jum August murbe aufs neue verhandelt, und die Gifenbahnen maren jest bereit, die Streitfrage bem ordentlichen, gesetlich vorgesehenen Schiedsgericht zur Entscheidung porzulegen. Auch biefer Borichlag murbe von den Gewerkichaften abgelehnt, und nunmehr ertlart, daß, menn bis jum 4. September bie Forbe= rungen des Gifenbahnpersonals nicht voll bewilligt murben, an diesem Tage ber Generalstreit beginnen folle. Da trat Prafibent Wilson auf ben Plan. Am 13. August lud er die Vertreter beider Parteien zu einer gemeinsamen Verhandlung auf den 25. August nach Bashington eim. Der Präsident ichlug eine vergleichsweise Erledigung vor. Er wollte, wie er fagte, nicht als Schiederichter vermitteln, "sondern als ber erfte Sprecher ber Nation, als mahrer Freund sowohl ber Gisenbahnen als ihrer Bediensteten, als Bertreter ber 100 Mill. Ginmohner ber Bereinigten Staaten, Manner, Frauen und Rinber, bie, wenn ber Ausstand verwirklicht murbe, ichließlich bie Beche bezahlen mußten." Borfchläge ber Gifenbahnen icheiterten an bem hartnädigen Wiberftand ber Bediensteten. Es murben bie letten Anordnungen für ben Beginn des Generalftreits getroffen. Wilfon hatte von Anfang an mehr auf Seiten der Arbeiter geftanden, er hielt die Forberung bes Achtftundentages für nicht unberechtigt. Underseits erschien es ihm angemeffen, daß ben Gifenbahnen zur Ausgleichung ihrer finanziellen Ginbugen entgegengekommen werbe. Solche Borichlage fonnten nicht ohne die Mitwirfung ber gesetgebenben Rörperschaften verwirklicht merben, und ber Prafident manbte fich in einer Botschaft am 29. August an ben Kongreß und bat um beffen Mit= wirfung. Die Botichaft murbe von ihm felbft vor beiben Saufern bes Kongresses verlesen 1. Er schilderte barin ben bisherigen Berlauf ber Sache und in beweglichen Borten bie Folgen eines Streits. "Der Gesamt-Güterverfehr ber Bereinigten Staaten wird ftillfteben. Die Städte merben von ber Nahrungezufuhr abgeschnitten, ber gange Sandel ber Nation wird gelähmt werben, die werktätige Bevölkerung wird arbeitslos gemacht, viele Taufende werden in ähnliche Lage

<sup>1</sup> Gine Übersetzung ber Botichaft finbet fich bei Rbhling, a. a. O. S. 487 ff.

kommen, es kann gerabezu hungerenot entstehen, und eine mahrhaft tragische Not wird zu ben übrigen Mifftanden ber Beit bingutreten, wenn es nicht gelingt, eine Grundlage für die Ginigung der Parteien ju finden." Da jedes ichiederichterliche Verfahren abgelehnt mar und es an einer gesetlichen Sandhabe gur Erzwingung eines folchen fehlte, fo ichlägt ber Präfident vor, den Achtstundentag und die Erhöhung ber Löhne bei Überftunden zu bewilligen, bann aber einen breigliedrigen Ausschuß mit der Prüfung der Wirkung diefer Maßnahmen und einer Untersuchung ber Lohnfrage zu beauftragen. Entaelt foll bas Bundesverfehrsamt ausbrudlich ermächtigt werben, eine Erhöhung ber Gütertarife gur Dedung ber mit der Ginführung bes Achtstundentags verbundenen Mehrausgaben der Bahnen ju ermagen, soweit biefe nicht durch Verwaltungereformen und Ersparniffe ausgeglichen werden. Weiterhin follen die über bas schiederichterliche Berfahren bestehenden Gefete dahin erganzt werden, daß im Kalle des Berfagens bes Schlichtungsausschusses eine gründliche öffentliche Untersuchung der Streitigkeiten ftattzufinden hat, bevor ein Ausstand ober eine Aussperrung gestattet ift. - Der Kongreß hat den Bunschen bes Prafidenten entsprochen und in wenigen Tagen bas Gefet burchberaten und angenommen, bas am 3./5. September 1916 verfündigt Das Geset führte die Bezeichnung Adamson Law 1. worden ift. hiernach ift ber Achtstundentag in vollem Umfang bewilligt, ebenso ber Prafident zur Ginsetzung ber breigliedrigen Untersuchungstommission ermächtigt. Die vom Brafibent vorgeschlagenen Gegenleiftungen für die Gifenbahn und die Reform bes schiederichterlichen Berfahrens werben mit Stillschweigen übergangen.

Mit Silfe des Herrn Wilson haben also die Arbeitnehmer einen vollen Sieg über die Gisenbahnen davongetragen, sie haben ihren Willen durchgesett.

Der Präsident, der den Gisenbahnen seit seinem Amtsantritt ein so freundliches Gesicht zeigte, ihnen, wo er konnte, geholfen hat, hat nunmehr seinen vorpräsidentiellen, feindlichen Standpunkt ihnen gegenüber wieder eingenommen, er hat einmal wieder seine Überzeugung gewechselt. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Er stand wenige Monate vor seiner damals noch stark angesochtenen Neuwahl. Das Sintreten für die Sisenbahnarbeiter sicherte ihm mit ziemlicher Gewisheit 1,8 Mill. Stimmen, die ihm natürlich mehr

<sup>1</sup> Gine Uberfetjung bes Gefetjes finbet fich bei Rbhling, a. a. D. 5. 492/97.

wert waren, als die paar Tausend Stimmen, die die Gisenbahnen und ihr Anhang für ihn hatten aufbringen konnen.

Mit bem Abamfon-Gefet mar aber ber Streit ber Gifenbahnen und ihrer Bediensteten tatsächlich noch nicht zu Ende. nächst zwischen ben Gewerkschaften und ben Bertretern ber Gifenbahnen zu Berhandlungen über die Ausführung bes Gefetes, bie ju einem Ziel nicht führten. Die Gifenbahnen brachen die Ber= handlungen ab, fie erklärten das ganze Gefet für verfaffungswidrig und erhoben babin gerichtete Rlage bei verschiedenen Rreisgerichten. Um aber bie Streitfrage möglichst balb vor ben Obersten Gerichtsbof zu bringen, verftandigten fie fich babin, ben Brozeg nur vor einem Gericht burchzuführen, worauf bann, bie Enticheibung moge ausfallen, wie fie wolle, Berufung an ben höchften Gerichtshof ein= zulegen sei. Am 22. November 1916 murbe burch ein Kreisgericht bas Gefet für verfassungswidrig ertlärt und alsbald Berufung ein= gelegt. Gine Entscheidung bes Oberften Gerichtshofes lag aber bis jum 1. Januar 1917, an bem bas Gefet in Rraft treten follte, nicht Es fam zu erneuten erregten Verhandlungen zwischen ben Gewerkichaften und ben Gifenbahnen. Als biefe nicht zum Riel führten, fagten die Gemerkichaften aufs neue auf ben 17. Marg 1917 ben Generalftreit an. Der Brafibent Wilson griff wiederum ein und erreichte es, daß der Ausbruch des Generalftreits auf 48 Stunden binausgeschoben murbe. Nunmehr aber erklärten fich bie Gifenbahnen angesichts ber nationalen Krisis (bie Kriegserklärung ber Vereinigten Staaten an das Deutsche Reich ftand unmittelbar bevor) bereit, ben Arbeitern alle von ihnen verlangten Zugeftandniffe ju machen. Am 18. März 1917 erklärte ber Oberfte Gerichtshof mit fünf gegen vier. Stimmen das Abamson-Geset für rechtsgültig, damit war die Sache enbaültig erledigt 1.

# V

Der im Frühjahr 1917 erfolgte Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg machte sofort feinen vollen Einfluß auch auf die Eisenbahnen geltend. Sie wurden durch die Beförderung von Truppen, von Kriegsmaterial, durch Beförderung der Rohstoffe an die Munitionse fabriken voll in Anspruch genommen und sie konnten diesem Ansprüchen nicht genügen. Verstopfungen der Bahnhöfe, Wagenmangel

¹ Agl. hierüber Robbins, The trainmen's Eight hour day. Political science quarterly, Bb. 31, S. 541 ff.; Bb. 32, S. 412, und hiernach Röhling, Archiv für Eisenbahnwesen, 1920, S. 707 ff.

häuften sich in erschreckendem Maße. Die Anschaffung neuer Betriebsmittel wurde badurch erschwert, daß immer mehr Wagenbauanstalten in Munitionsfabriken umgewandelt werden mußten. Der Verkehr seufzte unter diesen Mißständen, die sinanzielle Lage der Eisenbahnen wurde geradezu trostlos, denn ihre Ausgaben steigerten sich ungemessen, die Sinnahmen erhöhten sich nicht entsernt in demselben Maße. Da überraschte der Präsident Wilson die Welt durch eine seierliche Kundgebung (proclamation) vom 26. Dezemsber 1917, in der er verkündigte, daß er am 28. Dezember 1917 von allen Sisenbahnen der Vereinigten Staaten, ihren Anlagen und ihrem Zubehör Besitz ergreisen und sie in seine Verwaltung übernehmen werde. Zum Generaldirektor der Sisenbahnen ernannte er seinen Finanzsekretär und Schwiegerschn William G. Mc. Aboo.

Seine Ermächtigung zu bieser einschneibenden Maßregel folgte aus der sogenannten Federal control and possession Act, vom 29. August 1916. Dieses Gesetz lautet: In Kriegszeiten ist der Präsident mit Zustimmung des Kriegssetretärs ermächtigt, Besitz zu ergreisen und in Berwaltung zu nehmen alle Besörderungsanstalten oder Teile davon und sie zur Besörderung von Truppen, Kriegsmaterial und Ausrüstungsgegenständen und für andere mit dem Krieg zusammenhängende Gegenstände, soweit dies nötig und wünschenswert ist zu verwenden. Aller sonstiger Berkehr ist, soweit erforderlich, aufzuheben."

Diese Kundgebung wurde von den Sisenbahnen mit Jubel begrüßt. Sie erblickten darin einen Ausweg aus ihrer trostlosen Lage. Die Kurse der Sisenbahnwerte gingen sprungweis in die Höhe, und alle die Glücklichen, die von der Kundgebung vorher gewußt und sich rechtzeitig mit Sisenbahnpapieren zu den niedrigen Kursen einzedeckt hatten, machten glänzende Geschäfte. Daß Herr Wilson seinen Schwiegersohn, einen verwegenen Spekulanten, der mit dem Bankhaus Worgan & Sie. in naher geschäftlicher Beziehung stand, nicht in das Geheimnis gezogen, ist unwahrscheinlich.

Mc. Aboo trat sein Amt sofort an. Aber erst durch Geset vom 21. März 1918 wurden die Bedingungen, insbesondere die finanziellen Bedingungen für die Übernahme der Eisenbahnen in Bundesverwaltung festgestellt. Dieses Geset ist ein Notgeset (omorgoncy

<sup>1</sup> Federal Control Act (as amended). An Act to provide for the operation of transportation systems while under federal control, for the just compensation of their owners and for other purposes.

Sometiers Jahrbug XLV 1.

act), das lediglich burch ben Krieg veranlaßt ift, und foll ber zu= fünftigen Entwidlung ber Gifenbahnen in feiner Beife vorgreifen (§ 16). Es enthält eine Reihe ungemein ins einzelne gebenbe, breitere Bestimmungen, von benen bie wichtigsten bier in Frage fommenden find: Bährend ber Dauer ber Staatsverwaltung erhalten bie Gifenbahnen eine jährliche Entschädigung in Sohe bes Durch= schnittseinkommens ber brei Rechnungsjahre (1. Juli bis 30. Juni) 1914/15 bis 1916/17, also ber brei letten Friedensjahre. (§ 1.) Dem Generaldirektor wird ein Betriebs= und Dispositionsfonds von 500 Millionen Dollar zur Verwendung für die Zwecke feiner Berwaltung überwiesen. (§ 6.) Die Bundesverwaltung dauert mahrend bes Kriegs und eine angemeffene Zeit nach Ratifikation bes Friedensvertrags, jedoch höchstens noch 21 Monate lang. Für bie Berwaltung, ben Betrieb, bie Inftandhaltung und ben Ausbau bes Gifenbahnneges erhält der Prafident unbeschränkte Bollmachten, bie er an Bertreter übertragen fann. Insbesondere fann er auch Tarife und Gebühren nach feinem Ermeffen feststellen, ohne an die Bustimmung bes Bundsverfehrsamtes gebunden zu fein.

Auf Grundlage dieses Gesetzes hat der Staatsbetrieb der Eisenbahnen der Vereinigten Staaten vom 28. Dezember 1917 bis zum 29. Februar 1920, also zwei Jahre und zwei Monate gedauert. Generaldirektor blieb im Jahre 1918 Mc. Adoo, ihm folgte am 1. Januar 1919 ein Eisenbahnsachmann Walter Hines.

Mc. Aboo hat nur sein Amt mit ber rucksichtslosen Unbefangenheit eines Dilettanten verwaltet, jedoch, wie selbst die Gisenbahnen an= erkennen, für die Berbefferung und Gefundung des Betriebs, besonders für die Zwede ber Rriegsverwaltung, Erfpriegliches geleiftet. bas gesamte riefige Net ber Gifenbahnen murbe eine einheitliche Organisation eingeführt, bei ber Die einzelnen Gisenbahnstrecken ohne Rudficht auf die Gigentumsverhältniffe lediglich nach 3medmäßigfeits= grunden zusammengelegt murden. Un ber Spite ftand ber General= birektor, unter ibm brei, fpater fieben Bezirksvermaltungen, bie unterfte Inftang bilbeten die Staatsbahndireftoren. Bei der Befetung ber Beamtenstellen murbe mit größter Willfür verfahren, die Direktoren ber bestehenden Gesellichaften entweder abgesett (worauf fie von ihrer Direttion entschädigt werden mußten) ober an andere Stellen. oft in Landesteile verfett, Die ihnen gang fremd maren. Gine Reibe höberer Stellen murbe mit anderem Berfonal, barunter vielen Nicht-Fachmannern befett, die bobe Gehalter, 40-50 000 Dollar, erhielten. Die Transporte wurden soweit tunlich über die fürzeste Linie, wiederum ohne Rücklicht auf die Eigentumsverhältnisse der einzelnen Strecken, geleitet. Viele Bahnhöse wurden zusammengelegt, eine Reihe von Dienststellen aufgehoben, dann z. B. die Fahrkarten-bureaus, die Auskunftsstellen vermindert, oft ganz abgeschafft. Auf die Verfrachter wirkte der Generaldirektor dahin ein, daß die Wagen dis zur vollen Tragfähigkeit ausgenut, die Be- und Entladung beschleunigt wurde, so daß die Wagen nicht mehr als Lagerraum für die Güter benutt werden konnten, wobei sie oft tagelang auf der Station stehen blieben. Außerdem wurden die Tarise um reichlich 25% erhöht und die Löhne der Arbeiter um etwa 300 Millionen Dollars jährlich gesteigert und Betriebsmittel in großen Mengen beschafft, ohne Kücksicht auf die gewaltig gesteigerten Freise. Dabei reiste der Generaldirektor ununterbrochen im Lande hin und her, hielt Reden an das Volk und machte für sich und seine Verwaltung stark Propaganda 1.

Die Eisenbahnen ließen solche Gewaltmaßregeln — in der Presse hieß es, Mc. Aboo behandle die geltenden Gesetze wie scraps of paper (Fetzen Papier) — über sich ergehen, in der stillen Hossnung, daß ihnen der ihnen erwachsene Schaden auch vergütet werden würde. Einstweilen waren sie ja durch die vom Staat verbürgten Einnahmen gesichert. Über die Stimmung des Publikums ist wenig in die Öfsentlichkeit gedrungen. Im ganzen hatte Mc. Aboo für eine gute Bresse gesorgt. An Geldmitteln dafür fehlte es nicht.

Gleichwohl scheint ihm mit der Zeit der Boden unter den Füßen zu heiß geworden zu sein. Während er sich auf einer Dienstreise befand, reichte er plöglich ohne äußere Beranlassung am 14. November 1918 ein Entlassungsgesuch zum 31. Dezember 1918 an seinen Schwiegervater ein. Er begründete es mit Amtsmüdigkeit im alsgemeinen, sowie damit, daß er als Staatssekretär des Finanzamtes, als welcher er ein Jahresgehalt von 12 000 Dollars bezog, sowie als Generaldirektor der Bundesbahnen, welches Amt ihm überhaupt kein Sinkommen brachte, einen großen Teil seines Privatvermögens ausgezehrt habe, das er nunmehr seiner Familie wegen neu auffüllen müsse. Diese Begründung fand wenig Glauben. Indes mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine vortreffliche Zusammenstellung über ben Staatsdetrieb der Eisenbahn der Bereinigten Staaten, auf Grund amtlicher Quellen, findet sich in den Rummern 76, 77, 78 des Jahrgangs 1918 der Zeitung des Bereins Deutscher Sisenbahnverwaltungen von Dr. Sarter. Ein näheres Eingehen hierauf habe ich unterlassen, da diese Borgänge nur vorübergehender Natur sind und ausschließlich geschichtliche Bedeutung haben.

Tatfache mußte gerechnet werden. Und ba machte es erneutes Auffeben, als ein Brief Mc. Aboos vom 11. Dezember 1918 an die Vorsitgenden der Ausschuffe beider Saufer des Kongresses für ben amischenstaatlichen Berkehr veröffentlicht murbe, in bem er im Gin = vernehmen mit bem Prafibenten Bilfon Borfcblage über bie zukunftige Gestaltung bes Gifenbahnmefens ber Bereinigten Staaten machte. Er erklärte barin, es gebe nur zwei Möglichkeiten, entweder müßten die Gisenbahnen sobald als möglich ihren Gigentümern gurud= gegeben ober die Staatsverwaltung muffe auf weitere fünf Jahre bis zum 1. Januar 1924 ausgedehnt werden. Also entweder eine Ber= fürzung oder eine erhebliche Berlängerung der im Gefet vom 21. März 1918 vorgesehenen Frift von 21 Monaten, nach Austausch ber Ratifitation des Friedensvertrags. Bei Erlaft jenes Gefetes ift man offenbar von ber Annahme ausgegangen, bag bie Bereinigten Staaten gleichzeitig mit ben übrigen Ententemachten ben Frieden von Verfailles ratifizieren wurden, mas bekanntlich bis heute nicht geschehen ift. Der Brief Dc. Aboos gab zu leibenschaftlicher Erörterung ben Anlaß. Gine sofortige Rudaabe ber Gifenbahnen an ihre Gigentumer und bamit Wiederherstellung bes Buftandes vor bem 28. Dezember 1917 hielten bie Gifenbahnen für unmöglich. werbe zu einem mirtschaftlichen Chaos, bem finanziellen Ruin ber Gifenbahnen führen. Gine Berlangerung bes Staatsbetriebes um fünf Sahre bebeute aber nichts anderes, als die Borbereitung gur Berftaatlichung (nationalisation) ber Gifenbahnen, und auf biefes Riel ichien auch Brafibent Wilson binauszugeben.

Die Frage der Einführung des reinen Staatsbahnspstems in den Bereinigten Staaten steht seit Jahren auf der Tagesordnung. Der Gedanke hat unter den Vertretern der Volkswirtschaft und in den Kreisen der Arbeiterschaft zahlreiche Anhänger. Andererseits stehen nicht nur die Siscnbahnen und ihre sinanziellen Freunde, sondern auch große Kreise der Bevölkerung dem Sedanken seindlich gegensiber. Die Behauptung, daß durch die Kundgebung vom 26. Dezember 1917 der Präsident Wilson diese Reform gleichsam mit einem Federstrich durchgeführt habe, zu deren Verwirklichung die meisten Staaten jahrelanger Vorarbeiten bedurft haben, ist natürlich ein barer Unsinn. Mit diesem Gewaltstreich war nur die Verwaltung der Bahnen bis auf weiteres in die Hände des Staates übernommen worden. Die Fragen, wer denn Sigentümer der Bahnen werden solle, ob der Bund oder die Sinzelstaaten, welche Bedingungen für die Übernahme gewährt, welcher Preis gezahlt werden solle,

waren nicht einmal angeschnitten worden. Gegen Übernahme ber Bermaltung konnten bie Gifenbahnen fich nach bem Gefet vom 29. August 1916 nicht wehren, unter ben bamaligen wirtschaftlichen und finanziellen Berhältniffen mar-ihnen eine berartige Makregel fogar recht erwünscht, da damit viele Verlegenheiten und Unbequem= lichkeiten vorerst beseitigt maren. Jest aber nahm die Frage ein sehr ernstes Gesicht an, und nunmehr murbe mit allem Nachdruck gegen Wilsons Blane angefämpft. Der Rampf murbe baburch erleichtert. baß Wilson nach feiner Rudtehr aus Berfailles jeden Kredit im Lande verloren hatte, sein Ansehen auf ben tiefften Rullpunkt ge= funten war. Dazu tam, bag im Sahre 1919 ein neues Reprajentanten= haus mit einer republikanischen, Wilfon feindlichen Mehrheit zusammentreten mußte, es also nur barauf antam, ben noch tagenden Rongreß von bedenklichen gesetlichen Magnahmen abzuhalten. waren bie Gisenbahnen flug genug, gemiffe, von ber Offentlichkeit geforderte Reformen in der Gifenbahngesetzgebung jugugefteben.

Den Sisenbahnen ist es gelungen, den neuen Angrist auf ihre Selbständigkeit zurück zu schlagen. Für Verlängerung des Staats-betriebes war eine Anderung des Gesetzes vom 21. März 1918 ersorderlich. Der Entwurf eines Gesetzes hierüber ist, soweit die Nachrichten gehen, überhaupt nicht vorgelegt. Dagegen war im Januar 1919 ein Gesetzentwurf eingegangen, nach dem dem Generaldirektor ein neuer Kredit von 750 Millionen Dollar zur Aufrechterhaltung des Sisenbahnbetriebes bewilligt werden sollte. Über diesen Entwurf hat der Kongreß gar nicht beraten. Am 19. Mai 1919 trat der neue Kongreß zusammen. Am 20. Mai verkündigte der Präsident eine neue Botschaft: "Am Ende des Jahres 1919 werden die Sisenbahnen ihren Sigentümern zurückgegeben werden."

## VI

Über die Verwaltung und den Betrieb der Gisenbahnen während des Jahres 1919 durch den neuen Generaldirektor Walter hines ist nichts besonderes zu bemerken. Dagegen wurde während des ganzen Jahrs über die Reform des Sisenbahnwesens in der Tages und Fachpresse und in beiden häusern des Kongresses sehr gründlich verhandelt. Bei der Reform handelte es sich einmal um den Erlaß gemisser Übergangsbestimmungen für die Überleitung der Staats in die Privatverwaltung, ferner um die alten Probleme, die Tarisfrage, die Finanzfrage und die Arbeiterfrage. Es ergab sich, daß es nicht

möglich war, bis zum 1. Januar 1920, bem von Wilson sestgesetten Termin, das erforderliche Geset unter Dach zu bringen. Der Termin wurde daher bis zum 1. März 1920 hinausgeschoben, und am 28. Festuar 1920, also im letten Augenblick, hat sich der Kongreß über das neue Geset verständigt, wodurch nunmehr bestimmt wurde, "daß der Bundesbetrieb der Eisenbahnen der Verseinigten Staaten am 1. März 1920 eine Minute nach Mitternacht aufhört, und daß gleichzeitig alle dem Präsidenten der Vereinigten Staaten burch die Gesetet vom 29. August 1916 und 21. März 1918 verliehenen Vollmachten erlöschen.

Das neue Geset: "An act to provide for the termination of federal control of railroads and systems of transportation, to provide for the settlements of disputes between carriers and their employees; to further amend an Act entitled: An Act to regulate commerce, approved February 4. 1887 as amended and for other purposes, "hat ben furzen Titel: "Transportation Act 1920", b. h. Beförderungsgeset von 1920. Es bilbet, wie früher bemerkt, die Grundlage des nunmehr geltenden öffentlichen Eisenbahnrechts.

Durch die wissenschaftlichen Betrachtungen über die in dem Gesetz entschiedenen Fragen sind neue Gesichtspunkte nicht zutage gefördert. Das Thema war durch die auf viele Jahre sich ausbehnenden Untersuchungen der Bertreter der Bolkswirtschaft und der Sisenbahnen nach allen Richtungen erschöpft. Dies ergibt sich aus den langen, ausgedehnten Reden in beiden Häufern des Kongresses, soweit ich solche habe einsehen können. Die hauptsächlichsten Bestimmungen der bedeutenderen Gesehentwürfe, die im Kongress eingebracht und in dem Plenum und den Ausschüffen durchberaten sind, sind in der unten aufgesührten Schrift<sup>2</sup> in Tabellenform übersichtlich zussammengestellt. Es sind dies I. ein Entwurf des Senators Cummins, der vom Ausschuß des Senats für den zwischenstatlichen Berkehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ausgezeichnete Zusammenstellung des Ganges der Eisenbahngesebung des Jahres 1919 und der wissenschaftlichen Erörterungen hierüber enthält Band VIII, Nr. 4 der Proceedings of the Academy of political science, Januar 1920, herausg. von Thurman William von Metre. Bgl. auch meinen Aussahl Die Rückehr zum Privatbahnspstem in den Bereinigten Staaten und das neue Eisenbahngeseh. Zeitung des Bereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, 1920, Nr. 33, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 75a und 75b.

angenommen ist; 2. die Esch = Pomerence = Bill, die vom Bundes verkehrsamt versaßt und im wesentlichen von dem Repräsentantenhaus angenommen ist; 3. die von dem Abgeordneten J. D. Cuyler, Präsidenten der Eisenbahnbetriebsbeamten eingebrachte Bill; 4. der Entwurf Frelinghuyson, der in einer Konferenz der Nationalen Transportgesellschaft unter Anregung der Handelskammer der Bereinigten Staaten beraten ist; 5. der Entwurf Warfield von der Nationalen Bereinigung der Besitzer von Eisenbahnwertpapieren; 6. der Entwurf Lenroot, ausgearbeitet von dem Präsidenten Amster der Citizens National Railroad League; 7. die Sims=Bill, ausgearbeitet von dem Präsidenten Plumb der Eisenbahnsgewerkschaften.

Von den Entwürfen sprechen sich die sechs zuerst genannten übereinstimmend für die Rückschr zum Privatbahnspstem unter versschiedenen Formen und unter mehr oder weniger strenger Staatsaussicht aus. Nur der letzte, allgemein Plumb=Bill genannt, ift für den Übergang der Sisenbahnen in das Sigentum des Bundes.

Bon den Ausschüssen des Kongresses sind schließlich vom Senat die Cummins-Bill, vom Repräsentantenhaus die Ssch-Bill zur Grundslage der Beratungen gemacht, wobei die beiden Ausschüsse in steter Fühlung blieben. Das Gesetz stellt ein in dem Bereinigungs-ausschuß beider Häuser, dem Conference Commitee vereinbartes und dann in beiden Häusern angenommenes Kompromiß dar. Der Präsident Wilson hat sich offenbar, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sein Spiel zu Ende war, um die Beratungen des Kongresses nicht mehr gekümmert und das Gesetz schlankweg vollzogen.

Bahrend es sich bei ben vier übrigen Entwürfen um mehr ober weniger grundfätlich gleichartige Borichlage handelte, fteht bie Plumb-Bill auf einem radikal anderen Standpunkt. Sie hat das größte Auffeben erregt und bie öffentlichen Erörterungen im Rongreß und in ber gesamten Preffe haben sich wohl am lebhaftesten mit ihr beschäftigt. Ihre Grundzuge find: Bildung eines großen, einheit= lichen Staatsbahninftems unter Ausschaltung jeglichen Bettbewerbs, verwaltet burch 15 Direktoren, von benen 5 burch ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten und je 5 burch die Bermaltungsbeamten und die festangestellten Arbeiter gemählt merden. Der Breis für die Bahnen wird festgestellt durch ein besonderes Amt, bestehend aus ben Mitgliedern des Bundesverfehrsamts und drei weiteren von den Gisenbahndirektionen gemählten Mitgliedern. Un Stelle ber Aftien und Obligationen der jetigen Bahnen merden Bundeseisenbahnschuld=

scheine ausgegeben, ebenso zur Bestreitung der Kosten weiterer Sisensbahnbauten, die Tarise werden auf Antrag der Bundeseisenbahns direktion vom Bundesverkehrsamt, das in seiner jetigen Versassung bestehen bleibt, sestgestellt. Alle Sinnahmen sließen dem Bund zu, der daraus die Ausgaben zu bestreiten hat und für Fehlbeträge aufstommt. Sin etwaiger Überschuß der Sinnahmen über die Ausgaben fällt nach Deckung aller Betriedskosten und der Zinsen des Anlageskapitals zur Hälfte an die Bundeskasse, zur anderen Hälfte an die Sisenbahnbediensteten. Die Besoldung und Löhne stellt die Bundesseisenbahndirektion sest. Zur Schlichtung von Meinungsverschiedensheiten zwischen der Direktion und den Bediensteten wird ein bessonderes Amt errichtet, zu dem die Direktion und die Bediensteten je fünf Mitglieder wählen.

Hier haben wir also ein ganz rabitales Sozialisierungsprojekt. Daß es außerhalb der Arbeiterkreise wenig Anklang fand, ist bei dem Bolkscharakter der Vereinigten Staaten begreislich. Zu seiner Berwirklichung scheint mir wenig Aussicht. Der Kongreß verhielt sich durchaus ablehnend.

Das Geset vom 28. Februar 1920, wie es jett vorliegt, besteht aus fünf selbständigen Abschnitten (Titeln). Außerlich werden die Paragraphen (sections) nicht fortlaufend gezählt, sondern jeder Abschnitt ist für sich in Paragraphen eingeteilt, und beginnt mit einer Hundertzahl. Der erste Abschnitt (zwei Paragraphen) enthält die üblichen Begriffsbestimmungen, der zweite Abschnitt (§§ 200 bis 211) behandelt die aus Anlaß der Beendigung des Bundesbetriebs erforderlichen Bestimmungen. Abschnitt III (§§ 300—315) ist ein vollständiges Geset über die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Eisenbahnen und ihren Angestellten. Der vierte Abschnitt (§§ 400—441) bildet eine neue Novelle zum Bundesverkehrsgesetz und der letzte, fün ste Abschnitt (§§ 500—502) enthält verschiedene Übergangsbestimmungen, besonders auch über Beziehungen der Eisenbahnen zu den Wasserstraßen.

Der zweite Abschnitt enthält die für die Eisenbahnen besonders wichtigen Bestimmungen über die Auseinandersetzung mit dem Bunde nach Beendigung des Bundesbetriebs. Wir haben gesehen, daß während des Bundesbetriebs die Transporte lediglich nach Zwecksmäßigkeitsgründen und ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältenisse der Besörderungsstrecken geleitet sind, während der Bund den einzelnen Eisenbahnen eine Reineinnahme mit dem Durchschnitt der drei Vorkriegsjahre gewährleistet hat. Hieraus sind Forderungen

und Ansprüche bes Bundes gegenüber ben Gijenbahnen und ber Gifen= bahnen gegenüber bem Bund entstanden. Die Rechnungen hierüber follen innerhalb feche Monaten nach bem 1. März 1920 fertig ge= ftellt fein. Rommt hiernach ben Gifenbahnen ein Salbo gu, fo hat ber Bund biefen sofort auszuzahlen. Haben die Gifenbahnen eine Schuld an ben Bund, fo brauchen fie biefe erft innerhalb gebn Jahren nach bem 1. Marg 1920 gurudzugahlen. Die Gemährleiftung bes Bundes für bie Ginnahmen nach bem Durchschnitt ber brei letten Friebens= jahre bauert fechs Monate nach bem 1. März 1920 fort, soweit nicht andere Bereinbarungen getroffen find. Bahrend biefer fechs Monate bleibt das Recht bes Prafibenten zur Übermachung bes Betriebs und ber Finanglage ber Gifenbahnen bestehen. - Alle mahrend bes Bundesbetriebs vorgenommenen Erhöhungen ber Tarife und Bebühren bleiben bis auf meiteres in Geltung, ihre Berabsepung fann vor bem 1. September 1920 meder von ber Bundesregierung, noch vom Bundesverkehrsamt, noch von einer Ginzelregierung verlangt werben.

Die Gisenbahnen maren, wie wir gesehen haben, Ende bes Sahres 1917 in einer außerft miglichen Finanglage, Die Beschaffung von Mitteln für Bau, Betrieb und Unterhaltung mar für fie mit ben größten Schwierigfeiten verbunden. Während des Bundesbetriebs hat ber Bund die für diese 3mede erforderlichen Mittel beschafft, beren sofortige Rudzahlung ben Gifenbahnen nicht möglich fein wurde. Es werben ihnen baber innerhalb zwei Sahren nach Beendigung bes Bundesbetriebs Darleben von ber Bundesregierung gewährt, bie mit 6 % ju verzinfen find. Antrage auf Bewilligung eines folden Darlehns find an bas Bunbesverfehrsamt zu richten, bas pruft, ob fie für bie von ben Gijenbahnen angegebenen 3mede notwendig find und welche Sicherheit bie Gifenbahnen gur Rudzahlung biefer Darleben, bie innerhalb fünf Sahren erfolgen muß, ftellen konnen. Das Bunbesverkehrsamt kann fich bei feinen Untersuchungen ber Gulfe bes Federal Reserve Board bedienen. Dem Bundesichatsefretar wird ein Dispositionsfonds von 300 Mill. Doll. überwiesen, aus dem diese Darleben gewährt merden konnen.

Alle während bes Bundesbetriebes entstandenen, noch schwebenden Rechtsstreitigkeiten sind in dem Stande, in dem fie sich befinden, zur Erledigung zu bringen.

Diese Bestimmungen, beren wesentlicher Inhalt hier nur wiebers gegeben ift, sind ben Gisenbahnen burchweg gunftig und erleichtern ihnen die Rudtehr in die alten Verhältnisse, vor allem werben sie ber finanziellen Sorgen enthoben und fie können mit Ruhe an bie Wiederherstellung des Zustandes vor dem Kriege herangehen.

Der dritte Abschnitt ift ein neues Gefet über die Schlichtung von Streitigkeiten gwischen ben Gifenbahnen einer= feits und ihren Arbeitern und Unterbeamten anderer= feits1. Der Grundgedanke biefes Gefetes ift, bag bie Gifenbahnen und ihr Personal verpflichtet find, in allen Streitigkeiten, die Berfehreftorungen jur Folge haben tonnen, junachft eine Beilegung burch neu errichtete Schlichtungsämter ju versuchen. Es find bies zwei, zunächst Arbeiterschlichtungsämter (Railway boards of labor adjustment), beren eine ganze Anzahl burch Bereinbarungen zwischen ben Frachtführern und ihren Angestellten gebildet werden können. Über und neben biefen steht als höhere Instanz ein Eisenbahnarbeitsamt (Railroad labor board). Diefes ift eine ftanbige Bentralbehorbe von neun Mitgliebern, beren je brei von ben Frachtführern, ben Angestellten und bem Brafibenten ber Bereinigten Staaten ernannt merben. Mitalieder beziehen ein Gehalt von 10000 Doll., der Sefretar ein folches von 5000 Doll. Das Amt hat seinen Sit in Chicago, kann aber auch an anderen Orten ber Bereinigten Stagten tagen. Die Bestimmungen bes Gesetes über die Buftandigkeiten biefer beiben Amter, ihr Verhältnis zueinander und das Verfahren sind ziemlich unklar, ebenso ift es kaum möglich, sich ein Bild bavon zu machen, wie fich ber Gesetgeber bas Fortbesteben ber früheren, auf bem= felben Gebiet sich bewegenden Gefete neben ben neuen gedacht hat. Es rührt dies meift wohl daber, daß eine Reihe der neuen Beftimmungen durch Rompromisse zwischen den verschiedenen, dem Kongreß vorliegenden, Antragen entstanden sind, bei benen auf die fruhere Gesetgebung nicht Rudficht genommen ift. In bem unten angezogenen Auffat werden Beispiele bavon angeführt, auf die ich bier verweise. Nur eine Bestimmung möchte ich herausheben. Senator Cummins hatte in feinem Entwurf eine Bestimmung folgenden Inhalts vorgeschlagen: Bildung eines Ausschusses für Löhne und Arbeitsbedingungen zur Beilegung von Streitigfeiten zwischen ber Gifenbahn und ihrem Bersonal, Berufung an das (von Cummins) vorgeschlagene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierzu Rohling, Die Beilegung ber Arbeitsstreitigkeiten zwischen ben Gisenbahnen und ihrem Bersonal nach bem Transportgeset vom 28. Februar 1920. Archiv für Gisenbahnwesen, 1920, S. 775 ff. Dem Auffat ift eine Überssetung bes Abschnittes III bes Gesetze beigefügt.

Bundesbeförderungsamt 1 (transportation board) im Falle ber Nichtannahme bes Schiedsspruchs. Die Entscheidung biefes Bunbesamtes ift endgültig, Ausstände und Aussperrungen find verboten. Cummins hatte sich babei an die von Wilson in ber Botichaft vom 29. August 1916 vertretene Auffaffung angeschloffen. In einer Rebe im Senat legte er biefer Bestimmung gang besonderen Wert bei, er wollte obligatorische Schieberichter. "Sch fpreche nicht nur im eigenen Namen," fo fagte er, "fonbern im Ramen ber großen Mehrheit bes Genatsausichuffes, wenn ich feierlich ertläre, bag es unfere aufrichtige volle überzeugung ift, daß die Zivilisation von Amerita, ich hätte beinahe gesagt die Bivilisation ber gangen Welt, nicht aufrecht zu erhalten ift, nicht weiterbestehen fann, wenn es ber organisierten Be= fellichaft nicht gludt, Mittel zu finden gur Erhaltung von Frieden und Ordnung in ber Induftrie." einer so marmen Befürwortung hat ber Kongreß sich nicht ent= foliegen fonnen, die Entscheidung feines Bunbesarbeitsamts für unanfechtbar zu erklaren. Es heißt vielmehr in § 313 bes Gefetes, baß im Falle ber Nichtbeachtung einer Entscheidung bes Bunbesarbeitsamtes dieses aus eigenem Antrieb nach Anhören ber Barteien bestimmen kann, ob seiner Meinung nach eine Zuwiderhandlung vorliegt, und daß es biefe Entscheidung nach seinem Ermeffen veröffentlichen kann. Der englische Text lautet: (The Labor Board may) , determine, whether in its opinion such violation has occurred and make public its decision in such manner as it may determine." Dit anderen Worten, man hofft auf eine moralische Wirfung solcher Schiedssprüche. Es muß sich zeigen, ob eine folche Erwartung nicht, wie fo viele, zuschanden wird.

Eine wichtige Bestimmung enthält auch der § 312, wonach die während des Bundesbetriebs von den Frachtführern an ihre Arbeiter und Unterbeamten gezahlten Löhne und Gehälter bis zum 1. September 1920 nicht herabgesett werden dürsen. Dies entspricht der oben erwähnten zugunsten der Eisenbahnen getroffenen Bestimmung über Beibehaltung der während des Bundesbetriebs ershöhten Preise und Gebühren.

<sup>1</sup> Bgl. darüber unten S. 162.

### VII

Der Abschnitt IV, vielleicht ber wichtigste bes ganzen Gesetzes, ist eine umfassende Rovelle zu bem Bundesverkehrsgesetz vom 4. Fesbruar 1887. Er enthält 41, zum Teil recht umfangreiche Parasgraphen, durch die Bestimmungen bes Urgesetzes und seiner Rovellen geandert und neue Zusätze beigefügt werden.

Ich beschränke mich hier barauf, die wichtigsten Bestimmungen bieser Novelle, soweit burch sie die entsprechenden bisherigen Bestimmungen ergänzt oder abgeändert werden, zu erläutern. Die Grundlage des Gesetes vom 4. Februar 1887 ist auch durch diese Novelle nicht geändert, ebenso sind die früher von mir besprochenen besonders wichtigen Bestimmungen unverändert bestehen geblieben. Gleichwohl ware es vorzuziehen gewesen, wenn der Gesetzgeber sich entschlossen hätte, das ganze Gesetz umzuarbeiten und damit ein eins beitliches, klares, leichter verständliches Gesetz zu schaffen.

1. Die vielleicht wichtigste neue Bestimmung ist die Umsgestaltung des § 5 des Gesetes, der kurz Antipooling Clauso genannt wird. Das Berbot ersolgte seinerzeit, weil man besorgte, daß durch die Pools die Monopolstellung der Gisenbahnen neu gekräftigt werde. Ich kann hier auf die Gründe für und gegen solche Besürchtungen, auf die Umgehung der Bestimmung, auf die eigenartige Rechtsprechung der Bundesgerichte nicht näher einzgehen, so anziehend eine Darstellung dieser eigenartigen Vorgänge sein würde. Durch den neuen § 5 (erster Absah) ist nun zwar das Verbot aufrecht erhalten, es wird aber dann sosort wieder aufgehoben, denn das Bundesverkehrsamt kann, wenn es sich davon überzeugt, daß durch solche Vereinigungen der Verkehr verbessert wird, daß sie geeignet sind, die Vertriebskosten zu vermindern, und daß der Wett=

<sup>1</sup> Das Bundesvertehrsamt hat sich der dankenswerten Mühe unterzogen, das Bundesvertehrsgeset in seiner jezigen Fassung unter Beisügung aller auf den zwischenstaatlichen Berkehr bezüglichen anderen Bundesgesete neu zu veröffentlichen. Der Titel dieses Bandes, der einschließlich eines vortresslichen alphabetischen Inhaltsverzeichnisses 282 Seiten start ist, lautet: The Interstate Commerce Act, including text of related sections of (disserent Acts). Published by the Interstate Commerce Commission. Revised to April 1, 1920. Washington. Governement printing office 1920: Eine deutsche übersetung des Bundesverkehrsgesetze wird im Archiv für Eisenbahnwesen Januar/Februar 1921 veröffentlicht werden.

bewerb badurch nicht eingeschränkt wird, auf Antrag solche Bereinigungen zulassen. Unter benselben Boraussestungen kann auch der Erwerb und die Erweiterung des Kontrollsrechtes einer Gisenbahn gegenüber einer anderen gestattet werden.

Ift schon hierdurch das Verbot der pools so gut wie beseitigt - benn folde Falle ber Unschädlichkeit werben fich ftets begrunden laffen -, fo foll nach ben weiteren Beftimmungen das ganze Gifenbahnamt bes amerikanischen Festlandes so umgebildet werden, baß es aus einer Reihe organisch gestalteter und in sich geschloffener, ein= heitlich verwalteter Nepe besteht, die, wenn man sie vielleicht auch nicht als pools bezeichnen kann, boch die größte Ahnlichkeit mit biefen haben. Das Bundesverkehrsamt foll nämlich nach § 5 (4) bes Gefetes "einen Plan für bie Teilung bes gesamten Gifenbahnnetes bes Festlandes der Bereinigten Staaten in eine beschränkte Anzahl organisch gebildeter, in sich jufammengeschloffener Gruppen aufftellen. Dabei ift ber Wettbewerb (zwischen biefen Gruppen?) und die Berkehrsleitung, soweit angangig, beizubehalten. Die Gruppen sind so jufammenzulegen, bag bie Beforderungetoften wie gwifchen Bett= bewerbslinien und mit Rucficht auf ben tatfachlichen Wert ber einzelnen Streden, auf benen bie Beforderung erfolgt, tunlichst biefelben find, fo daß diese Gruppen einheitliche Tarife einführen und bei tuchtiger Berwaltung im wesentlichen diefelben Erträge für die einzelnen Streden herauswirtschaften konnen". Die Entwürfe folder Umbildungspläne find ben Gouverneuren ber beteiligten Staaten einzureichen, öffentlich aufzulegen und nach Brufung ber Bebenten endgültig festzustellen. - Es ift ferner ben Gifenbahnen unbenommen, fich felbst über Bildung folder Gruppen zu verständigen, die der Brufung und Genehmigung bes Bundesverkehrsamts unterliegen. Die Aftien und Obligationen ber beteiligten Bahnen find nach bem Rennwert in die Gemeinschaft einzubringen.

Dies ist der wesentliche Inhalt des jetzigen § 5. Senator Cummins wollte ihn anders gestalten. Sein Antrag schrieb zunächst die Anzahl (20 dis höchstens 35) der zu bildenden Gruppen vor und bestimmte ferner eine Frist von sieben Jahren, innerhalb derer die Sisendahnen sich über die Gruppenbildung zu verständigen hätten, widrigenfalls diese zwangsweise durch die oberste Bundesbehörde durchgeführt werde. — Von solchen Beschränkungen sieht das Geset ab, es wird auch keine Zeit bestimmt, innerhalb der eine so gewaltige Neuerung abgeschlossen sein soll.

Die Tendenz bes neuen § 5 ift zweifellos eine gefunde. Die

Berfplitterung bes Gifenbahnnebes, bas Durcheinander ber verschiedenen Gigentumern gehörigen Linien ift einer ber größten Mangel, ein nabezu unüberwindliches Sindernis für bie Aufstellung gefunder Tarife und zwedmäßiger Beförderungeverhältniffe. Erfolge des Staatsbetriebes mahrend des Krieges find hauptsächlich bem Umftanbe ju verdanken, daß fich ber Generalbirektor über alle biefe Sinderniffe hinmegfette und damit eine einheitliche Betriebs= führung möglich machte. Aber bem Bundesverkehrsamt wird eine gang außerorbentlich ichwierige, ich mochte beinabe fagen nnlosliche Aufgabe mit ber Aufstellung eines folden Umbildungsplanes über= Die einzelnen Bahnen muffen auseinandergeriffen und wieder mit anderen zusammengelegt werden, wobei gewaltige Intereffengegenfate und die schwierigften Finangfragen auszugleichen find. Wie man fich "bie Aufrechterhaltung bes Wettbewerbs" dabei bentt, ift mir gang unflar. Cbenfo wird es faum möglich fein, bie Buniche von Sandel, Gewerbe und Landwirtschaft gleichmäßig zu berudfichtigen und so zu befriedigen, daß alle Teile einigermaßen einverstanden Wenn überall ber gute Wille herrscht und bem Amt hilfreich zur Seite gestanden wird, so kann man vielleicht über die Schwierigteiten, wenigstens über die größten Schwierigfeiten hinwegkommen. Aber ift barauf zu rechnen? Unter folden Umftanden mar es vielleicht gang verständig, von einer Frift für die Durchführung ber Neuerung abzusehen, freilich auf die Gefahr bin, daß sie folieflich ad calendas Graocas verschoben wird, und daß dieser Rernpunkt ber Reform unausgeführt bleibt. Cummins hat auch auf biese Reform (the charter of the new system, wie er sich ausdrückt) ben größten Wert gelegt.

2. Die zweite wichtige und grundsätliche Frage, mit der die Novelle vom 28. Februar 1920 sich beschäftigt, ist die Tariffrage. Wir haben oben gesehen 1, wie schon die beiden früheren Novellen dem Bundesverkehrsamt die Besugnis gegeben haben, unter Umständen die Höhe der Tarise auf Grund von Beschwerden selbst sestzustellen. Diese Besugnis ist nun wesentlich erweitert worden. Man kann wohl sagen, daß die Tarishoheit, sowohl was die Form als was die Höhe der Tarise im zwischenstaatlichen Verkehr betrifft, von den Einzelstaaten auf den Bund übergegangen und daß diesem sogar ein gewisser Einsluß auf die Gestaltung binnenstaatlich er Tarise eingeräumt ist. Es handelt sich hier um Anderungen der

<sup>1</sup> Bgl. S. 127, 128.

§§ 4, 13, 15 und 16 und ben neuen § 15 a. Auf Beschwerbe von Brivatpersonen, Körperschaften ober öffentlichen Anstalten und Beborben tann jest bas Bundesamt Tarife, Gebühren, Guterflaffifitation, alles, mas mit ben Gifenbahnpreifen zusammenhängt, felbständig festsetzen. Sind die Bahnen hiermit nicht einverstanden, so hat das Amt eine Untersuchung anzustellen und fann bestimmen, daß die Tarife einstweilen nicht in Rraft treten. Die Untersuchung muß in 120 Tagen abgeschloffen sein, welche Frift um 20 Tage verlängert werden kann. Rach ihrem Ablauf treten die vom Bundesamt fest= gesetzen Tarife unbedingt in Geltung. Die vielumstrittene Long and short haul clause 1 bes § 4, von ber ichon nach ben Rovellen von 1910 Ausnahmen gestattet werden konnten, ift dabin geandert, daß bei Berabsetzung ber Frift für die längere Strede ber Frachtsat jo ju bemeffen ift, bag ber Gifenbahn aus bem Beforberungsgeschäft Gewinn gufließt. Ferner wird bestimmt, daß, wenn bei Bettbewerbs= linien die Frachtsäte für die längere (Ummeg-)Strecke nach der Fracht für fürzere Strede reguliert wird, biefe Ermäßigungen-auf Die zwischenliegenden Stationen ber Umwegftrede feine Anwendung finbet.

Auch über die schwierige Frage des Widerstreits zwischen den zwischenstaatlichen und bem binnenstaatlichen Tarifen ift Entscheidung getroffen. Es liegt bie Möglichkeit vor, und es ift tatsächlich wiederholt vorgekommen, daß Tarife für den gwischen= ftaatlichen Berkehr in ber Beife von konkurrierenden Gisenbahnen unterboten werden, daß fie für die Binnenverkehre billigere Tarife erheben, die bei Umfartierung an der Grenze zusammengeschlossen werden und zusammengerechnet billiger find, als die direkten zwischen= ftaatlichen Tarife. Da bas Bunbesamt nur für ben zwischenstaatlichen Bertehr guftandig ift, fo konnte es berartige Wettbewerbstarife nicht Durch die Novelle von 1920 ift nun bestimmt, daß Beschwerben über solche Tarife beim Bundesverkehrsamt erhoben werden konnen. Erweisen sich diese als begründet, so stellt bas Bundesamt auch die binnenftaatlichen, in Frage fommenden Tarife fest, die bindend find und auch von den Regierungen und Aufsichtsbehörben bes Ginzelftaates anerkannt merben muffen. Buwiberhandlungen gegen biefe, wie gegen'alle Übertretungen ber Bestimmungen werden mit hohen Gelbbugen ober auch Gefängnis be-Db biefe Bestimmung verfassungsmäßig ift — nach der ftraft. Berfaffung erftredt fich die Buftandigfeit bes Bundes, wie mir ge-

<sup>1</sup> Bgl. S. 126, 130, 131.

sehen haben, nur auf den zwischenstaatlichen Berkehr —, barüber kann man meines Erachtens mindestens zweiselhaft sein. Ich habe nicht feststellen können, ob diese Frage in dem Kongreß überhaupt aufgeworsen ist und aus welchen Gründen man sich über dieses Bedenken hinweggesetzt hat. Bielleicht sehen wir hier den ersten Schritt zu einer einheitlichen Ordnung der Eisenbahntarise für den gesamten, auch binnenstaatlichen Berkehr.

Nach bem Bunbesverkehrsgeset sollen die Tarife "just and reasonable", gerecht und billig sein. Das ist ein allgemeiner, unbestimmter Begriff, mit beffen naberer Festsehung man fich feit Jahrzehnten in der Literatur und der Rechtsprechung der Bereinigten Staaten abqualt. Die gemeine Meinung geht in ben Bereinigten Staaten babin, daß die Tarife fo bemeffen fein muffen, baf bie Reinerträge der Gisenbahnen im richtigen Berhältnis zu dem Werte ber Gifenbahnen fteben. Um bas beurteilen zu können, ift gunachft ber mirkliche Wert bes Gifenbahnbesites festzustellen, und wir haben oben gefehen, daß das Bundesverkehrsamt durch die als § 19 a in das Geset aufgenommene Novelle vom 1. März 1913 mit einer Untersuchung dieses Werts beauftragt worden ift. Diese Unterfuchung ichwebt noch. In der neuen Novelle ift ausbrucklich bestimmt, baß biefer Auftrag bes Amts aufrechterhalten bleibt. Aber die Novelle von 1920 hat ben allgemeinen Grundsat über bie richtige Bemeffung der Tarife dabin formuliert, daß folche Tarife als just and reasonable gelten, "bei benen die Gisenbahnen unter ehrlichem, fachgemäßem und wirtschaftlichem Betrieb und bei vernünftigen Ausgaben für die Unterhaltung des Oberbaues, ber baulichen Unlagen und der Betriebsmittel ein jährliches Reineinkommen haben, durch bas das Anlagekapital angemeffen verzinft wird". Weiterhin ift aber im § 15 a bestimmt, daß ein augemeffener Reinertrag ein folcher von 51/2 % und zwar zunächst für zwei Sahre, vom 1. Märg 1920 ab gerechnet, ift. Übersteigt der Reinertrag diesen Betrag um 1/2 %, fo ift der Mehrertrag zur Berbesserung des Bahnkörpers und der Betriebsmittel ju verwenden. Wenn von mehreren zu einer Gruppe vereinigten Gisenbahnen die eine mehr, die andere weniger als 51/20/0 verbienen, fo find die Ginnahmen fo zu verteilen, bag auf jede Bahn 51/2 % fommen. Werden nun mehr als 6 % verdient, so ist aus ber einen Balfte biefes Mehrertrages ein Reservefonds der Gifenbahn ju bilben, die andere Salfte an das Bundesvertehrsamt abzuliefern, bas baraus einen, bem Bunde gehörigen, allgemeinen Refervefonds bildet (eine General Railroad contingent fund). Dieser wird

verwendet zu Beihilfen aller Art (Barzuschüffen, Darlehen, Abgabe von Betriebsmitteln u. bgl.) an minder ertragreiche Bahnen. Der Reservesonds hat die Bedeutung eines Dispositionssonds. Übersteigt der Reservesonds der Eisenbahnen 5 % ihres Anlagekapitals, so können die Eisenbahnen über weitere Überschüsse nach ihrem pflicht= mäßigen Ermessen verfügen.

Das ist ein starker Eingriff in die sinanzielle Selbständigkeit der Eisenbahnen, den sich diese vermutlich in der Annahme gefallen lassen, daß für absehdare Zeit ein höherer Reinertrag als 6 % nicht erwartet werden kann. Denn es handelt sich nicht etwa um Zahlung einer Dividende auf das Aktienkapital, von der mit keinem Wort gesprochen wird, sondern um ein "kair return of the aggregate value of the property", d. h. um angemessene Erträge aus dem gesamten Anlagekapital, das, wie bei unseren Privatbahnen, auch in Amerika aus Aktien und Obligationen (bonds) zusammengesetzt ist, deren letztere einen Zinssus von 3, 4, 4½ % usw. haben, was bei Bemessung der Durchschnittserträge des ganzen Anlagekapitals stark ins Gewicht fällt. Die Bestimmung ist auch zunächst nur für zwei Jahre erlassen.

3. Einen weit bedeutsameren Gingriff in die finanzielle Gelbftanbigfeit bilbet ber neue § 20 a, beffen 3med es ift, ber fogenannten Bermäfferung bes Anlagekapitals, b. h. ber kunftlichen Erhöhung ber Anlagekapitals burch Ausgabe neuer Aftien ober Obligationen ohne fachlichen Grund, wirkfam entgegenzutreten. Um biesen viel= beklagten Migbrauch zu verhüten, ift es 120 Tage nach bem Intrafttreten bes Gefetes bem Frachtführer verboten, ohne vorherige Genehmigung bes Bundesverfehrsamts neue Aftien ober Obligationen auszugeben, ober sonstige bauernden Verpflichtungen einzugeben. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Wechsel mit einer Umlaufszeit bis zu zwei Sahren. In dem Antrag an das Bundesamt ift ber Zwed ber Neuausgaben anzugeben und zu begründen, und bas Bundesamt hat die Angaben des Frachtführers auf ihre Richtigkeit ju prufen und hiernach die für ben angegebenen 3med notwendigen Beträge festzustellen, auch beren fachgemäße Berwendung ju übermachen. Dieser neue § 20 a ift so allgemein gehalten, daß er sich auf bas ganze zufünftige Finanzgebaren ber Gifenbahn ber Bereinigten Staaten erftrect, bas fomit unter eine fcharfe Bunbes= kontrolle genommen wird. Ob er sich auch auf die im § 210 bes Gefetes vom 28. Februar 1920 behandelten Darleben bezieht 1,

Digitized by Google

<sup>1</sup> Siehe S. 151 ff. Schmollers Jahrbuch ALV 1.

ist nicht ausgesprochen. Da biese Darlehen nur für eine Übergangszeit gemährt werden und ihre Sohe und Notwendigkeit, sowie ihre Verwendung besonders vom Bundesverkehrsamt geprüft werden sollen, so liegt eine unbedingte Notwendigkeit, sie unter den § 20 a zu stellen, wohl nicht vor. Werte, die ohne Genehmigung des Bundessamts ausgegeben werden, sind nichtig, Frachtsührer, die solche auszeben, verfallen in eine Geldstrafe von 1000 bis 10 000 Doll. oder eine Gefängnisstrafe von einem bis drei Jahren oder in beide Strafen.

Im Zusanmenhang mit dieser Bestimmung steht die weitere, daß nach dem 31. Dezember 1921 kein Direktor oder anderer Ansgestellter einer Eisenbahn bei mehr als einem Unternehmen tätig sein, auch keinerlei Vergütung dafür annehmen darf, daß er Kreditsgeschäfte des Unternehmens vermittelt. Auch gegen Übertretung dieser Bestimmung sind hohe Strafen vorgesehen.

Die drei hier eingebend betrachteten grundfählichen Bestimmungen find von größter Tragmeite und tennzeichnen die ganze Tendenz der neuen Novelle. Gine große Anzahl anderer Berbefferungen, befonders auch über die Berschärfung und Ausdehnung der Kontrolle über die Tarife und die Rechnungsführung, die Erhöhung der Strafen, Underungen des Verfahrens ufw. murde hier zu weit führen, zumal fie ungemein kasuistisch gehalten und ohne grundsäpliche Bedeutung find. Der Geschäftefreis bes Bundesverfehrsamts ift burch die ihm neu übertragenen Befugniffe fo erweitert, daß die Bahl feiner Mitglieder nunmehr auf elf erhöht worden ist. Auch ift bas Umt er= mächtigt, Abteilungen von je brei Mitgliedern zu bilden, bie an beliebigen Orten tätig fein und felbständig Entscheidungen treffen fonnen. Senator Cummins hatte beantragt, die neuen Befugniffe einer neu zu errichtenden Bundesbehörde, einem Railway transportation Board ju übertragen, bas neben bem Bundesverfehrsamt bestehen solle. Der Kongreß hat - wie mir scheint mit Recht porgezogen, es bei ber einen bewährten Behörde zu belaffen, beren Mitaliederzahl bann natürlich erhöht merden mußte.

# VIII

Bergegenwärtigen wir uns ben Gang der Entwicklung ber Gisenbahnpolitik der Bereinigten Staaten in den letten zehn Jahren, so sehen wir, daß der Gedanke, die Eisenbahnen für den Bund zu erwerben und das Privatbahnspstem durch das Staatsbahnspstem zu ersetzen, vorerst wenigstens ganz zurückgestellt ist. Dieser Gedanke ift schon lange vor ber bier betrachteten Beriode von vielen Seiten, besonders auch von Lehrern der Staatswirtschaft als ein wirksames Beilmittel der vielen Gebrechen der Gisenbahnwirtschaft empfohlen worden. Er ift mahrend des letten Sahrzehntes von der Arbeiter= schaft aus allgemein sozialen Gründen aufgegriffen und aus ben Reben bes Prafibenten Wilfon vor feiner Brafibentichaft, aus feinem Berhalten nach Gintritt ber Bereinigten Staaten in ben Beltfrieg tann man wohl foliegen, daß auch er die Berftaatlichung als Riel feiner Gifenbahnpolitif ins Auge gefaßt hat. Die Sozialisierungs. plane der Arbeiter, deren Niederschlag wir in der Plumb-Bill kennen gelernt haben, haben viel Staub aufgewirbelt, aber meber in ber öffentlichen Meinung noch im Kongreß burchdringen können. hinterhaltige und zweideutige Politik Wiljons, ber, je nachdem es in seinem Intereffe liegt, einmal als Gegner, bann wieder als Freund der mächtigen Privatbahnen spricht und handelt, hat kläglichen Schiffbruch gelitten. Der lette, burch feinen Schwiegersohn Mc. Aboo zu Ende des Sahres 1918 unternommene Borftoß ist vom Rongreß mit Berachtung zurudgewiesen, man hat über die Berlängerung bes Staatsbahnbetriebs auf fünf Sahre nicht einmal gesprochen. Diefer charakterlose Beuchler hat auch auf diesem Gebiet jeden Rredit eingebüßt.

Ich habe feit Jahren die Ansicht vertreten, daß bas haupthindernis für die Ginführung des Staatsbahninstems in den Bereinigten Staaten die Beamtenfrage ist. Solange die civil service roform nicht durchgeführt und die Besetzung aller Beamtenftellen durch Rachmanner unabhängig von ihrer politischen Stellung fichergestellt ift, icheint mir eine mirtfame Staatsbahnpolitit ausgeschloffen. Das hat sich auch bei bem zweijährigen Bersuch eines Staats= betriebs gezeigt. Diese Frage ift bei ben neuen Grörterungen taum geftreift worden.

Das Privatbahninstem ift also grundsätlich bestehen geblieben, aber - und das ift vom wiffenschaftlichen und wirtschaft= lichen Standpunkt aus ein unleugbarer Fortschritt — ber Ginfluß bes Staates, vorerst bes Bundes auf die Geschäftsführung und die Finanzverwaltung der Privatbahnen ist wesentlich gestärkt worden Die Tarife, die Rechnungsführung der Privatbahnen find unter scharfe Aufficht genommen, und es find jum erstenmal Magregeln burch Gefet festgestellt worden, die der planlosen Finanzwirtschaft ernstlich zu Leibe geben. Alle biefe Beftimmungen beziehen fich aber nur auf ben zwischenstaatlichen Bertehr; Die Rechte ber Ginzelftaaten

gegenüber ben Eisenbahnen sind durch die neuen Gesetze nur in einer einzelnen Tariffrage berührt worden. Das einheitliche Bundestrecht kann also immer noch durch das vielgestaltete Recht der Einzelsstaaten durchfreuzt werden. Auf dieses Bedenken ist aber vielleicht kein allzu großer Wert zu legen, weil fast alle größeren Sisenbahnen das Gebiet mehrerer Staaten durchschneiden, also dem zwischensstaatlichen Verkehr dienen. Die eine Tarisbestimmung weist aber, wie ich oben schon bemerkt habe, darauf hin, daß die Tendenz dahin geht, auch den binnenstaatlichen Verkehr der Bundesaussicht zu unterzwerfen.

Die neuen Tarifbestimmungen sind so, daß die Sisenbahnen, schon um den unerquicklichen, ununterbrochenen Berhandlungen darüber zu entgehen und um des lieben Friedens willen sich ihnen unterworsen haben, zumal ihnen erhebliche Erhöhungen der Tarise gestattet sind. Die bitterste Pille für sie, für die sie wohl besonders Herrn Wilson zu danken haben, ist der Gingriff in ihre Finanzhoheit, eine Pille, die dadurch versüßt ist, daß ihnen ihre sinanziellen Sorgen wenigstens vorerst durch den Bund abgenommen sind. Aberdies werden wohl noch manche Jahre dahingehen, die Untersuchung des Bundesamts über den wirklichen Wert des Gisenbahnbesiges beendigt und dieser sessgestellt ist.

Die schwierigste, jest zu lösende Frage bleibt die Umgruppierung bes gangen riefigen Gifenbahnnepes bes festländischen Ameritas. hierauf habe ich oben ichon hingewiesen. Wenn es bem Bunbes= verfehrsamt gelingt, biefer Schwierigfeiten Berr ju merben, bie Senator Cummins, ber unermudliche Bortampfer ber Gifenbahnreform, wie oben gefagt, als ben Mittelpunkt, bas Berg ber Reform bezeichnet hat, fo murbe es feinen bisherigen Berdienften ein neues Ruhmesblatt hinzufügen. Aber gerade hier, fo beforge ich, werden bie auf ihre Macht eifersuchtigen Gifenbahnkönige ben Bebel anseten. um die neuen Bestimmungen möglichft unschädlich zu machen. Diefe gewaltigen Kinanzmächte werben es sich ichwerlich auf die Dauer gefallen laffen, baß fie nach bem erften Rezept Wilfons auseinandergeriffen werden. Und ihre Mittel und Wege, Bustande wieder herbeizuführen, die auch für sie erträglich sind, sind noch lange nicht erschöpft.

## Die Brüffeler internationale Finanzkonferenz von 1920

## Von Walther Lot

o. Professor an der Universität München (Fortsetung)

3nhaltsverzeichnis: Borbemertung S. 165. — I. Das finanzielle Reformprogramm S. 171. — II. Arebit- und Währungsreformprogramm S. 173. — III. Hanbelsreformprogramm S. 178. — IV. Internationale Arebitbeschaffung S. 179.

#### Vorbemerfung

in großer und wichtiger Teil ber Brüsseler Beratungen vom September und Oftober 1920 spielte sich derart ab, daß nachzeinander die Delegierten der verschiedenen Länder über den sinanziellen Zustand, die Währungsverhältnisse und die Lage des außewärtigen Handels Bericht erstatteten. Das Ergebnis dieser in französischer und englischer Sprache zugänglich gemachten Berichte über die einzelnen Länder ist dann zusammengesaßt worden in einem unter Mitarbeit verschiedener Sachverständiger vom Generalsekretariat des Völkerbundes versaßten Gesamtherichte.

Man unterschied in dieser Gesamtübersicht vier Gruppen von Ländern:

- a) bie europäischen Kriegführenben, soweit sich nicht ihr Gebiet von Grund aus verändert hat,
- b) die europäischen Kriegführenden mit raditaler Beränderung bes Gebiets und die neuentstandenen europäischen Staaten,
- c) die neutral gebliebenen europäischen Länder,
  - d) bie außereuropäischen Länder.

Für Gruppe a) (europäische am Krieg beteiligte Länder ohne grundsätliche Anderung bes bisherigen wirtschaftlichen Charakters)

2 Bgl. Bb. III ber oben gitierten Beröffentlichungen, S. V ff.

<sup>1</sup> Inzwischen find im Buchhandel fämtliche Beröffentlichungen der 1920er Brüffeler internationalen Finanzkonferenz zugänglich gemacht und für 100 Frcs. von der Firma Bromant & Co., Imprimeurs-Éditeurs, Brüssel, 3 Rue de la Chapelle, zu beziehen. Die Bände I—III — enthaltend den Bericht, das Stenogramm der Debatten und die Berichte der Delegierten — find bereits erschienen, der IV. und V. Band, welcher die Denkschreiten und Statistiken samt Rachträgen enthält, soll nachfolgen.

[166

ergibt fich, bag bas Defizit im Bubget vorherricht, aus bem fich nur England und einigermaßen Belgien bereits berausarbeiten. Die Ausgaben find gestiegen durch die Aufwendungen für den Dienst ber Rriegsichulben und bie mit bem Rrieg zusammenhängenben Penfionslaften, burch Demobilifierungskoften, burch finanzielle Opfer bei wohlfeiler Abgabe von aus bem Auslande eingekauften Lebens= mitteln ufw. an bas Bolk, in bestimmten Ländern burch Erwerbs= losenunterstützung seit dem Baffenftillstand, durch Erhöhung ber Berfonalausgaben ber Berwaltungen einmal infolge ber herrschenden Teuerung, dann aber auch infolge Bermehrung der Beamten. Staatsbetriebe, insbesondere Boft und Gifenbahnen, pflegen mit Berluft zu arbeiten, man ift allenthalben zu Tariferhöhungen ge= fchritten, um bem entgegenzuwirken. Db man bamit Erfolg erzielt, ift noch nicht abzusehen; außer den erhöhten Bersonalausgaben ift insbesondere bei den Gisenbahnen eine Ursache der schlechten Finanglage, daß im Kriege das Material abgenutt wurde und die Erneuerung ungeheuere Roften verursacht. Auffallend ift, bag auch feit dem Waffenstillstand und Frieden die Ruftungsausgaben überaus groß find. Bei Deutschland erklärt fich dies baraus, daß der Friedens= vertrag zwang, an Stelle einer auf allgemeiner Dienstpflicht beruhenden Wehrverfaffung eine Söldnerarmee zu schaffen, die bei geringer Kopfzahl doch weit kostspieliger ist 1.

Eine korrekte Übersicht über die Frage, wieweit die bisher friegführenden Staaten mit Defizit wirtschaften, ift jedoch nicht ju geben, da unter Umftanden die wiederkehrenden Ausgaben burch wiederkehrende Ginnahmen nach den Boranschlägen gedect find und es abzuwarten ist, ob die Beranschlagungen sich zutreffend erweisen. Wo das Defizit nur im außerordentlichen Budget begegnet, bas ordentliche aber glatt abschließt, ift die Lage nicht verzweifelt. kommt dann darauf an, welche Ausgaben ins außerordentliche Budget aufgenommen find, und ob eine Dedung nicht wiederkehrender Ausgaben in einer Weise möglich wird, daß nicht ber Notenumlauf gefteigert wird, jum Beifpiel burch fundierte Schulden ober burch schwebende Schulden mit fester Berginfung und mehrjähriger Ber= fallzeit.

<sup>1</sup> Der hinweis auf die auch bei ben Siegerstaaten noch immer riefigen Ruftungsausgaben und auf die Wirtungen ber burch ben Frieden erzwungenen veranderten Wehrverfaffung für Deutschland fehlt in bem gufammenfaffenden Gefamtbericht bes Bolferbundes.

Die Berschuldung der am Kriege beteiligten Staaten Europas ist nach einer Berechnung des Generalsefretariats des Bölferbundes — umgerechnet in amerikanische Dollars zur Friedensparität — von insgesamt 17 Milliarden Dollars 1913 auf ungefähr 155 Milliarden Dollars gestiegen, wobei hervorgehoben wird, daß überall, wo sich die heimische Währung gegenüber dem Dollar stark entwertet hat, insbesondere die auswärtige Schuld eine viel größere Belastung darstellt, als aus diesen Ziffern hervorgeht. Die am Kriege beteiligten Ententestaaten schulden 11 Milliarden Dollars an die Bereinigten Staaten und 13/4 Milliarden Pfd. Sterling an Großbritannien.

Wie groß sich schließlich die Verpstichtungen in Goldwährung an andere Länder bei Deutschland und anderen Mitteleuropastaaten belaufen würden, war bei der Unsicherheit der Höhe der von Deutschland usw. an die Entente zu zahlenden Summen nicht zu schlenen.

Für die Deckung der Kosten ist überwiegend der Weg der Aufnahme kurzfristiger Schulden gewählt worden.

Außer ben Regierungen haben auch die Privatleute ber am Krieg beteiligten europäischen Staaten Schulden im Auslande in frember Währung kontrabiert.

Ein starter Vertauf bes früheren reichen Bestandes an fremden Wertpapieren und sonstigen Auslandsforderungen ist seitens der europäischen am Krieg beteiligten Länder erfolgt. Dabei sind die Sindußen noch nicht inbegriffen, die Deutschland durch Wegnahme seiner geschäftlichen Forderungen an Bürger der Ententestaaten insfolge des Friedensvertrages erleidet.

Typisch ist für die am Krieg beteiligten europäischen Staaten eine enorme Berminderung ihres Goldvorrats und eine versbreitete Inflation infolge Zettelwirtschaft. Zuerst scheint es England zu gelingen, seinen Zettelumlauf einzuschränken. Den höchsten Zettelsumlauf wiesen Ende 1919 Deutschland mit 62 Milliarden Mark und Frankreich mit 37 Milliarden Franken auf, doch scheint Frankreich des Übels schneller Herr zu werden als Deutschland. Daß Deutschland besonders darunter leidet, daß seine Einnahmequellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Hinweis auf biefe Einbugen Deutschlands und auf bie durch Entschädigungspflicht Deutschlands gegenüber seinen Staatsangehörigen herbeigeführte enorme Schuldvermehrung ist in dem Gesamtbericht des Generalsetretariats des Bolterbundes nicht enthalten.

ber Entente infolge bes Friedensvertrags haften und sich baher bie Inanspruchnahme eines gegen Kündigung gesicherten langfristigen Kredits zur Konsolidierung der schwebenden Schuld und zur Verminderung des Zettelumlaufs äußerst dornenvoll erweist, erwähnt wie andere Deutschlands Lage erschwerende Umstände der Gesamtsbericht des Völkerbundes nicht.

Die reicheren Länder Europas wiesen auch früher passive Handelsbilanzen auf. Dafür hatten sie aus Schiffahrt, aus-wärtigen Guthaben und Wertpapieren, Fremdenverkehr Mittel zur Abgleichung der Zahlungsverpstichtungen. An sich war durch die Blockade im Krieg es den Mitteleuropastaaten mehr als den Ententeländern erschwert, ihre Wareneinsuhr zu steigern. Nach dem Wassenstillstand ist überall, sosern die Handelsstatistik nicht trügen sollte, infolge Warenknappheit starke Mehreinsuhr zu bemerken. Scheinbar günstigere Zissern Deutschlands für einige Monate 1920 erklären sich aus Ungenauigkeiten der Wertberechnung in der Handelsstatistik. Für Länder wie Deutschland, denen durch den Friedensvertrag der Ausgleich aus Schiffahrt und Auslandszinsen weggenommen wurde, ergeben sich die größten Schwierigkeiten.

In vielen der am Krieg beteiligten Staaten Europas hat man durch die Regierung die unerwünschte Einfuhr zu beschränken, die Ausfuhr zu kontrollieren versucht, jedoch ohne der passiven Handelse bilanz wirklich Herr zu werden.

Gegenüber bem amerikanischen Dollar weisen die Baluten ber am Krieg beteiligten europäischen Länder ein Disagio auf, am wenigsten in England.

Für Gruppe b, zu der Deutschösterreich, Ungarn, die flawischen Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie, die flawischen Balkanländer und die russischen Randstaaten einschließlich Bolens sowie Armenien gehören, ist gemeinsam die Tatsache des Defizits der Budgets. Die Neuorganisation der Staatseinnahmen ist noch nicht abgeschlossen, zum Teil herrschen noch Kriegszustände und dem entsprechend große Rüstungsausgaben. Soweit es sich um agrarische Aberschußgebiete handelt, ist eine wirtschaftliche und finanzielle Wiederzgesundung von günstigen Ernten in der Zukunft vielleicht zu erwarten. Am vorteilhaftesten ist die Lage der auch industriell start entwickelten Tschecho-Slowakei, am trostlosesten die Deutschösterreichs und Ungarns.

In dieser Gruppe herrscht nicht nur Zettelwirtschaft schlimmster Art, sondern auch vielsach eine uneinheitliche Zettels wirtschaft, da aus dem Krieg Zettel auswärtigen Ursprungs zurückzgeblieben sind. Gine sehr radikale Politik zur Bekämpfung dieser Schwierigkeiten hat der wirtschaftlich günstigst situierte unter diesen Staaten, die Tschechoslowakei, unternommen. Hier ist auch die Finanzlage leidlich.

Die passive Sandelsbilang ift auch für diese Gruppe typisch.

In Gruppe c, die im Kriege neutral gebliebenen europäischen Staaten umfassend, hat sich die Last der Staatsausgaben ebenfalls gesteigert teils durch Rüstungsausgaben im Krieg, teils durch Maß-nahmen, welche mit der auch hier fühlbaren Teuerung zusammen-hängen: Steigerung des Personalauswandes und Opfer für wohlsseilere Bolksversorgung. Für Holland wird berichtet, daß eine Zwangsanleihe sich nötig machte, im übrigen habe man dort an auswärtigen Kapitalanlagen, die früher sehr beliebt waren, durch die Kriegsereignisse und die Kriegsnachwirkungen große Verluste erlitten. Die Steuern mußten auch in den neutralen Ländern gewaltig gesteigert werden.

- Auswärtige Schulden spielen bei biesen Landern keine nennens= werte Rolle, wohl aber Forderungen an das übrige Europa.

Der Goldvorrat ber Neutralen hat sich vergrößert. Gine Preissteigerung ift auch in diesen Ländern bemerkbar, wenn er auch anderen Ursachen wie bei ben Kriegsteilnehmern zuzuschreiben ift.

Der auswärtige Handel erlebte trot ber Lieferungen an friegführende Länder bei den Neutralen im Kriege Schwierigkeiten infolge der Blockade. Seitdem tritt angesichts der Warenknappheit eine beträchtliche Mehreinfuhr an Waren auf.

Die Baluta pflegt hier weit günftiger als in ben am Krieg beteiligten Ländern zu stehen, gerade dieser Umstand aber lähmt die Aussuhr nach den am Krieg beteiligten Ländern mit entwerteter Papiervaluta, so daß auch diese Länder trot der im Krieg gemachten Gewinne Grund zu Klagen haben.

Am günftigsten stehen in Gruppe d die außereuropäischen Länder da. Außer Japan, bei dem die Ginnahme an Schiffahrt einen unsichtbaren Ausfuhrposten darstellt, pflegen sie einen Ausfuhr-

170

überschuß aufzuweisen. Sie haben reichlich Gold an sich gezogen, eine Preissteigerung aus anderen Ursachen als in Europa macht sich auch hier fühlbar. Die neue Welt ist nicht mehr überwiegend Schuldner Europas, sondern Gläubiger geworden. Am stärtsten ist die Wandlung bei den Vereinigten Staaten. Aber auch südeamerikanische Staaten haben ihre Position verändert. Charakteristisch ist, daß Argentinien berichtet, man habe die auswärtige Schuld nicht nur durch Tilgung verringert, sondern in hohem Maße argentinische Werte zurückgekaust. Das einstige Schuldnerland Argentinien hat 200 Millionen Goldpiaster zur Finanzierung der Ausfuhr an England und Frankreich dargeliehen, wovon bereits einiges zurückbezahlt ist.

Die außereuropäischen Länder haben günstigere Balutaverhältnisse wie die am Krieg beteiligten europäischen Länder. Außer den Bereinigten Staaten sind vor allem die Japaner in günstigster Lage; übrigens ift auch vielsach in außereuropäischen Ländern die Steuerslaft gestiegen.

Die in Brüffel im September und Oktober 1920 vorgelegten Berichte über die finanzielle, valutarische und kommerzielle Lage der verschiedenen Länder liefern ein überaus wertvolles Material, dessen Herbeischaffung vielleicht den dauernden Nuten der Konferenz bilden wird. Man wollte aber nicht nur feststellen, sondern auch diskutieren und zu praktischen Ergebnissen gelangen. Hierbei waren Erörterungen über Abänderungen der Friedensverträge von vornherein ausgeschlossen. Sbenso war den Delegierten nicht Bollmacht gegeben, ihre Regierungen durch Beschlüsse zu binden. Bielmehr konnten nur Empfehlungen von Maßregeln dem Bölkerbund und den an der Konferenz beteiligten Regierungen ausgesprochen werden, die als persönliche Meinung der in Brüssel anwesenden Fachleute soviel Gewicht haben, als ihnen sachlich zukommt.

In der Vollversammlung wurde nur einzelnes Prinzipielle ersörtert, die Hauptarbeit wurde in Kommissionen geleistet; die Kommissionen legten Berichte und Resolutionen vor, die Vorschläge wurden durchweg einstimmig angenommen. Um die Einstimmigkeit zu erreichen, mußten sich die Vorschläge auf ziemlich allgemeine Dinge beschränken. Trozdem sind sie nicht bedeutungslos, wenn wirklich einmal überall guter Wille sich geltend machen sollte.

#### I. Das finanzielle Reformprogramm

In ber Bollversammlung hatte am 26. September vormittags ber englische Bizepräfibent Brand, einer ber Unterzeichner bes haager Memorandums, Grundgedanken zur finanziellen Sanierung beteiligten Sander entwickelt, Die in folgendem gipfelten: Gine finanzielle Befferung fei nicht möglich ohne Befferung der wirtschaftlichen Berhältniffe. Der Krieg habe eine riefige Rapitalzerftörung Wirtschaftliche Sauptbedürfniffe feien : Kapital und Stabilität ber Bechfelkurfe. Zuerft mußten Die Staatsbudgets ins Gleichgewicht gebracht werden. hierfür erforderlich fei Abstand= nahme von weiteren Schuldaufnahmen ber Staaten und Ginfchränfung ber Staatsausgaben, eine ergiebige, aber erträgliche Befteuerung. Man muffe bavon Abstand nehmen, aus Staatsmitteln Buschuffe jur mohlfeilen Berforgung bes Bolkes mit Lebensmitteln ufm. ju leisten, durch Tariferhöhungen das Defizit in staatlichen Unternehmungen beseitigen, die Ruftungsausgaben einschränken, vor allem nicht fortfahren, die schwebende Schuld bei Notenbanken ju biskontieren, und schleunigst die Inflation abbauen. Auf planmäßige Schuldentilgung muffe hingearbeitet werben. Ausgaben für un= produktive Erwerbelofenfürforge mußten verschwinden, die Ausbehnung ber Staatstätigkeit muffe aufhören. Einige politische Schwierigkeiten bieses Programmes seien zuzugeben. Die Berabfetung ber Ruftungsausgaben fete internationales Busammenwirfen voraus. Ginige ber Forberungen Brands murben auf Wiberftanb der Sozialiften ftogen.

Gine Konsolidierung der schwebenden Schulden sei Bedürfnis. Bebenklich seien gewaltsame Methoden der Finanzpolitik wie große reelle Vermögensabgaben, Zwangsanleihen usw., die die Kapitalsbildung erschwerten.

Bei ihm wie bei vielen Rednern aus angelsächsischen Ländern — übrigens auch ähnlich in der Denkschrift des Schweden Cassel, die eine besondere Betrachtung verdienen würde — begegnet im übrigen die Anschauung, daß eine Politik hoher Diskontsätze eine Bedingung der Gesundung Europas sei. Außerdem sei wirklicher dauernder Friede und Zusammenarbeiten der bisher Verfeindeten unumgänglich nötig, wobei Brand auf die versöhnliche Politik Englands gegenüber den besiegten Buren Südafrikas und deren Erfolge hinwies.

In der Bollversammlung wandte sich hieran anschließend der belgische Minister Delacroix gegen die Idee einer großen reellen

Bermögensabgabe, unter Hervorhebung ber Borzüge ber Erbschaftssteuer. Bei seiner Behauptung, daß eine reelle Bermögensabgabe
nirgends verwirklicht sei, schien ihm das beutsche Reichsnotopfer
nicht bekannt zu sein, da er bloß auf ben Wehrbeitrag als eine nur
nominelle Bermögenssteuer exemplisizierte.

Den Brandschen Ideen schloß sich der Engländer Lord Chalmers an. Giner Nation, die sich auf Zettelwirtschaft zur Deckung der laufenden Ausgaben verlasse, sei nicht zu helfen. Alle Nationen müßten hart arbeiten, bescheiden leben und sparen.

Interessant war in der Bollversammlung noch eine Rede des frangösischen Delegierten Avenol, ber berichtete, bag in Frankreich eineinhalb Millionen Settar vermuftetes Gebiet wieder in Rultur gebracht und daß im Gifenbahnnet die Rriegsschäden im mefentlichen beseitigt Die bringende Nachfrage nach ausländischem Getreibe in wesentlich nachgelaffen. Krankreich habe Man habe Rredit in Frankreich zu beschaffen vermocht durch Unterbringung verzinslicher Schapbons bei den kleinen Sparern und ohne Steigerung des Zettel= umlaufs. Überhaupt ift ja bie Inanspruchnahme ber Bant von Franfreich burch ben Staat im allgemeinen mit Burudhaltung erfolgt. Daß die deutschen Delegierten aus diesen für Frankreich erfreulichen Feststellungen mit Rudficht auf Frankreichs fortwährende Wiederautmachungsansprüche in ben Bruffeler Distuffionen Kolgerungen zogen, war durch bereits erwähnte Umstände ausgeschlossen. Doch bürften diese Außerungen später für unsere Unterhandler nicht ohne Wert fein.

Am 7. Oktober erstattete an Stelle bes erfrankten Berrn Brand Lord Chalmers ber Vollversammlung im Namen ber Finangreform= Drei Viertel ber vertretenen Bölfer und elf kommission Bericht. 3mölftel der europäischen Staaten feien in der Lage, für das laufende Sahr mit einem Defizit zu rechnen. Durchschnittlich machten die Rüftungsausgaben noch 20% aller Ausgaben aus. Überall gemahre man foxiale Forderungen. Bei ber berrichenden Inflation brobten weitere Mehrausgaben. Man empfahl in den Refolutionen: Die öffentliche Meinung muffe überall barüber aufgeklart merben. baß eine wirtsame soziale Reformpolitit, welche bie Welt forbere, ohne Gefundung der Staatsfinangen nicht erreichbar fei. Dringenbftes . Bedürfnis fei eine Ginschränkung ber Ausgaben; fonft brobe neue Runahme bes Zettelumlaufs und ber Warenverteuerung sowie Berichlechterung und Unficherheit ber Bechfelturfe. Decuna ber ordentlichen Ausgaben einschließlich bes Schulbdienftes burch wiederkehrende Sinnahmen, Ginschränkung der Rüftungsausgaben, Berzicht auf alle unproduktiven Staatsausgaben und Sinschränkung auch der produktiven Staatsausgaben sei eine unabweisliche Forderung.

Die Regierungen müßten aufhören, durch Zuschüsse ihren Bölkern ben Bezug von Brot und Kohlen zu verbilligen und an Erwerbslose Unterstützung, welche bemoralisiere, zu gewähren. Die Tarise der Post und der Eisenbahnen müßten so erhöht werden, daß das Desizit schwinde. Genüge all dies nicht, so müsse die Besteuerung soweit gesteigert werden, daß ein Gleichgewicht im Budget erzielt wird. Individuell habe jedes Land zu entscheiden, ob es hiesur indirekte oder direkte Steuern, eventuell auch zur Schuldabbürdung eine reelle Vermögenssteuer für richtig erachte.

Der Kredit dürfe nur für außerordentliche Ausgaben beansprucht werden, z. B. für Wiederherstellung verwüsteter Gebiete. In der Wahl der Kreditbeschaffungstechnif musse darauf gesehen werden, nur wirkliche Ersparnisse heranzuziehen. Im übrigen sei in der Kredittechnik die dringendste Aufgabe, schwebende Schulden in fundierte zu verwandeln. Dies komme auch für die auswärtige Verschuldung in Betracht.

Praktisch besonders wertvoll war schließlich noch eine Anregung, welche den Regierungen empfohlen hat, daß das Sekretariat des Bölkerbundes zu einer permanenten Sammelstelle von Material für Finanzstatistik und finanzielle Gesetzebung entwickelt werde und der Öffentlichkeit dieses Material in weitestem Maße zugänglich machen solle.

Erwähnt sei noch, daß über den Gedanken einer reellen Bermögenösteuer, den Delacroix zurückgewiesen hatte, in der Boll-versammlung sich eine Diskussion entwickelt hatte, bei der verschiedene Nationen zu Wort kamen und insbesondere der Bertreter der Schweiz, von Haller, warnte, diese Probleme nur vom kapitalistischen Standpunkt aus zu betrachten.

### II. Rredit- und Währungsreformprogramm

She die Kommissionsberatungen über Kredit= und Währungsfragen begannen, entwickelte der Niederländer Dr. Bissering in der Bollversammlung am 29. September vormittags einen Plan, der anregende Gedanken eines kenntnisreichen Fachmanns enthielt, allerbings aber zu praktischen Konsequenzen nicht geführt hat. Bor dem Kriege habe man in Gold gerechnet, wenn auch eine Menge Ersat-

mittel für Gold im Umlaufe verwendet wurden. Das Gold habe jedenfalls die Aufgabe gehabt, ben Spigenausgleich im internationalen Rahlungeverkehr zu ermöglichen. 3m Kriege fei bie Golbeinlöfung ber Forderungen weggefallen, die Goldausfuhr von ben verschiedenften Ländern verboten worden. Gine Breissteigerung habe allenthalben Verursacht sei sie 1. durch dringliche Nachfrage ber Rriegsverwaltungen nach Kriegsmaterial; 2. burch Warenknappheit und Berminderung der Produktion, Wegnahme vieler Arbeitskräfte burch ben Ariegedienft, Störungen bes internationalen Austausches: 3. durch eine Bermehrung ber Rahlungsmittel, die über ben Bedarf auch bei steigenden Warenpreisen bingusging und gmar in Gestalt von Banknoten, Staatsnoten und Gemeindenotgelb. An fich fei zwar ber Bebarf an Rahlungsmitteln gestiegen burch Rahlungen an bie Rrieger und beren Angehörige, ftartere Ausbildung prompter Regulierung ftatt Rreditgewährung, Auffpeichern von Zahlungsmitteln. Aber infolge ber übermäßigen Bermehrung ber Bahlungemittel fei die Rauftraft bes Gelbe gefunten, wenn auch im Inlande nicht fo ftart als gegenüber bem Ausland. Lohn- und Gehaltserhöhungen feien eingetreten, aber ber Erfolg fei enttäuschend, fofern bie Inflation nicht beseitigt merbe. Außer ben Wirkungen ber Geldverfaffung fei ber Wegfall ber Getreibeausfuhr aus Rufland und Rumanien eine Ursache ber Preissteigerung. Streiks, furgere Arbeitszeit, verminberte Produktion machten es begreiflich, daß die Staatseingriffe gur kunftlichen Niederhaltung ber Preise bas Übel nicht an ber Burgel faßten. Notwendig sei ebenso eine Bermehrung ber Broduktion wie eine Reform ber Geldverfassungen. In letterer Sinsicht tomme es ebenso auf eine Berminberung bes Bettelumlaufs (Deflation) wie auf eine Befestigung ber Wechselfurse (Stabilisation) an. Die Deflation erreiche man nicht mit ben alten Mitteln ber Diskontpolitik, benn bie Erhöhung bes Distontsates nüte nicht ichon im Sinne einer Berminderung bes Bettelumlaufs. Wirksam konne nur fein, Die ftaatlichen und gemeind= lichen Schulden zu tilgen, und eine Rationierung des Kredits unter Leitung ber Rentralnotenbanken. Bas die Stabilisation ber Bechselfurse anlange, so sei eine Devalvation ein ungeeignetes Mittel und wegen ber aus bem Friedensvertrag folgenden Goldverpflichtungen unwirtsam. hierin betont Biffering einen Gesichtspunkt, ber in bem icon ermähnten Gutachten von Caffel vielleicht nicht genügend gewürdigt worden mar. Die frühere Goldbasis muffe wieder gewonnen Das Reformprogramm Bifferings fordert 1. eine unab= hängige Notenbank in jedem Lande, welche dem Kreditbegehr bes

Staats Wiberstand leiften könne; 2. ein System ber Parallelmährung nach bem Mufter Chinas. Für internationale Beziehungen fämen in Gold einlösliche Zahlungsversprechungen ber neuen Zentralbant in Betracht, baneben im Inlande bas bisherige entwertete Bapiergelb als Rurantgeld von wechselndem Rurse und ohne festen Umrechnungs= furs gegenüber ben auf Gold lautenden Bahlungsversprechungen. Es fei unmöglich, einen feften Rurs in Gold diefen Betteln beizulegen. Merkwürdigerweise wird dabei von Biffering auf die Amfterdamer und hamburger Bank hingemiesen, obwohl biese Banken keinerlei eigenes Rreditgeschäft trieben, Die von Biffering projeftierte Bank aber eine Rationierung bes Rrebites burchführen foll. Es ist ferner nicht ersichtlich, wie bei biefem System bie Wirkungen ber Gelb= entwertung von den Arbeitern und fleinen Leuten, die sich nicht des international gesicherten Zahlungsmittels, sondern des entwerteten und im Rurfe ichmankenden Rurantgeldes bedienen mußten, abgewendet werden konnten. Er stellt fest, daß die Goldverteilung feit bem Rriege fich zugunften ber Neutralen, ber Bereinigten Staaten und Japans geandert habe. Den Bereinigten Staaten feien im Krieg große Goldmengen zugeströmt, so daß sie mehr als 4 Milliarden Dollar Gold, etma vier Reuntel bes Goldvorrates ber Belt, befägen. Nur Britisch-Indien, Japan, Argentinien, Chile hatten noch befferen Balutastand als bie Bereinigten Staaten. Der Welt fehle es an ber Möglichkeit, nach Amerika für Bezüge von Waren zu remittieren. Es bestehe bie ernfte Gefahr, baß für Amerikas europäische Runden bas Dafein eine Solle werde und fich bei ihnen ber Bolichewismus ausbreite.

An der Diskussion über das Projekt Vissering in der Vollversammlung nahmen verschiedene Delegierte teil, unter anderem
auch der deutsche Vertreter Urbig. Die in Kreisen der Hochsinanz
in England verbreiteten Anschauungen entwickelte Lord Cullen. Er
betonte, daß neben Banknoten auch die Versügung durch Scheck
über Bankguthaben zur Instation beitragen könne. Die Preissteigerung
dürse überhaupt nicht zu sehr der Zettelinstation zur Last geschrieben
werden, denn auch in Gold gemessen seinen die Preise am Weltmarkt
hoch. Wie Brand sprach er sich gegen Ausdehnung der Staatstätigkeit aus, insbesondere die Zettelausgabe müsse überall der
direkten Einwirkung des Staates entzogen werden. Als Hauptmittel
zum Preisabbau und zur Herbeiführung der "Destation" empfahl er,
wie dies auch der Schwede Cassel in seinem Gutachten getan hatte,
Erhöhung der Diskontsäte. Dies werde die Spekulation eindämmen.

Daß die angelfächfischen Delegierten in erfter Linie für hobe Distont= fate eintraten, durfte fich übrigens junachst baraus erklaren, bag man bereits in England und Amerika bie erften Anzeichen bes in ber Welt eintretenden Breisfalles erkannte, und bag anscheinend in England ber taufmannische Bechsel in ben Bantportefeuilles eine größere Rolle spielt als im heutigen Deutschland. Sier ift es wichtiger, ben im Rontoforrent belafteten Rins als ben Distontfat beranauxieben. benn feitbem fich bie prompte Regulierung fo ftart entmidelt hat, ift ber Bestand ber Notenbanten an Sanbelsmechfeln bes Inlandes unerheblich geworben und in erster Linie kommt bann ber Diskontsak fast nur gegenüber staatlichen Schakscheinen zur Anwendung. Bei bringender Finanznot wird aber bas Reich als Rreditnehmer nicht burch hohen Distont abgeschreckt - um fo weniger, ba ihm ber Distontgeminn burch Beteiligung am Reichsbankertragnis wieber auflieft. Die Industriellen aber bezahlen trot bes niedrigen Distont= fates gegenwärtig in Deutschland bem Bernehmen nach einschließlich Brovisionen an Kontoforrentzinsen für Bankvorschuffe vielfach 9 %. Daß bagegen in Ländern mit beträchtlichem Trattenumlauf ein hober Distontsat zu rechtzeitiger Ginschräntung ber Sauffespekulation beitragen tann, ift einleuchtend und schwebt bei ber Korberung höherer Distontraten offenbar vor. Man rebete also eigentlich in biefer Sache aneinander vorbei. Künftliche Regulierung bes Wechselfurses und ein Sinarbeiten auf internationale Rahlungsmittel erschienen Lord Cullen verwerflich. Im gangen find Bifferings Plane nicht besonderer Buftimmung begegnet, so hohe Achtung auch bem Fachmann wegen feiner unleugbar feinen, aber fomplizierten Ibeen entgegengebracht werden mußte. In bem Bericht über die Berhandlungen ber Rom= mission, welche sich mit Kreditfragen und Währung beschäftigte, führte Biffering als Borsitender Diefer Rommission aus, daß zum Umlaufe an Zahlungsmitteln außer gefetlichen Zahlungsmitteln auch alle mobilisierten Bankguthaben zu rechnen feien. Die Inflation bestebe barin, daß im Rrieg jufagliche Rauffraft ohne Bermehrung der Sachguter eingetreten fei. Die Kommission empfahl gegenüber ber Inflation eine Reihe Abhilfsmittel, ben Beschluffen murben wie ben Bor= schlägen der übrigen Kommissionen von der Bollversammlung ein= ftimmig zugestimmt. Da bie Bermehrung bes Zettelumlaufs und ber mobilifierten Bankguthaben fich badurch vollziehe, daß die Regierungen Schabscheine bei ber Bentralnotenbank gur Dedung ihres. Bedarfes bistontieren, so fei junächst Gesundung der Kinangen, inbem die Regierungen ihre Ausgaben nach ben Ginnahmen regeln.

die Borbedingung der Gesundung der Baluta. Die Zentralnoten= banken müßten politischen Beeinfluffungen entzogen werden. Staaten und Gemeinden mußten aufhören, ichmebenbe Schulben gu machen und die bisherigen Schulben fonfolibieren ober gurudgablen: letteres konne natürlich erft allmählich erfolgen. Solange nicht eine wünschenswerte Diskonterhöhung burchzuseten sei - und für bie Diskonthöhe gebe es in der Tat nicht eine allgemein gültige Regel muffe die Rreditgewährung jedenfalls auf wirklich wirtschaftliche 3mede beschränkt werben. Die Broduktion muffe gesteigert merben. Um bies zu erreichen, muffe bem internationalen Warenaustausch Die größte Freiheit gemährt werben. Im Bericht fommt nicht gum Ausbrudt, daß für verschiedene Lander die Möglichkeit, am freien Austausch im Welthandel gleichberechtigt teilzunehmen, burch Beftimmungen beeinträchtigt wird, beren Beseitigung nicht in ihrer Macht allein liegt. So hatte China in feinem Bericht geklagt, baß burch die europäischen Mächte seine Zollpolitik in veralteter Beise festgelegt sei. So hatte Deutschland, wenn es in ber Sache qu Bort gefommen mare, flagen konnen, daß burch ben Berfailler Krieden ihm zwar die Berpflichtung zur Gewährung von Meiftbegunftigung auferlegt ift, aber ohne Zusicherung ber Gegenseitigkeit.

Nach einer Mahnung, die öffentliche Meinung über die Rotwendigkeit ber Vermeidung überflüssiger Ausgaben aufzuklären, empfahl bie Kommission Rudfehr gur Goldwährung, jedoch mit bem Rusat, baß es vergeblich fei, eine Relation zwischen Golb und ben augen= blidlich entwerteten Bahrungen zu fixieren. Nächste Aufgabe fei vielmehr, allmählich und mit größter Borficht auf eine Deflation bingumirfen, fonst brobe eine Umwertung ber Werte, die Sandel und Rredit aufs äußerste bedrobe. Bon Bersuchen einer Stabili= fierung bes Goldwertes verspreche man fich wenig, ebenso wenig von einer internationalen Munzeinheit ober einer internationalen Rechnungseinheit. Gegenüber folden Blanen hatte bereits ber Schwebe Caffel in seinem Gutachten barauf hingewiesen, daß febr mohl Balutabifferenzen bei Münzgemeinschaft nach ben Erfahrungen bes lateinischen und bes ftandinavischen Munzbundes möglich find. Die Rommiffion billigt es ferner nicht, ausländische Inhaber von Bantober Bankauthaben anders als inländische zu behandeln. Mündlich murbe hinzugefügt, daß biefer Grundfat nicht verhindern folle, daß Depots in ausländischen Müngen respektiert werden. Überall fei eine Bentralifierung bes Notenbantwefens anzuftreben. fünstliche Reglementierung des Devisenverkehrs, welche noch immer Somollers Jahrbud XLV 1. 12 vielfach festgestellt wurde, sei abzulehnen, da sie den Zweck der Besfestigung der Wechselkurse versehle und die natürlichen Korrektive hindere, wirksam zu werden. Gine Kommission solle geschaffen werden, um statistische Daten zu sammeln und das Studium der Balutafragen zu fördern.

#### IIL Sandelsreformprogramm

In der Vollversammlung vom 30. September vormittags entwidelte ber belgische Minister be Wouters d'Oplinter eine Reihe intereffanter Gebanken. Seit bem Rriege seien in Subamerika neue Industrien entstanden, bisberige Industrien erstartt. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten neue Markte erobert. Ihre Warenausfuhr sei von 2 auf 4,8 Milliarden Dollars von 1914 bis 1919/20 gestiegen, ihre Ginfuhr von 2300 auf 1200 Millionen Dollars ge= funten. Auch die Ausfuhr Japans und Chinas fei geftiegen. Ruß= land fehle auf dem Weltmarkt. Europa habe Mangel an Rohstoffen und Lebensmitteln. Seit Ende bes Rrieges fei ber Berbrauch, aber nicht entsprechend die Produktion Europas gestiegen; die europäischen Sandelsbilanzen wiesen seit dem Frieden Mehreinfuhr auf. Es herrsche Unzufriedenheit der Arbeiter. Die europäische Balutanot erschwere die Berforgung und führe ju Ausfuhr mit vermindertem Abgesehen von Amerika begegnen überall staatliche Gin= griffe in den auswärtigen Sandel. In der Übergangszeit feit Friedensichluß werbe noch immer eine Differenzierung ber Breise im inländischen und ausländischen Berkehr aufrechterhalten. Tonnage ber Seefchiffahrt fei bereits wieder bank Englands und ber Bereinigten Staaten Schiffsbauten größer als 1914. Die Reutralen hatten große Fortschritte gemacht. Aufgabe ber am Krieg beteiligten Länder fei es, in Produktion und Sandel ben Borfprung einzuholen, den andere Länder gewonnen hätten. Hierzu müßten die Nationen zusammenwirken. In der Diskuffion in der Bollversammlung sprachen sich, hieran anknüpfend, ein Bertreter Englands und Italiens für ben Freihandel aus, mährend ein Bertreter Indiens, der den Aufschwung dieses Landes im Kriege nicht genügend fand, für industriellen Schutzoll eintrat. Gin Spanier trat für Befeitigung der staatlichen Sandelsreglementierung, jedoch unter Gin= ichränkungen im Falle ber Nahrungsmittelverforgung, ein. Gegenüber benen, die auf Japans Aufschwung hinwiefen, betonte ber japanische Delegierte Rengo Mori, daß ber belgische Minifter Japans Lage

zu optimistisch beurteilt habe. Die Zeit billiger Lebenshaltung und billiger Arbeit sei in Japan verschwunden, der Aufschwung sei viel-leicht bloß vorübergehend.

Namens der Kommission, die unter seinem Vorsitz diese Fragen zu studieren hatte, schlug der belgische Minister de Wouters d'Oplinter der Vollversammlung eine Reihe von Beschlüssen vor, die auch einstimmige Annahme fanden. Man erwarte vom Völkerbund, daß er auf dauernden Frieden und Sicherheit der Länder im Innern hinsarbeite. Es sei zu wünschen, daß die im Kriege eingesührten Handelsebeschränkungen und die Praxis, verschiedene Preise für Inland und Ausland zu fordern, schwinden. Man würde es ferner mit großer Freude begrüßen, wenn der Völkerbund Wege fände, um den Ländern, welche der Rohstosse zu ihrer Wiedererholung bedürsen, zeitweilige kaufmännische Kredite zu deren Erlangung zu verschaffen. Endlich wird auf die Wichtigkeit der Wiederinstandsetzung des Verkehrsewesens der Welt und insbesondere der vom Krieg berührten Gebiete hingewiesen.

#### IV. Internationale Rreditbeschaffung

Bon der öffentlichen Meinung war die Brüsseler Konferenz vielsach in der Erwartung begrüßt worden, es werde den kreditbedürftigen Ländern eine Unterstützung durch eine große Aktion zuteil werden. Im Laufe der Debatten war auch wiederholt betont worden, daß eine Umwandlung der schwebenden in fundierte Schulden eine Borbedingung der Zettelverminderung sei. Der Aufnahme größerer sester Anleihen aber stehen in Ländern, die im Krieg ihre Schuld sehr gesteigert haben, Schwierigkeiten entgegen. So richteten sich die Hoffnungen auf diese Zusammenkunft von Finanzleuten und vielsach wurde den Kredithoffnungen in den Berichten der Delegierten sie sinanzielle und wirtschaftliche Lage einzelner Länder Ausstruck gegeben.

Der belgische Minister Delacroix hatte in einer Denkschrift't ben Kongreßteilnehmern ein Projekt zur Prüfung unterbreitet, welches darauf ausging, eine internationale Bank zu empfehlen, welche verzinsliche Goldbons gegen Sicherstellung den kreditbedürftigen Staaten als Darlehen aushändigen solle. Diese internationale Bank solle über die kreditnehmenden Staaten eine Finanzkontrolle ausüben. Die verzinslichen Bons dürsen nach der Idee des Projekts nur

<sup>1</sup> International financial Conference Paper No. XII, S. 3 ff.

jum Rauf von Waren aus bem Auslande, nicht jum Golbantauf verwendet werden und werden von den Raufleuten ber Exportländer bei Brivatbanken durch Begebung verwertet. Die Robstoffversorgung ber wegen schlechter Baluta nicht am Weltmartt eintaufsfähigen Länder merbe jo ermöglicht merben, allerdings um ben Breis ber Unterwerfung unter eine Finanzkontrolle. Gegenüber biefem Brojette mar ein Bebenten, bag bie Staaten als Räufer auftreten mußten. Im übrigen bing die Möglichkeit ber Durchführung von ber Bereitwilligfeit ab, welche gur Gelbbeschaffung in Lanbern mit Rapitalreichtum entgegentreten wurde. Die Aufmerksamkeit ber Anbanger bieses wie anderer ebenfalls der Konferenz unterbreiteter Brojekte der internationalen Kreditbeschaffung war vor allem auf bie Bereinigten Staaten gerichtet. Schon vor bem Busammentreten ber Bruffeler Roufereng hatten offizielle Berfonlichkeiten in England und ben Bereinigten Staaten fich fehr gurudhaltend in ber Frage ber Rreditgemährung an fapitalbedürftige Staaten geaußert. Auf ber Bruffeler Ronfereng wirkte eine Rede, die ber amerikanische Delegierte Boyden in ber Bollversammlung am 28. September nachmittags hielt, wie ein falter Bafferftrahl. Er führte aus, bag bie Bruffeler Ronfereng viel gur Belehrung ber öffentlichen Meinung nüten könne, wenn sich die Ginsicht verbreite, daß bei 20 Schilling Einkommen 201/2 Schilling Ausgaben Unheil, 191/2 Schilling Ausagben Glud bebeute. Im übrigen werbe man enttäuscht fein, wenn man ein raditales Beilmittel für finanzielle und wirtschaftliche Rote von der Konferenz erwarte. Amerika habe für sein Kapital dabeim reichliche und lohnende Anlagegelegenheit und wenig Neigung, ristante Rapitalanlagen außer Landes zu mählen. Wenn Neigung gur Rreditgemährung an Guropa entstehen folle, muffe Amerita erft überzeugt fein, daß der Geift der Feindseligkeiten unter den europaischen Staaten schwinde; es sei ein ben Amerikaner befrembenber Rontraft, innerhalb bes riefigen Gebietes in Nordamerika freien, burch keine Rölle gehinderten Verkehr und dagegen in Europa gegen= feitige Abfverrung ber einzelnen Länder burch Bollgrenzen innerhalb des Kontinents zu gewahren.

Stellen wir uns einmal einen Augenblick vor, die Europäer hätten hierauf mit Gründung eines Bundesstaates "Bereinigte Staaten von Europa" mit einheitlichem Zollgebiet antworten können. Der Amerikaner mußte wissen, daß diese Möglichkeit bei den jetigen Zuständen, den Mängeln des Völkerbundes, endlich den eigenartigen Interessen Englands als einer über Europa hinaus in der ganzen

Welt verankerten Macht nicht verwirklicht wird, so wünschenswert und gesund vielleicht der Gedanke erscheinen mag, wenn man ernstelich an eine Wiedererhebung Europas aus seiner durch den Krieg geschädigten Position denkt. Wie die Dinge lagen, bedeutete die Rede des Amerikaners eine Kreditverweigerung durch den zur Wiedersaufrichtung der Welt befähigten Teil, ein desinteressement gegensüber den Weltnöten, eine Politik der zugeknöpften Taschen.

Angesichts bessen haben die Verhandlungen und Beschlüsse über internationale Kredite einen sehr akademischen Charakter gehabt, da zur Kreditbeschaffung immer eine sehr wesentliche Voraussetzung das Vorhandensein eines zum Darleihen geneigten Kapitalisten ift.

Man ging jedoch unverdroffen und mit Gründlichkeit an die Bebandlung der Frage. In der Bollversammlung am 1. Oktober vormittags entwickelte ber Frangofe Cellier eine Reihe von Gefichtspuntten, die allerdings ein fehr bescheidenes Programm enthielten. Rredit fei nötig gur Ronfolidierung der im Rriege entstandenen schwebenden Staatsschulden, gur Beseitigung ber Kriegsverwüftungen, zum Ausbau der neuen Staaten. Es fehle der Ausgleich der Rahlungsbilangen burch Goldversendung. Das Brojeft Delacroix habe ben Rachteil, die Autonomie ber Schuldnerlander fehr ein-Wichtig fei der Grundgedanke, die Ginfuhr durch zuschränken. Kredit zu finanzieren. Gegenwärtig fei bas eigentumliche Phanomen, daß die Gläubigerländer hoben, die Schuldnerländer niedrigen Distont hatten. Dieser Umftand hindere bas Ginftromen furzfriftig anzulegender Rapitalien in bie Schuldnerländer. Für ben lang= fristigen Rredit sei größere Bublizitat, ferner eine gleichmäßige Besetgebung über Wertpapiere ein Bedürfnis. Bielleicht gelinge es dem Bolferbund, fich ber auswärtigen Gläubiger gegenüber infolventen Staaten anzunehmen.

In der Diskussion kam der Belgier Delacroix auf sein Projekt zurück. Der Rat, weniger zu konsumieren und mehr zu produzieren, genüge nicht. Man müsse kausen können, wenn man die Produktion und die Warenaussuhr steigern wolke. Die kleinen Mittel zur Bechselkursstabilisierung reichten nicht aus. Sin internationales Geldspstem sei nicht anzustreben. Kredite müßten beschafft werden. Er empsehle hiefür die kurzfristigen verzinslichen Staatsbons seines Projektes.

Es war zu erwarten, daß die Bedenken gegenüber dem Projekt Delacroix bei der Konferenz überwogen. In der weiteren Verhandlung trat der Niederländer Ter Weulen mit einer Variante des Projekts Delacroix hervor, die schließlich Beifall fand. Er entwickelte am

2. Oftober vormittags in der Bollversammlung folgende Grunds gedanken:

Die Verkäufer in den Robstoff exportierenden Ländern seien an Aufrechterhaltung und Ausdehnung ihres Erports lebhaft intereffiert. Sie feien nicht mißtrauisch gegenüber ber Solveng ber Beschäftsleute in ben einfuhrbedürftigen Ländern, fondern zweifelten, ob fie in gesunder Bährung bezahlt werden könnten. Es komme barauf an, Rreditgewährung an vertrauenswürdige Privatleute zu finanzieren. Rredit an Regierungen tomme nur in Betracht, soweit die Sandels= gegenstände in dem Ginfuhrlande monopolifiert ober nationalifiert feien. Nötig fei, daß in den einfuhrbedürftigen Ländern ein Reservoir von Sicherheiten geschaffen werbe, aus welchem Rredite an Bandler und fremde Exporteure entnommen werden konnten. Der Bölfer= bund solle eine Bentralkommission einseten, die ben Rreditbebarf ber tapitalbedürftigen Länder ermitteln und die dafür von diefen Ländern au leiftenden Garantien prufen und übermachen folle. Die Bentralkommission folle Söchstjummen in Goldwert für die Importkredite festseten. Die Regierungen ber einfuhrbedürftigen Länder follten verzinsliche fünf= bis zehnjährige Schuldverschreibungen zur Berfügung stellen. Für diefe Bons, die in der Bahrung des Ausfuhr= landes gahlbar gestellt werben, haften bestimmte Ginnahmen bes Diefe Einnahmen konnen von dem Schuldner-Schuldnerlandes. land felbst verwaltet werden. Bei Gefährdung ber verpfändeten Sicherheiten muffe die Bentralkommission eingreifen. Die Bentraltommission muß eine Ginfuhrerlaubnis gemahren, ebe mit ben verzinslichen Bons die internationale Warenbewegung finanziert wird. Besonders bei Zusicherung der Wiederausfuhr ber aus eingeführten Rohftoffen hergestellten Fabrifate fei dies ungefährlich. fich der Ginfuhrhandler mit dem Bandler des Ausfuhrstaates über bie Geschäftsbedingungen geeinigt hat, verlangt ber Ginfuhrhandler Bons von seiner Regierung. Wenn bas Ginfuhrgut in ausländischer Bährung bezahlt ift, mandert der Bon wieder an den Ginfuhr= händler und an beffen Regierung gurud. Diefelben Bons fonnen wiederholt für verschiedene Geschäftstransaktionen verwendet werben. Die Berfallszeit ber Bons bat mit den Abwidlungsfriften ber einzelnen Einfuhrgeschäfte nichts ju tun. Wird die Ginfuhr vom Ginfuhr= bandler bem Sandler bes Ausfuhrlandes nicht prompt bezahlt, jo hat die schuldnerische Regierung die von ihr ausgegebenen Bons einzulösen. Es bleibt jedem Kaufmann frei, wenn es ihm vorteilbafter buntt, auch ohne Bons Geschäfte abzuschließen.

In der Diskuffion verhielt fich der Bertreter Englands ziemlich Der Vertreter Indiens beschäftigte sich mit dem Projekt Delacroir und bezeichnete bessen Maschinerie als zu verwickelt, mährend ber Vertreter Rumaniens trop ber baburch bedingten Ginbuße an ftaatlicher Selbständigkeit es sympathischer begrüßte. Schweizer Beer verwies auf bisherige Versuche ber Erportfinanzierung in England, ben Bereinigten Staaten und Frankreich, die man gu= nächft ftudieren muffe. Bichtig' fei vor allem festzustellen, melche Pfänder für die Finanzierung noch verfügbar seien. Der Argentiner Blancas erörterte die Schwierigkeiten, welche darin beständen, daß England und die Bereinigten, Staaten nicht geneigt feien, für ben Sandel anderer Länder Geld berzugeben, ferner daß die Goldausfuhr feineswegs in allen europäischen Staaten freigegeben fei. Nachdem fich noch der Franzose Avenol geäußert hatte, daß er dem Brojeft Ter Meulen vor demjenigen von Delacroix den Borzug gebe, murbe eine Kommission mit Behandlung der Frage betraut. Kur diese berichtete der Frangose Cellier. Die Kommission schloß sich zunächst ben übrigen Kommissionen darin an, daß dauernder Frieden zwischen den Bolfern herrichen, Ordnung in der Finanzwirtichaft herbeigeführt, Gefundung der Baluta und Freigabe der Sandels= beziehungen der Nationen angestrebt werden musse. Es gebe aber Kalle, in benen baldige Silfe burch Ginfuhrtredite bringendes Beburfnis ichon vor Beendigung biefer Reformen fei. Die Mittel für solche Kredite müßten aus nationalen Ersparnissen und nicht aus Rettelvermehrung gewonnen werben. Im Anschluß baran wird bas Projekt Ter Meulen empfohlen.

Es bleibt abzuwarten, ob dem Bölkerbund die Berwirklichung dieser Gedanken gelingen wird, ferner ob der Geist der gegenseitigen Freundschaft und Berständigung in Europa und auf der Erde einsmal ernsthafte Fortschritte macht. Die Erfahrungen, welche Deutschland seit der internationalen Konferenz vom September und Oktober 1920 zu machen Gelegenheit hatte, sind nicht ermutigend in dieser Richtung.

Was ist eigentlich das Ergebnis jener Konferenz bisher gewesen? Erstens eine Fülle von Information über Zustände in verschiedenen Ländern, zweitens der Gesamteindruck, daß sich eine weltgeschichtliche Wandlung im Anschluß an den Weltkrieg vollzogen hat: eine Berschiedung der Stellung Europas gegenüber der übrigen Welt. Die Europäer, Sieger und Besiegte wie Neutrale, laufen Gefahr, aus

ber einft beherrschenden Stellung, welche alte Rultur, Rapital= reichtum, überlieferte Geschicklichkeit und Sandelsverbindungen ihnen gegenüber ber neuen Welt und Affien boten, verbrängt ju merben. Im Aufsteigen find Amerita und Japan. Db Englands Intereffen mit benen Gesamteuropas noch zusammenfallen, ift nicht sicher. Immerbin brobt auch Englands einft überragender Beltstellung ber Wettbewerb ber Amerikaner mehr wie je. Es erscheint zweifelhaft. ob es eine für England lohnende Entwicklung ift, wenn feine Runden auf bem europäischen Kontinent an Rauffähigkeit einbüßen und alle Staatstunft barauf verwendet wird, Unfrieden zwischen Deutschland und Frankreich burch Begunstigung ber frangofischen finanziellen und politischen Afpirationen ju faen. Es wird für bie Butunft Guropas ausschlaggebend sein, ob in England, bas am wenigsten geschäbigt von allen europäischen Kriegführenden aus dem Weltfriege hervorgegangen ift, die Ginficht fich burchringt, daß es Guropa nicht zurudfinken laffen kann, ohne selbst Schaden zu leiden. Amerika hat einmal die Entscheidung ber Butunft der Welt in Sanden gehabt. Brafibent Wilson zeigte fich ber Aufgabe nicht gewachsen. Immer mehr wird England jest in die Rolle des herrn über Europa ver-Es fragt fich, ob es bie Gelegenheit mahrzunehmen verfteht, eine Politif durchzuseten, welche die Bunden des Krieges heilt und bie Gefahren gewaltsamer sozialer Umwälzungen beschwört. Sonft brobt ein Riedergang in Europa, der nicht England unberührt laffen tann.

Die Grundlagen für eine finanzielle und wirtschaftliche Rettungsaktion hat die Brüsseler Konferenz vom Herbst 1920 nicht geschaffen, wohl aber Borarbeiten, die verwertet werden können, wenn zu solcher Aktion einmal Bereitwilligkeit da ist. In einem aber war sie erfolgreich. Es war eine Zusammenkunft, bei welcher zivilissierte Menschen ohne Unterschied der Nation sich einander zivilissiert begegneten. Es ist vielleicht beschämend, daß es Zeiten gibt, in welchen eine solche Tatsache als ein besonderes Ereignis gerühmt werden mußte.

## Die

# Sozialisierung des Kohlenbergbaues

Ein Vortrag<sup>1</sup>

## Von Geftaldio

Inhaltsverzeichnis: Die Sozialisierungsbewegung S. 185. — Das Kohlenwirtschaftsgesetz und seine Wirtungen S. 188. — Die Stellungnahme ber Sozialisierungskommission S. 190. — Kritik S. 194. — Gegenwärtiger Stand der Sozialisierungsfrage S. 205.

ie Sozialisierung ist ein Schlagwort in dem wirtschaftlichen und politischen Kampse, der gegenwärtig in Deutschland gessührt wird. Dieser Kamps geht, wenn man das Ziel hüllenlos ins Auge faßt, darum, ob die, die zur Zeit weniger Geld und Macht haben, an die Stelle derjenigen treten sollen, die hierüber in größerem Maße versügen. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Kampses liegt darin, daß die Angegriffenen die Träger der Kultur sind, nicht jeder Sinzelne, aber die Gesamtheit. Der Kamps wird vorläusig nicht mit körperlichen Wassen, sondern auf einem Rechtsboden auszeschochten, der Weimarer Verfassung, einem Rechtsboden, der allersdings nicht sest ist, sondern einen schwankenden Untergrund hat, nämlich den Willen der Massen. Immerhin wird der Kamps zusnächst im parlamentarischen Rahmen geführt mit dem Bestreben, Anhänger für Systeme, Erundsäte, Schlagworte zu gewinnen.

Sin solches System und zugleich Schlagwort ist die Sozialisserung. Sie hat ihre Quelle, wie schon der Name sagt, im Soziaslismus, in der Lehre von Marx und dem Erfurter Programm, wonach ein Privateigentum an den Produktionsmitteln nicht bestehen soll. Naturgemäß trat daher der Sozialisierungsgedanke unmittelbar nach der Staatsumwälzung mit starker Gewalt. hervor, indessen fand von den damals Maßgebenden niemand einen Weg zur Durchssührung des Gedankens. Es gewann auch eine unbestimmtere Aufsfassung Raum, die unter Sozialisierung schon die Durchdringung des Wirtschaftslebens mit sozialen und gemeinwirtschaftlichen Ideen verstehen wollte.

<sup>1</sup> Bortrag, gehalten im staatswissenschaftlichen Kreise am 28. Januar 1921.

Mangels fester Entschließungen ber Reichsregierung griff man jur Selbsthilfe. Im rheinisch = westfälischen Rohlenbezirk machte im Ranuar 1919 die sogenannte Neunerkommission wilde Sozialisierungsversuche, indem sie die Bermaltung einzelner Bechen und des Roblen= syndifats an sich rift. Um einer weiteren Ruspitzung ber Lage ent= gegenzuwirken, erließ damals bie Regierung einen Aufruf, in bem fie die Sozialisierung dafür geeigneter Betriebe, insbesondere bes Bergbaues, in Aussicht stellte. Sie sette zugleich bie sogenannte Sozialifierungetommiffion ein. Der Gebanke ber Soziali= fierung hat sodann in bem Sozialifierungegeset vom 23. Marg 1919 und in ber Reichsverfassung gesetliche Anerkennung gefunden mit ber Maggabe, daß die Sozialifierung ober Vergefellichaftung fich auf dafür geeignete oder reife Unternehmungen beschränken follte. Die Sozialifierung "marschierte", wie im Marg 1919 an ben Strafeneden Berlins zu lefen mar. Die Ergebniffe ber Sozialifierungskommiffion, die sich an erster Stelle der Sozialifierung im Roblenbergbau qu= gewandt hatte, fanden indeffen nicht ben Beifall ber Regierung. Ihr Gutachten murbe nicht veröffentlicht, und fie legte verschnupft ihren Auftrag in die Bande ber Regierung gurud. Es murde viel= mehr das Rohlenwirtschaftsgeset erlassen, das auf wesentlich anderen Grundlagen beruht.

Inzwischen schlief aber ber Plan ber Sozialisierung nicht ein, und zwar auch nicht in gewissen Rreisen der Reichsregierung. Reichswirtschaftsministerium murben Richtlinien aufgestellt, wonach Die Rohlenpreise um einen bestimmten Betrag erhöht, Die Ginnahmen daraus den Bergwerksbetreibern zwecks Finanzierung von Erweite= runge= und Neuanlagen überlaffen, bem Reiche aber in Sobe bes eingebrachten Rapitals ein Miteigentumsrecht an ben betreffenden Werken eingeräumt werden follte. Dieje Sozialifierung "von hinten herum", wie man fie genannt hat, wurde überholt burch die Bor= gange nach dem Rapp-Putich. Gine ber Sauptforderungen, die die Gewerkschaften damals aufstellten, war die Sozialifierung bes Roblenund Ralibergbaues. Die Regierung konnte sich nach Lage ber Dinge Dieser Forderung nicht entziehen und sagte ihre Erfüllung in bem Bielefelder Abkommen vom Marg 1920 gu. Die Sozialifierungstommiffion murbe in etwas veranderter Zusammensetzung wieder einberufen und hat inzwischen ihr Gutachten erstattet. lifierung trat bamit aus bem ungefährlichen Bezirk akabemischer Erörterungen beraus. Das Reichstabinett hat vor einiger Reit einstimmig die Vorlage eines Gefetes zur Sozialifierung bes Roblenbergbaues beschlossen. Die Gutachten ber Sozialisierungskommission sind dem Reichswirtschaftsrat vorgelegt worden, der seinerseits eine Kommission eingesetzt hat, die zunächst als Siebenerkommission, dann als erweiterte Kommission sich noch jetzt mit der Frage beschäftigt, ohne bisher zu einem bestimmten Ergebnis gekommen zu sein.

Wenn bei allen diesen Vorgangen in erfter Linie ber Rohlen = bergbau als Objekt ber Sozialifierung erscheint, fo hängt bies einerseits damit zusammen, daß der Kohlenbergbau, insbesondere ber Steinkohlenbergbau, fich ichon lange eng in Synditaten gufammengeschlossen und einen monopolähnlichen Charafter angenommen hat, anderseits damit, daß die Roble die Grundlage unseres gangen Birtschaftslebens ift, und daher mer die Roble hat, auch das Birt= ichaftsleben beberricht. Es kommt aber ferner bagu, bag bie tavi= talistische Wirtschaft gerade in den Bergbauberechtigungen eine besonders angreifbare Kläche bietet. Nach dem beutschrechtlichen Grundfat der Bergbaufreiheit find zwar die Bergwertichate an fich ber Allgemeinheit bienftbar - infofern fpricht auch bie Beimarer Berfaffung nichts Reues aus -, indeffen wird ihre nutbringende Ausbeutung dem Brivatunternehmer überlaffen, ber burch Schurfen, Finden, Mutung und Berleihung ein Recht auf den Abbau erwirbt. Da diefes Recht vielfach einen erheblich höheren Wert hat als die auf feinen Erwerb verwandten Roften, fo ergibt fich auch bei Berudfichtigung bes Risitos oft ein Migverhältnis zwischen ber Leiftung bes Unternehmers und ber Gegenleiftung bes Staates. Das Mißverhältnis mächft, wenn infolge instematischer geologischer Forschungen bas Erbinnere bekannter wird und damit fich bas Risiko bes Schurfers Man darf allerdings ben hierin liegenden Kapitalprofit auch nicht überschäten, benn von bem Werte eines weftfälischen Steinkohlenbergwerks stellt die Bergbauberechtigung als folche burchichnittlich nur etwa ein Siebentel bar, die anderen feche Siebentel liegen in ben Rosten ber Schachtanlage usw., bilben also beran= gebrachtes Rapital. Immerbin ift die Möglichkeit eines verhältnis= mäßig hoben Rapitalprofits nicht abzustreiten, und diefer kann sich bei instematischer Abbohrung neuer Bergbaugebiete durch eine Bohr= gesellschaft ins übermäßige steigern. Auch find ohne völlig aus= reichenden Grund diejenigen Bergwerksunternehmer bevorzugt, die ohne eigenes Butun infolge ihrer gunftigeren Rohlenablagerung, infolge ber "Intelligenz ihrer Floze", fich eines Mehrgewinnes, ber jogenannten Differentialrente, erfreuen. Gegen die Ausmuchfe, Die fich aus diesen Berhältniffen ergeben, richtet fich bereits die por-

revolutionare Berggesetzung ber einzelnen Staaten. So ift in Breufen seit 1905/07 bie Bergbaufreiheit hinsichtlich ber Stein= fohlen und Salze, b. h. bas Recht, burch Mutung weiteres Bergwerkseigentum zu erwerben, überhaupt bis auf weiteres aufgehoben. Darüber binaus haben die geschilderten Berhältniffe icon bamals die Forderung einer Berftaatlichung des Roblenbergbaues ausgelöft, die nicht nur von links, sondern auch von rechts und von wissenschaftlicher Seite erhoben murbe. Waaner und Schmoller waren Befürmorter einer folchen Berftaatlichung, und ein etwa 20 Rahre alter Artitel ber "Deutschen Tageszeitung", ber mit scharfen Ausfällen gegen die "Schlotbarone" bie gleiche Forberung stellte, bildet jest für die Anhanger ber Sozialisierung ein boch= willkommenes und gründlich ausgenuttes Rampfmittel.

3ch tomme nunmehr auf das Rohlen = Wirtschaftsgeset jurud, burch bas in Ausführung ber Gebanten bes Sozialifierungs= gesehes die Sozialisierung des Rohlenbergbaues eingeleitet worden ift und bas vorläufig bie Rechtsgrundlage ber Roblenwirtschaft bildet.

Das Geset will ben Grundgedanken ber Gemeinwirtschaft auf bem Gebiete bes Rohlenbergbaues badurch vermirklichen, bag es biefe unter bas Zeichen ber Selbstvermaltung stellt, einer Selbstverwaltung, an ber alle beteiligten Rreise, auch bie Sandler und Berbraucher, insbesondere auch die Bergarbeiter und Angestellten teil= nehmen. Die Organisation rubt auf brei Tragern, ben Syn bitaten, die jum Teil schon bestanden hatten und nunmehr Zwangscharakter erhielten, dem Reichstohlen verband, einer die Syndifate qu= fammenfaffenden Attiengefellichaft und dem Reichstohlenrate, einem öffentlich rechtlichen Organ, bestehend aus 60 Personen, Bertretern der Bergwerksunternehmer, des Sandels und der Berbraucher, ber Bergarbeiter und Angestellten, sowie aus Sachver-Der Reichskohlenrat hat die Rohlenwirtschaft zu leiten. insbesondere ihr die allgemeinen Richtlinien zu geben. Die oberfte Aufficht, insbesondere ein Betorecht in Breisfragen, fteht bem Reiche zu und wird durch den Reichswirtschaftsminister ausgeübt.

Ohne Frage war dies eine Lösung, mit der die Rohlenindustrie nach Lage der Dinge recht zufrieden sein konnte. verwaltung mar immer auch bas Schlagwort ber Unternehmerschaft Gemeinwirtschaftliche Momente liegen nur in ber Beteiligung ber Bergarbeiter, Angestellten und Verbraucher an gemiffen

Entschließungen innerhalb ber Rohlenwirtschaft und in einer ftaatlichen Kontrolle. Es ift auch nicht zu leugnen, daß bieje Momente mahrend ber allerdings nur fehr turzen Zeit des Bestehens der Neuorganisation praftisch nicht sehr in die Erscheinung getreten find und jedenfalls eine ftarte Betätigung ber Privatintereffen ber Unternehmer nicht verhindert haben. Der Reichstohlenverband, der eigentlich als eine Spigenorganisation ber Rohlenwirtschaft mit allgemein wirtschaftlichen Bielen gebacht mar, entwidelte fich ju einer reinen Bentralgeschäftsftelle ber Syndikate, die fich im wesentlichen barauf beschränkte, die Breisforderungen ber Syndifate jum Ausbruck ju bringen. Reichstohlenrat fuchte anfänglich feine Aufgabe lediglich in der Aufftellung allgemeiner Richtlinien und hielt fich beshalb ber Frage ber einzelnen Breiserhöhungen fern. Das Betorecht bes Reichswirtschafts= miuisters gegen folche erwies sich als ein Recht, bas ichwer zu handhaben mar. Einerseits gelang es bem Reichswirtschaftsminister nicht, bie von den Zechen aufgemachten Selbstkoftenberechnungen vollftandig zu durchleuchten. Bei Lohnerhöhungen mar es ja nicht ichmer, festzustellen, mann und in welcher Sohe biefe eingetreten maren. Schwierigkeiten aber ergaben sich wegen ber Roften ber Materialien, und schließlich traten auch grundsägliche Streitfragen bervor, gum Beispiel barüber, ob auch die Kosten von Erweiterungs= und Neu= anlagen zu ben Selbstfoften zn rechnen maren Namentlich baburch wurde das Betorecht des Reichswirtschaftsminifters gelähmt, daß er fich immer nicht nur ben Unternehmern, fondern auch den Arbeit= nehmern gegenüber befand, da biefen regelmäßig bie geforderten Lohnerhöhungen unter ber Bedingung der Preiserhöhung gugestanden maren. Die Bertreter ber Berbraucher fielen menig ins Gewicht, zumal fie meift ben weiterverarbeitenden Induftrien angehörten, die mit der Abwälzung der erhöhten Preise auf die Selbstverbraucher rechnen fonnten. Das Ergebnis mar, bag bas Reichswirtschaftsminifterium in ber erften Zeit die geforberten Breiserhöhungen jedesmal nach längeren, jum Teil unerquidlichen Grörterungen jugestand. In neuerer Zeit ift barin bekanntlich eine Anderung eingetreten.

Die öffentliche Meinung wurde einerseits durch die recht besträchtlichen Preiserhöhungen, andererseits dadurch erregt, daß die Zechen verhältnismäßig hohe Dividenden zahlen konnten, die allerbings nicht hoch waren, wenn man ihren Papiermarkwert zu dem Goldmarkwert der Bergwerksanlagen in Beziehung sest. Dazu kamen die Börsenhaussen in Bergwerkspapieren, worauf allerdings nicht



ber Ertrag ber Bergwerke, sondern andere Umftande ben Saupt= einfluß ausübten.

Trop der vorhandenen unleugbaren Mängel erscheint es aber nicht gerechtfertigt, über die Organe bes Roblenwirtichaftsaelenes ohne meiteres ben Stab zu brechen, wie es bie Sozialifierunas= fommiffion getan hat. Als biefe ihr Gutachten erstattete, hatten bie Organe erft etwa ein halbes Sahr Zeit gehabt, in Aftion zu treten . . Sat die Organisation sich auch bisher nicht voll bewährt, so ift ihr doch bie Entwidlungs- und Fortbildungsfähigkeit nicht abzusprechen. Gin michtiger Schritt in biefer Richtung ift inzwischen bereits infofern getan, als der Reichstohlenrat bereits baran gegangen ift. Die souverane Machtvolltommenheit auf dem Gebiete der Brennftoffmirtichaft, die ihm das Geset beilegt, in die Tat umzuseten. bat im Mai 1920 ben fogenannten großen Ausschuß gebilbet, ber in ber Rohlenpreispolitit und bei allen fonstigen wirtschaftlichen Aufgaben bes Roblenverbandes ein maggebendes Wort mitzureden hat. Es ift ferner die Unlegung eines Brennftoffwirtichafts= archivs in Angriff genommen worden, bas bem Berlangen nach Durchfichtigmachung ber Selbstoftenrechnungen Genüge leiften foll und bis zu einem gemiffen Grade Genüge leiften wirb. Gine rein organisatorische Frage ist es ferner, ob es sich empfiehlt, ben Reichskohlenverband, ber allerdings zur Zeit, im wesentlichen bas Synbikat ber Syndifate ift, vollständig in ben öffentlich rechtlichen Reichsfohlenrat aufgeben zu laffen.

Die Frage einer Fortbildung der bestehenden Kohlenorganisation mit dem Ziele der Verstärkung der gemeinwirtschaftlichen Ideen hat die Sozialisierungskommission überhaupt nicht erörtert, vielmehr dahinsgehende Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums als ungenügend bezeichnet und die vorhin erwähnten wichtigen Reuerungen mit Stillsschweigen übergangen. Sie will etwas völlig Neues schaffen.

Es brängt sich zunächst der Zweisel auf, ob die Sozialisierungskommission ihrer Zusammensetzung nach überhaupt berufen erscheint, in der vorliegenden Frage, von der die Lebensfähigkeit der deutschen Wirtschaft abhängt, ein Gutachten mit autoritativer Wirkung abzugeben. Diese Frage wird von der Bergwerksindustrie mit Entsichiedenheit und mit Recht verneint. Unter den 23 Mitgliedern der Kommission besinden sich allein 9 sozialistische Theoretiker, und nur 4 Mitglieder entstammen den Kreisen, die bisher die Führung des deutschen Wirtschaftslebens hatten. Die Bergbauunternehmer sind überhaupt nicht vertreten, allerdings sind solche gelegentlich als

Bergbau-Sachverständige gehört worden, boch erstreckte sich diese Bernehmung sowie auf die von Angehörigen des Reichskohlenrats immer nur auf einzelne Bunfte, und jedenfalls blieben die einzelnen Bergbaufundigen von einer bestimmenden Mitwirfung bei Aufstellung bes Gutachtens ausgeschloffen. Wenn man aber eine gefunde Beiterentwicklung eines Wirtschaftszweiges anbahnen will, so barf man nicht biejenigen ausschalten, die bisher in biesem Birtichaftazweig mit größtem Erfolge tätig gewesen find. Die Sozialifierungskommission war daher, wie auch ein Mitglied berfelben ausbrücklich erklart hat, fein Organ, von bem burchführbare Borfcblage zu erwarten maren. Gine Doktorarbeit, auch wenn fie bas Brabikat "gut" verdient, ift noch kein praktisch burchführbarer Borschlag. Es war baber auch völlig berechtigt, daß das Reichswirtschaftsministerium die ihm aufgetragene Gefetesvorlage nicht auf Grund ber Borichlage ber Sozialifierungstommistion ausgearbeitet, sondern diese zunächft bem Reichswirtschaftsrat vorgelegt hat, neben dem jest überhaupt bie Sozialifierungstommiffion teine Dafeinsberechtigung mehr haben durfte.

Bas nun den Bericht der Sozialifierungskommiffion anlangt, fo hat fie fich junachst babin geeinigt, bag eine weitgebende Ausschaltung tapitaliftischer Gewinne im Rohlenbergbau geboten fei. Man wird biefen Gedanken unbedenklich mit ber Maggabe guftimmen konnen, daß die Ausschaltung weit, aber nicht zu weit geben barf, eine Ginschränkung, die fich wohl auch mit der Bufagerklärung eines Mitglieds der Rommission bedt, wonach er nur unberechtigte tapitalistische Geminne treffen wolle. Die überwiegende Mehrzahl ber Rommiffion ift ferner barüber einer Meinung, bag eine Uberführung des Bergbaues auf eine ausschließlich gemeinwirtschaftliche Grundlage unter Ausschaltung bes Privateigentums an ben Broduktionsmitteln ein Erfordernis bildet. Das kann nur durch Enteignung geschehen, und es bestand auch Ginftimmigfeit barüber, baß ben Bergwerksunternehmern Entschädigung gewährt werben muffe, ba eine allgemeine Sozialifierung gur Zeit nicht in Betracht fame und eine einseitige entschädigungslofe Enteignung einzelner Birtschaftsgruppen nicht zu billigen fei. Die Scheidung ber Geifter in ber Rommiffion tritt erft ein bei Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem die Aktion ohne schwere Gefährdung der Produktion durch= geführt werden fonne.

In dieser hinsicht stehen sich zwei Borschläge gegenüber, die ungefähr gleichviele Anhänger haben. Der Borschlag I (Borschlag Lederer genannt) bedt sich im wesentlichen mit dem Mehrheits-

vorschlag ber ersten Tagung ber Sozialisierungskommission. Er will sofortige Vollsozialisierung bes gesamten Stein= Braunkohlenbergbaues mit allen Nebenbetrieben, der durch fofortige Enteignung auf die Reichstohlengemeinschaft, eine Berson bes öffentlichen Rechts, übergeben foll. Der Borichlag II (Borichlag Rathenau) fieht bemgegenüber eine allmähliche in längstens breißig Sahren burchzuführende Enteignung bes Rohlenbergbaues vor und zwar burch Tilgung bes Gegenwertes aus den Uberschuffen ber Der Borichlag I wird im allgemeinen damit begründet, baß er den Ideen des Sozialismus zum Biele verhelfen folle. foll ben ersten Schritt zur vollständigen Neugestaltung bes Wirtschaftsförpers bilben, ber durch Enteignung auf ben gemeinwirtschaftlichen Gedanken eingestellt werden foll, "fo daß alle Triebkräfte der initiativen Berfönlichkeit im gemeinwirtschaftlichen Rahmen geforbert merben und die innere Anteilnahme und lebendige Mitwirfung aller in den Betrieben Tätigen als neuer entscheidender psychologischer Antrieb und sozialer Wert erzielt wird."

[192

Ahnlichen Gebanken begegnet man aber auch bei den Vertretern bes Borschlags II. Sie wollen "an Stelle der reinen Wirtschaftssessinnung die reine Gemeinschaftsgesinnung treten lassen und hegen die Zuversicht eines allmählichen Ersatzes der Triebkräfte des Erfolges durch die Triebkräfte des Gemeinsinns in einer Periode sozialer Arbeit".

Im einzelnen find die Borichlage folgenderweise ausgestaltet. Nach Borschlag I soll, wie schon erwähnt, Gigentumerin aller bisberigen privaten und ftaatlichen Kohlenbergwerte mit allen ihren Neben= anlagen bie beutsche Rohlengemeinschaft werden, eine Rörperichaft öffentlichen Rechts, die ihre vermögensrechtlichen Ungelegenheiten felbständig auf Grund faufmännischer Buchführung verwaltet, indeffen Überschüffe an bas Reich abzuführen hat und von der Reichsregierung auch infofern abhängig ift, als die Festsetzung ber Rohlenpreise ber Genehmigung ber Regierung bedarf. Das oberfte Organ der Roblengemeinschaft foll der Reichstohlenrat fein, ein Roblenparlament, bas aus 100 Vertretern aller beteiligten Gruppen und Sach= verständigen besteht und sich in Berioden von 4 Jahren burch Wahlen erneuert. Unter ber Oberaufficht bes Reichstohlenrats foll bie Ere= futive das Reichskohlendirektorium ausüben, das aus 5 vom Reichskohlenrat auf 5 Sahre ernannten, aber auch ichon früher abberufbaren Mitgliedern besteht und auf feste Bezüge gestellt ift. Das Reichskohlendirektorium foll feine Geschäfte auf Grund eines Wirtschaftsplanes führen, ber alljährlich dem Reichskohlenrat zur Genehmigung vorzulegen ist. Unter dem Reichskohlendirektorium stehen 20 Bergbaubezirke mit je einem Generaldirektor, der ebenso wie die Direktoren durch Privætdienstvertrag auf Zeit angestellt wird. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse sollen zwischen dem Reichskohlendirektorium und den Gewerkschaften vereindart werden. Reben den seisen Der Arbeiter und Angestellten soll aber — und nun kommt der kapitalistische Pferdesuß zum Vorschein — ein Anreiz zu Mehrleistung geschaffen werden, der bei den Direktoren in Sondervergütungen nach Maßgabe der Betriebsergebnisse, bei den Arbeitern und Angestellten in Prämien entsprechend den Leistungen bestehen soll. Also auch Borschlag I vertraut noch nicht völlig auf den Gemeinsinn.

Der Borichlag II fieht junächst von ber Entziehung bes Privat= eigentums an den Bergwerken ab. Im übrigen legt auch er die oberste Leitung in die Hand eines Reichskohlenrats, der hier die Stellung eines Zentralinnbitats einnimmt. Entscheidender Grund= fat ift, bag an diefen die gesamte Rohlenerzeugung ju Gelbft= toften abzuliefern ift, ju ben Gelbfitoften, Die Die Bilang ergibt, daß also ber Unternehmergewinn verschwindet. Diese Selbstfoften bilden die Gestehungskoften bes Reichskohlenrats. Bu ihnen treten Die entsprechend der jeweiligen Rohlenpolitif zu bemeffenden Berkaufsjuschläge, und biese bilden nach Abzug ber Bertriebskoften ben vom Reichstohlenrat vereinnahmten Gewinn. Aus Diefem Gewinn follen junachft gebect werben: ber Schulbenbienft ber einzelnen Unternehmer, Die diesen selbst an Stelle des bisherigen Unternehmergewinns zu gewährende Kapitalverzinfung, beren Sobe fich nach ber bisherigen Rentabilität des einzelnen Betriebes richten soll und die Aufwendungen für Berginfung und Tilgung der vom Reichstohlen= rat vorgenommenen ober genehmigten Neuanlagen. Ferner find aus bem Geminn zu gablen laufenbe Brämien für Mehrerzeugung und Erzeugungsverbilligung an Betriebe und Belegschaften. diese Brämien sollen, da das Geschäftsergebnis des einzelnen Unternehmens nur in ber Binsabfindung besteht und sowohl die Sobe des Absates als auch die Sobe der Geftehungstoften den im Betriebe Tätigen an sich gleichgültig sein wird, ähnlich wie bei dem Borfchlage I, ein Anreis zur Berbefferung, Steigerung und Berbilligung bes Betriebes ausgeübt werben. Endlich follen bem Gewinn ent= nommen werden: Tilgungsquoten zum allmählichen Erwerb der Bergwerke durch bie Rohlengemeinschaft, ber fich planmäßig inner-Schmollers Jahrbuch XLV 1. 13

Bei Brufung biefer Borichlage vom Standpunkt ber Allgemein= heit kann felbstverständlich nicht den Ausschlag geben, daß sie mehr ober meniger fozialiftischen Grundfaten entsprechen. Übrigens find auch in biefer Sinficht gemiffe Bebenten nicht zu unterbruden. Marr geht anscheinend von der Borftellung aus, daß die Soziali= fierung fich im Wege ber Evolution vollziehen, daß die immer stärker werdende syndikatliche Konzentration schließlich gewissermaßen automatisch den übergang der Produktionsmittel an die Allgemein= heit bemirten murbe. Bon ber Sozialifierungsreife ber Betriebe erwartet er einen Übergang ohne Störung bes wirtschaftlichen Erfolges. Gin Buftand Diefer Art besteht jur Zeit nicht. Auch ift zweifelhaft. ob die Sondersozialisierung einer einzelnen Gewerbegruppe Sinne von Marr gelegen hat und liegen konnte. Der Gemein= finn, ber Trager ber fozialiftischen Birtichaft fein foll, kann fich. menn überhaupt, doch nur unter ber Voraussetzung entwickeln, bak das durch die Triebkraft des Gemeinsinns geleistete, einem auch hinfictlich ber Güterverteilung durch und durch sozialistisch gestalteten Gemeinmefens zufließe. Wenn aber nur ein Sondergebiet fozialifiert wird, und daber die "Expropriation der Expropriateure" nicht ohne Entschädigung vor fich geben fann, ba es boch ein Nonfens mare. bie Bergwerksaktien ju konfiszieren, alle anderen Aktien aber weiter bestehen und Dividende ziehen zu lassen, so wird nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für die Ablösungsrente der Bergwerksfavitaliften gearbeitet werden, und bas bedeutet vom fozialiftischen Standpunkt aus eine ftarke Belaftung bes Gemeinfinns. Doch bies nur nebenbei.

Im allgemeinen besteht Einverständnis bis in gemäßigte Sozialistenkreise hinein darüber, daß die Annahme der Vorschläge davon abhängt, ob dadurch eine Steigerung der Produktion

und eine Verbilligung der Kohlenpreise herbeigeführt werden würde. Diese Voraussehung bedarf bei unserer traurigen Wirtschaftslage keiner besonderen Rechtsertigung, und wenn ein Mitglied der Sozialisierungskommission erklärt hat, daß gerade die Unsicherheit der Lage besonders zu Experimenten anreize, da solche bei gesunden Zuständen doch nicht gemacht werden würden, so ist das ein Gedankengang, dem ich nicht folgen kann.

Der Kern der Borschläge liegt darin, daß das kapitalistische Wirtschaftssystem durch das sozialistische ersett werden soll. Gegen eine solche die Grundfesten erschütternde Umwälzung läßt sich zu-nächst geltend machen, daß das kapitalistische System, insbesondere die seit 1865 bestehende Bergbaufreiheit den Steinkohlenbergbau aus bescheidenen Anfängen zur höchsten Blüte geführt hat. Es liegt serner ein Berdienst des kapitalistischen Systems darin, daß die andauernde Berwendung von Kapitalerträgen zu Zurückstellungen, zu Stärkungen und Erweiterungen des Betriebes den Kohlenbergbau in den Stand gesetzt hat, die schweren Zeiten des Krieges und die noch schwereren nach dem Kriege durchzuhalten.

Einen Grund zur Beseitigung bes tapitaliftischen Systems finbet die Sozialifierungskommission barin, bag die Robleninduftrie infolge ihrer Busammenfaffung ju Synditaten und Konventionen auf einem Gebiet, bas bie Grundlage unferes Wirtschaftslebens bilbet, eine monopoliftische Stellung einnehme, infolgedeffen felbstherrlich die Preise zu bestimmen und entsprechende Geminne zu ziehen in der Lage fei. Ein wirkliches Monopol hat aber niemals bestanden, es bestand Wettbewerb zwischen ben verschiedenen Steinkohlenbeden mit ber Braunkohlenindustrie, mit ber englischen Steinkohle und ber böhmischen Braunkohle. Der Staat war vermöge seines eigenen Kelderbesites .und besonders auch infolge seiner Frachttarifhoheit in ber Lage, übermäßigen Berrichaftsgeluften entgegenzuwirken. 3mmer= bin bestand, bas ist zuzugeben, vor bem Kriege bie Gefahr einer wirtschaftlichen Übermacht ber Steinkohleninduftrie; fie hat in erfter Linie ben Gedanter einer Antitartellgesetzgebung hervorgerufen. Indeffen besteht diese Gefahr jest nicht mehr. Sie ift beseitigt burch bas Rohlenwirtschaftsgeset, insbesondere burch bas Betorecht ber Reichsregierung gegen Breiserhöhungen.

Nun wird allerdings behauptet, daß die Kohlenindustrie es versstanden habe, ihre einseitigen Gewinninteressen auch dem Reichs-wirtschaftsministerium gegenüber zur Geltung zu bringen, was namentslich an der Undurchsichtigkeit der von den Zechen aufgemachten Selbst13\*

kostenberechnungen gelegen habe. Daß die Durchsichtigkeit zur Zeit keine vollkommene ist, daß sie aber, wenn auch mit Schwierigskeiten, zu erreichen ist, und daher kein Grund vorliegt, das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten, habe ich bereits vorhin auszgeführt.

**[196]** 

In diesem Zusammenhange möchte ich aber noch auf die Frage eingeben: Ift benn bie Rentabilität des Roblenberabaus wirklich eine ungewöhnlich hobe? Die Sozialifierungs= fommission bat dies stillschweigend vorausgesett, da fie eine weit= gebende Ausschaltung bes Kapitalistengewinnes eintreten laffen will. Gine Berechnung ber tatjächlich erzielten Gewinne hat fie aber nicht aufgemacht. Das ift auch schwierig, ba in eine folde Berechnung nicht alle Rechen einbezogen werden konnen. Bei ben Ramilienzechen, bei ben gemifchten Berten, bei ben gewertschaftlichen Gruben und auch bei ben Staatswerken fehlt eine zum Vergleich geeignete rechnerische Unterlage. Dagegen ift von dem Bergbauverein in Effen auf Grund ber Reichsstatistit eine vergleichende Übersicht aufgestellt worden über Die Jahresmehrgewinne in Brozenten bes Unternehmungskapitals bei ben reinen Steinkohlenbergbauaktiengefellichaften, die übrigens in Westfalen brei Biertel bes gesamten Bergbaufapitals ausmachen, einerfeits und ben gesamten Aftiengesellschaften andererseits. gibt sich ber wenig erhebliche Unterschied von 9,60 Sahresburchschnitt beim Steinkohlenbergbau gegenüber 8,16 beim Gesamtgewerbe. Dabei ift noch das größere Risiko des Bergbaues und die jahrelange Ertragslosigfeit vom ersten Spatenftich bis jur Ausschüttung ber erften Dividende zu berücksichtigen. Allerdings bestehen infolge der ftarken Berichiedenheiten der Steinkohlenvorkommen auch ftarte Unterschiede Die gut situierten Werke erfreuen sich ber so= in der Rentabilität. genannten Differenzialrente, und einzelne Aftiengefellichaften find baber in ber Lage, recht hohe Dividenden zu verteilen, die bas Schlagwort von den Riesengewinnen des Bergbaues geschaffen haben. Aber Diese Dividenden find nicht vom Unternehmungskapital, sondern vom Nominalkapital berechnet, und gleich hohe und noch höhere Dividenden aibt es auch in anderen Gewerben.

Von besonderem Interesse ist aber auch das Zahlenverhältnis der Ausbeute zum Arbeitslohn. Das Berhältnis war im Jahre 1910 etwa 14 zu 86 und stellt sich im Jahre 1919 auf etwa 3 zu 97. Die Verteilung der Ausbeute an die Arbeiter würde also für den einzelnen Arbeiter einen minimalen Vorteil bedeuten und an Bedeutung auch hinter der kleinsten Lohnsteigerung zurücktreten.

Von Interesse ist endlich auch das Zahlenverhältnis der Ausbeute zu dem Gesamtwerte der Gewinnung. Dies stellte sich 1910 auf 9%, 1919 auf 2% und 1920 auf 1%. Für den Kohlenverbraucher, zumal wenn noch erhebliche Frachtfosten hinzukommen, spielt also der Gewinn des Unternehmers so gut wie gar keine Rolle. Ahnlich liegen die Verhältnisse nach einer neuerdings veröffentlichten Berechnung auch beim Braunkohlensbergbau.

Diese Zahlentatsachen werden auch von Rennern nicht ernst= haft bestritten. Dagegen behauptet man jest, daß die Sache insofern einen haten habe, als die Geminne ber Bechen nur zum Teil als Dividenden ausgeschüttet murden, bagegen zum großen Teil in hohen Abidreibungen, Schaffung echter und ftiller Referven und ähnlichen Rechnungsoperationen der "undurchsichtigen" Grubenrechnungen aufgingen. Das ift bis zu einem gemiffen Grabe richtig. Jedoch find auch hier durch die Ratur ber Sache Grenzen gezogen und vor allem ift zu beachten, daß gerade biese Berwendung bes Gewinnes bem Bergbau und bamit bem Allgemeinwohle zugute tommt. Gerade biese von jeher geubte Bilangpolitit hat ben Bergbau instand gesett, ben schweren Zeiten bis jest ftandzuhalten. Die größten und ftartften Bergwertsanlagen, die wir haben, find Gingel= unternehmungen von Stinnes und Thyffen, wo eine Dividende überhaupt nicht verteilt wird, sondern der gange Gewinn immer wieder in das Unternehmen hineinfließt.

Sind damit der Kritit des bisherigen Wirtschaftsspftems bie richtigen Grenzen gezogen, fo fteben andererfeits feine Borguge außer Zweifel. Es ift auffällig, daß gerade biefe Borzuge in der Begründung des zweiten Borichlages ber Sozialifierungstommission in bas hellste Licht gesetzt werben. Es wird bort gesagt, daß eine ber schlimmften Gefahren, die der geplanten Organisation brobe, die Musschaltung freier Initiative und individueller Berantwortungsbereitschaft mare. Es heißt weiter: "Die hoch gefteigerte und lange eingebürgerte Schätzung bes Erfolges bingegen, die sich in ber Unternehmerwirtschaft entwickelt hat und die Bezeichnung einer Erfolgswirtschaft rechtfertigt, ichafft einerseits bie icharje Auslese, andererseits die fast unerschütterliche Bertrauens= ftellung bes erfolgreichen Führers, gewährt daher ber Wirtschaft Unfpruch und Aussicht auf die stärksten Rrafte und diesen Kraften wiederum Entfaltung ihrer Initiative, Freiheit von personlichen Abbangigkeiten und unsachlichen Rucksichtnahmen und somit einen beruflichen Anreiz, der stärker wirkt, als gesteigerte materielle Entlohnung." Lauter kann das Lob der Erfolgswirtschaft kaum gesungen werden.

Es gibt aber auch ein tatsächliches Gegenbeispiel, nämlich ben Staatsbergbau. Wenn auch die vernichtenden Urteile, die vielsach über den Staatsbergdau gefällt werden, über das Ziel hinaussichießen, so besteht doch die Tatsache, daß der wirtschaftliche Erfolg des Staatsbergdaues in den letzten Jahrzehnten erheblich niedriger gewesen ist als der des Privatbergdaues, selbst dann, wenn der Staatsbergdau wie in dem Falle der Hibernia in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betrieben wird. Diese Erkenntnis ist es auch hauptsächlich gewesen, die die früheren Berstaatlichungspläne zum Scheitern gebracht hat. Auch die Sozialisierungskommission bricht in scharfen Worten über den Staatsbergdau den Stab und lehnt eine Verstaatlichung des Bergdaues grundsätlich ab. Sie behauptet, daß ihre Vorschläge eine Verstaatlichung nicht bedeuteten und nicht die anerkannten Nachteile einer solchen zur Folge haben würden.

Es ist zu prüsen, ob das zutrist. Die Schattenseiten bes Staatsbetriebes liegen anerkannter Maßen 1. in der geringeren Aktivität der Staatsbeamten; 2. in der Schwerfälligkeit der Rechnungs- und Etatsvorschriften, die den Entschluß zu kostspieligen Neuanlagen oft nicht rechtzeitig zur Aussührung kommen läßt; 3. in der Belastung der Beamten mit der Erstattung von Berichten und sonstiger Kleinarbeit und ganz besonders 4. in der parlamentarischen Kontrolle, die ein selbständiges Handeln lähmt. Wird es in dieser Hinsicht bei den neuen Organisationen anders sein? Die Frage ist zu verneinen.

Zunächst ist in der neuen Organisation kein Plat für Unternehmer wie Stinnes und Thyssen sowie für Generaldirektoren, die es gewohnt sind, mit ihrem Aufsichtsrat oft in wenigen Stunden weittragende Entschlüsse zu fassen. Den Anreiz für diese Leute bildete nicht allein der materielle Gewinn, sondern ganz besonders das durch den wirtschaftlichen Erfolg geschaffene Selbstdewußtsein nach innen und Ansehen nach außen, die wirtschaftliche Macht. Dieser Anreiz schwindet mit dem Fortfall des Unternehmergewinns. Die Anhänger des Vorschlages 2 glauben, die jetzigen Führer des Verzbaus vorläusig gar nicht entbehren zu können und wollen sie dadurch erhalten, daß sie den Betrieben Prämien sür Mehrerzeugung und Erzeugungsverbilligung in Aussicht stellen. Zwei Unterzeichner des Vorschlages haben sogar ihre Zustimmung zu diesem davon abs

hängig gemacht, daß feste Regeln der Brämiengewährung aufgestellt werben, daß diese Regeln so gefaßt werden, daß der Unternehmer bei jeder Verbesserung, die er erzielt, auch wenn diese noch so gering ift, auch bei ben alltäglichen Berbefferungen mit Sicherheit auf eine entsprechende Prämie rechnen fann, und daß die Entscheidungen über die Brämiengewährung nicht burch Mehrheitsbeschlusse irgend eines mehr oder weniger geeigneten Gremiums ftattfinden. Dem ift burch= aus zuzustimmen. Aber wenn fich folche Regeln finden ließen, bann mare es Aufgabe ber Sozialifierungskommission gemesen, fie aufzustellen. Das ift aber nicht geschehen. Die unüberwindliche Schwierig= feit liegt nämlich darin, daß Betriebsänderungen nur in den feltensten Fällen einen alsbald fichtbaren Ginfluß auf die Menge der Erzeugung und auf die Selbstfostenergebniffe zeigen. Meift konnen fie, wie gum Beispiel die Anderung ber Abbaumethoden, die Umftellung ber Wetterführung burd Niederbringung eines Schachtes, Die Berwendung anderer oder vermehrter Daschinen, erft nach Ablauf vieler Sahre eine merkbare Wirkung ausüben, und find bann vielleicht durch eine ungunftige Anderung der natürlichen Verhältniffe mieder aufgezehrt. Daraus werden sich Enttäuschungen ergeben, und es liegt die Befürchtung nabe, daß in Vorahnung folder Betriebsverbefferungen überhaupt unterbleiben, und die Werke in einen Buftand ber Stag-Die Durchführbarkeit des Brämienspstems bleibt nation geraten. also noch nachzumeisen, und selbst wenn eine einigermaßen befriedigende Durchführung gelänge, fo murbe doch die wohlwollende Beurteilung durch die obere Instang keinen Ersat für den handgreiflichen Erfola Die Generaldirektoren murben, soweit sie sich ber neuen Organisation zur Verfügung stellen follten, fich allmählich auf den Gesichtsfreis bes bisherigen Staatsbeamten einstellen. perfönliche Berhältnis zwischen Werksleiter und Werk, das oft über bie ichwerften Wechselfalle hinmeggeholfen hat, murbe aufhören. Mit der icharfen Führerauslese mare es vorbei.

Den Betriebsleiter wird kunftig der Gedanke beherrschen: Finde ich auch die Billigung des Reichskohlenrats? Er wird sich schwer hüten, Mahnahmen auf längere Sicht aus sich heraus zu treffen. Schon beshalb, um nicht von seinen eigenen Leuten wegen des Prämienausfalls verantwortlich gemacht zu werden. Er wird an den Generaldirektor berichten, dieser an das Reichskohlendirektorium, dieses, da es ebenfalls sehr vorsichtig sein muß, um nicht vom Reichstohlenrat an die Luft gesett zu werden, an den Reichskohlenrat und der Reichskohlenrat, der nur zum Teil aus Sachtundigen besteht,

aber als oberste Selbstverwaltungsstelle von niemandem verantwortlich gemacht werden kann, wird die Frage so oder so entscheiden. Die Berantwortung wird in einem Kollegium von Leuten, die die Berantwortung gar nicht tragen können, in unheilvoller Weise verwässert werden.

Man darf auch nicht etwa glauben, daß die Karre unter aut bezahlten Direktoren ichon weiter laufen werde, weil der Roblen= bergban ben Gipfel technischer Bervollkommnung bereits erreicht habe, also gemissermaßen in einen Beharrungszustand eingetreten fei. Das ift durchaus nicht der Fall. 3m Gegenteil bereiten sich grundlegende Beränderungen in der Berwendung der fossilen Brennstoffe vor. Wir werden in den nächsten Sahrzehnten vielleicht dazu kommen, die Steinkohlen nicht als folche zu verfeuern, weil das eigentlich Raubwirtschaft ift, sondern sie junächst in ihre Bestandteile zu zerlegen, in Rots, Gas, Dl ufm., um baburch eine viel höhere Ausnutung der in der Roble enthaltenen Kräfte zu erzielen. Das ift ein Problem, von beffen Lösung vielleicht die wirtschaftliche Bukunft abhängt. Die besten Rrafte arbeiten gur Beit baran, angereizt burch die Chancen bes wirtschaftlichen Erfolges. in technischer hinsicht ift ber Steinkohlenbergbau nicht reif gur Sozialifierung.

Weiter ift folgendes zu fagen: Der Aufbau der Rohlenwirtschaft nach beiden Borfcblägen zeigt ein fehr hohes Mag von Bentralifation. In Berlin, an icon an fich unbeliebter Stelle, befinden fich die beiden Zentralinftangen, der Reichstohlenrat und das Reichs= tohlendireftorium, von denen aus der gange deutsche Roblenbergbau. ber taufend Unternehmungen mit 750 000 Arbeitern umfaßt und in sich die größten Verschiedenheiten zeigt, einheitlich geleitet werden Dadurch ist zwar die Einheitlichkeit der Broduktionspolitik gewahrt, aber jebe Zentralisation trägt in sich die Gefahr des Schematismus und unproduktiver Arbeit. Um diefe Arbeit zu bemältigen, murbe nicht nur bei bem Reichskohlendirektorium wie auch bei den Bezirksgeneraldirektionen ungeheure Beamtenkörper nötig merben, sondern es murbe auch der Betriebsleiter burch Berichte, Situngen, Berhandlungen über Gebühr in Anspruch genommen und seiner Hauptaufgabe entzogen werden. Auch der Stat kehrt als ber Wirtschaftsplan, ber vom Reichskohlendirektorium aufzustellen und dem Reichskohlenrat zur Genehmigung vorzulegen ift, wieder. Die Zeiten, mo die größten Entichluffe aus ber Sachfunde und Initiative bes Generalbirektors heraus auf Grund seines Bertrauens=

verhältnisses zu seinem Aufsichtsrat in wenigen Stunden gefaßt wurden, würden also vorüber sein. Es besteht, wie bei allen zu großen Organisationen, die dringende Gefahr der Bürokratisierung. Das alte "Direktionsprinzip" der Bergordnungen und des Landrechts würde seine Wiederauferstehung seiern.

Bor allem aber erwedt Grauen die parlamentarische Ron= trolle. Denn felbstverftandlich murde der Reichstohlenrat nichts anderes fein als ein Roblenparlament, das in Rohlenfachen als brittes Barla= ment neben ben Reichswirtschaftsrat und ben Reichstag treten murbe, benn auch ber Reichstag wird, ba ja doch die Ginnahmen des Reiches aus dem Rohlenbergbau durch den Reichshaushaltsplan laufen werden, fich feineswegs ben Mund verbieten laffen. Ru welchen Monftrofi= täten die parlamentarische Kontrolle gegenüber dem Bergbau führen tann, bafür ein Beifpiel aus neuefter Beit. Schon feit mehreren Monaten tagt eine von der preußischen Landesversammlung ein= gefette parlamentarijche Untersuchungskommission, um die Berhältniffe bes Steinkohlenbergbaues ber ftaatlichen Bergwerksbirektion Recklinghausen einer genauen Brüfung zu unterziehen. lamentarifche Untersuchungsausichuß, ber aus fechs Gerren besteht, von benen nur einer einmal dem Bergbau näher gestanden hat, hat auch Grubenbefahrungen vorgenommen und fich mit Fragen beschäftigt, wie die, ob Fullorter in der nötigen Dimensionierung angelegt find, ob Querschläge vor Sahren richtig aufgefahren find, ob die richtigen Dimensionen, die richtigen Reigungsverhaltniffe angewandt worden find ufm. Das gibt ein Bild, mas die Kohlen= wirtschaft von einer parlamentarischen Kontrolle in dreifacher Gestalt au erwarten bat.

Alles in allem werden die Schattenseiten des Staatsvetriebes im vollen Maße eintreten und die Angriffe, die die Sozialisierungs-kommission gegen diesen richtet, richten sich auch gegen ihre eigenen Vorschläge.

Eine Verbesserung auf seiten der Betriebsleitung erhoffen wohl auch die Anhänger der Sozialisierung nicht. Aber sie meinen, daß die Funktion der Betriebsleitung hinter der der Arbeiterschaft zurücktrete und von dieser zu erwarten sei, daß sie intensiver arbeiten werde, wenn sie wisse, daß sie nicht mehr für das Kapital, sondern für die Allgemeinheit arbeitet. Selbstlose Arbeitsfreudigkeit und Frieden würden dann einkehren. Man kann aber mit voller Bestimmtheit sagen, daß die Hoffnung trügen wird.

Selbst ber Borichlag Leberer vermag eines nicht zu beseitigen,

bas System der Lohnarbeit. Wer den Lohn zahlt, ob eine Aktiensgesellschaft oder der Staat oder ein gemeinwirtschaftliches Gebilde, ist dem Arbeiter ziemlich gleichgültig. Er ist, wie die Erfahrung zeigt — man denke an die Eisenbahnarbeiter und die Berliner Elektrizitätsarbeiter —, keineswegs bescheidener in seinen Lohnsanforderungen, wenn ihm als Arbeitgeber der Staat oder ein Kommunalverband oder etwas ähnliches gegenübersteht. Im Gegensteil, er sühlt sich solchen Einrichtungen gegenüber noch mehr als der Versorgungsberechtigte. Auch dei sogenannten werbenden Verswaltungen rührt es ihn nicht, ob sie mit Plus oder Minus absschieden.

Allerdings ift es nicht unwahrscheinlich, bag nach Erlag eines Sozialisierungsgesetes bas Bewuftsein bes politischen Sieges ber Sozialbemofratie in weiten Rreisen ber Arbeiterschaft eine gewisse Befriedigung und Bereitwilligfeit hervorgerufen murde, freilich nur bei Annahme bes Borichlags Leberer, nicht bes Borichlags Rathenau, ber als Salbheit ohne moralische Wirkungen sein murbe. ftand ber Befriedigung murbe aber faum lange porhalten. Sinn bes Arbeiters ift viel zu praktisch gerichtet, als bag ihn bie Durchführung einer Bee auf die Dauer gufrieden ftellen konnte, wenn sich seine materielle Lage badurch nicht verbessert. sondern verichlechtert. Bei erneuten Rampfen murbe aber ein ftarter Damm nicht mehr vorhanden fein, nämlich die Autorität der Unternehmer, bie trot allem immer noch besteht, aber unwiederbringlich babin ware, wenn die Unternehmerschaft das miklungene Erveriment mit= gemacht hatte. Bor allem aber ift zu beachten, daß felbst ber Borschlag Lederer gar nicht das ift, mas der raditale Teil der Arbeiter eigentlich will. Richt die Überführung des Privateigentums an den Bergwerken an eine kunstvolle Organisation, sondern unmittelbare Überführung ber Bergwerke an die Belegschaften, eine Art Produktivgenoffenschaft der Arbeiter schwebt ihnen vor, ein Gedanke, der in ber wilbesten Zeit mehrfach burch gewaltsame Besethung ber Berg= werke betätigt worden ift und übrigens auch in einem Sozialisierungs= vorschlag ber "Freien Arbeiterunion" in Gelsenkirchen klipp und klar jum Ausbruck kommt. Danach foll ber Berwerkseigentumer ohne Entschädigung enteignet und follen die Bergwerke in ben Gemeinbefit ber Belegichaften übergeführt werden. Bebe Beche foll für fich wirtschaften. Überschuffe sollen für Neuanlagen, Lohnerhöhungen und Breisermäßigungen verwendet werden, und werden Rubugen nötig, fo foll biefe bas Reich gablen. Die ganze Roblenwirt=

schaft soll unter einer mit diktatorischer Gewalt ausgerüsteten Neunerstommission stehen, an deren Sitzungen die Regierung mit beratender Stimme teilnehmen kann. Solche Gedanken werden von der Sozialisierungskommission mit aller Entschiedenheit abgelehnt. Das hieße "an Stelle eines Unternehmers einige hundert oder tausend Unternehmer in der Gestalt der bisherigen Arbeiter setzen, deren Interessenlage die der privaten Kapitalisten, deren Signung zur Geschäftssührung aber geringer wäre." Diese Stellung der Sozialisierungsskommission ändert aber nichts daran, daß gerade diese Vorstellungen weite, und zwar die politisch aktivsten Kreise der Arbeiterschaft besherrschen.

Nach alledem ist von der Sozialisierung nicht eine Vervoll= fommnung ber Betriebe und Erhöhung ber Rohlenmengen, sondern bas Gegenteil zu erwarten. Was ben Preis betrifft, fo werden ungehemmte Lohnforderungen nicht gur Sentung, fondern gur Erhöhung führen. Bei der Preisfrage durfen außerdem auch die außerordentlichen finanziellen Belaftungen ber Roblengemeinschaft nicht außer acht gelaffen werben. Als Aftivum hatte fie nur den Fort= fall bes fast gar nicht ins Gewicht fallenden Unternehmergewinnes zu buchen. Dagegen würden als Passiven eintreten die Aufwendungen für die Entschädigung der Bergwerkseigentumer, mag diese nun nach dem Borschlag I eine einmalige sein ober nach dem Borichlag II aus Rapitalzinsen und Tilgungsquoten bestehen. diese Last keine geringe sein wird, ergibt sich baraus, daß ber Ge= samtwert des Kohlenbergwerksbesites oberflächlich auf 40 Milliarden Papiermark geschätt wird. Es sind ferner zu berücksichtigen bie Aufwendungen an Neuinvestitionen, beren Sobe baraus berechnet werben kann, daß eine Tiefbaufchachtanlage im Ruhrkohlenbezirk mit einer Million Tonnen Förderung zurzeit 300 bis 400 Millionen Mark Koftet.

Hiernach erscheint es gerechtsertigt, wenn von verschiedenen Stellen, auch von solchen, die die beliebte Wendung gebrauchen, daß es sich überhaupt nicht mehr darum handele, ob, sondern nur darum, wie sozialisiert werden solle, erklärt worden ist, daß keiner der beiden Vorschläge der Sozialisierungskommission durchführbar erscheint. Hieraus erklärt sich ferner das überraschende Ergebnis der vom Reichswirtschaftsrat zur Nachprüfung der Sozialisierungsvorschläge eingesetzen Siebenerkommission in Essen. Aus den Beratungen dieser Kommission ging nämlich ein Vorschlag Stinnes Silberberg hervor, der die Lösung der ganzen Frage in einer systematischen

Durchorganisation der beutschen Wirtschaft nach bem Spftem bes Bertikalismus ju finden glaubt. Die Rohleninduftrie foll aufhören. wirtichaftlich eine Eriftens für fich zu führen, die abnehmenden Inbuftrien follen gemiffermaßen Bergbautreibende merden. gelt bafür, daß sie in die Lage versett werben, sich mit den für sie geeigneten Kohlesorten gunftig zu versorgen, soll ihre vereinigte Rapitalfraft bem Roblenbergbau die Niederbringung neuer Schächte ermöglichen, beren Roften für ihn felbft unerschwinglich maren. Die Rapitalbeschaffung foll burch Ausgabe von Rleinaktien zu 100 Mt. gefördert und hierdurch zugleich der foziale Zweck einer Beteiligung ber Arbeiter am Aftienbesit erreicht werden. Man wird diesem Gebanten bie Großzügigfeit nicht absprechen können. Db er zu ein= feitig vom Gedanken bes Großunternehmers aus gedacht ift, ob von ben "wirtschaftlichen Berzogtumern", wie man die geplanten großen Konzerne farkaftisch genannt hat, wirklich das Heil für die deutsche Wirtschaft zu erwarten ift, mag bier babingeftellt bleiben. Jeden= falls fällt auf, bag biefer Borichlag, abgesehen von der Schaffung einer Kleinaftie, einer auch ichon früher erwogenen Underung bes Aftienrechts, foziale, geschweige benn fozialiftische Elemente überhaupt Noch mehr muß überraschen, daß dieser Vorschlag grundfätlich den Beifall nicht nur des chriftlich fozialen, sondern auch eines sozialistischen Arbeitervertreters in der Kommission, des Redakteurs der Bergarbeiterzeitung, gefunden bat, der dann fpater allerdings unter dem Drud der Bartei wieder etwas abgeruckt ift. Das andere sozialistische Mitglied ber Rommission hat sich freilich nicht überzeugen laffen, sondern einen Gegenvorichlag aufgestellt, ber auf Bollsozialisierung geht und sich von dem Antrag Lederer im wesentlichen nur durch eine stärkere Dezentralisation im Aufbau unterscheibet.

Steht also außer Zweifel, daß die Sozialisierung weder zu einer Steigerung der Förderung, noch zu einer Senkung der Preise, sondern zum Gegenteil führen wird, was übrigens in den Verhand-lungen der Sozialisierungskommission die Vertreter jedes der beiden Vorschläge von dem anderen Vorschlage behauptet haben, so bleibt allerdings noch die Frage offen, ob etwa die Ablehnung oder die Vertagung der Sozialisierung eine gegenteilige Virkung in noch viel stärkerem Maße auslösen würde. Von vielen wird das angenommen. Von anderer Seite wird behauptet, daß weite Kreise auch der sozialistischen Arbeiter die Sozialisierung bereits als ziemlich wertsloses Schlagwort erkannt hätten, und daß selbst vielen sozialistischen

Rührern die Wirkung einer Sozialisierung nicht mehr im rosigen Lichte erschiene, daß es ihnen aber schwer werde, das durch lange Sahre in die Röpfe der Arbeiter eingehämmerte Schlagwort wieder berauszubringen. Dafür sprechen zwei gang fürzlich erschienene Brofcuren des Borwarts-Redakteurs Ermin Barth und des Mit= gliedes des Reichswirtschaftsrates Max Coben, worin sich Stellen finden, durch die ich gang gut einzelne Bunkte meiner Ausführungen hatte ersegen konnen, ohne ben Sinn zu andern. Bielleicht ift auch bas Berhalten bes Redakteurs ber Bergarbeiterzeitung gegenüber bem Borichlag Stinnes-Silberberg aus diefem Gefichtspunkte heraus zu beuten. Freilich bleibt abzumarten, wie weit die späte Erkenntnis nach links greifen wird. Niemand tann fich rühmen, die Pfnche bes Bergarbeiters genau zu fennen. Jedenfalls ift ernsthaft damit ju rechnen, bag bas Scheitern ber Sozialifierung ichmere Erschütterungen unferes Wirtschafts- und vielleicht auch unferes politischen Lebens herbeiführen fann. Db es fich empfiehlt, diese als unabwendbar hinzunehmen, um späteren noch schwereren Er= icutterungen zu entgeben, ift eine Frage ber Politik, auf die ich nicht eingehen will. Auch will ich die mehrfach aufgeworfene Frage bahingestellt sein laffen, ob die Sozialisierung unseren Feinden den Eingriff in unfere Rohlenschäte erleichtern murbe ober nicht.

Dagegen will ich jum Schluß noch furz über ben gegen= märtigen Stand ber Sache berichten. Bahrend von feiten ber Reichsregierung erklärt worben ift, daß ber Gefegentwurf über Sozialifierung bes Rohlenbergbaues noch im Laufe Diefes Monats vorgelegt werden würde und angeblich jemand im Reichswirtschafts= ministerium bereits einen fertigen Gesetzentwurf in ber Brufttafche baben foll, werden die Verhandlungen der vom Reichswirtschaftrat eingesetten Verständigungskommission in einem wenig beschleunigten Tempo mit größeren Unterbrechungen weitergeführt, in einem Tempo, bas offenbar ausdruden foll, bag es fich um eine Frage handelt, die ber forgfältigften Überlegung bedarf. Über ihre Berhandlungen breitet die Kommission einen ziemlich bichten Schleier. Beitungen mar vor einiger Beit zu lefen, bag man baran bente, ein Obereigentum bes Staates an ben Rohlen anzuerkennen und bem einzelnen Bergbaurecht den Charafter eines "Lebens" zu geben. Das ift etwas unklar, denn man will boch wohl nicht die libri foudorum jur Grundlage bes Bergbaurechts machen. Bestimmter ift ein Borichlag Rramer = 3mbusch, ber jest im Borbergrunde ju stehen scheint, der neben anderen sozialen Gedanken, die ichon alteren

Datums sind, wie Beteiligung ber Arbeiter am Ertrage ber Bergwerke, Beteiligung bes Staates an Übergewinnen usw. auch barauf
abzielt, daß an Stelle bes Eigentums an den Bergwerken ein Pachtverhältnis zum Staate treten soll. Dieser Borschlag, bei dem ja
die Erfolgswirtschaft gewahrt bleibt, ist für die Unternehmer vielleicht nicht unannehmbar, wenn eine so lange Dauer der Pacht gesichert ist, daß ein Betrieb auf lange Sicht stattsinden kann. Allerbings würde dann der Kohlenbergbau auf den Realkredit verzichten
müssen.

Leiber werben die Ergebnisse ber Verständigungskommission, die ihren Namen nicht mehr ganz mit Recht führt, nicht eine wirkliche Verständigung bedeuten, denn die sozialistischen Mitglieder der Kommission sind nach und nach unter Parteidruck sämtlich, dis auf einen, der als Horchposten zurückgeblieden ist, aus der Kommission ausgeschieden. Wenn also auch die Kommission in Übereinstimmung mit der christlichsozialen Arbeiterschaft eine weitgehende soziale Sozialisterung vorschlagen wird, so wird das doch denen, die eine sozialistischen Samps werlangen, nicht genügen und ein scharfer politischer Kamps wird nicht zu vermeiden sein.

## Die baltischen Randstaaten und ihre handelspolitische Bedeutung

Von S. F. Crohn-Wolfgang/Berlin

Inhaltsverzeichnis: A. Land, Bevölkerung, Politische Berhältnisse S. 207 bis 213. — B. Währungsfragen S. 213-215. — C. Die früheren Beziehungen zu Deutschland und die jetigen politischen und handelspolitischen Beziehungen S. 215-220. — D. Außenhandel S. 220-228. — E. Wirtzschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten S. 228-235.

nie mit dem Sammelnamen "Randstaaten" bezeichneten Repu-) bliken Litauen, Lettland und Estland bilben ben füdwestlichen Ruftenstrich des ehemaligen Rufland mit den vier wichtigen Oftsee= häfen Libau, Windau, Riga und Reval. Im Jahre 1918 gliederten fich die drei Republiken von bem ehemaligen ruffischen Staatskörper Der Boben für biese Separation mar bereits durch die beutschen Offupationsbehörden vorbereitet morden. Durch eine Berfägung bes Chefs bes Generalftabes vom 24. Juni 1918 murben bie offupierten baltischen Lande in zwei Berwaltungsbistrifte geteilt, nämlich in ben Bezirk ber baltischen Lande, umfaffend Kurland, Livland und Eftland, und in ben Bezirk Litauen. hierburch mar zum ersten Male eine Trennung in Verwaltungsbezirke nach völkiichen Gesichtspunkten vorgenommen. Beim Rusammenbruch ber beutschen Kriegsmacht konstituierten sich bann biese Teile bes Barenreiches als felbständige Staaten. Bisher find sie zwar tatjächlich von famtlichen Mächten, aber noch nicht de jure anerfannt worden. Die rechtliche Anerkennung feitens ber Entente ift eines ihrer wich= tigsten politischen Ziele. Auch Deutschland hat in dem fürzlich mit Lettland geschloffenen Friedensvertrag biesen Staat noch nicht de jure anerkannt, aus ber richtigen Erwägung beraus, daß dies junächst seitens der Entente geschehen muffe.

Die Grenzen der drei Länder sind heute noch unbestimmt. So halten zum Beispiel die Polen große Gebietsteile besetzt, die Litauen für sich beansprucht. Wilna, die "Stadt der hundert Kapellen" und natürliche Hauptstadt des Landes, hat in den jüngsten Kriegsereignissen mehrsach den Besitzer gewechselt und ist gegenwärtig von polnischen Freischärlern besetzt. Auf die endgültige Festjetzung der Grenzen der Kandstaaten ist erst zu rechnen, sobald im Often der Frieden endgültig hergestellt ist.

Litauen, die füdlichfte von ihnen, ift der Bodenfläche und Bevölkerungsgahl nach die wichtigfte ber drei Republiken. Seine Ginwohnerzahl beläuft fich zwischen 4-5 Millionen. Es ift gegenüber Lettland und Eftland infofern benachteiligt, als es vom Meere abgeschnitten ift und feinen eigenen Safen befitt. 3m Beften geht bas Land bis wenige Rilometer an die Rufte, im Subwesten wird es durch das dem Friedensvertrag von Berfailles feine ftaatliche Sonderexisteng verdankende Memelgebiet vom Meer abgetrennt. Memel mare ber natürliche Seehafen bes litauischen Staates. Bevölkerung Litauens ift überwiegend bäuerisch, bas Element tritt numerisch zurück. llngefähr 13 % ber Gesamt= bevölkerung find Juden. Die litauische Sprache murbe in ben Zeiten bes ruffischen Raiferreichs unterdrückt, die oberen Stände sprachen Frangofisch und die unteren Rlaffen Russisch. Unter ben befferen Ständen foll es auch heute noch eine Reihe von Leuten geben, Die ibre eigentliche Muttersprache nur ichlecht beberrichen. Gin Teil ber akademisch Gebildeten hat in Deutschland ftudiert und beherrscht baber auch unfere Sprache.

Der landwirtschaftliche Großbesitz und, mit Ausnahme ber staatlichen Forsten auch der Waldbesitz, liegt in den Händen polnischer Edelleute. Die industrielle Entwicklung des Landes ist gering.

"Die demokratische Republik" Litauen hat im Mai 1920 durch ihre konstituierende Versammlung eine demokratische Versassung erhalten. Auf Grund der Versassung kanden Parlamentswahlen statt, in denen die christliche Bauernpartei die absolute Mehrheit erhielt. Sie bildet zusammen mit der zweitstärksten Partei, nämlich der auf sozialdemokratischem Voden stehenden Arbeiterpartei, einen Regierungsblock. Im allgemeinen können die innerpolitischen Vershältnisse heute als gesestigt gelten; die Regierung besitzt unbestrittene Autorität im Lande.

In ihren äußeren Beziehungen muß die Regierung zwischen der Entente und Deutschland lavieren. Ein außenpolitisches Prosblem, das für die Wirtschaft und den Handel besondere Bedeutung besitzt, bildet die Memeler Frage.

Durch den Friedensvertrag wurde das Memelgebiet von Deutsch= land abgetrennt, ohne daß Bestimmungen über seine künftige Staats= zugehörigkeit getroffen wurden. Seine staatsrechtliche Stellung nach innen und außen ist heute noch ungeklärt; do facto regiert wird es von dem Gouverneur der französischen Besatungstruppen; dieser hat sich einen von den Einwohnern gewählten Staatsrat zur Seite

gestellt, welcher jedoch nur beratende Befugnis besitt. Ob und gu welcher Zeit Memel eine feste staatliche Ordnung gegeben und feine internationale Stellung festgestellt wird, ift noch nicht abzusehen, ba mahricheinlich innerhalb ber Entente felbst Gegenfage in diefer Frage bestehen und ausgeglichen werben muffen. Indeffen ift die außenpolitische Stellung Memels, soweit es fich babei um fein Berhaltnis au Litauen handelt, für biefes Land, bas auf ben Zutritt gum Meere und ben Safen von Memel angewiesen ift, von größter Bebeutung; es haben baber feit geraumer Zeit Berhandlungen ftattgefunden. um eine Berichmelzung ober wenigstens eine innige Birtichaftsunion amischen beiben Ländern berbeizuführen. Gine folche Berbindung bote beiben Teilen große Borteile. Während Litauen burch Memel einen für bie Bericiffung feiner Landesprodutte befonders geeigneten Safen erhielte, murde die Memeler Solzinduftrie, die auf das litauische Holz angewiesen ift, eine gesicherte Rohftoffbasis gewinnen. Grundlage für die Berhandlungen bilbete ber Borfchlag, die Bollgrenzen zwischen ben beiben Staaten fallen zu laffen und eine gemeinsame Rollgrenze gegenüber bem Ausland herzustellen. Die Litauer per= langten hierbei, daß ihnen bei der Verwaltung und Erhebung der Bolle und der Festsetzung von Tarifen ein vorherrichender Ginfluk eingeräumt murbe, mahrend bie Memeler Gleichstellung forberten. Angeblich nun find die Berhandlungen gescheitert, weil man sich über diese Fragen nicht hat einigen können. Nach einer viel verbreiteten Ansicht aber ift das Scheitern auf ben Ginfluß ber Frangofen gurudzuführen, die in ihrer augenblidlichen Machtstellung gute Beschäfte machen, und benen an einer Anderung ber gegenwärtigen Lage wenig gelegen fei. Das Zustandekommen einer Union zwischen Litauen und Memel mare von großer Bedeutung für Deutschland. Bierauf wird noch fpater einzugeben fein.

Lettland mit einer Bevölkerung von rund 2 Mill. Ginwohnern wird im Guden von Litauen, im Often von Sowjet-Rugland und im Norden von Gitland begrenzt. Es besitt eine vorzügliche Rufte mit den wichtigen Oftseehäfen Riga, Libau und Windau. Die Mehr= gabl ber Bevölkerung besteht aus Kleinbauern. Anders als in Litauen lag ber Großgrundbesit in Lettland in der Sand deutsch= stämmiger Aristofraten, ber sogenannten "Baltischen Barone". Diese Rlaffe ist zwar beutscher Herkunft, hat aber vor bem Kriege sich durchaus großrussich betätigt und mar eine Hauptstütze ber russischen imperialistischen Partei. Nach bem Zusammenbruch beutschen Offupation und bes Bermontunternehmens mußten bie Somollers Jahrbud XLV 1. 14

Barone aus dem Lande flieben; sie halten sich jest größtenteils in Deutschland auf.

Bor bem Kriege mar bie Industrie in Lettland ftarter als im übrigen Baltifum entwickelt. Riga, Mitau und Libau maren industrielle Bentren, mit einer beachtenswerten Kabrifation von Tertilmaren, Mafchinen, Rleineifenzeug und Gifenwaren; ferner gab es Dampffagewerke, Bapier= und Dlmublen. Brauereien Während des Krieges murben die Werte jumeist Raffinerien gerftort und die wenigen, die bestehen blieben, murben ihrer Maschinen und ihres sonstigen Broduktionsapparates beraubt. Das nichtsbestoweniger noch beträchtliche Industriearbeiterelement übt eine raditalisierende Wirtung aus, fo daß bolichemistische Tendenzen in Lettland ftarfer entwickelt find als in Litauen. Auch mabrend bes Rrieges haben fich innerhalb ber ruffischen Armee Die Letten als ein bolichemistischer Rahrboden ermiesen, bezeichnend ift es. baß bie Mörber bes Baren Letten maren. Die Regierung unter Rührung des Ministerprasidenten Ulmanis hat zwar, gestütt auf eine autdisziplinierte stehende Armce von 30000 Mann, bas Beft in Sanden; auch ift ihre Lage vom parlamentarischen Standpuntte aus gefestigt, ba fie in ber Konstituante über 133 Stimmen ber burgerlichen Parteien verfügt, benen nur 69 Sozialbemofraten als Opposition gegenübersteben; doch find infolge ber erwähnten bolichemistischen Stömungen die tatfächlichen Machtverhältniffe un= burchsichtig und die Lage nicht in gleicher Beise gefestigt wie in Litauen. Innerpolitisch bewegt fich die Regierung des herrn Ulmanis in agrarsozialistischen Bahnen, in ber Außenpolitik zeigt fie eine ftarte Sinneigung ju Bolen.

Estland ist an Bobensläche und — mit 1,2 Mill. Einwohnern — auch der Bevölkerungszahl nach der geringste der Randstaaten. Seine Grenzen verlaufen im Süden gegen Lettland, im Westen gegen Sowjet=Rußland. Es besitt neben dem wichtigen Hafen von Reval die Universität Dorpat, lange Jahre hindurch der geistige Mittelpunkt des Deutschtums im Norden Rußlands. Die Bevölkerung gleicht ihrer Struktur nach der Lettlands, auch sind die inneren Vershältnisse im allgemeinen die gleichen. Außenpolitisch inkliniert die estnische Republik nach England, es hat soeben als erster der Randstaaten einen Handelsvertrag mit der britischen Regierung abgeschlossen.

Der vorwiegend agrarische Charafter bes Baltikum bedingt für bie brei Staaten Gleichheit ihrer volkswirtschaftlichen Grundlagen.



Soweit landwirtschaftliche Erzeugnisse für die Ernährung von Mensch und Bieb in Betracht tommen, mar ber Ländertompler früher felbft= ernährend, erzeugte aber mit Ausnahme einiger beute zu Lett= land gehörenden Teile feinen nennenswerten Uberschuß zur Ausfuhr. Für bie Befriedigung ber übrigen Lebensbedurfniffe, b. h. Die Berforgung mit Genugmitteln, Bekleidung und Induftrieerzeugnissen war und ift man fast ausschlieklich auf die Ginfuhr ange-Unter den Ginmirkungen des Rrieges nun ift die land= wirtschaftliche Produktion so ftark gurudgegangen, daß man beute im Baltitum mit Ernährungsichwierigfeiten ju tampfen hat. Babrend Litauen feinen eigenen Getreidebedarf bedt und einige landwirtschaftliche Rebenprodufte, Ganse, Geflügel, Gier und Butter, erportieren tann, muß Lettland und Eftland Brotgetreide und Rettftoffe einführen. Die Grundlage bes Reichtums ber Brovingen und ihre eigentlichen Erportprodukte maren Holz, Rlachs und Leinfaat. Die auch heute in der Wirtschaft der Staaten die entscheidende Rolle fpielen.

Allgemein hofft man allerdings durch die Aufteilung des Großgrundbesites und durch den Übergang von der extensiven zur intensiven Wirtschaftsform die landwirtschaftliche Produktion zu heben,
abgesehen davon, daß die Agrarreform auch aus sozialen und politischen Erwägungen heraus die brennendste Frage darstellt, die die
neuen Republiken im Innern zu lösen haben.

Am wenigsten radital wird - ber gemäßigten politischen Rich= tung bes Bolfes entsprechend - hierbei in Litauen vorgegangen Im Auftrage ber Regierung hat kurglich baselbst ein beuticher Gelehrter eingehende Untersuchungen über die Agrarverhältniffe angestellt und auf Grund feiner Studien einen Siedelungsplan ausgearbeitet. Danach foll ber Grofgrundbesit burch Enteignung in das Gigentum bes Staates übergeführt und auf jedem ber fo gewonnenen Staatsgüter etwa 30 Siedlungen für Bauern nach banischem Mufter, b. h. mit intensiver Milchwirtschaft eingerichtet werben, die jede ungefähr 70-100 Defiginen groß sein wurden. Für die Durchführung dieser Reform, burch die die litauische Bodenproduktion um ein Dehrfaches gesteigert werden wurde, foll eine neue Bentralbehörde, die Landesfulturbehörde, ge= ichaffen werden, welche auch für eine instematische Drainage und für ben Ausbau bes Wegenepes zu forgen hatte. Diefe Borichlage haben bei ber Regierung Anklang gefunden und fie find gur Grund= lage für die Arbeiten einer parlamentarischen Kommission gemacht worben, die unter Borsit des Außenministers zur weiteren Borbereitung der Agrarreform gebildet worden ist.

In Lettland und Eftland sind bereits Gesetze erlassen worden, durch die die Großgrundbesitzer enteignet werden, zum Teil mit derart geringen Entschädigungen, daß die Enteignung einer Konssistation gleichkommt. So wurde zum Beispiel in Estland eine vollkommen eingerichtete Spiritusbrennerei mit 42 000 Estmark bewertet. Sine Sägemühle mit Turbinenbetrieb wurde mit 10 000 Estmark veranschlagt. Die Berstaatlichung des Großforstbesitzes wie auch der Übergang des landwirtschaftlichen Besitzes in die Hände der Kleinbauern wird die Bedingungen, unter denen sich bisher der Holzbandel vollzog, verändern. Hierauf wird in folgendem noch näher einzugehen sein.

Stellt die Aussuhr ber landwirtschaftlichen Rohstoffe das Rudsgrat der Bolkswirtschaft dar, so war vor dem Kriege auch die Transitlage der baltischen Provinzen von wirtschaftlicher Bedeutung. Riga, Libau, Windau und Reval hatten als hinterland fast das gesamte europäische Rußland für die Speisung ihres Schiffsverkehrs; beinahe ein Drittel des gesamten europäisch-russischen Außenhandels nahm seinen Weg über diese Häfen, über deren Warenverkehr folgende Zahlen Auskunft geben.

Es betrug die Ginfuhr:

| nach | in                           | Million                      | en Rub                     | el                         | Prog. ber gef. ruff. Ginfuhr      |                                  |                                |                                |  |
|------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| muy  | 1908                         | 1909                         | 1910                       | 1911                       | 1908                              | 1909                             | 1910                           | 1911                           |  |
| Riga | 109<br>75<br>1,3<br>15<br>26 | 103<br>57<br>1,3<br>26<br>22 | 144<br>58<br>2<br>14<br>24 | 145<br>87<br>1<br>24<br>32 | 15,6<br>10,7<br>0,2<br>2,2<br>3,7 | 14,0<br>7,8<br>0,2<br>3,6<br>3,0 | 16,1<br>6,5<br>—<br>1,6<br>2,7 | 15,2<br>9,1<br>—<br>2,5<br>3,3 |  |

## Es betrug bie Ausfuhr:

| aus             | in                         | Million                    | nen Rub                    | eľ                         | Proz. ber gef. ruff. Ausfuhr     |                                  |                                  |                                  |  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| uu <del>v</del> | 1908                       | 1909                       | 1910                       | 1911                       | 1908                             | 1909                             | 1910                             | 1911                             |  |
| Riga            | 129<br>15<br>5<br>32<br>23 | 171<br>22<br>6<br>50<br>49 | 191<br>23<br>6<br>69<br>52 | 189<br>22<br>6<br>82<br>61 | 15,8<br>1,9<br>0,6<br>3,9<br>2,9 | 14,5<br>1,9<br>0,5<br>4,3<br>4,2 | 15,6<br>1,9<br>0.5<br>5,7<br>4,3 | 14,1<br>1,7<br>0,5<br>6,1<br>4,5 |  |

Die Haupteinfuhrartikel Rigas waren Maschinen, in ber Ausstuhr stand Flachs an erster Stelle; bann folgten Getreibe und Holz. Bon ber gesamten russischen Flachsaussuhr entfielen im Jahre 1906 auf Riga 60%.

Mit bem Ausscheiben Rußlands vom Weltmarktverkehr haben bie Randstaaten den Transitverkehr verloren, wodurch ihre wirtsschaftliche Lage eine erhebliche Schwächung gegenüber den Friedenszeiten erleidet.

Daß sich trot der gunftigen Lage der Oftseehafen als Sauptumichlagspläte von Holz und Flachs baselbst die Industrie in nicht ftarferem Mage entwickelte, lag baran, bag bas Land ohne Rohlen= vorkommen ift und baber ber gesamte Rohlenbedarf vom Auslande eingeführt werden mußte. Diefe Abhangigkeit macht fich jest ftarker fühlbar als vor bem Rriege; England, bas ber hauptlieferant mar, hat nämlich seine Rohlensausfuhr rationiert, und ba es vorläufig nicht einmal die Anforderungen feiner Bundesgenoffen befriedigen kann, muffen die Randstaaten leer ausgehen; daher dann auch baselbit akutefter Brennstoffmangel berricht. In Eftland bat man inzwischen einen Brennstoff zu verwerten begonnen, von bem große Borkommen vorhanden sein follen. Es ist bies ber sogenannte Brennichiefer, ein ölhaltiger Stein, über beffen Gigenichaften und endaultige Bermendungsmöglichkeiten man noch kein Urteil fällen ba gegenwärtig erst planmäßige Untersuchungen angestellt werden, an benen sich auch beutsche Firmen beteiligen. Die eftnischen Staatsbahnen verwenden den Brennschiefer bereits für den Betrieb der Lokomotiven, er soll aber in der bisherigen Form ein fehr mangelhafter Kohlenersat sein und die Maschinen ruinieren. berichtet, daß Bortommen, die unterhalb des Merresspiegels liegen, nicht abbauwurdig find, ba ber Stein bann fo viel Rluffigfeit anfaugt, daß er nicht mehr gebrauchsfähig ift. Immerhin ift die Möglich= keit vorhanden, daß bei gründlicher wissenschaftlicher Ausbildung der Gewinnungs- und Aufbereitungemethoden bier ein Brennftoff bergestellt werden kann, ber einen, wenn auch nicht vollwertigen, Ersat für Roble bietet.

Mit ihrer staatlichen Selbständigkeit ergab sich für die Republiken die Notwendigkeit, ein nationales Währungssystem zu wählen, wobeisie entweder eine neue Währung schaffen oder eine bestehende auseländische Währung bei sich legalisieren konnten; die Wahl ist gewiß schwierig für junge Staaten, die an akutestem Geldmangel leiden,

benen Goldbedung nicht zur Verfügung fieht, und bie bei unentwickelter innerer Wirtschaft alle industriellen Erzeugniffe aus bem Auslande einführen muffen. Unfangs biefes Jahres unternahm es eine englische Bankgruppe, ben brei Republiken, Die ju einer Mungunion vereinigt werden follten, eine eigene Babrung ju geben. Reder ber brei Staaten follte nach bem Mufter ber Bank of England eine Noten= bank errichten mit je einer Abteilung für Notenemissionen und einer Abteilung für allgemeine Bantgeschäfte. Diesen Emissionsbanken follte die Aufgabe zufallen, unter englischer Garantie die neue Währung auf Goldbasis zu ichaffen. Diefer Blan ift jedoch gescheitert. In Litauen, wo neben bem faft verschwundenen Barenrubel bie beutiche Mart und ber von unferer Militarvermaltung herausgegebene Oberoftrubel als Zahlungsmittel im Umlauf find, halt man fich vorläufig noch nicht ökonomisch ftark genug für eine eigene Bahrung, und man beabsichtigt baber, die deutsche Martwährung bis auf meiteres beizubehalten. Sierbei fann bie Regierung, will fie ftabile Berhaltniffe ichaffen, ber Mitwirfung Deutschlands natürlich nicht Intereffant ift immerbin, bag ber Bertreter ber felben englischen Bankgruppe, ber jur Durchführung bes oben ermahnten Kinangplanes nach bem Baltitum entfandt mar, mahrend noch bie Berhandlungen im Gange waren, von uns 20 Millionen Oberoftmark taufen wollte, um damit in Litauen den Rlachs zu bezahlen, für welchen er sich inzwischen ein Monopol verschafft hatte.

Im Gegensat zu Litauen hat Lettland eine eigene Währung eingeführt, und zwar den settischen Rubel; hierfür ist im Inlande ein Zwangskurs festgesett, der einem Wert von 2 deutschen Mark für den Lettenrubel entspricht. Schon während der kurzen Zeit ihres Bestehens hat sich die Lebensfähigkeit dieser Währung als fraglich erwiesen; der Lettenrubel wird heute in Deutschland nur mit 25 Pfennigen bewertet.

In Estland waren während der deutschen Oktupationszeit der Oftrubel und die Reichsmark in Umlauf. Mit der Gründung des selbständigen Staates am 2. Februar 1919 emittierte die Regierung sogenannte Tresorscheine, die mit 5% verzinsbar waren, und deren Kurs zwangsweise gleich dem einer deutschen Reichsmark sestgesetz wurde. Für diese Scheine haftete das Gesamtvermögen des estnischen Staates. Bis zum Januar 1920 war die Sinsuhr in Estland nicht beschränkt. Dieses hatte einen starken Absluß der im Lande vorshanden gewesenen fremden Devisen zur Folge, und da die eigene Aussuhr unbedeutend war, sank das estnische Geld schnell. Darauf

wurden Verordnungen zu seiner künstlichen Hebung erlassen; alle im Privatbesit befindlichen fremden Devisen wurden zwangsweise zum offiziellen Börsenkurs eingezogen; ferner wurde den Exporteuren die Verpflichtung auferlegt,  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  des Wertes der Exportware in ausländischer Valuta gegen Vergütung in Ostmark zum Börsenkurs zu hinterlegen. Ahnliche Zwangsmaßnahmen sind auch in anderen Ländern versucht worden und haben sich als unzulänglich erwiesen; die Ostmark sank in folgendem Tempo:

```
Im Januar 1920 betrug ber Wert von 1 Reichsmart = 1,5 Cftmart,
Ende März 1920 = = = 1 = 2,5 =
Ende April 1920 = = = 1 = 4,5 =
Mitte August 1920 = = = 1 = 8,0
```

Spielte im wirtschaftlichen Leben Ruglands das deutsche Element eine ausschlaggebende Rolle, so machte sich vielleicht in keinem Teil bes großen Reiches ber beutsche Ginfluß in gleicher Beise geltenb Durch ben Handelsvertrag mit Rufland mar wie im Baltikum. Deutschland in die Lage gefett, unter besonders gunftigen Bedingungen Die ruffischen Robstoffe zu beziehen und fie bei fich weiter zu ver-Die Holzinduftrie in Westpreußen und Bosen verdankte ihr Dasein dem billigen Rohstoff aus Russisch-Bolen. Die oftpreußische Sage- und Bellftoffindustrie bezog ihr Bolg fast ausschließlich aus Litauen, ober es murbe, soweit es nicht von hier stammte, aus bem angrenzenden Rufland burch Litauen burchgeführt. Gin gunftiges Rlugnet ermöglichte es, die Stämme fast vom Blate, wo fie gefällt wurden, bis an das Werk, in bem fie verarbeitet werden sollten, heranzuslößen. Litauen hat also als Ursprungs- und Transitland bes für die größte bodenständige oftpreußische Industrie notwendigen Rohftoffes eine besondere Bedeutung für Oftpreußen gehabt. burch Sahrzehnte entwickelte Warenaustausch und die nachbarliche Lage ber beiben Provingen hat amischen beiben ein bichtes Net perfonlicher Beziehungen geschaffen, welches bem Geschäftsverkehr feinen Stempel aufgedrückt und ihm einen eigenartigen Charafter gegebeu hat. Die Geschäfte werden abgeschlossen und abgewickelt nach taufmännischen Regeln und Gebräuchen, die im Weften unbefannt find ober bort als unzulänglich gelten murben. Besonders entwickelt maren diese Lokalgebrauche im Holzhandel. Der beutsche Räufer erwarb bas Bolg in großen Boften "auf bem Stamm", b. h. er taufte ganze Baldungen von den Grofgrundbesitern; er bezahlte einen Teil ber Rauffumme, etwa ein Drittel bis die Salfte, in bar,

häusig ohne jebe andere Sicherheit für seine Anzahlung zu verlangen als eine Quittung; benn meist kannte er den Berkäuser, dessen Charakter, Geschäftsgebahren, persönliche Verhältnisse durch jahrelange Verbindung und hatte wahrscheinlich auch schon dessen Bater gekannt. An dem Zustandekommen und der reibungslosen Abwicklung dieser sich siber Jahre hinaus erstreckenden Geschäfte war eine Anzahl von Unterhändlern, Vertretern, Kommissionären, Agenten und Verwaltern interessiert. Diese zahlreichen Unterorgane bildeten zugleich einen Ring, durch den Uneingeweihte vom Holzhandel ausgeschlossen wurden. Aus den geographischen und persönlichen Verhältnissen also sügte es sich, das Ostpreußen in der Ausnuzung der litauischen Wälder monopolartig dastand.

Zwischen dem lettischen Gebiet und Ostpreußen waren die Beziehungen weniger enge. Dort lag das lokale Aussuhrgeschäft in den Händen einiger in Riga ansässigen Großhandelssirmen deutscher Nationalität. Das Holz wurde mit Dampsern über See geschickt; Empfangsorte waren aber neben Königsberg auch Stettin, Bremen, Emden und Rotterdam, von wo aus es nach dem westfälischen und rheinischen Industriebezirk versandt wurde. Auch England war ein guter Abnehmer für lettisches Holz, das dorthin durch Rigenser und reichsdeutsche Großhändler verkauft wurde. Die englischen Käuse beschränkten sich auf Schnittmaterial, auf Bretter und Sleepers.

Was die Flachsproduktion der baltischen Provinzen anbelangt, so war der Auskauf der Ernte nicht nur fast ein Monopol deutscher Händler, sondern das Produkt selbst ging auch zum größeren Teil nach Deutschland; nur geringere Mengen gelangten durch Vermitt= lung deutscher Firmen nach England.

Was hier von ber Aussuhr und der Richtung, die sie nahm, gesagt worden ist, bezieht sich auf die im Baltikum selbst gewonnenen Rohstoffe, also auf die autochthone Aussuhr. Ganz anders verhält es sich mit der Gesamtaussuhr, soweit sie ihren Weg über die baltischen Häfen nahm. So wurde der größte Teil des gesamten über Riga verschifften Holzes und Flachses nach England beklariert, doch stammte natürlich nur ein Bruchteil der Rigaer Warenaussuhr aus dem Baltikum, der überwiegende Teil kam vielmehr, wie schon oben ausgesihrt worden ist, aus dem übrigen europäischen Rußland. Da die drei Republiken unter dem Zarenreich keine ihren heutigen Grenzen entsprechende gesonderte Verwaltungseinheiten waren, sondern Teile russischen Provinzen mit durchaus abweichender Grenzsührung bildeten, so ist es nicht möglich, zissenmäßig sestzustellun, wiedel von der Aussuhr über die baltischen Häfen auf autochthone baltische Produktion entsällt. Wir, sind bei der Beurteilung bieser

217

Endlich fei hier baran erinnert, daß auch in kultureller Sinficht enge Bande amijden Deutschland und ben baltischen Provinzen beftanden. Die Ariftofratie, große Teile bes Beamtentums und der akabemisch Gebilbeten maren entweder deutschstämmig oder hatten Familienbeziehungen in Deutschland, die meisten von ihnen hatten auf beutschen Sochschulen ftubiert, Reval, eine früher rein beutsche Universität, mar auch nach ihrer erzwungenen Russifizierung stets ein Mittelpunkt bes Deutschtums für bas ganze nördliche Rugland. Singu tam, daß die Induftrie fast ausschließlich in deutschem Besit fich befand und für technische Methoden und miffenschaftliche Entwicklung sich vollkommen an das Mutterland anlehnte. Angestellte, Berkmeister und Vorarbeiter stütten in den weniger bemittelten Schichten bas beutsche Element. Daß biese engen, burch fulturelle, völfische und wirtschaftliche Bedingungen geschaffenen wechsel= seitigen Beziehungen zwischen Deutschland und den baltischen Provinzen burch ben Ausbruch ber Feindseligkeiten zwischen beiben Staaten schwer erschüttert werben mußten, ift verständlich. Daß biefe Bande aber eine solch starke Lockerung erfahren haben, wie es tatfächlich geschehen ift, baran haben erft bie fpateren Entwicklungen Schulb.

Bevor ich näher auf ben Außenhandel eingehe, ist es daher zum Berständnis der Zusammenhänge erforderlich, eine Übersicht über die heutigen politischen und handelspolitischen Beziehungen der Randstaaten zu Deutschland zu geben.

Es ist verständlich, daß die auswärtigen Beziehungen der neuen Staaten sich erst allmählich klären können. Schon dadurch, daß sie noch nicht de jure anerkannt sind, bleibt ihr Verhältnis zu den Großmächten noch ungewiß. Nach welcher Seite sie sich zu wenden haben, wo ihr eigenes Interesse liegt, das kann erst die Zukunft erweisen. Die Unsicherheit ihrer Stellung bedingt vorläusig noch ein Tasten und Fühlen nach allen Seiten, das unvereindar ist mit einem entscheidenden Schritt nach einer Richtung.

Das Verhältnis Deutschlands zu ben Randstaaten war zunächst kein glückliches. Unmittelbar vor ihrer Berselbständigung waren sie Berwaltungsgebiet der deutschen Militärbehörden gewesen. Die mit einer Oktupation notwendigerweise verbundenen härten der Berwaltung wirkten noch nach und hielten die Abneigung gegen Deutschland in

Frage lediglich auf die Erfahrungen und Urteile der beutschen Kaufleute angewiesen, die allerdings bei ihrer eingehenden Kenntnis der Berhältniffe vollen Anspruch darauf haben, als zuverläffig angesehen zu werden.

weiten Schichten ber Bevölkerung aufrecht. Noch heute sind die letten Spuren bavon nicht verwischt. Erschwerend hierbei siel ins Gemicht, daß die deutschen Militärbehörden unverhohlen auf die Seite der Großgrundbesitzer getreten waren, einer Klasse, für die das Bolk nur Gesühle des Hasses besitzt. Es folgte im Jahre 1919 das Bermondt-Unternehmen, an dem die deutsche Regierung zwar keinen Anteil hatte, das aber, da sich deutsche Truppen in ganzen Bersbänden daran beteiligten, von der Bevölkerung als eine deutsche Aktion angesehen wurde, welche Auffassung auch heute noch die allegemein gültige ist. Daß die rücksichtslose Kriegführung der Bermondtzruppen, ihre vielsachen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung, der beutschen Sache großen Abbruch tun mußten, liegt auf der Hand.

Mit Litauen nun haben sich unsere politischen Beziehungen seit Anfang dieses Jahres erheblich gebessert. Ursache hierfür ist einerseits die Tatsache, daß sachliche Gründe für ernstliche Differenzen zwischen den beiden Ländern nicht bestehen, andererseits die im Bolke immer stärker sich verbreitende Überzeugung, daß beide Länder wirtschaftlich in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander stehen. Entstembend wirkt auch jetzt noch die Memeler Frage, deren endgültige Lösung, in welcher Weise sie auch immer ausfallen möge, für eine weitere Annäherung der beiden Nationen nur erwünscht sein kann.

Für die Beziehungen zwischen Lettland und Deutschland ergaben fich aus bem Bermondt-Unternehmen ernfte Folgen. Die lettische Regierung verlangte Erfat für die von den Bermondt-Truppen angerichteten Schaben, eine Forberung, Die felbstverftandlich ab-Infolgedeffen erflärte Lettland Ende 1919 bie gelehnt wurde. biplomatischen Beziehungen zu Deutschland für gelöst. Der baburch geschaffene Kriegszustand blieb latent, benn zu Kriegshandlungen ift es nicht gekommen; auch sind mahrend ber ganzen Kriegszeit die gegenseitigen Sandelsbeziehungen nicht unterbrochen worden. Rach verhältnismäßig turger Zeit brach fich die Ertenntnis Bahn, baß biefer Zuftand ben Intereffen bes fleineren Landes abträglich fei. Berhandlungen murben angeknüpft und am 15. Juli ein Friedensvertrag amischen Deutschland und Lettland gefchloffen, ber inzwischen von beiben Staaten ratifiziert worden ift. Der Bertrag ift ein Rahmenabkommen, bas zunächst bie Wiederherstellung ber amtlichen Beziehungen bezweckt. Gleichzeitig werden durch ihn einige mirtschaftliche Fragen grundfählich geregelt, mahrend bie Klarung und Beschluffaffung über die sich hieraus ergebenden Ginzelfragen ber Arbeit von Unterfommissionen vorbehalten ift. Diese Unterfommissionen find bisher noch nicht zusammengetreten. Mit dem Beginn der Verhandlungen in absehbarer Zeit kann aber gerechnet werden. Durch diese Vorgänge ist die Spannung zwischen beiden Nationen wesentlich herabgemindert worden, und es bereitet sich in der öffentslichen Meinung in Lettland ein gewisser Umschwung zugunsten Deutschlands vor. So wurde ein deutscher Kaufmann kürzlich von dem Stadtoberhaupt von Niga mit den Worten empfangen: "Die erste Schwalbe." Diese Entwicklung ist allerdings weniger politischer Natur, denn die außenpolitische Freundschaft zu Polen hat keine Minderung ersahren, als vielmehr eine Folge wirtschaftlicher Berechnung; man hat nämlich eingesehen, daß ohne ein bessers Vershältnis zu Deutschland der lettische Außenhandel nicht wieder aufsblühen kann.

Den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und ben Randstaaten eine verläßliche Grundlage durch den Abschluß von Wirtschaftsabkommen zu geben, ist mehrfach versucht worden.

Mit Litauen begannen Berhandlungen bereits im September bes Jahres 1919. Die Litauer verlangten die Ginräumung eines Unleihe= fredites in Sobe von ungefähr 30 Millionen Mart, ferner Lieferung von Roblen und von einer Reihe beutscher Industrieerzeugniffe für ben Bedarf ber Staatsbahnen und ber Landwirtschaft, in benen großer Mangel herricht. Als Gegenleiftung wollte Litauen bestimmte Mengen von Holz, Rlachs und Leinsamen liefern. Die Verhandlungen blieben ergebnistos, ba die Litauer ju bem Schluffe gelangten, baß unfer Unleiheangebot ihren Bedürfnissen nicht Genüge leifte und daß bei dem engen materiellen Zusammenhang dieser beiden Fragen ein Wirtschaftsabkommen nicht getätigt werden könne. Scheiterns der Verhandlungen trat feine Unterbrechung im Sandelsvertehr zwischen beiben Staaten ein, bis im Februar diefes Jahres bie litauische Regierung plöglich die Holzausfuhr sperrte mit der Begründung, daß sie infolge Mangels an Roble fämtliches geschlagene Solg für den Betrieb der Gifenbahnen im Lande behalten muffe. hierdurch murde die oftpreußische Industrie, die große Mengen ge= schlagener Bolger in Litauen jum Abflößen bereit hatte, nicht nur plöglich von ihrem Rohstoff abgeschnitten, sondern es maren auch Rapitalien im Werte von etwa 100 Millionen Mark bedroht, benn bas holz mar teilmeise bereits vor dem Kriege gekauft und große Baranzahlungen barauf geleistet worden. Nach langwierigen Verhandlungen tam im Juni biefes Jahres ein Bertrag zustande, in welchem bie Litauer sich verpflichteten, 200 000 fm Bolg gur Ausfuhr freizugeben, wogegen ihnen seitens der oftpreußischen Interessenten eine bestimmte Menge Rohlen beschafft wurde. In diesem Vertrage kamen sernerhin beide Regierungen überein, dis zum Abschluß eines Wirtschaftsabkommens den gegenseitigen Handelsverkehr keinen veratorischen Maßnahmen zu unterwerfen. Daß die Verhandlungen über ein neues Wirtsschaftsabkommen bisher noch nicht begonnen haben, liegt zum Teil an den militärisch-politischen Greignissen im Often; es ist begreislich, daß bei dem steten Wechsel der Gesamtlage eine Stadilisierung der Verhältnisse abgewartet werden muß.

Was Lettland anlangt, so wird durch den erwähnten Rahmenvertrag vom 15. Juli 1920 der Boden vorbereitet für Vereinbarungen zur Sicherung des gegenseitigen Handelsverkehrs.

Durch § 4 bes Vertrages wird grundsatlich Meistbegünstigung gewährleistet in Ansehung des gesehlichen und gerichtlichen Schutzes bes Eigentums der gegenseitigen Staatsangehörigen sowie für den gegenseitigen Handelsverkehr, für industrielle Unternehmungen und für die Schiffahrt.

über ben im § 7 bes Bertrages Lettland zugesicherten Warenkredit sind im einzelnen Vereinbarungen noch nicht getroffen worden. Dieser Warenkredit wird bem Zweck dienen, den gegenseitigen Handelsverkehr unter gebührender Berücksichtigung der Interspeider Teile zu entwickeln; alle Ginzelheiten werden von einer Unterstommission festgesetzt werden.

Endlich wird nach § 9 bes Vertrages die Regelung der sonstigen Wirtschafts-, Finanz- und Verkehrsfragen ebenfalls in besonderen Kommissionen erfolgen, woraus ersichtlich ist, daß noch zahlreiche Sinzelfragen zu lösen und zahlreiche sich widerstreitende Interessen zu versöhnen sind.

Mit Estland sind bisher ähnliche Verhandlungen noch nicht in die Wege geleitet worben.

Der Außenhandel ist in den drei Republiken durch staatliche Binsdungen beschränkt. In Litauen unterliegt wie in Deutschland die Außeund Sinfuhr behördlichen Bewilligungen. In Lettland besteht ein allgemeines Sinfuhrverbot, das für lebenswichtige Waren allerdings nicht scharf gehandhabt wird, während die Sinfuhr von Modewaren, Lugusgegenständen und Spielwaren nicht gestattet wird. Die Außesuhr von Waren ist genehmigungspslichtig. Das gleiche ist bei Stland der Fall. Über diese staatlichen Bindungen durch Auße und Sinfuhrverbote hinaus zeigen sich bereits Bestrebungen zu noch stärkerer

Zusammensassung des Außenhandels in der Hand der Behörden sowie Ansäte zu weitergehendem Staatssozialismus. So ist jett in Lettland ein Geset in Vorbereitung, das die Schaffung einer Importund Exportzentrale bezweckt. Die Zentrale soll aus fünf Vertretern der Ministerien und vier Vertretern der Kausmannschaft, Industrie, Banken und Genossenschaften gebildet werden; sie wird mit diktatorischen Machtbesugnissen die Kontrolle über den gesamten Außensandel führen, und ohne ihre Genehmigung werden keine Auslandsabsschschlüsse getätigt werden können; sie wird ferner die Valutapolitik bestimmen. Der Gesetzentwurf sieht drei Arten von Einsuhrwaren vor: nämlich 1. notwendige Waren, die ohne Genehmigung einzgesührt werden dürfen, 2. notwendige Waren, die der Genehmigung zur Einsuhr bedürfen, und 3. verbotene Waren.

Weiter auf bem Wege zum Staatssozialismus führt ein Anstrag, dem kürzlich die Stadt Libau grundsätlich zugestimmt hat; danach soll unter der Firma "Staatshandelsamt" und unter beshördlicher Aufsicht ein Engross, Exports und Importgeschäft gegründet werden, an dem öffentliches und Privatkapital in gleicher Höhe beteiligt ist.

Besonders einschneidend macht sich die behördliche Aberwachung auf dem Gebiete des Holzhandels geltend. Hier vereinigen sich die nach Verstaatlichung des Waldbesitzes strebenden Tendenzen mit der ökonomischen Notwendigkeit, das die Grundlage ihrer staatlichen Existenz bildende Landeserzeugnis in wirtschaftlicher Weise zu verswalten und zu verwerten und die Aussuhrmengen streng zu regeln. Am planmäßigsten ist hierbei disher Litauen vorgegangen. Es sindet dort augenblicklich eine Überprüfung aller die Holzwirtschaft regelnzben Bestimmungen statt; die erteilten Schlagerlaubnisse gelten vorsläusig als zurückgezogen und bedürfen erneuter Bestätigung, auch wurden in Sinzelsällen bereits früher getätigte Waldankäuse für ungültig erklärt.

Während in der Regelung der Holzwirtschaft und sausfuhr die Randstaaten noch autonom handeln können, werden ihnen die Besdingungen, unter denen sich der Flachserport vollzieht, vorgeschrieben durch Verpflichtungen, die sie fremden Staaten gegenüber übersnommen haben.

In Litauen ist einem englischen Konsortium im vorigen Jahre ber Berkauf ber gesamten Flachsernte kommissionsweise übertragen worden, womit sich die Regierung des Rechtes begeben hat, Beschränkungen der Ausfuhr zu verfügen. Es darf gleich hier

bemerkt werden, daß Litauen bei diesem Geschäft wenig gunstige Erfahrungen gemacht hat. Die englischen Kommissionare haben mit dem Flachs spekuliert, große Menge davon zunächst auf Lager genommen und schließlich zu einem viel niedrigeren Preis verkauft als die Regierung hätte erzielen können, wenn sie frei gewesen wäre.

Lettland stand auf dem Punkte, die gleichen Erfahrungen zu machen, hatte aber noch Bewegungsfreiheit und verhandelt gegenswärtig über den Verkauf eines Teiles der Flachsernte mit den Bereinigten Staaten. Die Regierung hat also die Ausfuhrregelung noch in der Hand.

In Estland ist Flachs und Leinsamen in Verbindung mit den Bestrebungen zur hebung der Valuta monopolisiert und der Erntesertrag auf längere Zeit an ein englisch amerikanisches Syndikat verkauft worden, welches unbeschränkte Ausschhrberechtigung besitzt.

Bei ben Bestrebungen, ben Außenhandel im Sinne einer staatlichen Gesamtwirtschaft zu regeln, verdient besondere Erwähnung ein Moment, welches mabrend des Krieges in unfere ausmartigen Sandels= beziehungen eingedrungen ift, fich feither im mefentlichen aber nur im Often behauptet hat und in unserem Sandelsverkehr mit ben Randstaaten in Zukunft sich in immer stärkerer Weise durchsegen Bor dem Kriege, bei völliger Freiheit des Sandels von staatlichen Bindungen, mar Gold bas allgemein anerkannte Taufch= mittel und die Fähigfeit, in Gold zu gablen, die einzige Boraus= setzung für die Beschaffung von Waren auf dem Weltmarkte. Die burch den Rrieg und die Blodade geschaffenen Verhältniffe festen, soweit Deutschland in Betracht tommt, bieje Grundlage bes Außen= handels außer Spiel. Beder konnten mir von Überfee für Gold Waren erhalten, noch waren wir imstande, die neutralen Rachbar= ftaaten im alten Ausmaß mit unferen Erzeugniffen, insbesondere mit Kohle und Rali zu verforgen, welche fie feit Jahren von uns bezogen hatten, und beren Ausbleiben ihre Wirtschaft vor eine Rrifis führte. Der gegenseitige Mangel nun führte zu einem bis babin unbekannten Warenaustauschverkehr, nämlich zu ftaatlichen Austausch= geschäften von Ronsumgutern gegen Konsumguter. Bum Beispiel: für eine bestimmte Menge von Lebensmitteln erhielt ber Rachbarstaat von uns eine bestimmte Menge von Rohlen. Da diesem Berkehr der Grundfat innewohnte, die Schwächung, die der Bolkswirtschaft durch Abgabe schwer entbehrlicher Erzeugnisse jugefügt werde, burch gleichzeitige Ruführung anderer notwendiger Erzeugniffe zu kompensieren, fo murden biefe Transaktionen euphemistisch Rompensationsgeschäfte genannt. Mit ber Wiederherstellung des Weltwarenverkehrs, dem Auftreten Amerikas als Roblenlieferant, ber Steigerung ber Produktion von Dünge= mitteln und ähnlichen Urfachen find im Besten die Boraussetzungen für ben Kompensationsverkehr geschwunden. Anders im Often. Sier geht man mehr und mehr bagu über, für bestimmte Mengen von Waren, die man aus dem Lande herausläft, eine gleichwertige Menge anderer Baren zu fordern. Ursache hierfür ist einerseits die burch ben Tiefstand ihrer Baluta geminderte eigene Rauftraft auf bem Beltmarkt, die biese Staaten auf Deutschland als Lieferanten für Industrieerzeugnisse verweift, andererseits die Erwägung, daß Deutschland auf die Rohstoffe ber angrenzenden Oftländer angewiesen Da nun Deutschland wiederum seine Fertigfabrikate nicht wahllos herausgibt, sondern die Zufuhr berfelben versagen kann, so hat sich als notwendige Gegenwirfung von seiten der uns mit Rohstoffen versorgenden Oftstaaten die Tendenz gebildet, uns nur Robftoffe zu liefern, wenn wir ihnen die ihnen unentbehrlichen Fabrifate liefern. Der Grundfat: "Ware gegen Ware" wird alfo in unferem Berkehr mit den Randstaaten in Zukunft besonders zu beachten sein.

Länderweise betrachtet gibt über den gegenwärtigen Außenhandel Litauens die nachstehende Statistif Auskunft:

## Die Ausfuhr und Einfuhr Litauens im 1. Halbjahr 1920

| Ausfuhr:                            | Mark                         |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Leinfaat                         | 24 324 411,00                |
| 2. Saaten                           | 5 850 560,00                 |
| 3. Felle und Leber (Mai und Juni) . | 1 187 079,00                 |
| 4. Tierische Produkte               | 9 835 320,00                 |
| Borften                             | 4 4 ? 1 800,00               |
| Pferdehaare                         | 835 796,00                   |
| 5. Hold                             | 60 784,00                    |
| 6. Lumpen                           | 12 456 235,00                |
| 7. Mineralische Produkte            | 420 830,00                   |
| 8. Unbearbeitete Hölzer             | 10 814 365,30                |
| 9. Bearbeitete Hölzer               | <b>29</b> 581 808 <b>,40</b> |
| 10. Nahrungsmittel                  | 3 421 000,75                 |
| Getreide                            | 681 960,00                   |
| Mehl                                | <b>16 930,00</b>             |
| Fleisch und Fette                   | 37 202,00                    |
| 11. Gifen                           | 270 600,00                   |
| 12. Diverfes                        | 2 043 435,00                 |
| 13. Flacis                          | 160 000 000,00               |
|                                     | 260 066 428,45               |

|     | Einfuhr:              |   |   |   |   |   | Mart                |
|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1   | Chemische Produkte    |   |   |   |   |   | 7 060 828,98        |
| 1.  | , , , ,               |   |   |   |   |   | 773 326,60          |
|     | Rosmetika             | • | • | • | • | • | 1 173 481,30        |
| 0   | Farben                |   |   |   |   |   | 644 811.14          |
|     |                       |   |   |   |   |   | 7 490 319.40        |
|     | Tabatfabritate        |   |   |   |   |   | 13 118 277,82       |
|     |                       |   |   |   |   |   | 23 239 539,91       |
| Э.  | Manufakturwaren       |   |   |   |   | • | 1 754 696,99        |
|     | 3wirn                 |   |   |   |   | • | 21 584 842.92       |
|     | Stridwaren            |   |   |   |   | • |                     |
| ь.  | Nahrungsmittel        |   |   |   |   |   | 46 552 300,05       |
|     | Salz                  |   |   |   |   |   | 7 907 844,50        |
|     | Buder                 |   |   |   |   |   | 25 937 555,40       |
|     | Beringe               |   |   |   |   |   | 8 248 267,38        |
| _   | Sefe                  |   |   |   |   |   | 339 739,09          |
|     | Metallfabritate       |   |   |   |   |   | 11 226 266,00       |
| 8.  | Mineralprodutte       |   |   |   |   |   | 3 867 117,00        |
|     | Glas                  |   |   |   |   |   | 2 378 168,47        |
|     | Bement                |   |   |   |   |   | 33 573,40           |
|     | Galanteriewaren       |   |   |   |   |   | 3 369 404,57        |
|     | Drogen                |   |   |   |   |   | 313 89 <b>3,4</b> 5 |
| 11. | Mufitinstrumente      |   |   | • | • | • | 17 477,00           |
|     | Majchinen             |   |   |   |   |   | 4 175 894,16        |
|     | Tiere                 |   |   |   |   |   | 1 239 600,00        |
| 14. | Petroleum             |   |   | • |   |   | 2 042 770,22        |
| 15. | Schmierole            |   |   |   |   |   | 2 215 742,56        |
| 16. | Preffeerzeugniffe     |   |   |   |   |   | 4 477 911,17        |
|     | und Papiererzeugniffe |   |   |   |   |   | 4 263 368,07        |
| 17. | holzstoffabritate     |   |   |   |   |   | <b>_7</b> 89 089,17 |
|     | Diverfes              |   |   |   |   |   | 3 880 903,57        |
|     | Spielzeug             |   |   |   |   |   | 163 062,33          |
|     | · • •                 |   |   |   | _ |   | 135 722 147,18      |
|     |                       |   |   |   |   |   | •                   |

Was Flacks anlangt, so ist bereits von dem Monopol gesprochen worden, welches die gesamte Erzeugung in englische Hand gibt. Nach Deutschland gingen von der Ernte des vorigen Jahres, die nach sachverständiger Schätzung 6000 tons betragen hat, nur wenig mehr als ein Zehntel.

Daß im Verhältnis zur Gesamtaussuhr die Zisser für Holz so niedrig ist, deutet bereits darauf hin, daß Stockungen im Absatstatgesunden haben. Aussuhrerschwerend wirkte zunächst die bereits erwähnte Einführung einer planmäßigen Holzbewirtschaftung. Hinzukam die zeitweilige Aussuhrsperre infolge Kohlenmangels, die sich nicht nur gegen Deutschland richtete, sondern theoretisch jedenfalls gegen das gesamte Ausland, so daß besonders auch Memel für längere

Reit fein Solz erhielt. Memel gegenüber mirtten allerdings politische Berechnungen mit. Es ift bereits eingangs barauf bingewiesen worden, daß die Memeler Holzindustrie, die einzige Finanzquelle biefes Landes, für ihren Rohftoffbedarf auf Litauen angewiefen ift. Die litauische Regierung glaubte alfo, daß bie Abschneibung ber Holzzufuhr und die baburch verursachte Gefährdung feiner Bolgindustrie die Bereinigung des Memelgebiets mit Großlitauen gur Folge haben murbe. Inzwischen hat unter dem ermähnten Deutsch-Litauischen Bertrage vom 21. Juni bie Ausfuhr nach Deutschland wieder eingesett, und auch Memel soll bereits wieder Solz erhalten haben. Es barf aber nicht verfannt werben, bag, besonders mit Sinfict auf die englischen Monopolbestrebungen, biefe Lieferungen burchaus nicht als für die Dauer gesichert angesehen werden können Über die Leiftungsfähigkeit Litauens in der Solzausfuhr besteben feine ftatistischen Angaben aus den Borfriegsjahren. Sachverftandige ichagen die Mengen, die früher aus Litauen bezogen worden find, auf rund 11/2 Millionen Raummeter, und sie glauben, daß unter heutigen Berhältniffen das Land imstande sei, jährlich bis zu einer balben Million Raummeter auszuführen.

Was Leinsamen anlangt, so hat Deutschland im vorigen Jahre einen befriedigenden Anteil an der Gesamtaussuhr erhalten, und zwar ungefähr 4000 tons.

In ber Ginfuhr steben Rahrungs= und Genugmittel an erfter Stelle: fie nehmen über 70 % bes Gesamtbetrages in Anspruch. Für Manufakturmaren, chemische Produkte, Metall= und Gifen= fabritate ift Deutschland mahricheinlich ber Sauptlieferant. früher ruffischen Provinzen find feit Sahrzehnten an die deutschen Berfäufer und ihre Fabrifate gewöhnt, und diese alten Beziehungen setzen sich auch beute noch burch. In ben Läben in Rowno sah man noch im Sommer fast nur beutsche Waren, soweit es sich um Bebarfsgegenstände bes täglichen Lebens handelte. Genugwaren, wie Tabat und Konferven, maren meift englisches Fabrifat, mahrend Buder und andere Rolonialwaren aus Amerika und Schweden geliefert wurden. Maschinen, landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge haben die Litauer bisber fast ausschließlich aus Deutschland bezogen. letter Zeit machen nun die Englander große Anftrengungen, Deutschland in diefen Waren und in Textilwaren aus bem Markte ju brangen, eine Gefahr, die bei der heutigen geringen Bettbewerbsfähigkeit unserer Industrie nur durch erhöhten Unternehmungsgeist ber beutschen Raufleute abgewendet werden tann. Das ökonomische Bordringen Somollers Jahrbud XLV 1. 15

Englands ist durchaus konzentrisch beabsichtigt. Die Eroberung des Absamarktes, das heißt die Einsuhr, soll gefördert werden dadurch, daß man sich gleichzeitig der Verfügungsgewalt über die Rohstosse Landes durch von der Regierung konzessionierte Monopole versichert. Eine Unterstützung von unberechendarem Wert leiht man dieser Aktion dadurch, daß man der in schwerer Geldnot befindlichen Regierung sinanzielle Silfe andietet unter der Voraussezung, daß sie die englischen Haraus, daß die Engländer gegenwärtig versuchen, sich ein Monopol auf sämtliche Regierungslieserungen zu verschaffen.

Über ben Außenhandel Lettlands sind kurzlich folgende statistische Zahlen veröffentlicht worden:

Angenhandel der Republik Lettland vom 1. Januar bis 1. Mai 1920

|             |    |     |   |   |     |    |   |    | Ausfuhr | Einfuhr      |
|-------------|----|-----|---|---|-----|----|---|----|---------|--------------|
|             |    |     |   |   |     |    |   |    | nach    | bon          |
| England .   |    |     |   |   |     |    |   |    | 244,7   | 40,0         |
| Frantreich  |    |     |   |   |     |    |   |    | 68,0    | 25,0         |
| Schweden.   |    |     | • |   |     |    |   |    | 14,0    | 35,4         |
| Dänemark    |    |     |   |   |     | ,  |   |    | 8,0     | <b>53,</b> 8 |
| Holland .   |    |     |   |   |     |    |   |    | 5,6     | 2,2          |
| Norwegen .  |    |     |   |   |     |    |   |    | 9,0     | 51,7         |
| Deutichland |    |     |   |   |     |    |   |    |         | 50,0         |
| Finnland .  |    |     |   |   |     |    |   |    | 1,5     | 8,1          |
| Eftland .   |    |     |   |   |     |    |   |    | 1,9     | 7,5          |
| Sonftige Li | in | ber |   |   |     |    |   |    | 3,7     | 3,8          |
|             |    |     |   | 3 | usc | ım | m | en | 357,4   | 277,5        |

Hiernach wären zwei Drittel ber Rohstoffaussinhr nach England gegangen. Weiter hinter England mit ein Biertel ber Summe steht Frankreich; es folgt mit einem geringen Anteil Schweden. Der unerhebliche Rest verläuft in verschiedene kleine Kanäle. Deutschland ist diesen Zahlen zufolge leer ausgegangen. Die Statistik dürfte jedoch in diesem Punkte nicht zutressend sein, vielmehr ist wahrscheinlich ein Teil der Waren, die mit englischen oder französischen Dampfern nach Deutschland verfrachtet worden sind, in der Statistik jenen Ländern zugeschrieden worden. Der Anteil der einzelnen Waren zu der Gesamtaussuhr geht aus den veröffentlichten Zahlen nicht hervor.

Von Flachs wurden 156 000 Bud ausgeführt; England hat sich zwar einen großen Teil ber letten Ernte, aber noch kein endgültiges Monopol verschaffen können. In Lettland soll man mit den erzielten Preisen unzufrieden sein und wegen des Verkaufs der nächstjährigen

Ernte mit den Bereinigten Staaten in Unterhandlungen stehen, von denen man bessere Preise zu erhalten hofft.

Das holz geht außer nach Großbritanien gegenwärtig nach Frantreich, Holland und Belgien. Die lettische Regierung ichatt bie kunftige Ausfuhrleiftung bes Landes auf jährlich 100 000 stand. 1 Diese Schätzung mare mehr als optimistisch, wenn es zutrifft, baß während ber ersten fünf Monate bieses Jahres nur 15000 stand. erportiert worden find. Wie ermähnt, ging bas lettische Solg früher über Riga nach Mittel- und Beftdeutschland und nach England. Bahrend bes letten Jahres haben die Rigenser Holzhandler ihre Beziehungen zu England enger gefnüpft. Das Ergebnis mar bie Gründung einiger Gesellschaften mit englischem Rapital und unter englischem Namen, die Baldobjekte aufzukaufen und bas gewonnene Soly nach England zu exportieren beabsichtigen. Es ift noch nicht bekannt, in welchem Mage biefe Unternehmen erfolgreich gewesen find, jedenfalls haben neuerdings bie Rigenser Holzhandler wieder Annäherungsversuche gemacht, um ihre alten Beziehungen Deutschland wieder aufzunehmen, vermutlich von der Erkenntnis geleitet, daß Deutschland trot vorübergebender Entfremdung für einen Teil bes lettischen Solzes bas natürliche Absatgebiet ift. Bahrscheinlich wird in der Zukunft das im Lande hergestellte Schnittmaterial, welches bei feinem höheren Wert die Fracht nach England tragen fann, nach borthin geben, mahrend bas weniger wertvolle unbearbeitete Lang-, Papier- und Grubenholz die hohe Seefracht nach westeuropäischen Märkten auf bie Dauer nicht wird tragen können und sein Absatgebiet wieder in Deutschland wird suchen muffen.

über die Einfuhr nach Lettland lauten die Berichte dahin, daß besonders in letter Zeit Deutschland wieder erheblich an Boden gewonnen hat. Statistische Zahlen stehen hierüber nicht zur Berstügung.

Estland hat bisher keine Außenhandelsstatistikt veröffentlicht. Flachs und Leinsamen der letziährigen Ernte gingen infolge des Monopols nach England und den Bereinigten Staaten. Der Monopolinhaber, nämlich das amerikanischenglische Konsortium, bezahlte die Ware teilweise in dar in englischer und amerikanischer Währung, teilweise lieferte er im Tauschverkehr Düngemittel und Saatgut, welche an die Bauern verteilt wurden.

 $<sup>^{1}</sup>$  1 standard = 4,67 cbm.

Die Holzausfuhr aus Eftland war nur gering und richtete sich hauptfächlich nach England. Neuerdings haben sich Berbindungen angeknüpft, die darauf hinzielen, auch Deutschland wieder zu beliefern.

Als Ausfuhrartikel nach Deutschland kommen auch Kartoffeln und Spiritus in Frage. Bierfür ichweben Berhandlungen amischen eftnischen und beutschen Stellen. Die eftnische Ginfuhr ift bei mangelnder Kreditfähigkeit des Landes gering und beschränkt sich neben ben bereits ermähnten landwirtschaftlichen Konsumartikeln auf Die wichtigsten Genugmittel wie Zuder und Salz ufm. Die Gegenftande des taglichen Bedarfs, Tertilmaren, Wertzeuge uim., merden hauptfächlich von Stocholm geliefert, bas frachtlich für Reval am aunstigften von allen Ausfuhrhäfen Guropas liegt. Der Sandels= verfehr fpielt fich hierbei fo ab. baf bie Stochholmer Erporteure ein Schiff mit einer Kollektion von Waren befrachten; Diese Waren werben in kleinen Mengen vom Schiff aus im Revaler Safen ober auf der Rheede an die eftnischen Räufer abgesett. Es ist nicht uninteressant, zu beobachten, daß als eine Kolge ber geringen Wirtschaftsfraft Eftlands ber Ginfuhrhandel bier wieder zu seinen primitivften Formen gurudaefebrt ift.

Die prominente Rolle, Die bas Deutschtum in ben baltischen Staaten wie überhaupt im garistischen Rukland spielte, mar nicht bem Zufall oder äußeren Ginfluffen zuzuschreiben, sondern der Tatfache, daß das russische Reich die Nutharmachung seiner Robstoffquellen und die Entwicklung feiner Wirtschaft vorwiegend ber Bionier= arbeit und organisatorischen Tätigkeit ber Deutschen verdankte. Diese feine vorherrichende Stellung hat Deutschland, wie im vorgebenden gezeigt worden ift, in den Randstagten verloren. Die Borgange mahrend der militarischen Besetzung, ber Berluft bes Rrieges, die eigene Machtlosiakeit in politischer und mirtschaftlicher Beziehung. Die politischen Konstellationen, unter benen die Randstaaten ins Leben getreten find und unter benen fie fich zu behaupten haben, haben Deutschland nicht nur von feinem erften Blate verbranat, fonbern bas beutsche Element fast aufgerieben, ber Auflösung nahegebracht. Diefe Sachlage haben fich die anderen Nationen zunute gemacht; sie haben - wie gezeigt worden ift - feine Zeit verloren, um in Die Breiche ju fpringen, feine Mube und Roften gescheut, um ben Plat auszufüllen, ben ber Deutsche verlaffen mußte. Es zeugt bies von einer richtigen Ginschätzung ber ökonomischen Bebeutung, bie den Randstaaten zugeschrieben merden muß.

Diese Bedeutung liegt zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet. Solange die ruffischen Rohftoffe brach liegen, bilden die Waldbestände Litauens und Lettlands eine für die europäischen Industrieftaaten unentbehrliche Versorgungsquelle für Holz; das gleiche gilt von Klachs, ber mit Ausnahme von Rußland nirgendwo in Europa als im Baltitum in größerem Ausmaß erzeugt wirb. Wenn einmal Rufland fich bem europäischen Wirtschaftsgetriebe wieder eingefügt und begonnen hat, seine Rohstoffe auszuführen, bann wird die heutige wirtschaftliche Bedeutung der Randstaaten gegenüber den unvergleichlichen Robstoffquellen Ruflands zurücksinken. Nicht zum mindesten liegt die Bedeutung der Randstaaten aber auch in ihrer geographischen Lage; fie bilden das natürliche Borgelande Ruflands von der See aus: von ihnen ausgehend wird man die wirtschaft= liche Durchdringung Ruglands einzuleiten haben. Es foll daher nunmehr zusammengefaßt die Situation bargestellt werden, die sich aus bem Ericheinen ber anderen Staaten auf bem früher beutschen Arbeitsgebiet ergeben bat.

Bunächst muß bas Neuauftreten bes Memellandes in Betracht gezogen werden. Durch die Abtrennung dieses Gebietes ift die Memeler Industrie in eine scharfe Konkurrenzstellung gegenüber der oftpreußischen Industrie geraten; mahrend früher die beiberseitigen Intereffen gleich maren, ift heute jeder Borteil, den der eine bei der Robstoffbeschaffung genießt, ber Schaben best anberen. Memel kann fich infolge seiner gunftigen Lage als ber naturliche hafen Litauens auf Rosten der oftpreußischen Industrie bedeutende Borteile bei der Solzbeschaffung sichern. Kommt ein Berband zwischen ben beiben Staaten zustande, fo wird bie Lage Oftpreugens noch schwieriger, wobei zu berücksichtigen ift, daß ohnedies das Holz, wenn es von Litauen nach Oftpreußen geflößt wird, burch Memeler Gebiet geben In Memel herrschen augenblicklich die Frangosen, die das Besatungskontingent stellen, und sie versuchen ihre Stellung bagu auszunuten, sich auch in Litauen wirtschaftliche Borteile zu verichaffen. Sie haben, abgeben von Bermittlergeschäften, bisher allerdings, wenig Fortschritte gemacht, und man gewinnt nicht den Ginbrud, daß ihre Bemühungen organisiert sind und mit Kapitalkraft und kaufmannischem Unternehmungsgeist burchgeführt werben. Lettland indessen scheinen die Frangosen mit Rapital vorgeben und fich am Wieberaufbau ber Industrie beteiligen zu wollen; bem Bernehmen nach verhandeln fie wegen Übernahme bestehender induftrieller Unternehmungen.

Holland und Schweben spielen im Außenhandel der Randstaaten auch bereits eine Rolle. Hollandische Finanzgruppen unterhandeln in Litauen über große Waldankäuse, und Rotterdam liefert besteutende Mengen von Nahrungss und Genußmitteln nach dem Baltikum. Schweben ist durch einige sehr rührige große Handelssgesellschaften in den Randstaaten vertreten und hat sich, wie die Statistik zeigt, bereits einen bemerkenswerten Anteil an der Einfuhr gesichert.

Bichtiger aber find die Fortschritte, die die Bereinigten Staaten von Amerika gemacht haben. Diese Fortschritte treten besonders in ben beiben nördlichen Republiken in Erscheinung. In Lettland foll bas Gifenbahnmefen mit amerifanischer Silfe reorganisiert merben. Einige Aufträge an Lokomotiven, rollendem und Oberbaumaterial find bereits nach Amerika vergeben worden. Ferner fteht die lettische Regierung bem Bernehmen nach mit einer amerikanischen Gesellschaft in Verhandlungen wegen Lieferung von 850 Lokomotiven, 7500 Gifenbahnmagen und einer entsprechenden Menge von Schienen. Rauffumme mare mit 7% jährlich zu verzinsen und im Laufe von 20 Sahren, mit 1926 beginnend, abzutragen. Als Sicherheit foll bie gesamte Staatseisenbahn bienen, bie allerdings unter ber Berwaltung ber lettischen Regierung bleiben foll. Es ergibt fich ohne weiteres, welch großen Ginfluß Amerika auf das ganze Wirtschaftsleben bes Landes gewinnen murbe, falls bies Abkommen zustande kommt. Bas den Rohstoffbezug anbelangt, so geht ein Teil der Flachsernte bereits jest nach Amerika, und Lettland verfpricht fich von biefer Geschäftsverbindung bas Gunftigfte für die Rutunft.

Estland, das ärmer ist an Rohstossen und geringere Konsumtionstraft besitzt, bietet weniger kommerzielle Angrisspunkte als Lettland. Aber auch hier sind die Beziehungen zu Amerika bereitst enge. Sin Teil des von der Regierung monopolisierten Flachses und Leinsamens geht nach den Vereinigten Staaten, und in Reval wird gegenwärtig wegen einer Anleihe mit amerikanischen Finanzkreisen verhandelt. Auch soll die estnische Regierung mit der amerikanischen Gesellschaft "Amstea", einer Zweiggesellschaft der "United States Steel Products Corporation", in Unterhandlungen stehen wegen Lieferung von amerikanischer Kohle und wegen des Ausbaues des Hafens von Reval. Dieses deutet darauf hin, daß Reval die Berteilungsstelle werden soll, von wo aus Rußland mit amerikanischen Fabrikaten versorgt werden wird.

Die größten Erfolge aber hat England in ber wirtschaftlichen Durchbringung der Randstaaten aufzuweisen. In Litauen hat eine englische Gruppe die lettjährige Klachsernte monopolisiert und vertauft dieselbe nach eigenem Ermeffen als Agent ber litauischen Bas die Ausnutung der Bälder anbelangt, jo find Regierung. Die Dinge noch im Stadium ber Entwicklung; augenblicklich führt England Berhandlungen, um fich über bie Balfte ber für ben Erport frei werdenden Solzmengen zu sichern. Rach anderen Mitteilungen beabsichtigt Großbritannien fogar, ber litauischen Regierung einen Holzvertrag aufzuzwingen, burch ben, abnlich wie beim Flachs, ein englisches Ausfuhrmonopol geschaffen werben murbe. Ihre Be= ftrebungen, die Robstoffe des Landes unter ihren Machthereich zu zwingen, fuchen die Englander mit Geschick burch Anleiheangebote an die in fteter Finanznot befindliche litauische Regierung zu fördern. Sie haben fich erneut erboten, Gelbmittel gur Berfügung zu ftellen, um eine eigene litauische Babrung ju ftuten. Auch bei der Ber= forgung bes Landes mit Induftrieerzeugniffen machen bie Engländer ftetig Fortschritte und verdrängen bereits die alten beutschen Lieferanten erfolgreich vom Markte.

In Lettland ist ihre Stellung berart, daß der größte Teil der Musfuhr von Sola, Rlachs und Leinsamen auf fie entfällt. Holzgeschäft haben fie ihre Position burch Gründung von englischen Befellschaften mefentlich verftartt und voraussichtlich dauerhaft geftaltet. In Eftland ichließlich ift ber englische Ginfluß in politischer und mirticaftlicher hinficht beinahe unbeftritten. Go ift ber handelsvertrag mit Großbritannien überhaupt ber erfte Bertrag, ben Eft= land mit einem fremben Staate geschloffen hat. Abgesehen von ber Kontrolle über die Rohstoffe versuchen die Englander jest, im Lande bestehenden induftriellen Unterwenigen nehmungen in ihre Sand ju bringen. Die früher beutsche Aftien= gesellschaft für mechanische Holzbearbeitung A. M. Luther und Die Papierfabrik Johannson in Reval sind englische Unternehmungen Ferner schweben Unterhandlungen, um die Gewinnung und Ausnutzung bes Brennschiefers in ein englisches Monopol ju verwandeln.

Gegenüber biesem Vordringen anderer Staaten und besonders Englands ist die Stellung Deutschlands schwierig und prekar. Geslänge es, Deutschland gänzlich vom baltischen Markte zu verdrängen und ihm dessen Rohstoffe auf die Dauer zu entziehen, so wäre dies nicht nur ein vernichtender Schlag gegen die oftpreußische Holzindustrie,

sondern würde eine erhebliche Störung des gesamten deutschen Wirtsichaftslebens bedeuten. Ich glaube nun allerdings, daß für eine allzu pessimistische Auffassung der Lage trot der großen Fortschritte anderer Staaten, keine Notwendigkeit besteht.

In den Vorhergehenden Ausführungen sind bereits die Ansatzpunkte angedeutet worden, die für eine erfolgreiche Wiederanknüpfung der Handelsbeziehungen zum Baltikum und für ein erneutes Borzbringen Deutschlands zweifellos vorhanden sind.

Als wichtigsten Faktor betrachte ich hierbei das dichte Net der persönlichen Beziehungen zwischen den deutschen und baltischen Bezikäufern und Käufern, Beziehungen, die Jahrzehnte hindurch bestanden haben und wohl gelockert, unschwer aber auch wieder angeknüpft werden können. Kein Ausländer besitzt eine ähnlich intime Kenntnis von Land und Leuten, den besonderen kaufmännischen Usancen, unter denen im Baltikum Geschäfte abgeschlossen und abgewickelt werden können, den allgemeinen und lokalen Berhältnissen, wie der seit langem mit ihnen vertraute ostpreußische Kaufmann. Günstig ist für Deutschland auch die lange Gewöhnung der Konsumenten an deutsche Fabrikate, wobei darauf hingewiesen werden mag, daß die Engländer und Amerikaner es stets abgelehnt haben, bei ihrer Fabrikation auf die Sonderwünsche frembländischer Kunden Rücksicht zu nehmen und sich ihnen anzupassen.

Die geographische Lage wird auch dazu beitragen, unsere Handelsbeziehungen zum Baltikum wiederherzustellen; sie verweist die Randstaaten für den Absatz eines Teiles ihrer Rohstoffe nach Deutschland.

Ferner ist die Tatsache, daß Litauen die Markmährung beisbehalten hat, von uns zu begrüßen. Es ist erwähnt worden, daß selbst die Engländer trot des Hochstandes ihrer Währung für ihre Holz- und Flachsankäuse in Litauen sich Oberostrubel zu beschaffen für zweckmäßig hielten. Es muß daher unsere Aufgabe sein, den Litauern die Beibehaltung unserer Währung in jeder Weise zu erleichtern.

Bas das litauische Holz anbelangt, so ist noch nicht ersichtlich, wie weit die Bemühungen der anderen hierfür wettbewerbenden Staaten erfolgreich sein werden; politische Einstüsse und die Überlegenheit der fremden Bährung mögen hier gegen uns in die Bagschale fallen. Immerhin wird Deutschland der natürliche Abenehmer für das litauische Holz bleiben, soweit es im westlichen Teile des Landes geschlagen wird; denn es kann fast vom Schlagplat aus

bis an die oftpreußischen Fabriken herangeflößt werden, und gegensüber diesem natürlichen und billigen Transportwege werden Staaten, die das Holz in Dampfern verfrachten muffen, sich auf die Dauer nicht durchsehen können.

Bezüglich des Flachses hat auch der litauische Außenminister kurzlich darauf hingewiesen, daß gewisse Qualitäten davon nur in Deutschland verarbeitet werden können und daher hierher gehen müssen, gleichgültig, ob die Ware frei ist oder durch Monopol gestunden. Zieht man ferner in Betracht, daß der mit England im vorigen Jahre geschlossene Monopolvertrag in Litauen große Unzufriedenheit ausgelöst hat, so sind auch hier die künftigen Aussichten für Deutschland nicht ungünstig.

Daß Lebensmittel, soweit Litauen überhaupt auszuführen in der Lage ist, bereits heute nach Deutschland gehen, ist gesagt worden. Als Gesamtbild also ergibt sich die Tatsache, daß Litauen im eigenen Interesse sich wirtschaftlich nicht dauernd von Deutschland abschließen kann. Diese Tatsache ist von dortigen Regierungsstellen mehrsach öffentlich anerkannt worden. In einem kürzlich in der Presse ersichienenen Interview erklärte der Außenminister, daß, während sein Land bemüht sein müsse, seine politischen Beziehungen zu den Ententestaaten so eng wie möglich zu gestalten, es in wirtschaftlicher Hinsicht doch nach Deutschland gravitiere. Das Vertrauen, das man allzemein wieder zu uns hegt, kommt in der Tatsache zum Ausdruck, daß die litauische Regierung zum Studium und zur Begutachtung des wichtigsten inneren Problems, nämlich der Agrarfrage, einen deutschen Fachmann berusen hat.

Wenden wir uns zu Lettland, so sehen wir, daß die Holzaussuhr sich gegenwärtig zwar fast ausschließlich nach England und den westelichen Ententestaaten richtet, aus neueren Berichten geht aber hervor, daß es den Letten erwünscht wäre, wenn Deutschland wieder in größerem Ausmaß an der Ausschhr teilhaben würde. Es wird beshauptet, daß es Deutschland nicht schwer fallen würde, den verlorenen Boden wiederzugewinnen, falls Geldmittel zur Verfügung gestellt würden, um das zu liesernde Holz der lettischen Regierung zu besvorschussen.

Als ein für Deutschlands Aussichten günstiger Faktor ist fenner einzusetzen, daß die lettische Industrie vor dem Kriege überwiegend und auch heute noch zum großen Teil in den Händen von Deutschen liegt. Dadurch ist uns eine Aufgabe vorgezeichnet, der wir uns nicht entziehen dürfen, nämlich beim Wiederausbau der lettischen

Industrie in führender Rolle mitzuwirken und dadurch unseren Sinsstuß erneut zu befestigen. Unentbehrlich hierfür ist, daß unsere Finanzkreise adäquate Geldmittel zur Verfügung stellen; auch muß sich der Wiederausbau unter einem einheitlichen Plane vollziehen. Hinsichtlich Estlands schließlich ist schon gesagt worden, daß Deutschsland gegenwärtig zwar nur geringen Anteil an der Sins und Ausstuhr hat, daß aber Strömungen vorhanden sind, die auf eine Stärkung der gegenseitigen Handelsbeziehungen abzielen.

Schließlich ift Deutschland Gelegenheit gegeben, noch an einem anderen Bunkte ben Bebel anzuseten.

Gemeinsam ift nämlich ben brei Ranbstaaten bas Bestreben, in Zufunft ihre Rohstoffe in ftarkerem Make als bies bisher geichehen im eigenen Lande zu verarbeiten; man möchte nicht mehr Die Rohmaterialien ausschließlich unverarbeitet ins Ausland abgeben, fondern für ihre industrielle Berwertung eine eigene bobenftanbige Industrie ichaffen. Diese Blane beschränken fich nicht nur auf Solz. Litauen beabsichtigt auch, ben Flachs im Lande vorbereiten ju laffen, und falls biefe Berfuche erfolgreich maren, murben Lettland und Eftland bald folgen. Das Ausland zeigt biefen Blanen gegenüber Berftandnis, die englischen und amerikanischen Monopolangebote bewegen sich auf ber Grundlage ber Berarbeitung bes Holzes im Lande: man erbietet fich. Ravital zur Schaffung einer ausgebehnten Industrie gur Berfügung gu ftellen. Es ift flar, bag bie mirtichaft= lichen Intereffen bes Auslandes in biefer Frage in anderer Richtung laufen als die Deutschlands. Go fann es England und ben anderen westlichen Staaten, die hohe Seefrachten ju gablen haben, nur willkommen fein, wenn sie das baltische Holz am Erzeugungsort fo meit verarbeiten konnen, daß es als Salb- ober Kertigfabritat gur Berschiffung tommt. Rum Teil ift bies Borbebingung bafür, baß es überhaupt im nationalen Sinne verwertet werben kann. einzige Möglichkeit, wie England jum Beispiel bas anfallende Bapierholz in Litauen für fich verwerten tann, ift burch Berarbeitung in Rellftoff an Ort und Stelle; muß es unverarbeitet exportiert werben, jo fann es nur nach Deutschland ober Memel geben, ba es bei feinem geringen Bert bie Seefracht nicht verträgt. Im Gegensat hierzu muß Deutschland, bas parallel mit ber Grenze große fertigverarbeitende Industrien aufgebaut hat, daran liegen, den unverarbeiteten Rohftoff wenigstens in solchen Mengen zu erhalten, bag feine Fabriten baran feinen Mangel leiben. Nichtsbestoweniger ware es ein schwerer Sehler, wenn wir ber angebeuteten Entwicklung

gegenüber blind sein ober uns gar ihr entgegenzustellen versuchen wollten; vielmehr muß das deutsche Kapital unter Mitwirkung der mit den lokalen Verhältnissen vertrauten Händlerkreise sich an der Industriealisierung des Baltikums in großzügiger Weise beteiligen. Kein anderes Land ist imstande, hieran so erfolgreich mitzuwirken, wie Deutschland es könnte auf Grund seiner langjährigen Beziehungen, der Kenntnis von Ort, Menschen, Arbeitsbedingungen und auf Grund des Vertrauens, das der Deutsche als Kausmann und Industrieller jahrzehntelang in diesen Gegenden bei der Bevölkerung genossen hat.

Trot bes Borbringens der ökonomisch stärkeren Ententestaaten also wird Deutschland den ihm gebührenden Plat im Baltikum zu behaupten imstande sein, wenn es die Borbedingung hierfür erfüllt, das ist: den Augenblick nicht verfehlt und planmäßig auf sein Riel hinarbeitet.

## Die wirtschaftsgeschichtliche Auffassung W. Sombarts

Bur Begriffsbestimmung des Rapitalismus

## . Von Georg von Below

o. Professor der Geschichte an der Universität Freiburg i. 3.

3nhaltsverzeichnis: Die Art von Sombarts Polemik S. 237. — "Neuheit" und "Nichtigkeit" S. 238. — Sombarts alte und neue Theorie über den Arsprung des Kapitals S. 241. — Sombart über mittelalterliche Städtegründung S. 242. — Wesen der Wirtschaftsstusen S. 248. — Kapitalismus die Organisation der Wirtschaft in Großbetrieben S. 253. — Sombarts unrichtige Vorstellung von der Oikenwirtschaft S. 254. — Enger Jusammen-hang aller nachgewiesenen Kennzeichen des Kapitalismus mit der Steigerung des großen Betriebes S. 254. — Der kapitalismus mit der Steigerung des großen Betriebes S. 254. — Der kapitalismus weißt" S. 256. — Kapitalismus und Sozialismus S. 258.

m Jahrgang 1920, S. 1021 ff. veröffentlicht W. Sombart unter bem Titel "Brobleme der Wirtschaftsgeschichte" eine Erwiderung auf die Rritif, die ich in meinem im letten Sommer erschienenen gleichnamigen Buch (Tübingen, J. C. B. Mohr) an ber in ben beiben Auflagen seines "Modernen Rapitalismus" gegebenen Dar= ftellung geübt habe. Ich bedauere lebhaft fagen zu muffen, daß biese Erwiderung vollkommen unergiebig ift: man vermag ihr nicht einen einzigen fruchtbaren Gebanken zu entnehmen. Sombart felbst erkennt an, daß ich ihn sehr glimpflich behandelt habe, und ich darf hinzufügen, daß ich von allen seinen Gegnern ihm wohl mit ber größten Anerkennung, weil mit ber größten Sachlichkeit, begegnet bin, was auch von dritter, und zwar von Sombart freundlich gegen= überstehender Seite ausdrücklich hervorgehoben worden ift 1. Wieder= holt ift mir sogar mein zu nachsichtiges Urteil über Sombarts Arbeiten vorgeworfen worden. Bu meiner Rechtfertigung möchte ich geltend machen, daß Sombart doch unzweifelhaft die Gabe befist, Probleme zu feben, über welche Gabe ja nicht jedermann verfügt, und die eben deshalb doch mit Anerkennung genannt zu werden verdient. Daß anderseits ihm die Gabe, Probleme ju lofen, keines=

<sup>1</sup> Siehe meine "Probleme ber Wirtschaftsgeschichte", S. 496 (Max Weber). Uber Krititen, die Sombarts "Kapitalismus" gefunden hat, siehe ebenda S. 432 f., 442 und 499.

wegs in gleichem Grabe eigen ift, barüber habe ich auch keinen 3meifel gelaffen. Es fehlen ihm bafür bie rechte Difziplin ber Rethode und die nötige Unabhängigkeit von Ideen, die ihm burch ben Ropf ziehen und bie ju kontrollieren er fich nicht bie Dube macht. Indem ich biefe Mangel rein fachlich an fonfreten Beifpielen aufwies, bin ich gegenüber feinen schärfsten Rritifern wie Brentano, Dopich uim. an fachlicher Deutlichkeit boch nicht gurudgeblieben. Der Unterschied zwischen ihnen und mir ift nur ber, daß ich im hinblick auf den ermähnten Borzug feiner Arbeiten ein gunftigeres Gesamturteil fällen zu muffen glaubte, mabrend fie mehr bie Mangel betonten. Als Erwiderung auf meine, wie bemerkt, von dritter Seite ausdrudlich anerkannte Sachlichkeit hatte ich von Sombart eine sachliche, bas Wefen meiner Darftellung energisch anfaffende Rritit erwartet. Statt beffen beschentt er mich mit einer Erwiderung, die zwar allerlei Lob und Tadel in buntem Gemisch enthält, aber nichts weniger als fachlich ift und unsere Ertenntnis nicht im allermindesten fördert. Wenn ich ihr tropbem bier einige Ausführungen widme, fo geschieht es, weil Sombarts Darlegungen. falls sie unwiderlegt blieben, geeignet find, eine Bermirrung in den beute zur Erörterung stehenden Streitfragen hervorzubringen, und weil sich im Anschluß an die Auseinandersehung mit ihm einige nübliche Beobachtungen machen laffen.

Sombart wirft mir vor, daß ich fein Buch nur burftig ober überhaupt kaum gelesen habe. Man kennt biesen Borwurf, wie er so oft von gefränkten Autoren gegen ihre Kritiker erhoben wird. Er ift aber gerade im Munde Sombarts unvorsichtig. Sombart fagt von meinen "Problemen", welche altere und neu abgefaßte Auffate enthalten: "ein Teil (ber alten Auffate) ift ohne jeben Busat wieder abgedruckt". Tatsächlich ist kein einziger ohne Rusat abgebruckt. Gin einziger (Dr. 3), ber furz vorher in ben Sahr= buchern für Nationalökonomie erschienen mar, hat wenig Bufate er-Die anderen älteren Auffate bieten sämtlich wesentliche Erweiterungen, teils neue Stugen für die Beweisführung, teils Darlegungen, die eine Erweiterung des Themas bedeuten. Feststellung gibt icon einen kleinen Begriff von Sombarts Er-Von den "neuen Beitragen" erflart er, "gerade fie feien recht schwach". Bolltommen neu find Rr. 2 ("Die Haupt= tatsachen ber älteren Deutschen Agrargeschichte") und Rr. 9 ("Die älteste beutsche Steuer"). Ich mare Sombart bankbar, wenn er biese Auffate recht gründlich unter bie fritische Lupe genommen hatte. Tatfachlich hat er jur Begründung feines Urteils "recht ichwach" nicht einmal eine halbe Silbe vorgebracht. Unter uns gesagt: er ware überhaupt nicht imstande gemesen, auch nur ben Bersuch einer kleinen Befrittelung bieser Auffate ju machen, ba ihm, wie man aus feinen Buchern entnehmen tann, die bafür nötige Renntnis ber Berfassungsgeschichte fehlt. Aber mit bem Urteil "recht schwach" war er schnell fertig. Er bringt ferner gegen mich vor, daß ich "anregende, neue Ideen meines Wiffens wenigstens auf bem Gebiete ber Wirtschaftsgeschichte - keine einzige produziert habe. Man mußte benn die These, daß die Hofrechtstheorie nicht richtig fei, babin rechnen". Sombart macht bies im Zusammenhang damit geltend, daß er — um mein Buch zu diskretieren - bem Bublikum und besonders mir klar zu machen fucht, ich könnte nicht auf eine zweite Auflage rechnen. Er hatte feine Beranlaffung bavon zu sprechen; benn ich hatte selbst von einer neuen Auflage fein Wort gesagt. Wenn ich von einer "ge= wiffen" Barallele zwischen Büchere "Entftebung ber Bolkswirtichaft" und meinem Buch gesprochen hatte, so liegt eine folche im Thema ja tatfächlich vor; es braucht aber noch feine Barallele ber Auflagen bamit gemeint zu fein. Ich bin viel zu "klug" (um an bas von Sombart gebrauchte Wort anzuknüpfen), als daß ich je hatte baran benten konnen, daß mein dider Balger auch nur entfernt die Berbreitung ber Bücherichen "Entstehung" finden murbe. Doch bas ift ja etwas Nebenfächliches. Aber nun höre man, wie Sombart bas Befen eines Buchs mit "anregenden, neuen Ideen" bestimmt. Berfaffer muß "ben Menschen seine Theorien ins Gesicht blafen; das regt sie an. Und es kommt gar nicht so sehr barauf an, baß biefe Theorien ,richtig' find. Ich zweifle nicht, daß die Feststellungen v. Belows alle viel ,richtiger' find als die Bücherschen. Aber mit ber blogen "Richtigkeit' lodt man feinen hund vom Dfen. Neu muffen die Ibeen fein ober wenigstens als folche erscheinen (!)". Sombart macht hiermit Bucher implizite ben Borwurf, daß fein Buch ber Scheinweisheit neuer Ideen seine große Verbreitung verbanke: auf die Richtigkeit kommt es nicht an; sondern nur auf die Neuheit, auch um ben Preis bes blogen Scheins ber Neuheit. Bahrheit charakterisiert Sombart sich hiermit wohl felbst: man tennt ja seine Neigung, ben Mangel an Richtigkeit ber Auffaffung burch möglichst herausforbernde Reuheit zu erseten. Gin Freund von mir befinierte bie moderne Art, geistreich zu fein, als die Runft, Salbwahrheiten ju fagen: etwas von ben Tatfachen muß fest=

gehalten werben, weil die Sache fonft zu unwahrscheinlich klingt; aber man barf boch nicht die reine Bahrheit schilbern, weil bas Bublitum fonft nicht überrascht wird; ber entscheibenbe Erfola ift eben bavon abhängig, bag man bem Bublifum mit einer teden Ber= ausforderung ins Geficht fpringt. Niemand wird bestreiten, bak Diefer Art Sombarts Schriften einen Teil ihrer Berbreitung verbanken. Db barin eine echte Empfehlung liegt, barüber brauchen wir wohl nicht zu sprechen. Wir wollen nur zu Sombarts Gunften geltend machen, daß fich ber Inhalt seiner Schriften mit jenem Marktichreiertum doch nicht erschöpft. Aber ein gemiffes Markt= schreiertum liegt hier tatfächlich vor, und biefes macht ben Ingrimm verständlich, mit dem Brentano und andere fich über Sombarts Art geäußert haben. Der Fall feiner Kurtisanentheorie und bes eigentumlichen Wegs, wie er fie zu begrunden versuchte, ift ja nur einer von mehreren 1. Da nun die Resultate meiner Arbeiten nicht "neu" in seinem Sinn, wenn auch sachlich richtig find, so ichätt er fie gering. Aber es ware bedauerlich, wenn bie Schatung ber missenschaftlichen Arbeit lediglich nach ber Norm Sombarts er= folate. Und fragen wir boch nach ber tatfächlichen Geftaltung ber Dinge. Es gibt heute eine umfangreiche Literatur über ben Ur= fprung des Kapitalismus und ber größeren Bermögensbildungen. Wir rechnen es Sombart als Verdienst an, daß er die Frage nach bem Ursprung gestellt bat. Indessen, wenn die hierher geborigen Untersuchungen Die Wiffenschaft mahrhaft bereichert haben, so ift es boch wohl beshalb geschehen, weil diese umfangreiche Literatur die Antwort, Die Sombart auf jene Frage gegeben hatte, abgelehnt und sich in ber Richtung bewegt hat, in der meine Kritik seiner Darftellung sich hielt. Seine Antwort mar "neu"; die meinige erwies sich als "richtig". Und fann bas Richtige benn nicht auch neu fein? Neu mar mein Resultat mindestens im Berhaltnis ju ber vorher von Sombart gegebenen Antwort. Neu mar es auch im Berhältnis zu ber älteren, vor Sombarts Buch liegenden Literatur, wiewohl ich hier Vorarbeiten und Anknupfungspunkte fand. Die umfassende Beantwortung fehlte noch in ihr. Sombart ift felbst baran intereffiert, die Neuheit meiner Antwort zu betonen. Denn da feine positive Antwort sich als falich erwiesen hat, so be-

<sup>1</sup> Mgl. hierzu zum Beispiel Jahrbücher für Nationalokonomie 105, S. 706 ff. und die baselbst erwähnte Kritif von Bernatik; meine "Probleme" S. 423 und 497; Ed. Meyer, Rleine Schriften, S. 86 Anm.

mikt sich sein Verdienst nach dem Daß der indiretten Anregung. die er der miffenschaftlichen Forschung durch seine Fragestellung ge= geben hat. Als äußerstes Zugeständnis will Sombart in bezug auf bie fragliche Neuheit meiner Unsichten gelten laffen, daß ich er= wiesen habe, die hofrechtliche Theorie vom Ursprung des Sandwerks fei "nicht richtig". Ich habe indeffen hier ebenfo wie bei ber Frage nach dem Ursprung des Kapitalismus meiner ablehnenben Rritik die positive Antwort beigefügt. Ich habe stets betont, baß nur die Kritif recht fruchtbar fei, die auf einer positiven An= schauung bes Sachverhalts rube 1. Und ich fann mich hier wieberum barauf berufen, daß eine umfangreiche Literatur über den Ur= iprung bes handwerks sich auf ben Standpunkt meiner positiven, im Berhältnis zur hofrechtlichen neuen Auffaffung gestellt bat. Meiner Abhandlung über "Großhändler und Rleinhändler", die jest erweitert in meinen "Broblemen" veröffentlicht ift, spendet Sombart in ber erften Auflage feines "Kapitalismus" I, S. 177 hobes Lob mit der besonderen Hervorhebung, daß sie einen neuen Rachweis bringe. Will er sich jest darauf zurudziehen, daß diese Abhandlung in früheren Sahren erschienen sei? Aber er sagt ausbrücklich: "anregende, neue Ideen hat von Below keine einzige produziert." Doch will ich zu diesem Thema nicht ausführlich werden. fordere Sombart auf, wenigstens von einer einzigen der in meinen "Problemen" veröffentlichten Abhandlungen nachzuweisen. baß fie in ihren Resultaten und in ihrer ganzen Saltung nichts Reues biete.

Gehen wir etwas näher auf die Art ein, wie Sombart sich zu verteidigen sucht. Nach ihm habe ich die erste Auflage seines "Kapitalismus" "bei der wissenschaftlichen Welt in Mißkredit zu bringen versucht". Daß tatsächlich meine Kritik volkommen gerecht war, hat Max Weber konstatiert". Sombart fährt fort: "Es war seinem Bemühen auch gelungen, zumal in gewissen Historikerkreisen, den Sindruck zu erwecken, als enthalte mein Werk nicht viel mehr als eben diese eine falsche "Theorie" von der Kapitalbildung aus Grundrentenaksumulation". Erstens habe ich in bestimmter Weise erklärt, daß ich nicht über das ganze Werk urteilen wolle, sondern

<sup>1</sup> Siehe meinen "Deutschen Staat bes Mittelalters" I, S. 69. Bgl. Euchen, Deutsche Runbschau 113, S. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. vorhin S. 237 Anm. 1. Schmollers Jahrbuch XLV 1.

nur eine Frage herausgreife (auf die übrigens Sombart selbst ben größten Wert legt). Bgl. Siftorifche Zeitschrift 91, S. 433 und 483; meine "Probleme" S. 500. Zweitens find meiner Kritik nicht bloß Hiftoriter, fondern ungefähr in demfelben Mage auch National= öfonomen, jum Beifpiel Brentano, Sievefing, beigetreten. Drittens ist nicht anzunehmen, daß mir fo viele Forscher zugestimmt hatten, wenn wirklich meine Rritik fo wenig fachlich ware, wie Sombart behauptet; am Narrenseil laffen sie sich gewiß nicht führen. Beiter bestreitet Sombart mein Urteil, daß seine alte Theorie vom Ur= iprung der Bermögensbildung in der zweiten Auflage feines "Rapitalismus" in anderer Umhüllung wiederkehre. Es verhält fich aber tatfächlich fo; man fann nur darüber ftreiten, ob Sombart feine alte Theorie in der zweiten Auflage mehr oder weniger auf= recht halt. Er ignoriert meinen Auffat "Die Entstehung des mobernen Kapitalismus und die Sauptstädte", in diesem "Jahrbuch" Bb. 43, S. 811 ff., in bem ich bie Verwandtschaft zwischen feiner alten und seiner neuen Theorie eingehend bargelegt habe. Bier wie bort führt er ben ftädtischen Reichtum in letter Linie einseitig auf bedeutende Grundrenten gurud und unterschätt bier wie bort bie Bichtigkeit bes freien Marktes und feine Ginwirkung auf bie Steigerung der Grundrente. In seiner jett vorliegenden Erwiderung betont er felbft wieder, daß er in der zweiten Auflage feine neue Städtetheorie vorgetragen, sondern vielmehr die ber ersten wiederholt habe. Nun also, damit gibt er ja die Bermandtichaft zwischen seiner alten und seiner neuen Theorie zu. Doch wir wollen den Lefer nicht mit dem Hinundher feiner Polemik aufhalten. Seten wir uns einfach mit ber Auffaffung auseinander, von der er erklärt, daß sie die übereinstimmende Grundlage ber Darftellung in ber erften wie zweiten Auflage bilbe (S. 1026): "Die Städte leben von dem Überschuß, den die Landwirtschaft liefert, und fie konnen um fo größer, respektiv gablreicher fein, je größer diefer Überschuß ift; Städte aber konnen gebilbet werden nur von folden Bersonen, die fraft irgendeines Rechtstitels im= ftande find, über Überschuffe ber Landwirtschaft zu verfügen und fie in die Stadt zu ziehen". Natürlich wird niemand bestreiten, baß bie Städte im großen und ganzen vom Überschuß ber Landwirtschaft leben. Aber ein grundlegender Jrrtum Sombarts ift es von vornherein (um von anderen abzusehen), daß er Städte gebildet werden läßt "nur von solchen Bersonen, die kraft irgendeines Rechts= titels imftande find" usw. Damit will er seine alte Theorie retten,

daß bei den Grundherren ber Stadt das entscheidende Gemicht liegt. Die Förderung bes Städtemesens ift jedoch feineswegs an ein entsprechendes Herrschaftsverhältnis gebunden. Bei Schuchhardt, "Alteuropa in seiner Rultur- und Stilentwicklung" (1919), S. 322 f. lieft man: "Die Bronzearbeiten ber unermublichen Werkstätten von Capua hat ein wohlorganisierter Sandel in den ersten anderthalb Jahrhunderten n. Chr. über ben Brenner weit nach bem Norden und über Aquileja an die Donau und diese hinunter vertrieben, bis der Markomannenkrieg diese Berbindungsfäden zerriß und nun ein neues Kabrifationszentrum am Niederrhein, mahrscheinlich Greffenich, fich auftat, um unfere Gegenden ju verforgen." Wir nehmen an, daß diese gewerblichen Produkte von ihren nordischen Beziehern mehr oder weniger mit ländlichen Brodutten bezahlt wurden. Der, ber die letteren den Fabritationsstätten zuführt oder sonst irgend= wie vermittelt, ist aber teineswegs ber, ber "fraft irgendeines Rechts= titels imftanbe ift" ufw. 3m 12. und 13. Jahrhundert finden wir eine Gattung Rupfer-, Meffing- und Bronzeschalen, welche etwa amischen 1150 und 1250 in Röln und Machen angefertigt murben, im ganzen nördlichen Europa verbreitet (Hanfische Geschichtsblätter 1910, S. 622 f.). Wieberum ift es hier, wie man sieht, ber freie Markt, der den Absatz städtischer und ländlicher Brodukte vermittelt, nicht aber eine Berfon, die "fraft irgendeines Rechtstitels" usw. Als Abnehmer ber Schalen haben wir uns die mannig= fachften Rreise zu benten, jum Beispiel ländliche, geiftliche wie welt= liche. Grundherren, die jedoch eben durchaus nicht in einem beftimmten Rechtsverhältnis zu Röln ober Machen ftanben, ferner auch Bürger aus verschiedenen Städten. hiermit machen wir einen neuen wichtigen Gesichtspunkt geltend, ben, daß die einzelne Stadt fich nicht isoliert auf bem hintergrund eines bestimmten einzelnen ländlichen Bezirks entwickelt, daß vielmehr die Städte eines Landes bei ihrem Auftommen von fremden Städten Anregungen und Förderungen erfahren. Sombarts Theorie fest eine isolierte Ent= widlung ber Städte eines Landes und bann wieder ber einzelnen Stadt in biesem voraus.

Ich hatte bemerkt, daß Sombart die mittelalterliche Stadt als "Hauptstadt", "Residenz-" und "Garnisonort" entstanden sein läßt

<sup>1</sup> Ich gehe hier nicht näher barauf ein, daß bei Sombart nicht ber rechte Unterschied zwischen ben Grundherrn und dem Inhaber der öffentlichen Gewalt gemacht wird. Bgl. dazu meine "Probleme", S. 471.



(indem die Bürgerschaft eben sich von dem in ihrer Mitte "residierenben" Stadtherrn und seinem Anhange nährt). Da diese Theorie einen ungunftigen Gindruck gemacht hat, so bestreitet er jest, sie aufgestellt zu haben. Er behauptet, daß eine "Sauptstadt" von ihm "überhaupt nicht genannt" worden fei: Er hat in Wahrheit wieber= holt und gang beutlich von "Hauptstadt" (S. 144-146) gesprochen. Das Wort "Residenz" will er in einem "völlig andern Sinn gebraucht" haben. Der Begriff ist doch vollkommen eindeutig: Stadt als Lieblingsaufenthalt des Rürften, im Gegenfat gur Sauptstadt. bem Sit ber Zentralbehörden. Der Sinn, in dem er bas Wort Residenz gebraucht haben will, sei folgender gewesen: "Die Städte. um die es sich hier handelt, sind die Site ber Bischöfe und Erzbifchofe, ber Grafen, Duces, Markgrafen, Berzöge und Könige". Bierzu bemerkt Sombart: "Ich weiß nicht, ob von Below die Eriftenz dieses Stäbtetyps im Mittelalter leugnet." Natürlich leugne ich ihn. Ginen folden einheitlichen Typus hat es nicht gegeben. Welches mar benn zum Beispiel die "Residenz" Raiser Ronrads II. oder Ronrads III. ober gar dieses ober jenes Grafen und Markgrafen? Auf meine Bemerkung, daß man von einer "Residenz" im Mittelalter deshalb im allgemeinen nicht sprechen konne, weil die Fürsten die Verwaltung führen, indem sie von Ort zu Ort, von Burg zu Burg ziehen. erwidert Sombart: diese Tatsache sei "für die Frage der Städte= bildung völlig gleichgültig: wenn die Kürsten zwischen zwei Orten mechselten, maren fie eben pro tanto in zwei Städten Städtebildner, wenn zwischen gebn, in gebn". Es ift erstaunlich, bag ein Nationalökonom eine folche Behauptung aufstellen kann. Aufenthalt eines Fürsten an einem Ort kann nur bann allenfalls städtebildend wirken, wenn er an diesem Ort dauernd weilt, insbesondere der Apparat des Hofes bier dauernd aufgestellt bleibt. Wechselt er den Ort, so ist es mit der Wirkung vorbei, und vollends, wenn er zwischen gehn Orten wechselt. Im übrigen ift ja die städte= bilbende Wirtung bes blogen residierenden fürstlichen Sofs gering (bie "Residenzen" find regelmäßig nur Städten geworden), und man ftelle fich gar vor, daß biefe Wirtung auf gehn Orte verteilt werben muffe - da bliebe von ihr gar nichts mehr übrig! Gine ftarte städtebildende Kraft üben dagegen die Hauptstädte, die Site der Bentralbehörden bes Landes. Aber Diefe, die Sombart im Mittel= alter und zwar im fehr frühen wirtsam werden läßt, finden sich wesentlich erst seit bem 16. Jahrhundert. Borher mar die Ausbildung von Zentralbehörden fehr durftig, und fie manderten mit dem Fürsten durchs Land. Ganz irrig ist es auch, wenn Sombart London und Paris im Mittelalter als Residenzen auftommen läßt.

Sombart teilt uns mit, er habe gehofft, daß seine Aussührungen über die Entstehung der mittelalterlichen Stadt "von den Historikern dankbar begrüßt werden würden, weil sie geeignet sind, die Dissussion über das mittelalterliche Städteproblem mit neuem Leben zu erfüllen. Sie sind, wie ich das gewöhnt din, unbeachtet geblieben: nur von Below hat sich ihrer bemächtigt," um sie lächerlich zu machen. Die Zeit wird lehren, daß wir es hier nicht mit den Ersleuchtungen eines verkannten Genies zu tun haben, sondern mit ganz unhaltbaren Ansichten, wie man sie vielleicht von einem weltsfremden Philologen erwarten könnte, aber am wenigsten von einem Rationalökonomen erwarten sollte.

Bb. I, S. 649 ber 2. Auflage seines "Rapitalismus" rühmt Sombart von fich, daß feine Thefe von der Affumulation städtischer Grundrente "bie hervorragenoften Wirtschaftshistorifer fich teilweise wenigstens zu eigen gemacht haben; ein besonders wertvolles Zeugnis ift bas G. von Belows". Er zitiert babei mein "alteres beutsches Städtemesen" S. 116, woselbst ich in ber Tat bavon gesprochen habe, daß die Ginwohner ber großen Städte, die über großen Grundbesitz verfügten, ju großem Reichtum gelangen konnten, indem sie an ben gahlreichen Ankömmlingen willige Räufer von Sauspläten fanden. Allein erftens ift es eine Selbsttäuschung, wenn Sombart die Sache so darstellt, als ob ich mir seine These "zu eigen gemacht" hatte: mein Sat war gedruckt, ebe Sombart feine These veröffentlicht hatte. Zweitens fpreche ich mich bort beutlich barüber aus, baß diese vorteilhafte Grundstückverwertung im Zusammenhang mit der allgemeinen städtischen Entwicklung und allmählich erfolgte. ich biefe Grundstücksverwertung nur in biefem Bufammenhang, b. h. als Sandel und Gewerbe die Grundftucke in ber Stadt erft recht verwendbar machten, gelten laffe, konnte ja Sombart aus meinen noch vor der 2. Auflage meines "älteren beutschen Städtewefens" liegenden Ausführungen in ber Siftorischen Zeitschrift Bb. 91, S. 463 ff. (jest "Probleme" S. 476 ff.) entnehmen und hat es auch an anderer Stelle entnommen. Bahrend ich die vorteilhafte Berwertung der städtischen Grundstücke nur nach dem Dag der Ent= wicklung von Handel und Gewerbe eintreten laffe, macht Sombart bie akkumulierten Grundvermögen jum Prius ber ftädtischen Ent= widlung. Aber über diesen ihm befannten Unterschied ber Auffaffung fieht Sombart hinweg und zitiert mich als ben, ber sich seine Ansicht

angeeignet hat (obwohl mein betreffender Sat alter als feine Thefe ist)! Im übrigen werden die Leser sich darüber erheitern, daß er mich in ber 2. Auflage seines "Rapitalismus" als hervorragenoften Wirtschaftshistorifer preift, bann aber, nachdem ich die These seiner 2. Auflage abgelehnt habe, mir zwar noch großes "Buchwiffen", auschreibt, aber feststellen zu muffen glaubt, daß ich tein "Sachwiffen" besite. daß mir "die allerprimitivsten Kenntniffe" fehlen usw. Und boch "bervorragenofter Wirtschaftshiftorifer"? Er wirft mir auch "Mangel an grundfätlichem Denken" vor, mahrend er nicht bloß in der 1., sondern auch noch in der 2. Auflage seines "Ravitalismus" (S. 55) meine Begabung für begriffliche Formulierung und grund= fätliches Denken in den höchsten Tonen rühmt, mich in dieser hinsicht als "prominenten Rollegen", als "einen der ganz wenigen", "mit bem wir uns beshalb auch jederzeit gern und leicht auseinanderfegen", preift und von meinen "goldenen Worten" fpricht. Ich gehore indeffen zu ben Unbestechlichen und laffe mich, wie vorher nicht burch dies Lob, so jest nicht durch jenen Tadel beeinflussen und urteile über Sombart überall ber Sache entsprechend. Fragen möchte ich ihn nur noch, von welchem andern "hervorragenoften Wirtschaftshistoriker" außer mir er noch behaupten will, daß er sich seine These angeeignet hat? Er fprach von einer Mehrheit.

Vielleicht will Sombart ben jähen Wechsel seines Urteils über mich damit begründen, daß er mich nach Ausweis der "Zusäte" in meinen "Problemen" (wie er die neuen Bestandteile nennt) als einen plötlich herabgekommenen Autor (mein geistiger Verfall müßte sich in kurzer Zeit vollzogen haben) beurteilen zu müssen glaubt. Um hier eine Prüfung anzustellen, gehe ich auf seine Aussührungen zu meinen "Zusäten" näher ein.

Über seine Grundrenten= und Städtetheorie habe ich schon das nötige gesagt, nämlich, daß er je nach Bedarf alles und nichts gesagt haben will. Wir können ihn doch aber, so beweglich er sich zeigt, auf einiges sestlegen, in dem insbesondere, was er S. 1028 sagt. Hier lesen wir: es "besteht der Zusammenhang, daß sowohl für die Gründung der Städte als für die Entstehung des bürgerslichen Reichtums der vorhandene seudale Reichtum eine große Beseutung gehabt hat. Will das etwa von Below leugnen?" Dieser Sat ist so schwammig wie möglich. Versteht man unter "Gründung" der Stadt den konstitutiven Gründungsakt, so kommt es auf "seudalen Reichtum" gar nicht an, sondern nur darauf, daß der bestressende Stadtherr gerade das bestimmte Areal für den Ausbau der

Stadt gur Berfügung stellte. Der Stadtherr konnte burch eine folche Gründung sich "reich machen", jum Teil dadurch, daß er die einzelnen Grundstücke für die Ansiedler gegen Bins hingab. Bins aber mar meistens nur gering. Und bag ber Stadtherr barin nicht bas Wefen ber Sache fah, geht auch baraus hervor, bag er die Grundftude mehrfach ginsfrei hingab. Mehr schätte er offenbar ben indirekten Rugen, den die Stadtgrundung brachte, nämlich burch bie Einnahmen aus Steuern, Bollen ufm. Schon diese Betrachtung macht die Ansicht Sombarts, daß "für die Gründung ber Städte ber vorhandene feudale Reichtum eine große Bedeutung gehabt hat", hinfällig. Um feine Ansicht zu verstehen, muß man sich gegenwärtig halten, daß er von der Borftellung beherricht ift: der Kürst sitt mit riefigem hauptstädtischem oder Residenzapparat ständig an einem bestimmten Ort und gibt damit ben Leuten, die sich da= jelbst allmählich ansiedeln, ju verdienen. Das Unglück ift nur, baß - von anderm abgesehen - ber Fürft feineswegs an einem Ort festsitt, sondern im Lande umberzieht. Denken wir ferner an die Städte, die nicht durch fonstitutiven Grundungsatt, sondern allmählich entstanden find, fo kame man burch eine Zergliederung ber betreffenden Borftellungen Sombarts zu einer ähnlichen Ablehnung. Bei Röln jum Beispiel mare die Bielheit ber von Anfang an vorhandenen Grundbesiter zu mürdigen. Bas fodann die Behauptung betrifft, daß "für die Entstehung des burgerlichen Reichtums ber vorhandene feudale Reichtum eine große Bedeutung gehabt hat", fo ift es bas Unglud Sombarts, bag er auch hier wieder ben städtischen Reichtum in einseitige und gang überwiegende Abhangig= teit von dem Konsum des Apparats des Stadtherrn der einen betreffenden Stadt bringt. Die Städte haben fehr viel bavon profitiert, daß es Grundherren überhaupt gab, mahrend feine Stadt von dem oder den paar Grundherren, die in ihr einen Fronhof hatten, leben, geschweige benn reich werden tonnte. Die Grundberren fagen ja feineswegs vorzugsweise in ben Stäbten, sonbern weithin über das platte Land verstreut und hielten sich bei bem Bezug von ftabtischen Waren teineswegs an eine bestimmte Stadt 1. Sombart fährt fort (S. 1028): "Daß fich ber burgerliche Reichtum durch die Vermittlung des "freien Markts" gebildet hat, schließt doch jene Mitmirtung bes feubalen Reichtums bei feiner Entstehung nicht Um das eingehender zu begründen, würde es aber wirklich aus.

<sup>1</sup> Die Beherrichung bes umliegenden Lanbes burch eine Stabt ift nie voll-ftanbig und am wenigsten jur Zeit ber Entftehung ber Stabte vorhanben.

ber nationalökonomischen "Theorie" bedürfen, und ich zweiste, ob von Below Lust hat, mir auf dieses Gebiet zu folgen". Rein, ich verspüre keine Lust. Denn jene vorhin analysierten Sätze zeigen schon, daß wir es wieder mit einer "Theorie" zu tun bekommen würden, wie sie bereits mehrsach der Schrecken der Nationalökonomen und Historiker in gleichem Maße gewesen ist. Schon die Vorstellung, die Sombart von "seudalem Reichtum" hat, läßt Ungünstiges erwarten (s. meine "Probleme" S. 471 f.).

Bum Problem ber "Wirtschaftsftufen" tabelt Sombart an meiner Darftellung, daß "bas von Belowiche Denten nicht imftande ift, bis zu den letten Prinzipien eines Problems durchzudringen"; ich tenne "nur Ginzelerscheinungen, feine Bringipien". Er vermißt bei mir eine Mitteilung barüber, "nach welchen Prinzipien" ich "die Ginteilung bes Wirtschaftslebens in Berioden vorzunehmen für richtig halte" (S. 1029). Sch ftehe nach Sombart (S. 1030) noch auf veraltetem Standpunkt. Das Berhältnis ift indeffen bier gerade Nachdem Stuard Meyer und ich vom Standpunkt ber Sistorifer dargelegt hatten, daß die früher übliche Art ber dronologischen Beriodifierung ber mirtichaftlichen Entwicklung ber Bolter. wie fie zulett namentlich von R. Bücher in beffen Stufentheorien unternommen worden war, etwas Unmögliches darstellt 1, wies Mar Weber 2 in weiterer Ausführung bes Gedankens in umfaffender begrifflicher Erörterung nach, daß die Wirtschaftsstufen bei rechtem Gebrauch nur Ibealtypen bedeuten können, die dazu dienen, die Berhältnisse dieses oder jenes Bolks zu diesem oder jenem Zeitpunkt zu meffen und damit zu veranschaulichen. Dem Zweck, diese Auffaffung historisch und begrifflich eingehend zu vertreten, bient nun eben auch mein Auffat über die Birtschaftsftufen und die Stufen= theorien ("Probleme" S. 143 ff.). Ich zeige, wie irrig es ift, für alle Bölker gleichmäßig eine Entwicklung nach einem festen Stufenschema anzunehmen ober etwa (wie Bücher es getan hatte) die Entwicklung vom grauen Altertum bis gur Gegenwart in einheitlicher Linie nach ben brei Stufen Saus-, Stadt-, Bolkswirtichaft gu Der Ibealtypus Stadtwirtschaft zum Beispiel hat schon bei den verschiedenen Bölkern eine fehr verschiedene Aus-Biele Bolfer find auch feineswegs im Laufe ber Ge= schichte zu benselben Stufen gelangt wie andere. ferner, sich gegenwärtig zu halten, daß die verschiedenen Seiten ber

<sup>1</sup> Siehe meine "Probleme", S. 171 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenba S. 191.

wirtschaftlichen Rultur sich nicht notwendig bedingen. Endlich ist es natürlich auch meine Aufgabe festzustellen, in welchem Sinn man überhaupt von Hauswirtschaft, Stadtwirtschaft, Bolkswirticaft, Beltwirtschaft fprechen fann. Gine allgemeine Erörterung über das Wesen der Wirtschaftsstufen kann sich schwerlich auf anderen Wegen bewegen als eben benen, die ich gegangen bin. Sombart aber ift von meinem Auffat nicht befriedigt. Beil er, obwohl er die Berechtigung der an Büchers Stufentheorie geübten Kritit zugeben will, doch noch zu fehr der alten Reigung huldigt, vor allem "die Ginteilung des Wirtschaftslebens in Berioden vorzunehmen", möglichst chronologisch anzugeben, daß die Ent= wicklung ber Bölker nach ben und ben Stufen fich vollzieht. Webers Abhandlung hat er noch nicht recht auf sich wirken lassen, und Sduard Meyers und meine Polemit gegen Bücher hat er zwar begrüßt, insofern barin Bücher bekampft murbe, aber die rechten Folgerungen aus ihr nicht gezogen. Nach feiner Meinung hätte ich einen gesetmäßigen Ranon über die Entwicklung der Bolfer aufftellen follen. Wenn er mir vorwirft, daß ich "nur Ginzelerscheinungen tenne", so ist das nach obigem zu verstehen. Ich suche die Bedingungen und Rräfte ber Entwicklung ber Bolfer zu ermitteln, vermeide es aber absichtlich, ein festes Gefet über ben Berlauf ber Geschichte aufzustellen. Dem Zweck der Synthese (um bies jest beständig gebrauchte Wort anzuwenden) wird mit meinem Berfahren viel mehr gebient als mit der luftigen Konstruktion von hiftorischen Gesetzen, wie sie so oft geubt worden ift, und wie sie im Grunde auch noch Sombart am Bergen liegt. Bervorheben möchte ich noch besonders, daß ich nicht bloß Wejen und Anwendbarkeit der Begriffe Saus. Stadt. Bolks. Weltwirtschaft zu ermitteln gejucht habe, fondern auch der anderen, mit deren Silfe man Birtichaftsftufen gebildet bat, fo ber Begriffe Natural-, Gelb-, Gigen-Leider geht Sombart auf diese Auseinandersetzungen nicht ein, obwohl eine Erörterung folder Art doch recht nüglich ware (vgl. jum Beispiel seine Auffassung ber "Gigenwirtschaft", "Kapitalismus" I, 2. Aufl., S. 40 ff.).

Erheiternd wirkt Sombarts Mahnung, wie man die Büchersche Stufentheorie "vertiefen" solle (S. 1030). Man habe "nicht genug beachtet, daß im Mittelalter Lokalwirtschaft und Weltwirtschaft nebeneinander hergehen. Der Handel trägt ein durchaus weltwirtschaftliches Gepräge (da er in den lokalwirtschaftlichen Beziehungen keine Stelle hat) . . . Dann tritt ein Wandel mit dem auskommenden

Rapitalismus ein, der unter dem Ginfluß der merkantilistischen Bolitif die Industrien zu nationalisieren die Tendenz hat". hier muß ich wirklich annehmen, daß Sombart meine Auffate (Nr. 4 und 8) nur mit bem flüchtigsten Auge gelesen bat. Berhältniffe, die er gang ichief barftellt, find von mir ja eingebend gewürdigt und von anderen auf meine Anregung hin noch nach besonderen Seiten bin geschildert worden. Bal. zum Beispiel Alfred Schulze und S. Bächtold mit ihren in meinen "Broblemen" S. 238 und 244 ermähnten Untersuchungen. Bon Dem Gegensat von "Lotalwirtschaft und Weltwirtschaft" mahrend bes Mittelalters zu fprechen ift allerdings schief. Aber es bestand im frühen Mittel= alter bis zum Moment des Auftommens eines lebhafteren Städtewesens in der Tat eine verhältnismäßige Sandelsfreiheit. Einsegen einer eigenen städtischen Bolitit wird diese eingeschränkt zugunften ber Stadtwirtschaft unter städtischer Leitung. Wenn bieje Ginschränkung nicht vollständig gelingt, so wird sie immerhin in bemerkenswertem Umfang erreicht. Man fucht ben Sandel wie bas Gewerbe tatsächlich in "lokalwirtschaftliche Beziehungen" zu bannen. Solche Bemühungen charatterisieren die mittelalterliche Stadtwirtschaft. Es ift unbegreiflich, wie Sombart biefe von mir aufs eingebenbste geschilderten Dinge bier unerwähnt lassen kann und wie er auch nicht durch unsere Rriegswirtschaft an die mittelalterliche Stadtwirtschaft erinnert worden ift 1. Der Gegensat zu dieser Lokalwirtschaft ift nun aber nicht einfach die "Weltwirtschaft". Denn die Sandler, die etwa nach Deutschland die Gewürze brachten, konnten keine Weltwege machen: ber fübbeutiche Banbler holte fie aus Benedig, über bas binaus er nicht zu geben vermochte. Die Sansischen Kaufleute haben ein für ihre Zeit großes Gebiet, aber nichts weniger als bie "Welt" befahren. — Nachbem also zunächst eine verhältnismäßige Handels= freiheit bestanden hatte, die dann (etwa feit dem 12. Jahrhundert) erheblich durch die auftommenden Städte mit ihren lokalen Intereffen eingeschränkt worden war, beginnt seit dem Ausgang bes Mittelalters die ftaatliche (in Deutschland die territoriale) Bolitik die Handels- und gewerblichen Berhältniffe zu regulieren. Es wird aber einstweilen die mittelalterliche Stadtwirtschaft teineswegs befeitigt, sondern überwiegend noch festgehalten, nur mit dem Unteridied, daß die Stadtwirticaft jest nicht mehr unter städtischer, fondern unter landesherrlicher Leitung fieht. Gine "Nationalisierung"

<sup>1</sup> Bgl. die von mir in meiner Schrift "Mittelalterliche Stadtwirtschaft und gegenwärtige Rriegswirtschaft" (Tübingen 1917) gezogene Parallele.

bes Wirtschaftslebens erfolgt allmählich, zunächst nicht in Stalien und Deutschland, sondern im Ausland (England, Frankreich). In Deutschland wird im 18. Jahrhundert in Breußen das Wirtschaftsleben fo ftark territorialifiert, daß man diese Territorialifierung mit der Nationalisierung bes frangofischen Wirtschaftslebens in Bergleich stellen kann. Daß die merkantilistische Bolitik in weitem Umfang die Ubertragung ber Stadtwirtschaftspolitif bes Mittelalters auf ein größeres Gebiet bedeutet, kommt in der von Sombart auf S. 1030 gegebenen Stizze gar nicht zur Geltung. Und ichief ift es wieder, wenn er ben "Rapitalismus" "unter bem Ginfluß ber mertantilistifchen Bolitif bie Andustrien nationalisieren" läßt. Das Berhältnis ift umgekehrt: die Nationalisierung baw. Territorialisierung geht nicht vom Rapi= talismus aus, sondern von der staatlichen Bolitik, die dabei den Rapitalismus in ihren Dienst stellt. Bas Begleiterscheinung ift, das macht Sombart zum führenden Moment 1. Endlich ist es irrig, wenn Sombart (S. 1030) fagt: "Bekanntlich hat sich diese Tendenz zur Rationalisierung unserer Industrie bis in unsere Zeit fortgesett." Abgesehen bavon, daß hier zwischen ftaatlicher und nationaler Birtichaftspolitif zu unterscheiden ift, so vollzieht sich die Entwicklung por allem nicht in einheitlicher Linie: nachdem die Abschliefung Fortschritte gemacht hat (im Merkantilismus), macht sie bann wieber Rückschritte, um schließlich wieder stärker erstrebt zu werden (im Neumerkantilismus). Wie kann Sombarts aber (S. 1030) ben Kortschritt der Nationalisierung der Industrie an den Beispielen der Klorentiner Wollindustrie des 15. und der englischen des 18. Rahr= hunderts demonstrieren wollen! Bei der Wirtschaftspolitik der ein= zelnen Stadt Florenz kam eine "Nationalisierung" ja gar nicht in Frage. Sombort hätte Nation und Nation oder Land und Land veraleichen follen.

Sombart beschwert sich weiter darüber, daß ich ihn zu sehr von Bücher abhängig sein lasse, daß "die Wirtschaftsstufe im Büchers Belowschen Sinne" nicht die gesamten Wirtschaftsverhältnisse einer Zeit zur Anschauung bringe, und empsiehlt anderseits seinen Begriff des "Wirtschaftssystems", von dem ich böser Weise "keine Kenntnis genommen" haben soll. Er hat nicht bemerkt, daß ich die Büchersche Stufentheorie dadurch gerettet habe, daß ich sie in ihrer Bedeutung beträchtlich reduzierte. Meine Auffassung ist die: die Büchersche

<sup>1</sup> Bgl. D. Singes Arteil in meinen "Problemen", G. 589.

<sup>2</sup> Die Abhängigkeit ift von ganz unparteiischer Seite auch betont worden. Siehe meine "Probleme", S. 449.

Unterscheidung zwischen dem längeren oder kurzeren Weg, den die Waren machen, liesert eine gute Anschauung; man darf jedoch nicht glauben, daß mit ihr die gesamten wirtschaftlichen Erscheinungen einer Zeit ausgedrückt sind. Und Sombart bemerkt serner nicht, daß ich seine Formeln deshald ablehne, weil er wiederum mit ihnen, ähnlich wie Bücher, zu viel sagen will; weil sie überdies auch an sich weniger brauchdar sind als die Büchersche Formel. Doch wir wollen medias in res gehen und einsach praktisch prüsen, ob Sombart oder ich haltbarere Begriffe geprägt habe. Wenn er mir vorwirft, daß ich nicht seine Unterscheidung zwischen "Geist, Form, Sache" angewandt habe, so bin ich tatsächlich mit ihm ganz einig darin, daß man solche Unterscheidungen machen kann. Aber mit einer solchen Unterscheidung im allgemeinen ist noch nichts getan; es kommt auf die praktische Bewährung im konkreten Fall an.

Was Sombart gegen meinen "Begriff des Kapitalismus" einswendet, erledigt sich zum Teil von selbst, wie er denn auch selbst schon einiges, was er zunächst beanstandet, nachher mit Leichtigkeit aufklärt". Wenn Sombart sagt, daß ich im wesentlichen Passows Begriffsbestimmung annehme, so bekenne ich mich in der Tat dazu. Aber ich stehe ja damit nicht allein, während Sombarts Begriffsbestimmung wohl ziemlich allgemein angesochten wird". Weiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ift aber unrichtig, wenn Sombart (S. 1032) behauptet: "Stabt-wirtschaft gibt es in den heutigen Wirtschaftsformen genau so wie im Mittelalter." Es gibt nur Reste der mittelalterlichen Stadtwirtschaft und stadt-wirtschaftspolitischen Reigungen, zum Beispiel wenn Mannheim zu verhindern sucht, daß der Neckar kanalisiert wird, damit Heilbronn den Mannheimern nicht. Konkurrenz machen kann. "Genau so wie im Mittelalter" gibt es heute Stadt-wirtschaft schon deshalb nicht, weil heute der Staat in ganz anderer Weise alsim Mittelalter die Berkehrsmittel beherrscht. Es ist erstaunlich, daß solche Unterschied dem Nationalösonomen Sombart nicht gegenwärtig sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu viel Wesens macht Sombart S. 1025, wo er es tabelt, daß ich "Ursprung des Kapitalismus" statt "Ursprung des Kapitals" gesagt habe. Denn erstens handelt es sich ja hier um das Kapital, das den Kapitalismus möglich machen soll. Zweitens betrachtet und behandelt Sombart selbst den Ursprung des Kapitals überall unter dem Gesicktspunkt des Ursprungs des Kapitalsmus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. neuerdings zum Beispiel Diehl, Bemerkungen über Begriff und Wesen bes Kapitalismus, in diesem Jahrbuch Bb. 44, S. 209 ff.; Liefmann, Beteiligungs- und Finanzierungsgeselsschaften, 3. Ausl., S. 2 ff.; meine "Probleme" S. 399 ff. — S. 1035 läßt Sombart mich sagen: "Mit dem Geiste des Unternehmens ist durchaus alles das gegeben" usw. Ich habe tätsächlich gesagt: "Mit der Größe des Unternehmens." — Liefmann, a. a. O. S. 15 bemerkt: "Die Ausdehnung der kapitalistischen Erwerdswirtschaft, der Unternehmung, auf das Gebiet der Produktion ersolgt mit der Zunahme des Großbetriebs. In

Definition, daß Rapitalismus die Organisation der Wirtschaft in Großbetrieben bedeute, halt Sombart als hauptargument entgegen, daß damit nicht die spezifischen Büge einer bestimmt gestalteten Birtichaftsweise, die wir als kapitalistische bezeichnen, zum Ausbruck gebracht werden. Es genügt ihm nicht, in ber Größe des Betriebs bas wesentliche zu sehen; bas ift ihm bloß ein "recht fümmerliches Begrifflein" (S. 1034). Er verlangt offenbar eine Definition, Die sich auf möglichst hohem Rothurn bewegt. Wenn er mich aber babei auf Mary verweift und erklart, daß ich aus beffen Schriften mehr hätte lernen können 1, so steht ja der von mir in meinen "Problemen" mehrfach (S. 229 und 402) geltend gemachte Gesichtspunkt, daß ber große Unterschied in der Quantität eine qualitative Wirfung übt, in vollkommener übereinstimmung mit dem von Marx gerade bei der Erklärung des Kapitalismus verwerteten Sat Begels, daß bloß quantitative Veränderungen auf einem gewissen Bunkt in qualitative Seben wir aber zu, ob die spezifisch tapitalistischen umschlagen. Büge mit meiner Begriffsbestimmung gegeben sind. Sombart (S. 1036) erklärt ju meiner Bemerkung, daß mit bem Großbetrieb die Trennung ber Erwerbswirtschaft von der Konsumtionswirtschaft gegeben ift: "Kalich: die Ditenwirtschaften waren eminente Großbetriebe und babei reine Gigenwirtschaften". Sier beobachtet man von neuem Sombarts Mangel an grundsätlichem Denken. "Die Dikenwirtschaften" find erstens überhaupt an sich noch keineswegs Großbetriebe.

<sup>1</sup> Ich habe in meiner Schrift "Die beutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungstriegen bis zu unseren Tagen", S. 156 ff., die Geschichtsauffassung von Marx und Engels analhsiert und auf die geschichtlichen Quellen, die dieser im kommunistischen Manifest ausgesprochenen Auffassung zugrunde liegen, hinzewiesen. Bgl. dazu H. On den, Histor. Zeitschrift 123, S. 252; Biertelzahrszichrift für Sozialz und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 15, S. 559. Es ist mir nicht erinnerlich, daß Sombart sich jemals mit diesen meinen Erörterungen auszeinandergesetzt hat, was ihm doch nahe gelegen hätte.

größeren Betrieben, wo mehrere Arbeiter beschäftigt und in Gelb entlohnt werden, geht ein immer größerer Teil der Kosten durch die Gelbsorm hindurch, besteht ein immer geringerer Teil derselben in der eigenen Arbeitsmühe des Wirtschafters. Beschränkt sich diese auf die Leitung, so sieht der Wirtschaftseinhaber oft von ihrer Beranschlagung als Kosten ab, veranschlagt sie wohl auch mit den Kosten seiner höchsten Angestellten und macht eine reine Geldrechnung." Dies ist im Grunde dieselbe Auffassung wie die, die ich vertrete. Allerdingssieht Liesmann die durchgeführte Geldrechnung als das Wesen des Kapitalismus an, während ich sie als eine Folge desselben betrachte. Indessen dürsten gerade iene Sähe Liesmanns beweisen, daß die zunehmende Größe des Betriebs die Steigerung in der Durchführung der Geldrechnung zur Folge hat.

Denn zunächst gehören ja bie bauerlichen Birtichaften zu ihnen. Nach der alten Theorie von der Hauswirtschaft ist die bäuerliche Wirtschaft sogar die klassische Dikenwirtschaft; benn für die grundherrliche Difenwirtschaft läßt fich die Theorie von der Autartie des Saufes ichon ichwerer burchführen. Aber feten mir auch ben Kall, Sombart habe nur an die grundberrliche Difenberrschaft, also etwa an bie Grundherrichaft bes älteren Mittelalters, gebacht, fo ift biefe gar nicht ein "eminenter Großbetrieb". Das Welen ber Grundherrschaft liegt im Streubesit und ebenso in diffusen Betrieben. Nun gab es zwar in der Zeit der Billikationsverfaffung größere Betriebe für die Bemirtichaftung einer umfangreicheren Sofländerei (über beren tatfächliche Ausdehnung übrigens in der wissenschaftlichen Literatur gestritten wird). "Eminente Großbetriebe" aber können biefe jedenfalls nicht genannt werden. Einen kapitalistischen Rug hat gewiß die moderne oftbeutsche große Gutsherrichaft. Gerade jedoch ihr Gegensat zur alten Grund= berricaft,an die Sombart bei feiner "Dikenwirtschaft" gedacht haben wird, beweist die Richtiakeit meiner Definition. Die große Gutsberrichaft ift nicht Difenwirtschaft; einen fapitalistischen Zug hat fie, weil sie auf einem fo großen Betrieb ruht, daß eine Difenwirtschaft bei ihr feinen Sinn hatte. Wenn ein wirtschaftlicher Betrieb wirklich groß ist, so wird die Neigung zum Absat auf dem Markt immer vor= handen sein, wie umgekehrt die wirklich großen Betriebe mefentlich aus der Möglichkeit, die Erzeugnisse auf dem Markt abzuseten, bervorgeben. Die neueren Untersuchungen über die Entstehung der Gutsberrichaften 1 betonen ja diefen Umstand. Kann man sich ferner Plantagenwirtschaft ohne Absatz ber Erzeugnisse auf dem Markt vorstellen? Sombart will boch nicht etwa Plantagenwirtschaften als Dikenwirtschaften beuten? Nebenbei nur fei bier bemerkt, bag bie alten Borftellungen über die ftrenge Geschloffenheit der "Ditenwirtschaft", wie sie sich teilweise auch noch bei Sombart erhalten haben, hinfällig find; ich habe ja darüber in meinen "Problemen" ausführlich gesprochen.

Sombarts unglückliches Argument mit den Dikenwirtschaften soll den Zweck haben, zu beweisen, daß die Kennzeichen des Kapitalismus, die ich als solche namhaft mache, mit dem Großbetrieb "nicht gegeben sind". In der gleichen Tendenz beruft er sich darauf (S. 1036), daß die "reftlose geldliche Durchdringung" kein Kennzeichen des Kapitalismus sei, wenn man sein Wesen im Großbetrieb sehe. Denn

<sup>1</sup> Bgl. meine "Probleme", S. 77 Anm. 2.

"es gibt ebenfogut natural- wie geldwirtschaftliche Großbetriebe". Sombart wird boch nicht leugnen wollen, daß mit ber Vergrößerung bes Betriebs eine bochft greifbare Tendenz sich einstellt, die gelbliche Durchbringung bes Betriebs ins Werk zu feten. Natürlich gibt es Unterschiede: die Tendenz kann mehr oder weniger verwirklicht sein. Aber von einem "ebensogut" ist gar keine Rede. Ich bitte Sombart, Großbetriebe von gleichem Umfang zu nennen, für die es zutrifft, daß sie "ebensogut" naturalwirtschaftlich wie geldwirtschaftlich betrieben werden. Bermutlich hat er die Dinge wieder nicht burch= bacht. Es mogen ihm wohl Berhältnisse vorschweben wie die, daß etwa dem Herrscher eines Landes eine Unmenge von Natural= lieferungen zukommen. Aber wenn die Gesamtablieferung ein großes Refultat bringt, so ift barum ber Betrieb, in bem die Naturalien erzeugt werden, noch fein "Großbetrieb". Und auch die Berwendung ber abgelieferten Naturalien braucht noch feineswegs im Großbetrieb zu erfolgen. Ober will Sombart vielleicht behaupten, daß die Berwendung der im mittelalterlichen Deutschland an die königlichen Bfalzen abgelieferten Naturalien im "Großbetrieb" erfolgte?

Bas Sombart sonst noch gegen die von mir benannten Kennzeichen des Kapitalismus geltend macht, ist von derselben Qualität: er macht sich das Vergnügen, die Dinge auf die Spize zu treiben. Es kann sich ja nicht um absolute, messerscharfe Grenzen handeln. Das entscheidende ist, daß die betreffende Tendenz sich ganz greisbar bemerkbar macht. Alle Kennzeichen des Kapitalismus, die ich gemannt habe, treten mit dem Großbetrieb auf und steigern sich mit dessen Junahme. Sombart sindet das nötige darüber bereits in meinen "Problemen" (und zwar nicht bloß in dem Kapitel über die Entstehung des Kapitalismus).

Sombart glaubt aber weiter zum Angriff übergehen zu müssen und wirft mir vor, daß ich die wichtigsten tatsächlichen Merkmale des Rapitalismus übersehen habe. "Also keine verkehrswirtschaftliche Berknüpfung! Reine Warenproduktion!" — so ruft er aus (S. 1036). Die vorstehenden Bemerkungen zeigen schon, daß ich diesen Gesichtspunkten Rechnung getragen habe: mit dem Großbetrieb ist an sich die Produktion für den Markt gegeben; für die reine Dikenwirtschaft hat ein Großbetrieb keinen Zweck. "Kein freies Lohnarbeiterverhältnis!" Dies sehe ich in der Tat nicht als ein entschedendes Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise an. Es wird ja kein Unsbesangener bestreiten, daß die Plantagenwirtschaft kapitalistisch betrieben werden kann und zwar auch die Plantagenwirtschaft mit

unfreien Arbeitskräften. Man vergegenwärtige sich zum Beispiel einen römischen Plantagenbesitzer aus der Zeit um die Wende unserer Zeitrechnung oder einen amerikanischen Pslanzer mit viel Kapital, der Sklaven aufkauft, weil zurzeit ihr Preis und die Absaverhältenise für seine Waren die Verwertung sehr lohnend machen — ist das nicht ein kapitalistisches Vild? Wenn dies Vild nicht mit der Orthodogie des margischen Entwicklungsschemas vereindar ist, so ist Marx der schuldige Teil, aber nicht wir.

Bitter beklagt fich Sombart (S. 1036) ferner barüber, daß ich nicht einen "besonderen Geist" als Merkmal des Kapitalismus anfebe. Er gitiert aber nur ein Satchen bierüber aus meiner Darstellung und verschweigt dem Leser, daß ich von dem "Geist" sehr ausführlich gesprochen habe, allerdings in dem Sinn, daß ich die Gleichsetung von Kapitalismus und unbegrenztem Gewinnftreben als unrichtig und unfruchtbar für bie miffenschaftliche Erfenntnis abgelehnt habe. Doch ich muß hier auch wieder feststellen, daß Sombart die Dinge nicht durchdacht hat. Wenn er in hohen Tonen von objektivem und subjektivem Geift und den "Seelen der ein= zelnen Wirtschaftssubjekte" und von meinem mangelnden Verftandnis für folche Dinge spricht, so muß ich leider ben Spieß um= Seine Formel lautet (S. 1037): "Der Kapitalismus ift einerseits bas Werk einzelner ftarker Perfonlichkeiten und anderseits basjenige Wirtschaftsspftem, in bem alles mirtschaftliche Verhalten burd bas (unpersönliche) Bermertungsstreben bes Kapitalismus bestimmt wird". Bu I sei bemerkt: jeder Fortschritt ift individuell. Immer find es einzelne, die Neues als erfte erkennen und burch= führen; andere folgen dann nach, je nach der Art, wie sie auf die von jenen gegebene Anregung reagieren. Das gilt nicht bloß vom Von ihm es als etwas besonderes hervorzuheben Kapitalismus. (wie es Sombart tut), daß die kapitalistische Produktionsweise nicht kollektiv, nicht vegetativ, sondern individuell entstanden sei, bazu Alle Arten von gewerblicher Arbeitsweise liegt kein Anlaß vor. Auch das Zunfthandwerk ist so entstanden: entstehen individuell. einzelne Sandwerker kommen zuerft auf den Gedanken, der Gesamtheit der betreffenden Gewerbetreibenden durch bie Aufrichtung einer Zunft eine Schranke zu ziehen. Wenn Sombart emphatisch ausruft: "Die Entstehungsgeschichte bes Kapitalismus ift eine Geichichte von Verfonlichkeiten", fo ift zu ermibern, bak alle Gefdichte eine Geschichte von Persönlichkeiten ift. Und ift etwa bloß "bie Entstehungsgeschichte" bes Rapitalismus eine Geschichte von Ber-

fönlichkeiten? Im reichsten Mage feben wir weiterhin, wie die Berfönlichkeiten in ihm Förderung finden und anderseits mit ihm tampfen. Ru II: Mit ber Behauptung, bag "alles wirtichaftliche (unpersönliche) "Berwertungestreben Verhalten durch bas Rapitals' bestimmt wirb" (bies foll oberftes Rennzeichen bes Rapitalismus fein!), fällt Sombart in bas Extrem, bas er vorher verurteilt und abgelehnt hat, indem er jest eine kollektive, vegetative Erklärung für die kapitalistische Unternehmung gibt. "Alles" wirtschaftliche Berhalten erklärt sich keineswegs aus einem "unperfonlichen Bermertungeftreben bes Rapitals", fonbern es fommt immer barauf an, ob und wie ber Mensch auf einen gegebenen Anreis reagiert. Rur eine Lockung liegt in dem Rapital. Daß eine folche vorhanden ift, das habe ich felbst betont, indem ich hervorhob, wie mit ber Steigerung des Großbetriebs fich gewiffe Tendenzen geltend machen. Aber diese bewirken und bestimmen noch burchaus nicht "alles" wirtschaftliche Berhalten. Es tann jum Beispiel von zwei Besitzern von gleichviel Rapital ber eine sich auf die taufmännische Leitung bes Betriebs beschränken, mahrend ber andere noch bie aewerbliche Leitung ober einen Teil von ihr beibehalt. Es fann ber eine ben Betrieb fteigern, der andere mit dem einmal erreichten Umfang fich begnügen. Die Lockung jur Beschränkung auf die kaufmannische Leitung bes Betriebs und ebenso bie zu feiner Steigerung wird fich bei allen Besitzern bemerkbar machen; aber ber eine reagiert barauf mehr als ber andere; hier ift nichts "unpersonlich", follektiv, vegetativ, fondern wiederum alles individuell. Sombart fteht mit seinem Glauben an die unpersönliche Wirkung des Kapitals auch noch zu fehr unter bem Bann ber marriftischen follektiviftischen Theorie. Sombart meint den Umstand, daß "das wundersame Beistesgebilbe ber kapitalistischen Unternehmung" einerseits bie bochfte Steigerung ber individuellen Betätigung und anderseits ben völligen Ausschluß der individuellen Reaktion erkennen laffe, mit bem intereffanten Terminus einer "Antinomie" belegen ju dürfen. Sprechen wir doch schlicht beutsch: Sombart bemerkt gar nicht ben grellen Widerspruch, in den er gefallen ift 1.

<sup>1</sup> Sombart (S. 1037) beklagt sich, daß ich davon gesprochen ("Probleme", S. 426), er lasse das Kapital unpersönlich wirken. Wie man sieht, ist diese Aufgassung tatsächlich bei ihm vorhanden, was auch andere schon sestgestellt haben. Seine Darstellung ist einsach widerspruchsvoll. Im übrigen habe ich in meinen "Problemen", S. 499 Anm. 1 konstatiert, daß Sombart sich im Laufe der Zeit (insbesondere im Berhältnis zur 1. Austage seines "Kapitalismus")
Schmollers Jahrbuch XLV 1.

Daß aber Sombart an meiner Darftellung die Ignorierung bes fapitaliftischen "Geiftes" tabeln zu muffen glaubt, ift um fo fonderbarer, als ich ja burch eingehende Kritit feiner Unficht von bem Gegensat zwischen bem mittelalterlichen "Traditionalismus" und dem modernen unbegrengten Erwerbeftreben, feiner Ansicht, daß ber mittelalterliche Menich nichts "unternommen" habe, ihm bie Grundlagen für feine Konftruktion bes "kapitaliftischen Geiftes" völlig entzogen habe. Er mußte sich boch jest fagen, daß es leeres Stroh ift, mas er gebroschen hatte. Statt beffen tut er fo, als ob niemand etwas an seinen Darlegungen ausgesett habe (ich hatte überdies bei meiner Kritik wertvolle Bundesgenoffen), als ob sie überall auf den festeften Fundamenten ständen. Wenn eine Erwiderung von feiner Seite einen Zweck haben follte, fo hatte er vor allem sich mit diesem Teil meiner Kritik ausführlich auseinander= feben muffen. Um fo mehr, als er Behauptungen aufgeftellt hatte, die im Mund eines Nationalokonomen ungeheuerlich find, jum Beifpiel bie, daß bie Gier nach Golb und Gelb im Mittelalter neben bem Wirtschaftsleben bergebe ("Rapitalismus" I, 2. Aufl., S. 328).

Vollkommen meint Sombart mich schließlich vernichten zu fonnen, indem er geltend macht, bag "jedes ber von Below ans geführten Merkmale auch auf eine fozialistische Wirtschaftsorgani= fation pagt. Bas foll aber eine Begriffsbestimmung, die biefes Saupterfordernis nicht erfüllt: eine Birtichaftsweise gegen eine andere von ihr grundfählich verschiedene abzugrenzen? Dber gibt es gar feinen Unterschied zwischen Sozialismus und Rapitalismus" (S. 1036)? 3ch antworte: liegt hier wirklich bas "Haupt= erfordernis" der Begriffsbestimmung des Kavitalismus? Sozialismus und Rapitalismus find ja nicht bie Gegenfage, bie fich fo ausschließen, wie Sombart meint. Wenn Sombart barüber bohnt. baß ich gesagt habe: "auch sozialistisch kann bie große Unter= nehmung fein", fo bringt mich fein Sohn nicht aus ber Faffung. Er hatte bie Sate, die ich an ber betreffenden Stelle (S. 403) auf jenen folgen laffe, nicht verschweigen sollen. 3ch mache nämlich daselbst geltend, daß die sozialistische Leitung die Arbeits= teilung, die den einzelnen Arbeiter zur dauernden Berftellung einer



mehr vom Positivismus abgewandt hat. Es sei bei biesem Anlaß noch barauf hingewiesen, daß der von Sombart so umfassend verwertete Begriff des "wirtsichaftlichen Traditionalismus" höchst relativ ist. Bgl. meine "Probleme" S. 432 f. und S. 465 f. Max Weber, Gesammelte Aufsätz zur Religionssoziologie I, S. 6. Gegen Sombart siehe ferner ebenda S. 57 und 182.

Spezialität bestimmt, nicht beseitigen wurde; daß die Sozialisierung einer Fabrik die Bahl der Arbeiter, die zu Leitern von Unternehmungen im vollen Sinn auffteigen, nicht vermehren murbe, bag fie vielmehr, jo weit fie in gewerblicher Arbeit felbst arbeiten, immer unselbständige Arbeiter bleiben murben; bag nur gemiffermaßen eine andere Seite ihrer Berfonlichfeit an ber Leitung ber Fabrif Anteil erhalten murbe. Mit dem einen Teil ihrer Berfonlichkeiten stellen die Arbeiter, die an einem fozialisierten, d. h. ge= noffenschaftlichen Großbetrieb beteiligt find, ben Unternehmer bar; mit dem anderen Teil ihrer Persönlichkeit find sie Arbeiter. bie beiben Seiten ber Berfonlichkeit ber Arbeiter icharf auseinanber gehalten werden, konnte der Bersuch einer sozialistischen Kabrik gluden. In der Pragis wird es natürlich nie möglich sein, die beiden Seiten in der Personlichkeit der Arbeiter scharf auseinander gu halten; die Arbeiter, fo weit fie Genoffenschaftler find, werden natürlich die Gefühle, die sie haben, so weit sie die von der Kabrif beschäftigten Arbeiter find, stets auf fich wirken laffen. Das Aufeinanderwirken ber beiben Seiten in ber Berfonlichkeit der Arbeiter wird die Berwirklichung des Zwecks der Fabrik, möglichst erfolgreiche Arbeit zu liefern, ftets mehr ober weniger hindern. Gine andere Leitung der Fabrik als die sozialistische wird stets die Er= reichung diefes 3meds leichter machen. Beobachten mir benn aber nur bei ber favitalistischen Produktionsweise, daß fie durch die Sozialifierung in ihrer Arbeit gehemmt wird? Jede Broduktionsweise wird unter fozialistischer Leitung nicht gefördert, sondern gehemmt. Wenn ber ruffische Mir bei gang einfachen Berhältniffen und großem Vorrat an Land bestehen konnte, so hat er sich in ben neueren Zeiten als Schädling ber landwirtschaftlichen Arbeit erwiesen, und es gilt von ihm wie von der Sozialisierung eines großen Landgutbetriebs, daß sie die Arbeit hemmen. Es besteht nur der Unterschied, daß die hemmung bei dem großen Landgut= betrieb noch ftarter fein wird, weil beffen Leitung mehr Ginficht, mehr Geschick, mehr technische Bildung voraussett. Beim Mir, der ben einzelnen Gemeinbemitgliebern ein bescheibenes Stud Land gur Bewirtschaftung zuteilt, kommt es auf die personlichen Qualitäten des Inhabers nicht sonderlich an. Dagegen ift die Berfonlichkeit des Leiters eines großen Landgutbetriebs von größter Wichtigkeit, die durch eine fozialistische Gefahr bemirkte Gefahr aber, daß durch Mehr= heitsbeschluß eine ungeeignete Berfonlichfeit ober ungeeignete Berfonlichkeiten mit ber Leitung beauftragt werben, hier fehr beträchtlich.

17\*

Wenn indessen auch der sozialistisch geleitete Großbetrieb schlechter arbeitet als der individuell geleitete, so bleibt es doch dabei, daß im Wesen hier wie da die gleichen Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise hervortreten. Oder meint Sombart, daß in einer sozialistischen Nadelsabrik die Arbeiter aufhören, je nur einen Teil der Nadel herzustellen, und daß die restlose geldliche Durchdringung dei einem sozialistisch geleiteten Großbetrieb weniger notwendig ist als bei einem individualistisch geleiteten?

Zu meiner Bemerkung, daß ein Kennzeichen der kapitalistischen Produktionsweise die dauernde Unselbständigkeit der Arbeiter ist, macht Sombart (S. 1035) den Ginwand: "in einem genossenschaftlichen Großbetrieb sind alle Arbeiter selbständig". Er hält hier nicht die beiden Seiten in der Persönlichkeit der Arbeiter außeinander! Mit der einen Seite pur sind sie selbständig, mit der anderen aber dauernd (d. h. so lange sie arbeiten) unselbständig. Die Sozialisserung des Großbetriebs beseitigt diese ihre Unselbständigkeit nicht, zum mindesten an sich nicht.

Der Gegensat von Sozialismus ist nicht Kapitalismus, sondern, wie dies kürzlich erst Diehl in diesem Jahrbuch nachdrücklich hervorgehoben hat 1, Individualismus. Der mittlere und kleine Betrieb ist in demselben Maß innerhalb der individualistischen Wirtschaftsweise verwendet worden wie der große, d. h. die kapitalistische Wirtschaftsweise. Der kapitalistische ist also erstens nicht der einzige individualistische Betrieb. Historisch ist er allerdings als individualistischer aufgekommen. Aber er ist zweitens, nachdem er einmal ausgebildet worden war, nicht bloß innerhalb der individualistischen Wirtschaftsweise angewendet worden: die genossenschaftlichen Großebetriebe beweisen das ja. Das, was ich hiermit bemerke, wird genügen, um Sombarts Ansicht abzulehnen. Wollte man das Thema weiter behandeln, so müßte man unterscheiden, ob der Individual

¹ Diehl, a. a. O. S. 207 f. In Übereinstimmung mit mir ("Probleme", S. 406) lehnt Diehl auch Brentanos Gleichsehung von Kapitalismus und Gelbwirtschaft ab. Gegen Brentanos Meinung, daß der Kapitalismus der unmittelbare Gegensat des Feudalismus, in Gegensat zu Diesem aufgekommen sei, siehe auch meine Bemerkungen in meinen "Problemen", S. 413, und im Weltwirtsch. Archiv 1917, S. 251 ff. Brentano sieht über Jahrhunderte und breite Entwicklungsschichten hinweg, die eine beträchtliche Geldwirtschaft, aber keinen Kapitalismus ausweisen. — Ich möchte noch mehr als Diehl betonen, daß Kapitalismus und Sozialismus keine sich ausschließende begriffliche Gegensätzsind. Wenn sie praktisch zusammenstoßen, so stort, wie ich schon bemerkte, der Sozialismus als rechtliche Ordnung jede Betriebsform in der Praxis.

lismus bzw. ber Sozialismus im einzelnen Fall ben Schwerpunkt auf Eigentum und Besit ober auf die Betriebsart richtet. Danach würden sich die Begriffe noch mehr spalten. Hinzugefügt sei nur, daß der Sozialismus in bezug auf die Betriebsformen recht bürftig ist.

Sombart glaubt mir unendlich überlegen ju fein, indem er als erfter die Wirtschaftsgeschichte "in einheitlicher Betrachtung gusammenfakt", "die jeweils besondere organische Ginheitsbildung in den Bordergrund rudt", "die dem Wirtschaftsleben jeweils charafte= riftischen Büge zur Ginbeit zusammenfaßt", "bie gablreichen begrifflichen Merkmale einheitlich zusammenfaßt" (mit biesen Formeln rühmt er immer von neuem seine Tätigkeit). Diese Wendungen zeigen, daß er fich von bem von ihm in feiner erften Auflage beobachteten Berfahren, um bes vorausgesetten Boftulats ber "Ginbeitlichkeit ber Erklärung" willen eine Anzahl von Tatfachen unter ben Tisch fallen zu laffen (fiehe meine "Probleme" S. 438), noch nicht losgemacht hat. Die Bewältigung bes Stoffs ift nicht an bie "Ginheitlichkeit" ber Erklärung und Busammenfaffung gebunden. Richt die Verwendung einer bestimmten Rategorie eines Wirtschaftsinftems bringt uns vorwärts, sondern wir verwenden eine Menge von Ibealtypen zur Meffung ber Verhältniffe und suchen die vericiebenen Entwicklungen, Die nebeneinander hergeben und nicht in unbedingter Abhangigfeit voneinander steben, zu beobachten. immer neuen Seiten und mit bem Versuch immer neuer Kategorien fuchen wir ben Dingen nabezukommen. Sochft darafteriftisch für Sombarts allgemeines Berfahren ift die oben besprochene Mahnung gur "Bertiefung", die er mir erteilt. 3ch hatte gefchildert, wie bunt und bramatisch bewegt die Entwicklung in den verschiedenen Teilen bes Mittelalters und in den Jahrhunderten der Reuzeit ift, und hatte biefe ftarte Bewegung burch geeignete Rategorien anschaulich zu machen gefucht. Er empfiehlt mir bie Formel bes Gegenfates von "Lotal- und Weltwirtschaft", Die an fich plump und fimpel ift und die Mannigfaltigfeit der Dinge gar nicht erfaßt. 3meifel tann man nur darüber begen, ob mein Prageptor meine Schilberung gar nicht gelesen ober gar nicht verstanden bat.

Wenn Sombart von mir sagt: "was er vorbringt, ist von einer indiskutabeln Armseligkeit", so werden die Leser der Meinung sein, daß ihm eine Personenverwechslung untergelaufen ist. Mit diesem Urteil dürfte seine Erwiderung treffend gekennzeichnet sein.

## Besprechungen

Schmoller, Guftab: 3 mangig Jahre beutscher Politik. München und Leipzig 1920, Dunder & Humblot. 206 S.

In erfreulich schöner und gebiegener Ausstattung liegt hier, von ber verftändnisvollen Lebensgefährtin nach Andeutungen bes Nachlaffes ausgewählt, eine Sammlung von Auffagen und Bortragen bes unvergeflichen Meisters aus ben Jahren 1897 bis 1917 vor, die innerlich baburch verbunden find, daß fie Stellung ju ben großen Fragen ber Tagespolitit nehmen. Es war nicht Schmollers Art, fich an bem aufreibenden und vermirrenden Barteigetriebe zu betätigen, aber fein politisches Intereffe mar, wie es fich für einen Gelehrten seines Faches und Schlages von felbst versteht, ftets ftart und lebendig, und gerabe in biesen letten zwanzig Jahren hat er sich auch in ber Tagespresse gelegentlich gern einmal von der hohen Warte aus, auf die feine miffenschaftlichen Erkenntniffe ihn gestellt hatten, über die weltbewegenden Ereigniffe und Probleme bes öffentlichen Lebens geäußert. So enthält Diese Sammlung, wie die Berausgeberin gang gutreffend fagt, ein Gefamtbild feiner Unfichten über Staat und Gefellschaft, bas feine großen grundlegenden Arbeiten vielfach erganzt und zwar eben nach ber Seite ber praftifch=politischen Unwendung und Stellungnahme bin.

Nach brei großen Gesichtspunkten gliebert sich das Ganze dieser politischen Ansichten und Bestrebungen: nationale Macht= und Aus=behnungsfragen, Probleme der Versassung und Verwaltung, Sozial=politik. Die großen Zeitsragen des Imperialismus, der Demokratie, des Sozialismus geben dem an universale Geschichtsbetrachtung gewöhnten Patrioten und Staatsphilosophen den Anlaß zu Erörterungen und Zielsetungen, die unter Vermeidung radikaler Lösungen nur das praktisch und psychologisch Notwendige und Mögliche ins Auge fassen und zwischen Schla und Charybdis hindurch die schmale Fahrtrinne suchen, die das Staatsschiff vor dem Untergang bewahren soll.

Ein Imperialist im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist Schmoller nicht gewesen. Bon Weltmacht und Weltpolitist hörte er in bezug auf Deutschland nicht gern reben, weil diese Worte im Ausland leicht miße verstanden ober mißbeutet wurden, als strebe Deutschland nach einer Art von Weltherrschaft. Er hatte ein beutliches Gefühl davon, daß die Ausdehnungspolitist unter den neuen Weltverhältnissen für Deutschland mehr Schickal als freie Wahl, und daß sie voll von Gesahren war. In dem Wachstum der Bevölkerung, deren gewaltsame Hemmung den nationalen Versall mit sich bringen würde, sah er den Hauptmotor unserer Ausdehnungsbewegung, die aber seiner Weinung nach nicht eigentlich auf die Begründung eines überseeischen Weltreiches, sondern auf die Sicherung unserer Rohstosse und Absahmärkte und auf die Versorgung der überschüssissen Bevölkerung in Ackerdaukolonien — er dachte trot der Monroedoktrin namentlich an Süddrasilien! — gerichtet sein sollte. Er nahm an, daß es im nächsten Jahrhundert wohl 100

bis 150 Millionen Deutsche geben konne, die in mehr ober minber festem Busammenhang mit bem Mutterland blieben, bag es möglich fein werbe, auch ohne Erweiterung unferer europäischen Grenzen burch eine von Beer und Flotte gehütete Steigerung unferes wirtschaftlichen Lebens ein gemiffes Gleichgewicht gegenüber ben machfenben Riefen= reichen England, Rugland, Amerika aufrechtzuerhalten und minbestens mit Frankreich auf gleicher Machtftufe ju bleiben. Ihm ichwebte ein Gleichgewichtsspitem foorbinierter Mächte wie im alten Europa por: er war weit entfernt, für Deutschland einen Borrang in ber Belt ober auch nur auf bem europäischen Kontinent zu erstreben; auch bie Flottenrüftung dachte er fich nicht als gegen England gerichtet: er glaubte offenbar, daß Deutschland die notwendigen Riele seiner überseeischen Ausbehnung gang wohl im Einverständnis mit England er= reichen fonne. Die Sauptgefahr für ben Frieden fah er in ber ruffifchen Ausbehnungspolitif mit ihrer Feindseligfeit gegen Ofterreich und ihrer Belebung ber frangofischen Revanchebestrebungen. Die feste Berbindung amischen Deutschland und Ofterreich-Ungarn stand babei für ihn auker Frage. Die Erhaltung ber habsburgifden Großmacht erschien ihm als eine Notwendigkeit, selbst auf die Gefahr eines ruffischen Rrieges bin.

über ben Urfprung und die Aussichten bes Weltfrieges hat fich Schmoller nicht naber ausgesprochen; gelegentliche Außerungen laffen aber erkennen, bag er bis zulest an ber hoffnung eines ehrenvollen Berftändigungsfriedens festgehalten hat. Er glaubte, bag boch endlich einmal die Bernunft überall werde jum Durchbruch tommen muffen. Bon besonderem Interesse war für ihn bas Problem einer Zollan= näherung zwischen Deutschland und Ofterreich=Ungarn, ber er im An= schluß an die Arbeiten bes Bereins für Sozialpolitit eifrig bas Bort rebete; er bachte babei an bas System ber brei Tarife und mar auch geneigt, bas gleiche Syftem in Mitteleuropa weiter auszubehnen: allerbings gegen die Ausbehnung auf die Balkanstaaten ober gar auf bie Turfei hatte er ftarte Bebenten; und gegenüber ben hoffnungen auf bie Zukunft bes Sanbels nach bem naben Often überhaupt hob er boch immer die überwiegende Bedeutung guter Sandelsbeziehungen mit bem Westen, namentlich mit England, hervor. An eine politische ober gar fulturelle Berichmeljung ber mitteleuropäischen Rationen aber, wie fie in Naumanns Mitteleuropa in Aussicht genommen wurde, hat Schmoller nicht gebacht. Sier schied ihn von Raumann, wie auch auf bem Gebiet ber inneren Politit, Die hiftorifch=realistische Denkweise und die tiefgewurzelte Abneigung gegen ben phantastifch=bottrinaren Bug, ben er in ben Blanen und Entwürfen bes neubemofratischen Bropheten fand.

Die Demokratie stand auch für Schmoller im Mittelpunkt ber Berkassungs= und Berwaltungsprobleme ber Gegenwart. Daß eine unwiderstehliche demokratische Strömung durch die moderne Welt gehe, war ihm längst klar geworden. Aber er war zugleich auch überzeugt, daß das Führerproblem der eigentliche Kern in der Frage einer Demoskratisierung der Berkassung sei, und er hatte nicht das Bertrauen, daß aus unseren deutschen Parteien bei einer parlamentarischen Regierungs-

weise Führer von ber nötigen Qualität und Autorität hervorgeben fonnten, um ohne Schaben für bas Bange bie großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben, vor die wir gestellt maren, in bie Sand zu nehmen. Gine sachtundige, unparteiische Beamtenregierung von zuverlässiger Chrlichfeit, unter ber Kontrolle ber Parlamente und ber Offentlichkeit und ergangt burch eine weitgebende lotale Selbst= verwaltung ichien ibm für unfere Berhaltniffe, wie fie einmal biftorifc geworden find, unentbehrlich; und als die natürliche, gleichfalls unent= behrliche Spite einer solchen über ben Parteien stehenden Regierung erfcbien ihm bie historisch gegebene Form ber Monarchie, die sich wohl ben bemokratischen und sozialen Zeitforderungen anpassen, aber nicht in ihrem Fundamente erschüttert werben follte. Dabei hat er freilich ben heiklen Bunkt unerortert gelaffen, wie die ibeelle Berschmelzung ber Person bes Monarchen und bes leitenden Ministers, bie bei bem ersten Raiser und seinem Kangler in vorbildlicher, aber leiber einzigartiger Beise vorhanden mar, bauernd gesichert werben könne, ober welche Burgichaft für eine fraftige, einheitliche Leitung gegeben sei, wenn einmal die Berson bes Monarchen ben hohen Ansprüchen, bie an ben führenben Mann bes Reiches gestellt werben muffen, nicht genügt. Seine Kritif bes englischen Barlamentarismus und ihrer Nachahmung bei uns läßt vielleicht die neueste Entwidlung nicht ganz zu ihrem Recht kommen und steht noch zu fehr auf ben Grundlagen ber Gneift'ichen Unichauungen; außerbem ift es ja merkwürdigerweise mehr bas frangofische als bas englische Beispiel, mas ben Berfechtern bes Parlamentarismus bei uns vorschwebte, trot aller Mängel, bie gerabe bei diefem Borbild unvertennbar find. Aber ben mobernen Rug zur Diktatur in biesen beiben parlamentarisch regierten Ländern hat Schmoller ichon gang richtig mahrgenommen, und er bestärtt ibn natürlich in ber Abneigung gegen bie Rachahmung eines Spftems, bas gegenüber ben mobernen Aufgaben in ben Ländern, wo es eingewurzelt ift, zu verfagen beginnt.

Bon biesen mobernen Aufgaben ber Staatskunft hat Schmoller vorzugsweise die eine behandelt, die ihm als Fachmann am nächsten stand: die sozialpolitische. Wie er sie auffaßte, darüber kann in diesen Blättern kurz hinweggegangen werden; er hat sich ja gerade darüber hier oft genug geäußert. Richt Sozialisierung, sondern soziale Gerechtigkeit war sein Ziel. Was ihm zulet besonders am Herzen lag, das war außer der längst von ihm gesorderten Arbeitervertretung in den Betrieben und einer Verbesserung in der Rechtsstellung der Gewerkschaften namentlich eine Zentralisierung des Arbeitsnachweises als Borbedingung vernünftiger Erwägungen über die Möglichkeit einer Arbeitslosenversicherung. Über den Geist, die Bestrebungen und Leistungen des Vereins für Sozialpolitik enthält die Sammlung einige

hervorragende Rundgebungen.

Das politische System, das in Schmoller einen seiner maßvollsten und gescheitesten Bertreter hatte, ist durch den Ausgang des Weltkrieges über den Haufen geworfen worden. Ein gutiges Geschick hat es ihm erspart, den Zusammenbruch alles bessen, was ihm teuer war, erleben

zu muffen. Aber waren die Bestrebungen, von denen dieser Band Reugnis ablegt, an sich verkehrt? Das werden auch die rabikalen Bertreter ber neuen Richtung nicht behaupten wollen. Gine elementare Weltkatastrophe, die zu vermeiden überhaupt wohl nicht in menschlicher Macht ftand, hat und in andere Bahnen gezwungen; rabifale Lösungen find angenommen worden oder werden angestrebt für Probleme, bie etwas von ber Natur bes gorbischen Knotens haben. Da ift es fein Bunder, daß "Hiftorismus" und "Relativismus" in Berruf gekommen find, daß man nach absoluten Bahrheiten lechzt, Die feste Grundfage für ein nur an der Gegenwart und etwa an Butunfsvorftellungen orientiertes Sandeln liefern follen. Aber Theorie und Bragis find zweierlei. Mag in ber Bragis ein übermag von historischem Ballaft als Semmnis empfunden werden und vor allem ein fester Aurs vonnoten fein, so wird boch die Theorie von Staat und Gesellschaft trot ber icheinbar fo ichroff abgebrochenen Kontinuität die bistorische Grundlage niemals entbehren können; und wenn sie in der nächsten Zukunft sich bei uns weniger damit beschäftigen wird, fo verdankt fie die Mög= lichfeit bazu ber ausgiebigen, von Schmoller und feiner Schule bereits geleisteten Arbeit. Die Relativität ber Magftabe aber fonnte fie nur verlieren, wenn sie einer geistigen Diktatur ober Reaktion verfiele, bie bas Ende freier Biffenschaft bedeuten murbe. Bielleicht wird man in biesem Bunkte noch weiter geben muffen als Schmoller getan bat. Sein optimistischer Fortschrittsglaube, fein Bertrauen, bag julest boch bie "Bernunft" und "bas Gute" fiegen merbe, murgeln immer noch in ber Unerfennung absoluter Werte, wie fie bem Liberalismus unentbehrlich fchien; ich meine, fie haben fich als Ilufionen ermiefen - aber freilich maren es Mufionen, ohne bie Schmoller schwerlich imstande ge= mefen mare, die großen miffenschaftlichen Leiftungen hervorzubringen, die mir an ibm bewundern.

Berlin D. Hinte

Rjellen, Rudolf: Grundriß zu einem Syftem ber Politit. Leipzig 1920, S. hirzel. 105 S. 6,50 Mt., geb. 12 Mf.

Der bekannte Verfasser ber vielgelesenen Bücher über bie "Großmächte", über ben "Staat als Lebensform", einer politischen Monographie über Schweben usw., legt hier methobologische Erörterungen vor, die teils dazu bienen sollen, die bei seinen früheren Schriften befolgten Grundsäte zu erläutern, teils aber auch dazu, sie weiterzubilden, umzuändern und das ihm vorschwebende Ibeal einer politischen Wissenschaft nach allen Richtungen hin systematisch zu fundieren. In einem allgemeinen Teil handelt er über den Gegenstand und die Aufgabe der "Politit" als Wissenschaft und über ihre Abgrenzung gegenüber verwandten und benachbarten Disziplinen wie Geographie, Geschichte, Soziologie, Staatsrecht, Philosophie; in einem speziellen Teil entwirft er einen vollständigen Schematismus für ein System der Politik, der sich an seine früheren Kategorien anschließt, innerhalb dieser aber noch zahlreiche Unterabteilungen aufstellt.

In bezug auf ben Gegenstand ober die Aufgabe einer missenschaftlichen Politik ist die Hauptthese des Verkassers, daß es sich darum handelt, den Staat wie er ist, rein empirisch zu erforschen und zu beschreiben; und den Staat selbst kaßt er — trot des misverständelichen Wortes: Lebenssorm — nicht als eine bloße Organisationssorm, d. h. als ein System von Beziehungen auf, sondern als eine reale, konkrete Gesamtheit von Land und Volk, die als eine "Macht" organisert ist. Bon diesem Standpunkt aus grenzt er den Bereich der Politik von der Philosophie, der Geschichte, dem Staatsrecht, der Soziologie und Nationalökonomie, der Geographie und Statistik ab. In der Hauptsache teile ich diesen realistische empirischen Standpunkt; ich fühle aber das Bedürfnis, einige erläuternde oder einschränkende Bemerkungen hinzuzusstägen.

Bunächst möchte ich barauf hinweisen, daß wir das Wort "Staat" in einem doppelten Sinne brauchen: einmal so, wie der Verfasser es meint, wenn er von "Lebensform" spricht — er würde richtiger: "Lebewesen" sagen —, b. h. als eine überindividuelle Persönlichkeit, zu der Land und Bolt wie der Leib zur Seele gehören; dann aber auch (und dies geschieht namentlich oft in der juristischen Betrachtung) als eine odrigkeitliche, sei es herrschaftlich, sei es genossenschung darakterisierte Organisations form; in diesem letzteren Falle müßten wir einen anderen Träger oder ein Substrat hinzubenken, etwa das Land oder das Bolt oder die Gesellschaft. In dem Ausdruck "Lebenssform" tritt, wie mir scheint, eine Unklarheit darüber zutage, wenn auch über die eigentliche Meinung des Verfassers kein Zweisel sein kann; die Unterscheidung dieses Doppelsinnes, in dem das Wort "Staat" gebraucht wird, ist jedenfalls zur Klärung der Terminologie

münschenswert. Sobann finde ich, daß in ben methobologischen Erörterungen bes Berfaffers ein wichtiger Unterschied, ber in seinen Werken selbst klar hervortritt, nicht genugend betont wird. Das ift ber Unterschied zwi= schen der konkreten Beschreibung einzelner Staaten und einer allgemeinen Theorie des Staates. Das erste nenne ich im Anschluß an einen bei uns früher ganz gewöhnlichen Sprachgebrauch "Staatenkunde", bas zweite "Politik" im eigentlichen (aristotelischen) Sinne ober auch "Allgemeine" Staatslehre". "Staatenkunde" in biefem Sinne ift Kjellens Buch über die großen Mächte ober auch feine Monographie über Schmeben; "allgemeine Staatslehre" ober "Kolitit" ift fein Buch über ben Staat als Lebensform. Seine methobologischen Erörterungen schließen fich namentlich an tiefes lettere Wert an; aber ber Unterichied zwischen ben beiben Difziplinen tritt nicht flar genug hervor. Und boch bedürfen fie meiner Unficht nach einer wesentlich verschiedenen Methobe, wenn auch ihr Biel: Die wiffenschaftliche Erkenntnis bes wirklichen Staates, bas gleiche ift. Die fpezielle Staatenkunde, mag fie nun mehrere ober gar alle Staaten zusammenfaffen ober mag fie fich mit ber Betrachtung eines einzelnen Staates begnügen, ift eine rein beftriptive Difgiplin. Sie tann und foll fich auf bie miffenschaft= liche Beschreibung ber verschiebenen konkreten Staaten beschränken; ber Gegenstand biefer Beschreibung ift freilich nicht bloß bas Buftanbliche, fondern bas volle Leben bes Staates: bie Beburfniffe und Rrafte, die in ihm mirkfam find, die Richtungen und Tendenzen, in benen fie jich geltend machen ufm.; aber alles bas wird eben nur beschrieben. wie es fich bem Muge bes miffenschaftlichen Beobachters barftellt, und gerabe in einer folden lebensvollen, wenn auch gedrängten Befdreibung hat Kjellen eine ans Kunstlerische streifende Meisterschaft bewiesen. Etwas anders liegt aber die methobische Frage bei ber allgemeinen Staatslehre ober Bolitit, bie nicht einen tonfreten, fonbern einen abitratten Gegenstand hat, ben Staat an fich, einen Allgemeinbegriff, ber freilich aus ber vergleichenden Betrachtung vieler ober aller fon= freten Staaten abgezogen, aber boch feineswegs mit bem irgendeines einzelnen Staates ibentisch ift. Hier fommt man meiner Meinung. nach mit einer blogen Befchreibung nicht aus. hier gilt es auch ju erklaren und Werturteile zu erörtern, und bamit tommt biefe Difziplin boch in einen viel engeren Zusammenhang mit Philosophie, Soziologie und Geschichte, als Rjellen es jugeben möchte. Politif verhalt fich aur Staatentunde etwa wie Geologie aur Erdfunde: bem Geographen. ber nur die Morphologie ber Erdoberfläche zum Gegenstand feines Studiums macht, fann eine geologische Karte genügen; ber Geologe muß tiefer in bas Erbinnere und in die Erbgeschichte einbringen, er muß taufal zu ertlaren fuchen, mas auf ber Oberfläche nur beschrieben werben fann. Mir ichwebt ein Suftem ber allgemeinen Staats= und Gefellicaftslehre vor, bas ahnlich wie Schmollers Grundrig ber Boltswirtschaftslehre historisch, psychologisch und ethisch fundiert ift. wird vielleicht jurgeit megen ber im Schwange gehenden Abneigung gegen ben "Siftorismus" wenig Anklang finden, und ich bin weit entfernt, die Borguge zu bestreiten, die das frifche und refolute Sineingreifen in Die Wirklichkeit ber Tagespolitit für ben praktifchen Menschenverstand haben mag; aber die Gefahr liegt nabe, daß ein foldes Suftem tiefere miffenschaftliche Bedürfniffe nicht befriedigen und bazu auch noch ichnell veralten wird. Schon bie Begriffsbestimmung bes Staates, über die Rjellen fehr furz hinweggeht, erforbert bod wohl tiefer greifende erfenntnistheoretische Erörterungen. Er ift geneigt, ben Staat als einen Organismus und als eine Personlichkeit aufzufaffen, als ein überindividuelles Lebewefen. Aber wie bas gu benten ist, wieweit es sich hier um Analogien ober Realitäten handelt, bas bedürfte boch mohl einer näheren Untersuchung; bie Ginmendungen Jellinets gegen bie Bezeichnung bes Staates als Organismus find boch nicht fo furzerhand abzuweisen. Bei ben Werturteilen habe ich teine absoluten Magstabe im Auge. Aber bie prattifche Bolitif ift voll von Werturteilen, alles Barteimefen ift mit Weltanschauung burch= fest. Das Berhaltnis ber Bolitit jur Ethit, ber Rampf ober ber Modus vivendi zwischen Interessen und Moral, die Polarität von Macht und Recht haben Anspruch auf einen Plat in der allgemeinen Staatslehre. Mas die Werturteile felbst angeht, fo wird es von bem Temperament und ber prinzipiellen Ginftellung bes Autors abhängen, ob er mit bewußter Einseitigkeit einen bestimmten nationalen ober

Parteistandpunkt vertreten will, wie es etwa Treitsche getan hat, oder ob er sich, wie es meiner Neigung entspräche, darauf beschränkt, die Relativität in allen solchen Urteilen und Parteistandpunkten aufzuweisen. Das erstere ist zwar wirksamer, verläßt aber eigentlich den Boden der Wissenschaft. Auch die pragmatische Belehrung für den Staatsmann, die eine solche allgemeine Staatslehre etwa hervordringt, darf man nicht überschäßen. Sie vermag wohl nützliche Einsichten zu vermitteln, aber keine für die Prazis unmittelbar tauglichen Kunstregeln. Sie ist und bleibt Theorie und ist im Grunde für den Praktiter nur von propädeutischem Wert — was freilich auch wieder nicht zu unterschäßen ist.

schäßen ist,
Die Andeutungen, die ich vor 23 Jahren in diesem Jahrbuch anläßlich einer Besprechung von Roschers "Bolitit" über Plan und Methode einer solchen Wissenschaft gemacht habe und auf die ich hier zurücktomme, weil auch Kjellen sich damit beschäftigt, sollten nur vorsläusig die Unerläßlichkeit philosophischer und historischer Fundierung betonen; in den Borlesungen, die ich seit 1898 ungefähr alle drei Jahre über Politik oder allgemeine Staats und Gesellschaftslehre gehalten habe (abgesondert von allgemeiner Versassungsgeschichte und Geschichte des Staatenspstems) bin ich zu einer ähnlichen Systematik gelangt wie

der schwedische Gelehrte.

Das Spitem Kjellens umfaßt fünf Hauptkapitel, biesen in der Regel je drei Unterabschnitte, die alle als Spezial-bisziplinen mit griechischen Namen bezeichnet find. Bon den fünf hauptbisziplinen behandelt bie "Geopolitif" ben Staat als ein Stud ber Erdoberfläche, in ber Hauptsache nach bem Borgang von Ratel; bie "Dtopolitit" ben Staat als "Haushalt" ober, wie ich es treffenber ausbruden möchte, als Wirtschaftstörper; bie "Demopolitif" als Boltsverband; bie "Soziopolitif" als Gesellschaft; die "Rratopolitif" als Berrichaftvorganisation. Die Unterabteilung beruht in ber Sauptsache auf ber Untericheibung von Form und Gehalt ober von Bau und Leben bes jedesmal behandelten Organismus und gieht außerbem fein Berhaltnis zur Umgebung in Betracht - ein Ginteilungspringip, bas sich allerdings nicht gang scharf und ausnahmslos hat burchführen laffen. So enthält zum Beispiel die Geopolitit die brei Spezial= bisziplinen Topopolitit, Morphopolitit, Physipolitit. Die erste hat es mit ber Lage eines Reiches, mit feiner nachbarlichen Umgebung, bem baburch bewirften politisch = militarischen Drud u. bgl. ju tun; bie ameite mit der Gestalt und ben Grengen bes Staatsgebiets; die britte mit seiner natürlichen Beschaffenheit, seiner Fruchtbarkeit, seinem Reichtum an Rohlen und Mineratien, furz mit allem, mas bie wirt= icaftlichen Lebensbebingungen eines Staates und Bolfes ausmacht. Es murbe zu weit führen, wenn wir auch die Einteilung ber übrigen Kapitel hier besprechen wollten. Die etwa 20 griechischen Ramen, mit beren Bildung fich ber Berfasser viel Mühe gegeben hat, werben auf manchen Lefer einen verwirrenden Gindrud hervorbringen. allgemeinen Gingang finden werden, halte ich fur fehr unmahricheinlich; ja ich möchte annehmen, daß bem Berfasser selbst, wenn er erst an die

Ausarbeitung feines vollständigen Syftems geht, biefe Bindung bis ins einzelne hinein hier und ba unbequem werben tonnte. Die Gin= teilung eignet fich vielleicht für eine Kartothet gur Stoffsammlung, obwohl fie auch dazu etwas zu tompliziert fein durfte; aber in einem lebendigen Buche, wie fie ber Berfaffer zu schreiben pflegt, burfte fich boch mancher Ausammenhang, ber burch allzuscharfe Spaltung gerriffen wird, von felbst zugunften ber Wirtung bes Borgetragenen wieder= herstellen. So glaube ich zum Beispiel nicht, daß sich die Einteilung der "Kratopolitit" in "Nomopolitit", "Prazipolitit" und "Archopolitit" in bem vom Berfaffer gemeinten Sinne murbe burchführen laffen. ohne die lebendige Unschaulichkeit ber hier barzustellenden Staatstypen ju beeinträchtigen. Die Frage bes Berhältniffes von Staat und Inbividuum, also bie Frage ber "Grundrechte" und ber Grenzen ber Birksamkeit bes Staates, bie ber "Archopolitik" vorbehalten bleibt, fann von ber Darstellung ber Berkaffungstypen nicht gut getrennt werben; und so berechtigt an sich bie vom Berfaffer beabsichtigte Sonberung ber Organisationsformen vom staatlichen Leben selbst fein mag, fo burfte fie boch nicht fo weit getrieben werben, bag jum Beifpiel die Frage der Regierungsbildung und der Grad der Barlamentarisierung von ber Darftellung ber Berfaffungstypen felbst abgetrennt und bem Abschnitt zugewiesen wird, ber es mit ber materiellen Gefetgebungsarbeit, dem Parteimesen und ber Berwaltung zu tun hat. Auch ich glaube, daß ber bisherige Begriff ber "Bermaltung" zu eng ift, um neben ber "Berfaffung" Die Gefamtheit bes ftaatlichen Regiments ju bezeichnen; aber ich murbe vorziehen, bie materielle Staatstätigkeit auf ben verschiedenen Gebieten: ber Erziehung, bes Beermefens, bes Staats= haushalts, ber Rechtspflege, ber Bolizei, ber Wirtschafts- und Sozialpolitik ufw. einem besonderen Abschnitt zuzuweisen und bem Bartei= mefen ebenso wie ber Bermaltungsorganisation einen Blat zwischen biefem Abschnitt und bem vorheraebenden über bie Staatsverfassung einzuräumen. Aber über folche Dinge tann man verschiebener Meinung fein; es tommt in ber hauptsache barauf an, was für ein Inhalt in den Fächern ftedt. Das die Saupteinteilung anbetrifft, fo bin ich, wie icon ermahnt, in meinen Borlefungen zu einer ähnlichen Syftematit gelangt wie ber Berfaffer. von ber begrifflichen, pfpchologisch-ethischen und rechtsphilosophischen Grundlegung, bie ich bei ihm vermiffe, unterscheibe ich folgenbe Sauptteile: I. Staatenbildung und Staatenspftem (hier werben auch Die von Kjellen ber "Geopolitit" zugewiesenen Probleme erörtert, eben= falls im Anschluß an Ragel); II. Bolf und Bevölferung (im wefent= lichen entsprechend feiner "Demopolitit"); III. Gemeinschaft und Gefellschaft (entsprechend seiner "Soziopolitit"). IV. Staat und Rirche, mit einer Ginleitung über religiofe Rulturgemeinschaften (biefes wichtige Rapitel vermiffe ich bei Kjellen gang). V. Die Formen ber staatlichen Berfaffung und Bermaltung. VI. Die Sauptgebiete ber Staatstätig= feit (V und VI entsprechen ber "Kratopolitit" bei Rjellen). Die "Dfopolitif", ber Staat als Wirtschaftstörper, bilbet in meinem System feine besondere Hauptabteilung. Sie stedt teils (auswärtige Sanbels=

und Birtschaftsfragen) in bem I. Abschnitt als ein wesentliches Moment in bem Berkehr und den Beziehungen der Staaten untereinander, teils (innere Wirtschaftsorganisation) in dem III. Abschnitt (Gesellschaft), teils (eigentliche Wirtschaftspolitis) in dem Abschnitt VI (als eines der Hauptgebiete staatlicher Tätigkeit). Ich sehe auch keinen Grund, von dieser Einteilung adzuweichen; sie hat sich für meine Zwecke als geeignet erwiesen. Der Hauptunterschied meiner Behandlungsweise von der seinigen besteht darin, daß ich weit mehr als er auf die geschichtliche Entwicklung eingehe, in der ich sowohl die kausale Erklärung der gegenwärtigen Berhältnisse als auch eine Andeutung für die Tendenzen ihrer weiteren Fortbildung zu sinden bemüht din. Ich möchte zum Schluß nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß neuerdings auch Wundt in seiner umfassenden "Bölkerpsychologie", in den beiden Bänden über die "Gesellschaft" eine ähnliche universalhistorisch=entwickelnde Methode zur Anwendung gebracht hat.

Berlin.

D. Singe

Rjellen, Rudolf: Die Großmächte und bie Beltfrife. Leipzig und Berlin 1921, B. G. Teubner. 9 Mt. + 100 %.

Das bekannte Buch bes schwebischen Brofessors über "Die Großmächte der Gegenwart" von 1914, das gleich nach seinem Erscheinen in dieser Zeitschrift eingehend gewürdigt worden ist und seitdem in Deutschland nicht weniger als 19 Auflagen erlebt hat, liegt jett in einer Neubearbeitung vor, die den Umsturz der Staatenverhältnisse den Weltkrieg und seine Ergebnisse überhaupt mit in Betracht

zieht.

Bur Zeit läßt sich natürlich nichts anderes tun, als die frühere Beschreibung bes Zustandes, wie er vor dem Welkriege war, in der Hauptsache zu wiederholen und einen Überblid über die Krifis selbst und die durch die hervorgebrachten Beränderungen hinzuzufügen. Das hat der Berfasser mit richtigem Augenmaß für das Wesentliche und in meift glüdlicher Formulierung verwidelter Busammenhänge und Tatbestände geleistet, ohne ben Umfang bes Buches allzusehr anschwellen ju laffen, bas von 208 auf 245 Seiten gewachsen ift; etwa ein Drittel bavon ift gang neu. Den Hauptteil bilbet alfo bie Darftellung ber acht alten Großmächte, wie fie vor bem Kriege maren, nach ben burchgehenden Kategorien: Aufftieg, Reich, Bolt, Saushalt, Gefellichaft, Regiment, Auswärtige Politit, bie überall zugrunde liegen, aber nach ben individuellen Berhältniffen hier und da eine leichte Abwandlung erfahren. Der Tert ift ftraffer jufammengefaßt, bie Beichnung bier und bort icharfer; mefentlicher Abanberungen hat es nicht bedurft; nur in bem japanischen Rapitel ift eine solche zu finden, ba, wo es fich um bas Berhaltnis zwischen Japan und China handelt; bie in ber erften Faffung geaußerten Zweifel, ob Japan ober nicht vielmehr China in Aufunft als die Bormacht bes affatischen Oftens hervortreten werbe, hat ber Berfaffer jest zugunften Japans fallen gelaffen. Die statistischen Angaben sind revidiert, erklärt und auf ihre Quellen gurud=

geführt worden; störend macht sich dabei nur der Umstand geltend, daß die in Kronen gegebenen Zahlen nicht in Markwährung übertragen worden sind. Die reichlichen Literaturangaben, die sich mit Recht auch auf hervorragende Zeitschriftenartikel erstrecken, sind besonders

nüglich.

Der zweite Teil bes Buches ("Die Weltfrise und bas neue Syftem") behandelt im 9. Abschnitt ben Beltfrieg nach ben Gefichts= puntten: Aufftellung, Aufmarich, Ausbreitung, Abwidlung, Frieben; im 10. Die Brogmachte nach bem Kriege, mit Schlugbetrachtungen über bas Wefen ber Grogmacht (im wesentlichen bas Schluffapitel ber ersten Fassung und über ben Bölkerbund; auch bies alles mit reich= lichen Literaturangaben. Der Berfaffer nimmt in diefem Teil, ebenfo wie in bem erften, einen rein wiffenschaftlichen Standpunkt ein, keinem ju Liebe und feinem ju Leibe. Er hat ben Mut, Diefen Standpunkt auch da festzuhalten, wo er ihn in Konflitt mit Strömungen ber öffentlichen Meinung bringt, bie auch in ben neutralen Länbern weit verbreitet find. Das Problem ber "Schulb am Rriege" erscheint ibm . mehr urfächlich als fittlich bedingt, bie Berantwortung mehr gemein= schaftlich als perfonlich, bas Ganze weniger Schuld als Schicfal. Die Berbrehung ber 14 Buntte Bilfons ju bem Inhalt bes Berfailler Friedens trot ber feierlichen Bufage vom 6. November ftellt er auf eine Linie mit bem Bruch ber belgischen Neutralität durch Deutschland. Bei ber Beurteilung bes Friedens hat offenbar bas Buch von Keynes makaebend einaewirft.

In der Schilderung der "Großmächte nach bem Kriege" werden junachft bie "gefallenen" jufammengefaßt: Ofterreich=Ungarn in feiner Auflösung, Deutschland in feinem Zusammenbruch, Rugland in seinem Chaos. Es folgt "bie orientalische Großmacht": Japan, mit seinem Umfichgreifen in Oftafien und auf bem Stillen Dzean; bann "bie angelfächsischen Großmächte" England und Amerita, beren fich anbahnende zunächst gemeinschaftliche Weltherrschaft auf vorwiegend atlantischer Basis als bas Sauptergebnis bes Weltfrieges neben bem Busammenbruch ber brei Kaisermachte erscheint; im vierten Kapitel merben bie beiden romanischen Großmächte vergleichend behandelt, wobei vielleicht die Aussichten Staliens ein wenig zu gunftig bargeftellt werden und die große Stellung, die Frankreich durch feinen Militarismus als beherrschende Macht bes europäischen Kontinents einnimmt, nicht wirkfam genug hervorgehoben wird. Die Bermehrung ber fleinen und mittleren Machte (im Gegensat zu ber befannten Prophezeiung Lord Salisburgs) mirb mit Genugtuung festgestellt. über ben Bolferbund äußert sich der Berfasser mit der durch seine gegenwärtige Gestalt gebotenen zweifelnden Burudhaltung; Die Boee eines folden aber erscheint ihm als ein Ziel, das nicht mehr aus den Augen gelaffen werden darf.

D. Singe

**Boffe, Ewald:** Norwegens Bolkswirtschaft vom Aus=gang der Hansaperiode bis zur Gegenwart mit be=fonderer Berücksichtigung der internationalen Handels=beziehungen. (Probleme der Beltwirtschaft, herausg. von Bernhard Harms. 22, I—II.) Jena 1916, Gustav Fischer. IX+458, V+783 S.

Die Wirtschaftsgeschichte Norwegens ist nie vorher in einer Gesamtbarstellung zur Behandlung gekommen, und man kann also die Absicht des Verkassers obigen sehr umfangreichen Buches, eines norwegischen an der Universität Kiel angestellten Professors, nur rühmen. Leider muß aber sogleich gesagt werden, daß die Darstellung von tiefgehenden Mängeln an wissenschaftlicher Befähigung in sast jeder Richtung zeugt. Hunderte von Beispielen ließen sich dafür erbringen, aber auch wenige werden genügen.

Die Bollständigkeit der zugrunde liegenden Forschungen ist nicht leicht zu beurteilen, da Quellenübersichten vollständig und Quellenbelege sehr oft fehlen, besonders, wenn es sich um ungedruckte Urkunden handelt. Das Literaturverzeichnis gibt wenig Aufschluß, weil grundlegende Werke, wie die von Rubin und teilweise von Holm, fehlen, abgesehen davon, daß die Büchertitel teilweise fast ins Unbegreisliche entstellt worden sind. Bon einer vollständigen Berwertung auch nur des gedruckten Materials kann aber keine Rede sein.

Wenn man dazu übergeht zu untersuchen, wie das Material be = arbeitet worden ist, fällt nichts so sehr ins Auge, als der Grad, in welchem die Bearbeitung einsach unterlassen worden ist. Hunderte von Seiten sind nichts anderes als Abdruck von amtlicher, schon längst veröffentlichter Statistik, mit etwa so viel Text, wie in amtlichen Bezichten zu sinden ist. Nichts ist durch Bearbeitung der Zahlen getan worden, um sie dem Leser begreislich oder einmal untereinander verzgleichbar zu machen. Es wird daher notwendig, das Buch zuerst auf seinen Wert als einsache Materialiensammlung zu prüsen.

Jebem, ber nur einen Blick auf bas Buch wirft, wird babei bessen Planlosigkeit auffallen. Der Verfasser selbst ist in seinem Buche so wenig zu Hause, baß er einmal (II, 139) glaubt, eine Darsstellung gehe voraus, die erst 300 Seiten später kommt, und in anderen Fällen Dinge als bekannt voraussetzt, die viel später behandelt werden. Einige Tabellen sind ganz planlos numeriert, die meisten aber gar nicht, gewisse Kapitel untergeteilt, andere ganz gleicheartige nicht usw.

Die Unvollständigkeit ist nicht viel geringer. Ein paar Beispiele mögen genügen. Im Diagramm "Tab. 2b" (bei I, 95) sehlt zumal jede Art von Stala. In einer großen Tabelle über die Bollsäte 1589—1648 (bei I, 134) ist weder angegeben, ob es sich um Ein= oder Aussuhrzölle handelt, noch, von welchen Arten von den vielen verschiedenen "Talern" in jedem Falle die Rede ist.

Am bedenklichsten erscheint jedoch die Ungenauigkeit der Ansgaben. Fehlern in einem umfangreichen Werke ganz zu entgehen, ist Schwollers Jahrbuch XLV 1.

selbstverständlich schwierig, aber bier fallen fie jedem auch nur mäßig aufmerkfamen Lefer fast unaufhörlich auf, mas felbstverftanblich nicht verhindert, durch die Darstellung arg getäuscht zu werden, wenn es sich um Dinge handelt, die ihm nicht geläufig find. Karl IX. von Schweben wird Karl XIV. genannt (I, 129), Eduard VI. von England zweimal auf einer Seite (I, 187) Eduard IV., ber mirkliche Chuard IV. aber auch fo (I, 189), Friedrich III, von Danemark heißt Friedrich I. (I, 191), Christian V., Christian IV. (I, 258) usw. Einmal (I, 178) fpricht ber Berfaffer von einer Berordnung Christians IV. vom Sahre 1508, obwohl überhaupt fein König namens Christian bamals in Danemart ober Norwegen regierte, und mas gemeint ift, weiß niemand zu sagen, benn auf bie Sahreszahl fann man fich ebensowenig wie auf den Regentennamen verlaffen. Gine vielgenannte Dentschrift von Gylbenlöve und Bjelke wird abwechselnd 1670 (I, 154), 1672 (I, 367) und 1770 (I, 300) batiert; ein Ergebnis vom Jahre 1547 wird 1546 fortgesetzt (I, 174), Berhandlungen, die nach 1854 abgebrochen worden sind, werden im Jahre 1850 wieder aufgenommen (II, 720) usw. In der Tabelle im zweiten Bande S. 772 sind mehrere Reduktionen tausendmal zu hoch gegriffen (bie Tonne Getreibe z. B. 1158 hl, an= statt 1.158). Man kann nicht ohne Besoranis baran benken, bag bie Angaben eines folden Buches von Forschern benutt werden konnen. benen die ffandinavischen Berhältniffe unbefannt find.

Ein Buch foll aber fast nie seiner Fehler wegen verurteilt werben, wenn nur Berdienfte genug babei find. Gehen wir alfo jest bagu über, bie Bearbeitung ber Tatfachen ju betrachten. Richts ift babei auffälliger, als bag ber Berfaffer faft teine Probleme unterfucht. bak die Tatsachen eigentlich gar teine Aufgabe in der Darstellung Wieviel bas Buch in biefer Sinficht zu munfchen übrig läßt, mag an einem Beifpiele erläutert werben, bas bem Berfaffer jum Borteil gereichen follte, ba es fich um Berhaltniffe handelt, mit benen er sich offenbar am grundlichsten beschäftigt hat, bem Bollmefen in ber erften Beriobe, vor 1660 (10. Rap.). Aber bie bie Bollpolitit beherrschenden Grundsätze werden nur die leisesten Andeutungen gemacht (I, 135, 145), die Bollfate nie ins Berhaltnis zu ben Warenwerten gesett, wenn nicht Wertzölle vorliegen; ob nur Ausländer ober auch Untertanen Boll zahlen, wird nicht mitgeteilt, auch nicht, ob ber Sandel zwischen Danemark und Norwegen zollfrei mar ober nicht, ja, nur zufällig und erst im folgenden Zeitabschnitt erfährt man (I, 389), daß bie Bollgrenzen zwischen ben verschiedenen Provinzen Norwegens bis jum Sahre 1651 bestanden. Es fann ruhig behauptet werben. bag fein Lefer burch eine folche Darftellung fich ein Bilb von ben norwegischen Rollverhältniffen bilben kann.

Besonders auffällig in einem Werte, das in einer "Probleme der Weltwirtschaft" genannten Serie veröffentlicht wird und "mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Handelsbeziehungen" ausgearbeitet sein sollte, ist das fast vollständige Fehlen jeden Versuches, die norwegische Entwicklung in Verbindung mit der allgemein europäischen zu sehen. Die Ausfuhr Norwegens an Fisch, Holz und Kupfer sowie die Ge-

treideeinfuhr hat eine wichtige Rolle im nordeuropäischen Sandel gespielt, und Arbeiten auf Diesem Gebiete fehlen bekanntlich nicht, für ältere Zeiten bie große hanseatische Literatur und für bie Neuzeit bas auch in Deutschland bekannte, wertvolle Buch von bem banischen Sistoriter Arup, Studier i engelsk og tysk handels historie (Ropenhagen 1907). Bon biefer Literatur wird überhaupt nichts gitiert, und ber Berfaffer fnupft in feiner Beife baran an. Wenn gufälligerweife bie allgemeine Wirtschaftsgeschichte gestreift wird, kommen aber wunder= liche Dinge jum Borfchein. Der Berfaffer fteht noch auf bem Standpunkte, der Inhalt der "merkantilen" (sic) Theorie fei, "daß der Reich= tum ber Nationen in ihrem Borrat an flingender Munge bestände" (I, 389), und gibt zweimal (I, 200, 390) "Colberts berühmten Bolltarif von 1664", anftatt bes 1667 er Tarifs, als Bahnbrecher bes Das Wort "Forprang" wird in seiner bänisch= Schukinstems an. norwegischen Form im beutschen Terte gebraucht, obwohl bas genau entsprechenbe Bort "Bortauf" jebem Birtichaftshiftorifer geläufig ift. Für bas schwebisch-norwegische "tegskifte" ("daß zwei Nachbarbesite ihre Felber in fleine Bodenparzellen . . . geteilt hatten, fo bag jeber Befiger feine Landereien in eine größere ober geringere Ungahl fleiner Bargellen gersplittert fah, die in dem ebenfalls gerftudelten Grundbesit bes Nachbarn verstreut lagen", II, 317) tennt ber Berfaffer — es flingt fast unglaublich — ben beutschen Namen nicht, fondern fabrigiert' bie wortliche "Uberfetjung" "Teigetausch"! Wenn er von bem bekannten Humanisten Sakob Ziegler gelegentlich spricht, nennt er ihn "Brofessor Jakob Ziegler Matthefos" (I, 60) — wahrscheinlich aus Unkenntnis nicht gang unbekannten griechisch-lateinischen Ausbrucks fonft matheseos professor.

Bulett sei genannt, daß in den Fällen, wo der Berfasser wirtsichaftstheoretische Fragen streift, was besonders im 24. Kapitel vorstommt, dieselben in ganz ungenügender Weise behandelt werden. Da das leider bei Wirtschaftshistorikern nicht selten vorkommt, will ich mich aber dabei nicht aufhalten, zumal das Buch schon hinreichend

charakterisiert worben ift.

Als Obiges schon geschrieben war, hat mich der norwegische Historiker Herr Dr. Jac. S. Worm-Müller in liebenswürdiger Weise eine ausstührliche, demnächst in der norwegischen Historisk Tidsskrift erscheinende Besprechung des Bosse'schen Buches in Korrektur einsehen lassen, woraus u. a. zu entnehmen ift, daß große Teile des Bosse'schen Textes genannten und ungenannten Vorgängern fast wörtlich nachgeschrieben sind. Nur ein paar Beispiele mögen herausgegriffen werden. Bom Abschnitt über die Staatssinanzen des selbständigen Norwegens (II, 10 ff.) wird gesagt, daß nur die erste Zeile original sei, die sei aber unrichtig. Die auch von mir bemerkte Ungleichmäßigkeit der statistischen Angaben über die Bank von Norwegen vor und nach 1846 sinde dadurch ihre Erklärung, daß der Versassen vor und nach 1846 sitierten Werke von Tvethe, Norges Statistik, die Angaben abgeschrieben habe, dieses Werk aber mit 1846 schließe. Von der Wiedergabe der norwegischen Bankerottverordnung vom Jahre 1813 (II, 50—52) sagt der

Rezensent, sie strote von Fehlern, und fährt fort: "Anfangs konnte ich mir alle diese Fehler nicht erklären. Der Verfasser hätte ja bei Tvethe eine bessere Wiedergabe sinden können. Er zitiert übrigens den ersten Paragraphen der Verordnung, der indessen nicht viel besagt. Es zeigt sich aber, daß dies "Bluss" ist. Er kann die Verordnung überhaupt nicht gelesen haben. Der Abschnitt S. 50—52 ist nämlich aus dem Schulbuche (!) von B. E. Bendigen, Et omrids af Norges handelshistorie (S. 44, Zeile 13 von unten, die S. 46) einsach abgeschrieben worden, und da sinden sich sämtlich & Fehler. Es erübriat sich, diese Arbeitsmethode zu charakterisieren".

Hoffentlich wird die Dürftigkeit ber Mittel, die jest leiber ben miffenschaftlichen Untersuchungen zur Berfügung stehen, wenigstens bavon abhalten, Bücher in dieser Gestalt zukunftig in die Offentlichkeit

zu bringen.

Stocholm

Eli &. Bedider

Steinmet, S. R.: De Nationaliteiten in Europa. Eene sociographische en politische Studie. I. Bb. Amsterbam 1920, S. L. van Loon.

In holländischer Sprache ist soeben ein Werk über die Nationalitätenfragen Europas erschienen. Wenn es auch der Verbreitung nicht dienlich sein wird, daß der Verfasser, der in deutscher, englischer und französischer Sprache manches verössentlicht hat, diesmal seine Muttersprache wählte, so kann man doch verstehen, daß er in den gerade jett vom Völkerkampf so umstrittenen Nationalitätenfragen seine unparteiische Haltung auch durch die Neutralität der Sprache dokumentieren wollte. Und es hat in der Tat einen besonderen Reiz, daß ein holländischer Gelehrter für holländische Leser jett eine solche Kundschau hält.

Steinmes behanbelt die Nationalitätenfragen Europas in ihrem vollen Umfang. Er untersucht Wesen und Entwicklung der "Nationalität" im allgemeinen, die Ursachen nationalen Zusammenhanges, die Bedingungen der Erhebung und Befreiung einer Nationalität. — Hieran knüpft er eine groß angelegte Übersicht über die Entstehung und Entwicklung der Nationalitätenfragen in ganz Europa. Für Spanien, Italien, für die Bölker des ehemaligen Österreich ungarn, für den Balkan, die Ukraine, Russische Polen, Litauen, die baltischen Lande und Finnland schildert er, wie die späteren "Nationalitäten" einst selbständige Bölker oder Stämme waren, wie sie dann in einem stammfremden Staat untertauchten, wie das nationale Gefühl und Bewußtsein sich wieder belebte und ein Streben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit heranwuchs, die dann die europäischen Nationalitätenfragen durch den Beltkrieg und die Friedensverhandlungen so nachstücklich in den Bordergrund geschoben wurden.

Wenn der zweite Band, der die preußische Polenfrage, die Natio= nalitätenfragen in Schleswig = Holftein und Elsaß = Lothringen, die vlä= mische und die irische Frage behandeln soll, vorliegen wird, werden wir also bas bisher fehlende, wissenschaftlich und politisch so not= wendige umfassende Werk über die Nationalitätenfragen Europas

befiten.

Die Bedeutung des vorliegenden Bandes beruht darauf, daß der Berfasser das Material und die Methoden der drei Wissenschaften beherrscht, ohne die man heute über die Nationalitätenfragen nicht mehr ernsthaft sprechen kann: Ethnologie, Soziologie und Psychologie. Seine ethnographischen Borarbeiten zur Erforschung des sozialen Lebens, seine früheren Schriften über die Methode der Soziologie, seine Untersuchungen über "Rassen und Bolkscharakter" wirken jetzt wie methodologische Borstudien zu dem neuen Berk. Der psychologischen Bertiefung kommt zustatten, daß Steinmetz nicht nur ein gelehrter, sondern auch ein erfahrener, weitgereister Mann ist; insbesondere gibt seine Kenntnis primitiver Bölkerschaften seinem Urteil über die entwickleten und verwickelten europäischen Nationalitätenverhältnisse ein eigentümsliches Gewicht.

Bu biesen Borzügen kommt die Klarheit, mit der stets Erscheinung und Bewertung einander gegenübergestellt werden, und die Schärfe, welche die (auch in wissenschaftlichen Schriften oft durcheinander geworfenen) Begriffe: Rasse, Bolksstamm, Bolk, Nation, Nationalität usw.

faßt und scheidet.

So ist die große Analyse, die Steinmet bietet, mit Sicherheit durchgeführt: Manche "massenpsichologischen Kräfte" enthüllt er als politische Phrasen und Schlagworte, die nur insoweit praktische Bebeutung gewinnen, als sie zum Deckmantel positiver Interessen dienen.—Seine Zergliederung der Borstellungen vom Pangermanismus und Panslawismus ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch für das politische Berständnis wertvoll. — Weisterhaft ist die Art, wie er die Polen zeichnet, wie er die Schwäche ihres Staatsgefühls und die Kraft ihres Nationalgefühls erklärt. — Zwischendurch fällt dann wohl ein überraschendes Schlaglicht, zum Beispiel die mit leichten Stricken glänzend angedeutete Parallele zwischen preußischer und englischer Nationalitätenpolitik, über die der zweite Band gewiß Ausführlicheres bringen wird.

Hoffentlich wird das Werk in Übersetzungen nicht nur den Deutschen, sondern auch den Engländern, Amerikanern und Franzosen bekannt werden. Denn mit guten Gründen berichtigt Steinmetz die einseitigen Darstellungen der Nationalitätenfragen, die während des Krieges und der Friedensverhandlungen überall in der Welt entstanden sind. Insbesondere gilt das gegenüber Leon Dominians in Amerika verbreitetem Werk: The frontiers of languages and nationality in Europe (1917), gegenüber den in den Annales des Nationalités veröffentlichten Aussigen von J. Gabrys und dem 1919 erschienenen New Eastern Europe von Butler.

Berlin

Ludwig Bernhard



Gras, Norman S. 3.: The evolution of the English corn market. Cambridge 1915.

Gras, Norman S. 3.: The early English customs system. Cambridge 1918.

Die Reihe ber Harvard Economic Studies, die sich von Anfang an auf einer bemerkenswerten Söhe gehalten haben, hat durch diese beiden Beiträge aus der Feder des Wirtschaftshistorikers der Universität Minneapolis eine wertvolle Bereicherung erfahren. Sie beleuchten ein spezielles und ein allgemeines Thema unter dem gleichen Gesichtspunkt: wohl vertraut mit Thünen und Bücher, steht für Gras im Bordergrund der Einsluß, den die Herausbildung verkehrswirtschaftlicher Markt=

verhältniffe auf bie volkswirtschaftliche Organisation ausübt.

In ber Darftellung bes englischen Getreibehandels betont Gras fehr mit Recht ben ftarferen vertehrswirtschaftlichen Ginschlag, ben in England bereits die Grundherrichaft aufwies. Sie läßt zunächst Mittel= puntte bes Getreibehandels von örtlicher Bebeutung entstehen, Die gleichen Schrittes mit ihrem Berfall gur Bedeutungelofigfeit berab-Da wird die singuläre Entwicklung ber englischen Sauptstadt entscheidend: seit bem 16. Sahrhundert hat fie politisch und wirtschaftlich fo die Borhand, daß Londons Getreibebedarf ichlechthin ausschlaggebend für die Fortbildung des Getreidehandels wird. Gras vermag nachzuweisen, bag England auch in ber Beit ber Ginbegungen Musfuhrland blieb und tropbem ben immer fteigenben Bebarf Londons ju beden Als er bedroht erscheint, wird die Ausfuhr so lange er= vermochte. fcwert, bis London fich zu einem internationalen, ftets reich verforgten Getreidehandelsplat entwickelt hat. Gras läßt bie außere Sandels= politif biefer Zeit in burchaus neuem Lichte erscheinen. Das Festhalten an freier Ausfuhr bei normalen Breisen mar nur icheinbar liberal, benn . biefe Normalpreise maren so niedrig angesett, daß sie tatfächlich fast immer ausfuhrhemmend mirften. Erst als London selbst wieder an der Ausfuhr intereffiert ift, tritt ber Umichwung gur Pramienpolitif bes 17. Sabrhunderts ein. Gras glaubt hiernach fagen zu können, bag allgemein auf bie Epoche ber Stadtwirtschaft nicht bie Bolfs-, sondern die Metropolitan= wirtschaft gefolgt fei. Go weit möchten wir nicht geben, weil es fich boch um fingulare, rein englische Entwicklungsstadien handelt, die auch erft auf breiterer Grundlage als ber eines einzelnen Sandelszweiges untersucht werben müßten.

Für das Zollwesen sieht Gras den Ausgangspunkt in den frühmittelalterlichen Oftrois der Städte. Nach ihrem Borbild werden Abgaben auch beim Überschreiten der Landesgrenzen eingeführt, dort zunächst als halbnationale Einrichtung, da sie zwar vom Staat ausgehen, aber dann privater Feudalbesit werden. Erst seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ist das Zollwesen nach allen Seiten hin rein staatlich geworden. In diese Zeit, und nicht etwa erst in den Beginn der Neuzeit, führt Gras sehr richtig die Ansänge einer wirklich volkswirtschaftlichen Organisation Englands zurück. Aus zwei Bewegungen ist sie hervorgegangen. Bon unten her wirken wirtschaftliche

Tenbenzen, benn bie englischen Städte sind nicht wie die festländischen überwiegend nur Verkehrsmittelpunkte der von ihnen beherschten Umgebung, sondern stehen im engsten Austausch untereinander und mit dem Ausland. Bon oben her wirkt dann politisch der früh gefestigte Staat zusammenfassend, und damit sind im 13. Jahrhundert die Grundlagen für ein einheitlich nationales Zollspstem gegeben.

Gras hat seinen Ausführungen eine Fülle unveröffentlichten Materials aus englischen Archiven beigegeben, bessen Durcharbeitung noch manch weiteren Aufschluß geben wird. An seinen Darlegungen wird dadurch kaum etwas geändert werden, sie bilden eine bedeutsame und bankenswerte Förderung der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte.

halle a. S.

Geora Brobnis

Amonn, Brof. Alfred: Die Hauptprobleme ber Sozialifierung. Leipzig 1920, Quelle & Meyer (Aus Wiffenschaft und Bilbung).

Sahn, Georg: Berstaatlichung und Bergesellschaftung. Berlin 1920, L. Simion (Bolkswirtschaftliche Zeitfragen).

Reurath, Otto: Die Sozialisierung Sachsens. Chemnis 1919, Berlag bes Arbeiter= und Solbatenrats.

Diefe brei von akabemischen Dozenten für allgemeine Aufklärung bestimmten Schriften zeigen die leiber nicht immer beachtete Tatsache. daß Sozialisierung als Forderung erhoben, unter Umständen als Ibeal vertreten wird entweder vom sozialistischen Standpunkt aus oder vom sozialreformatorischen. So bekannte — um an eine typische Motivierung anzuknüpfen — Hilferbing (in "Die Sozialisierung und bie Machtverhältniffe ber Rlaffen") in feinem Referat auf bem erften Betriebsrätekongreß am 5. Oktober 1920, bag Sozialifierung nur bie Organisation ber Boltswirtschaft sei fur bie, welche mit biefem Rampf das Endziel des Sozialismus zu erringen strebten, bei dem der Rapitalist als solcher ausgeschaltet wirb. "Die Frage, um die es fich für uns handelt, die von der Arbeiterklaffe zu beantworten ift, ift nicht die Frage nach einer organisierten Wirtschaft überhaupt, sondern ift bie Frage, ob biefe Wirtschaft kapitalistisch-hierarchisch organisiert sein foll ober bemokratisch = sozialistisch . . . Sozialismus kann nicht bedeuten ein Zusammenarbeiten mit den Kapitalisten in irgendwelchen gemeinsamen Organisationsformen, sonbern es fann nur bebeuten bie Musichaltung bes Rapitaliften aus ber Probuttion, bie Ausschaltung bes Kapitalisten als Besitzenden. Wir haben es dann auch vollständig in der Sand, wirkliche . . . Leitung ber Goltswirtschaft im Interesse ber Bedarfsbedung ju treiben." Die fapitaliftische Berrichaftsftellung auch in ben einzelnen Betrieben muß vernichtet werden, sonft tann nicht erreicht werden das, mas für Hilferding und Gleichgesinnte "die Hauptfache ift, daß die Arbeiter das Bewußtsein haben, daß es jest ihr Betrieb ift, bag fie infolgebeffen fich in gang anderer Beife um biefen Betrieb fummern, daß ihre Produktionskontrolle in gang anderer Beife wirtfam werben fann". In bem "Rampf" für bie Sozialifierung mukten

insbesondere die Gewerkschaften "außerordentlich hohe Aufgaben" erfüllen. "Die Gegenwartsforderungen der Arbeiterklasse sind heute nicht mehr das, was sie in erster Linie in Anspruch nehmen kann"— vielmehr muß Sozialisserung als Mittel im Kampf um das Endziel: den Sozialismus betrachtet werden, wie beispielsweise beim englischen Gildensozialismus (der unmittelbar die Gewerkschaft — bisher reformistisch, einseitig auf den Tagestampf eingestellt, aber nun umgewandelt! — als Trägerin der Sozialisierung auffaßt: der Produktionszweig soll von der Gewerkschaft geführt und verwaltet werden, aber diese Gewerkschaft müßte sich umstellen, dadurch, daß sie neben den Handarbeitern die geistigen aufnehme und aus einem Berufsverband zur Industrieorganisation werde, in der auch der Konsument und "das allgemeine Interesse", also der sozialistisch-demokratische Staat, die Gebietsorganisation neben der Berufsorganisation vertreten sei).

Sozialifierung zur Bahrung ber fozialiftifchen Rlaffenintereffen Broletatats braucht ihren politischen Motiven nach nicht eingehender gewürdigt ju merben in einer Schrift, die fozial= wiffenschaftlich fein will, wie bie Amonniche; immerhin konnten auch fozialökonomische Belehrungen an Lebendiakeit burch beren Schilderung gewinnen — mehr als burch bie feitenlang abgebrudten Bitate aus Rautsty; tonfreter auch noch als burch die meistens lehrreiche Wiedergabe Bauericher Gebankengange murbe ber Lefer, ber fich aus biefem Bandden ber Sammlung "Biffenschaft und Bilbung" beides holen will, burch hinweis auf die geschilberten Strebungen mit ber Atmosphäre vertraut werden, in der das Schlagwort in dem engeren Sinne des Strebens nach der Berwirklichung des Sozialismus ver= standen wird. Daß aber eine weitere, allgemeinere Bedeutung und Tendenz sich mit dem Begriff auch verbindet, wird bei Amonn zwar eingangs erwähnt, fommt aber in feiner Darftellung zu furz - mas gerade bem popularmiffenschaftlichen Biel bes Buches ebensowenia vor= teilhaft ist wie seine Schreibweise. Anderseits ift verdienstlich bas Streben begrifflicher Rlarung biefer engeren Sogialifierungsforberung und eingehender Analyse ihrer Teilprobleme. Aber bie wichtigste Frage, ob bei ber Entziehung ber Produftionsmittel aus der privaten Berfügungsgewalt und der Berwaltung der Produktionsmittel durch ge= fellschaftliche Organe die volkswirtschaftliche Kapitalbilbung beeinflußt und ob eine Steigerung ber Produktivität ju erwarten (ober auch nur mahrscheinlich) ist, wird nicht genügend untersucht - womit bann auch die Kritif der Wege und des Zieles der fozialiftisch en Sozialifierung ludenhaft bleibt. Da Berfaffer einige Borte bes Bizeprafibenten ber öfterreichischen Sozialifierungstommiffion 1 über jene, fozial reformato=



<sup>1 &</sup>quot;daß Besits und Betrieb mehr als bisher der Allgemeinheit dienstdar gemacht, also — im weitesten Sinne — sozialisirt werden" (Ignaz Seipel). Daß Sozialisierung auch so möglich ist, also ohne daß die Produktionsmittel in kolketives Eigenkum überführt werden, ist jeht wohl allgemeiner anerkannt. Hier sei auf die Denkschift hingewiesen, die Prof. Lederer als Leiter der volkswirtsichaftlichen Abteilung in der österreichischen Staatskommission für Sozialisserung (der auch Prof. Amonn angehörte) im Juni 1919 erstattete, und die er in

rifche Ziele und Wege empfehlende, aber von Amonn und anderen zu wenig beachtete Sozialisierung zitiert, wobei das eine Mittel der Produktivitätssteigerung erwähnt wird, da anderseits die materielle Besserkellung der Massen und die Verwirklichung eines höheren Mages von Gerechtigkeit als Zwede, um berenwillen Die Sozialisierung nicht Selbstzwed fein fonne, in bem lefenswerten Abschnitt über Boraussetzungen und Bebingungen genannt merben, mare in ber Schrift eben nicht nur auf die Brobleme einzugehen gemesen; wie vollzieht sich mirtschaftlich zwedmäßigerweise bie Entziehung ber Brobuttionsmittel aus ber privaten Berfügungsgewalt, wie geschieht zwedmäßigerweise beren Berwaltung burch gesellschaftliche Organe (wobei bie Gewertschaften — also im Gegensat jum Gilbensozialismus — nicht als aeeignet gelten), und nach welchen fonfreten Grundfaten wird "im Gintlang mit den Grundsägen der Gerechtigkeit" zwedmäßig der Produktions= ertrag verteilt? — bevor die Borfrage nicht entschieden, aber als Broblem erörtert murbe: bienen biefe empfohlenen, bas heißt von ber sozialistischen Politik und Theorie (von letterer nicht ausnahmslos) empfohlenen Wirtschaftsmagnahmen ben erftrebten öfonomischen und fozialeihischen Bielen? Können bie letteren bei einseitiger Berfolgung eines, wie einmal gelegentlich hervorgehoben, wefentlich negativen wirtschafts= politischen Zwedbegriffes gleichwohl erreicht werben? Gewiß tann, wie es am Schluß heißt, noch nicht beurteilt werben, mit welcher Starte ber im engeren Sinne fozialistische Gebante bas Wirtschaftsleben beeinfluffen wird — Berfaffer meint, bag zu einer großen Sozialifierungs= aktion weber bie allgemeinen notwendigen wirtschaftlichen Boraussetzungen noch die politischen Bedingungen gegeben find -, daß neben ben sozialistischen Gebanten und Magnahmen auch die fozialreformatorischen Beiterbilbungen mehr als "jedenfalls einen gemiffen Ginfluß ausüben", ift boch jest icon ju fpuren - bie Bedeutung bes beutschen Betriebs= rategefetes geht boch jum Beispiel über bie fozialpolitische (einseitig S. 70 beachtete) Wirkung ober Aufgabe hinaus (mas auch S. 64 f. nicht genug verbeutlichen). Beachtenswert bleibt bie Stepfis gegenüber ben Ausfichten vorzeitigen Gingreifens in ben Entwidlungsprozeß, lehrreich find viele icharfe Begriffsanalyfen (infolge beren Amonn zum Beifpiel hervor= hebt, daß Betrieberate nicht notwendig mit ber Sozialifierung gufammen= hängen) ober ber beutliche, in ber für weite Kreife bestimmten Darftellung mit Recht wiederholte Sinweis, daß niemals ein Wirtschaftsprinzip allein und ausschließlich Geltung haben, sondern immer nur vorherrschen werbe, mahrend baneben, wenn auch in beschränktem Umfang, noch andere Bringipien fich erhalten ober einfügen.

seinem Tübingen 1920 erschienenen kenntnisreichen, aber in seinen volkswirtschaftspolitischen Folgerungen und Forberungen durch die bisberige Entwicklung zum Teil widerlegten Buch wieder abdrucke: "Deutschlands Wiederausbau und weltwirtschaftliche Neueinstellung durch Sozialisierung", worunter nur der engere Begriff auch hier verstanden ist. "Nicht als Plan zur Rettung aus denomischem Zerfalt, sondern als Auswirtung der Machtvosition, welche der Arbeiterschaft in Staat und Wirtschaft durch den Zusammenbruch kampflos überlassen wurde, slatterte der Gedanke auf," sagt Lederer mit Recht — aber die Tendenz konnte sich wandeln und tat es!

Daß infolge fozialreformatorischer Ginftellung auch ber Betriebs= rategebanken bei Jahn eine gang andere Wertung erfährt, ift bei beffen genetischer Betrachtung leicht zu erklären. Der Berfaffer, außer-orbentlicher Brofessor an ber Braunschweiger Technischen Hochschule, versteht unter Bergesellichaftung ben Oberbegriff, unter Berftaatlichung ben Spezialfoll. Gegen Staatsfozialismus hat er wichtige Bebenten. für beren Begrundung er auf Ginzeluntersuchungen verweift, bie er= weisen, daß Staat und Gemeinde im gangen einen geringeren Rut= effekt ber Arbeit erzielen als ber Privatbetrieb. Allerdings müßte näher untersucht werben, ob bies ein bem Korporationsunternehmen als foldem eignender Nachteil ift. Gin bei biefer Erörterung zu be= rudfichtigendes Moment hebt Amonn (S. 58) bervor, bak bisher in ber Rangordnung ber 3mede bie politischen einseitig bevorzugt murben, boch fieht er ben Staat im allgemeinen nicht für ein gur Bermaltung ber enteigneten Broduftionsmittel spezifisch geeignetes Organ an, mas in einigen Fällen gleichwohl möglich ift; Die Gemeinde ift wohl geeigneter. In der Wertung der Genoffenschaften find sozialistische und sozial= reformatorische Betrachtung teilmeife einig. Rach Amonn konnen fie im allgemeinen nicht als Organe ber Gefellschaft betrachtet merben! Jahn — wieder eine Folge der sozialreformatorischen Auffaffung der Sozialifierung — fieht fie als geeignete Trager ber Bergefellichaftung an; von den Produftivgenoffenschaften erwartet er ebensowenig eine im Gefellschaftsintereffe liegende Beiterbildung ber Boltswirtschaft wie von den an die Kartellform anfnüpfenden neuen Zwangsorganisationen.

Wie Jahn geht auch Neurath von einem weiteren Begriff ber Sozialifierung aus, ba biefe nach ihm bedeutet: eine Birticaft ber planmäßigen Berwaltung burch bie Gefellichaft und für bie Gefellichaft zuführen. Das "gefellschaftstechnische" Problem ift für ihn um fo leichter zu lösen, die Berwaltungswirtschaft um so einfacher ein= und durchzuführen, als ber Sozialismus nur vollendet, mas ber Militarismus gelehrt habe und die prächtigen Borzüge der vollkommenen Berwaltungs= wirtschaft die beffer unterrichtete Menschheit ichon zu ihrer Einführung veranlaffen werden — und zwar in ber Form sofortiger Bollsozialifierung: bie Gegengrunde, die etwa Amonn (3. B. S. 30) gegen folche und für eine futfeffive Teilfozialifierung anführt, ober Bebenten, ob etwa in heutiger Zeit alle Boraussepungen erfüllt find, bestehen für ben "Ordnungsfanatiker a outrance" Privatdozent Dr. Reurath nicht, wie Schippel (in bem letten jum Drud gegebenen Bortrag ber Bebe=Stiftung) biefen "fonderbaren fozialiftischen Revolutionsheiligen" nennt. Gin vorsichtiger Theoretiter wie Umonn meint: "Das Problem ber Organisierung ber gesellschaftlichen Berwaltung ber Produktionsmittel ift ein Broblem von folchem Umfang, daß es praftisch mit einem Schlage gar nicht gelöft werben fann." Neurath jeboch fann ben für feine Bermaltungswirtschaft nicht gerabe kleinen Bermaltungsapparat fofort schaffen, und bann: "Sachsen in ber Belt voran" (S. 68)! Der Gefellschaftstechniker konstruiert ben Wirtschaftsplan, schafft schnell bie Universalstatistik, bas Zentralwirtschaftsamt mit ber Naturals rechnungszentrale, ber Rationalifierungszentrale, ben Aufflärungs= und

Berichterstattungszentralen und beinahe so viel Amtern, wie die Rahl ber "zunächst" notwendigen 21 Gesetze beträgt, mit beren Erlag bem Riel vorgearbeitet wird, unsere Lebensordnung wie eine Maschine umautonstruieren: "Wir muffen die Rationalisierungszentrale betommen, Die ber Broduftion Bernunft — ratio — beibringt" — "fehr einfach: feche ober acht tuchtige Menfchen brauchen fich nur zusammenzuseten und in acht Bochen funktioniert es in Dresben" (S. 64) - Dies und mancherlei anderes, 3. B. "bag mir in Sachfen heute leichter als feit langem und mahricheinlich leichter als in ben nächsten Sahren und Sahr= gehnten fozialifieren tonnen" und bann "am beften, wenn Gie bie vorhandenen Organisationen im sozialistischen Sinne verwalten und wenn Sie die vorhandenen Menschen im fozialistischen Geiste verwenden", murde im Boltshaus zu Chemnis im Fruhjahr 1919 Fabritsbelegierten und anderen geladenen Gaften mit rethorischen Aufwand und Sinweisen auf das gelobte Land wie einst von Mofes (S. 55) auseinandergesett. Bas bei ber Neuordnung durch solche moderne Gesellschaftstechniker alsbald ober auch (S. 35) "im Handumdrehen" zu machen ist, kann in der Neurathschen Schrift "Die Sozialifierung Sachfens" 1 von ben bisher schlecht Informierten zu ihrer und der Welt Nugen ftubiert werben. "Es handelt sich gar nicht um Fragen der Leiden-ichaft", sagt S. 11 ber von Brentano nach seinem Eigenbericht mit bem Chrennamen eines "ägpptischen Romantifers" Musgezeichnete (S. 77), aber er, ber erfannt hat, daß "ber Bug zur Naturalwirtschaft bereits in ber Beit liegt", predigt: "Sie muffen einsehen, wie diese fürchterlichen Dinge entstanden sind, bamit Sie ben richtigen Saß gegen bas Gelb und gegen die Geldordnung betommen" (S. 81). Da bie Distuffionsreben auch abgebruckt find, gibt bie Wiebergabe mancher Stimmung (zum Beispiel ber Hoffnung, bag Herr Reurath als Wirtschaftspraktiker seinen Rat ber ruffischen Sowietregierung zugute kommen läßt" [S. 99]) einen Einblid in die jest massenpsychologisch, aber keineswegs individuell bereits veraltete Unklarheit, bie Sozialifierung und Rationalifierung, Normung, Typifierung und andere Mittel durcheinanderwirft, die man nach Schippel's "ruhia bem Kapitalismus überlaffen tann, wenn Soziali=

Zeitauswendung ein "wirtschaftliches" Ergebnis hätte.
Der Titel "Die Sozialisierungsbewegung in Sachsen" (Februar 1920) läßt eine Darstellung auch der Sozialisierungsmaßnahmen in diesem dichtest-

<sup>1</sup> Die Titelbeischrift "Direktor des Deutschen Wirtschaftsmuseums in Leipzig" stammt hossentlich nicht vom damaligen Privatdozent Dr. Neurath. — Das was damals in Leipzig zu sehen war, könnte bestenfalls als Ansänge oder Fragmente einer Kriegswirtschaftsschau bezeichnet werden und gab den Nachweis organisatorischen Unvermögens. — (Beim neugeleiteten, in glücklichem d. h. versprechenden Ausdau begriffenen Reichs-Wirtschaftsmuseum dortselbst ist das anders.) — Die Konstruktionen Reuraths sind in zahlreichen Broschüren, Abhandlungen und Schriften in Bariationen ohne neue Melodien vorgetragen; die schematisch und in Taseln der Zukunft vorgehaltene ausgeklügelte Organization der sozialistischen Berwaltungswirtschaft wird sogar von wissenschaftlichen Zeitschriften als wissenschaftliche Leistung angesehen — eine Würdigung müßte außer dem reklamehaft vom Jenaer Diederichssichen Berlag propagierten Dest auch die bei Callweb-München erschienene Formulierung sowie "Können wir heute sozialistieren?" (Klinthardt, 1919) und andere Expektorationen beachten, ohne daß die dabei nötige Zeitauswendung ein "wirtschaftliches" Ergebnis hätte.

sierung weiter nichts kann und will", und in jene Demagogie, die mit wissenschaftlichem Aufput und Selbstdekoration "das Ende des Geldes und des Reingewinns" voraussagt, Sozialismus mit Naturalwirtschaft identifizierte und sich einerseits vermaß, "der Revolution einen sozialen Inhalt" zu geben (S. 9.3), anderseits über die Bergesellschaftung der Produktionsmittel wirklich klare Stellungnahme vermissen läßt— vielleicht weil das Unternehmertum bei der Neugestaltung nicht von vornherein ausgeschlossen werden soll. Die soziale Funktion der privaten Unternehmungen und die psychologischen Birkungen der sozialistischen Neuordnung werden auch in diesem (typischen) Propagandastück keiner Bürdigung für wert erachtet, während die Jahn sche Schrift von einer zwar die Bureaukratie in alle nur (und zwar nur von ihr) gewünschte Macht einsehenden Sozialisierung den für unsere Bolkswirtschaft gerade jetzt so notwendigen Anreiz zur Anspannung aller Kräfte und Fähigkeiten nicht erwarten zu können glaubt.

Dresben Gehrig

Endzta, C. v.: Grundzüge ber Finanzwiffenicaft. Jena 1920, G. Kifcher. 347 C.

Bon bem Berfasser eines wissenschaftlichen Lehrbuches werden wir verlangen muffen, daß er bas gesamte Gebiet ber behandelten Biffenschaft in jeder Richtung beherrscht und außerdem über eine starke bidaktische Begabung verfügt, die ihn befähigt, seinen Stoff nach Form und Inhalt, bem Zwede bes Lehrbuches entsprechend, zu meistern. Ift ber Berfaffer überdies auch ein Foricher auf feinem Gebiete, ber aus Eigenem zu geben weiß, so wird feine Arbeit Wiffenschaft und Lehre gleichermaßen reich befruchten. Aber bie Lehrbuchliteratur ist nicht reich an folden Werken und, um es gleich zu fagen, bas vorliegende Buch gehört nicht zu jenen unseres Faches, welche diesen Mangel mindern. Unser Autor hat es sich nicht allzu schwer gemacht. Seine Quellen find vornehmlich folche zweiter und britter Sand, neben Wagners unerschöpflichem Werk namentlich Conrad Cheberg, Heckel und vor allem Lot. An vielen anderen hingegen ist er vorübergegangen. Bom Geiste Steins und Schäffles gum Beispiel, um nur biefe beiben ju nennen. fpürt man nicht viel. Auch Bertrautheit mit der älteren beutschen Literatur und ben finanzwissenschaftlichen Leiftungen bes Muslanbes verrät das Buch kaum. Nicht als ob in sogenannten "Grundzügen" bavon des langen und breiten bie Rebe fein foll, aber eine Dar= ftellung, die nicht an ber Oberfläche haften bleibt, findet in einer solchen, dem Kundigen leicht erkenntlichen Literaturbeherrschung ihr ficheres Fundament.

bevölkerten deutschen Industriestaat vermuten, die aber leider nur teilweise angedeutet werden. Hauptinhalt ist eine Abrechnung mit Neurath, dessen vollkommen mechanistische Betrachtungsweise ebenso (mit Recht) abgewiesen wird wie seine "klassenfacklose, klassenischen Euchschlieben Euchschlieben Bachstums- und Entwicklungsprinzip des Marxismus, der die tiefgebendsten sozialen Auseinandersehungen einsach wie Fragen einer ganz objektiven Gesellschaftstechnik erscheinen."

Der Berfasser ist ein Schüler Fr. J. Neumanns. Die Einleitung seines Buches (§ 1) liest fich wie ein mit reichlichen Worten umfleibetes Neumanniches Rollegbiftat. Die Entlehnung streift die Grenze bes Bulaffigen. Doch bas ift nicht allein einzuwenden. Bom Begriff ber Kinanzwissenschaft sagt v. Tyszka: "So befinieren wir (!): Die Kinanzmiffenschaft ift die Lehre von den besten Ginrichtungen der Wirtschaft bes Staates und ber übrigen öffentlichen Rörperschaften." eine ballhornisierte Definition Neumanns. Dieser befiniert nämlich bie Finanzwissenschaft als die Lehre von ber besten Ginrichtung ber Wirtschaft bes Staates und ber Gemeinden im weitesten Sinne bes letteren Wortes. Nun befagt, mas v. Tyszka offenbar entgangen ift, ber von ihm gemählte Blural (Einrichtungen) in biefem Falle etwas gang anderes als ber Singular. Und hier ift noch etwas ju bemerten. Der Berfaffer geht grundfatlichen Erörterungen fast immer aus bem Wege. Go fcon bei biefer Definition. Sie wird babingeftellt und kein Bort weiter über fie ober über andere Auffaffungen verloren. Ift es benn überhaupt richtig, daß bie Finanzwissenschaft bie Lehre von ben besten Ginrichtungen ber Wirtschaft bes Staates uim. ift? Warum nur die Lehre von den besten Ginrichtungen? Gibt es überhaupt ichlechthin beste Ginrichtungen? Rlingt bas nicht wie bas Suchen einer übermundenen Schule nach einer absolut besten Staatsverfassung. einem besten landwirtschaftlichen Betriebsspftem usw.? Werben bier nicht Sein und Sollen, Politit und Biffenschaft verwechselt? Aber auch abgesehen bavon, ist es nicht überhaupt migverständlich, von einer Lehre von den Ginrichtungen ber Wirtschaft bes Staates usw. qu fprechen? Sat die Finanzwiffenschaft es mit allen Ginrichtungen ber Birtschaft bes Staates ober nur mit bestimmten, besonderen zu tun? Über alles das geht der Berfasser, wie gesagt, glatt hinweg. Ahnliche Beispiele lassen sich mehr geben. "Bas ist Einkommen?" fagt er. Die Antwort lautet: "Es ist ein Begriff, der der Definition bedarf, und wir verstehen heute barunter die Gesamtheit ber regelmäßig und bauernd fliekenden Ginnahmen." Bedarf es ba mohl noch einer Rritif?

Ebensowenig eindringlich wird die Lehre von den Steuerprinzipien behandelt. Haben Wagner, Schäffle, Neumann, Sax, Nasse usw. oder Wicsel, Seligman, Suret, Mazzola, Conigliani, Mase Dari ganz verzehlich mit diesen Problemen gerungen, daß über diese Dinge nichts Besteres zu sagen ist als Allgemeinheiten mit Wendungen wie: es muß mit Necht gesordert werden usw.? Der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und nach dem Opferprinzip wird für ein und dasselbe ausgegeben, obwohl bei der Besprechung der Erbschaftssteuer wie anderwärts deutlich wird, daß es nicht dasselbe sein kann.

Ein anderes Beispiel. Die ganz unverhältnismäßig kurz erwähnten Beiträge werden befiniert "als Entgelte für Leistungen öffentlicher Institute ober Behörden zur Deckung eines entstandenen Auswandes, wosbei aber spezielle Amtshandlungen nicht vorliegen". Als Beispiel werden Beiträge für die Benutzung von Spitälern genannt. Unter

Gebühr versteht ber Versasser "öffentlich = rechtliche Abgaben, bie als spezielles Entgelt für eine besondere Amtstätigkeit öffentlicher Behörden erhoben werden". Diese Desinitionen entsprechen keineswegs der herrschenden Lehre. Dennoch verzichtet der Versasser auf eine Begründung seiner Formulierung, so daß es dem Leser überlassen bleibt, zu ergründen, ob es sich um eine neue, schärfere Begriffsgestaltung oder nur um Unklarheiten handelt. So ist es denn begreislich, daß der lernbegierige Leser nichts davon erfährt, daß es in unserer Wissenschaft auch Probleme gibt, daß hier schon viel Arbeit geleistet worden ist, aber auch noch unendlich viel zu tun bleibt. Es ist freilich in den 74 Paragraphen des Buches kaum ein Gebiet zu sinden, zu bessen Bertiefung der Versasser selbst beiträgt.

Selbst die Stoffeinteilung kann nicht als glücklich bezeichnet werden. Gewiß gebührt der Steuerlehre der breiteste Raum, aber daß diese 12½ Bogen in Anspruch nimmt, mährend auf die ganze Lehre vom öffentlichen Haushalt und dem öffentlichen Kredit nur ein Bogen entfällt, ist doch unverhältnismäßig. Die ganze Lehre von den Ausgaben wird gar in einem einzigen Paragraphen von rund zwei Seiten

erledigt.

Auch ein paar irrige Angaben find mir aufgefallen: das Salzmonopol in Österreich ist nicht Produktions= und Handelsmonopol; der Rleinverschleiß ist im Gegensatz zum österreichischen Tabakmonopol frei! Unklar und zum Teil direkt unrichtig sind u. a. die Bermögenszuwachssteuer, die Körperschaftssteuer, das Reichsnotopser und die Nachlaßsteuer dargestellt, so daß das Buch auch nicht einmal ein Führer durch die Reichssinanzresorm sein kann.

Innsbruck

3. Gerloff

[286

Rumpmann, Dr. Rarl: Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekampfung, mit besonderer Rudsicht auf Arbeitsnachweis und Arbeitslosenversicherung im Deutschen Reich. Tübingen 1920, J. C. B. Mohr.

Die vorliegende Schrift ist eine umgearbeitete, und wesentlich erweiterte Auflage der 1913 im selben Verlage erschienenen Schrift: "Die Reichsarbeitslosenversicherung" — zugleich ein Beitrag zur Arbeitslosenfrage überhaupt.

Die Materie wird in brei Abteilungen behandelt:

I. Das Problem ber Arbeitslosigkeit unter besonderer Berüd= sichtigung der Frage: Was ist Arbeitslosigkeit?

II. Die Befämpfung ber Arbeitslofigfeit und ihre Folgen.

III. Die Arbeitslofenversicherung.

Ein vierter Abschnitt behandelt "bas Recht auf Erifteng".

"Ein Mann, der gern arbeiten möchte und keine Arbeit findet, ift vielleicht der traurigste Anblick, den uns die Ungerechtigkeit des Glücks unter der Sonne sehen läßt." — In diesen Worten Carlyles erschöpft sich wohl die ganze Bedeutung des Problems der Arbeits=



lofigkeit und ihrer Bekampfung. Bei ber Lösung bes Broblems beginnt die erste Schwierigkeit mit ber, wie Rumpmann mit Recht bemertt, an fich fo einfachen Frage: "Bas ift Arbeitslofigfeit?", Die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Gerade biese Frage wird vom Berfaffer in eingehendster Beise erörtert. Er zerlegt bie fubjektive und objektive Arbeitslosigkeit nach ihren Ursachen und ftellt ein fein gegliebertes Schema auf, bas mohl als erschöpfend bezeichnet Die restlose Beantwortung ber Frage: "Was ift Armerben fann. beitslosigkeit?" ift für ben Aufbau ber Organisation und insbesondere für die Mittel gur Befampfung ber Arbeitalofigfeit von fundamentaler Die Untenntnis felbst in ben gebilbetsten Teilen ber Bedeutung. fogenannten burgerlichen Gesellschaft über bie Frage ber Arbeitslofigfeit ift geradezu erstaunlich. Für die meisten ist Arbeitslosigkeit identisch mit Faulheit und die Arbeitslosenfürsorge eine der verberblichsten Staatseinrichtungen. Es mare eine verbienftliche Tat ber Tagespreffe ohne Unterschied ber Parteirichtung -, wenn fie die lehrreichen Ausführungen bes Berfaffers zur Grundlage für eine Belehrung ihrer Leser über die so wichtige Frage nehmen murbe.

Berfasser erörtert bann eingehend bie Bebeutung und bie Aufgaben ber Arbeitslofenftatiftit, bie unmittelbare und mittelbare Rablung. Ich ftimme bem Berfasser vollständig bei, wenn er fagt: "Man konnte Die Arbeitslofigfeit geradezu als eine notwendige, wirtschaftlich nicht vollständig zu entbehrende Erscheinung bezeichnen; bas Rontingent ber Arbeitslofen ift gemiffermaßen ber Puffer, ber eine Ausnutung ber guten Konjunktur gestattet." Aber gerabe hieraus ergibt fich bie amingende Berpflichtung für bie Allgemeinheit, ben Staat und bie Arbeitgeber, bas Problem zu löfen, sich ber Arbeitslofen anzunehmen. "Wer die Bedeutung der Arbeitslofigkeit im heutigen wirtschaftlichen Leben, ihren Umfang und bas Elend, bas fie erzeugt, ertannt hat, ber hat die Pflicht, nach Mitteln zu ihrer Befampfung gu fuchen." Mit biesen Worten leitet ber Berfasser bie zweite Abteilung: "Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgen" ein. beste Mittel zur Bekampfung ber Arbeitslosigkeit ist bie Arbeit. Erkennt man biesen Sat als richtig an, so ergibt sich von felbst die Folgerung, die auch ber Berfasser zieht: Notwendigkeit einer umfaffenden Organisation bes Arbeitsmarktes und engste Berbindung ber Organisation ber Arbeitslosenfürsorge (Bersicherung) mit der Organisation des Arbeitsmarktes. Beide Forderungen habe ich, wie bies auch ber Berfaffer feststellt, feit langen Sahren unausgesett erhoben, und erft in neuester Zeit hat fich bie Reichsregierung entschloffen, beiben Forberungen gerecht zu werden, ohne freilich bis heute auch nur eine ber Forberungen erfüllt ju haben. Zwei Gesetzentwürfe find ausgearbeitet, ein Entwurf betreffend die Organisation des Arbeits= nachweises und ein Entwurf, betr. Die Organisation ber Arbeitslofenverficherung. Bahrend ber erfte Entwurf für bie Organisation bes Arbeitsnachweises allen Forberungen ber führenben Sozialpolititer Rechnung trägt, hat sich ber zweite Entwurf hinsichtlich ber Organi= fation ber Arbeitslosenversicherung über bie Forberung von Theorie

und Praxis hinmeggesett und Krankenkaffenverbande als Trager ber Berficherung vorgesehen. Man icheint fich inbes von ber Unhaltbarkeit biefes Borfcblages überzeugt zu haben und ift zur Zeit mit ber Ausarbeitung eines neuen Entwurfes beschäftigt, ber hoffentlich ben Un= schluß an bie Organisation bes Arbeitsnachweises bringen Rumpmann gitiert ben von mir im Sabre 1902 auf bem Berbands= tage bes Berbanbes Deutscher Arbeitsnachweise ausgesprochenen Sat: Boraussetzung für die Arbeitslosenversicherung ist die vollkommen burchgeführte Organisation des Arbeitsmarktes und stellt fest, daß jett bies bie Meinung aller Kenner ift. Reben ber Organisation bes Arbeitsmarktes erörtert Berfasser die wichtige Frage ber Arbeits= ber Verschiebung der Arbeit, das heißt der planbeschaffuna, mäßigen zeitlichen Berteilung ber vorhandenen Arbeiten, des Gin= ftellungszwanges, wie er als außerorbentliche Rriegsmagnahme ein= geführt worden ift. 3m britten Abschnitt gibt Berfaffer einen Überblick über die bisberigen Bersuche auf dem Gebiete der Arbeitelosenfürsorge und ihre Ergebniffe, um ichließlich zur Beantwortung ber Frage gu tommen: wie ist die Arbeitelosenversicherung am zwedmäßigsten zu In der Draanisationsfrage stellt sich Rumpmann, wie bereits ermahnt, gang auf ben von mir vertretenen Standpunft: en gfte Berbindung mit bem Arbeitsnachmeis. Mus biefem Grunde vermirft er ben inzwischen wohl icon jurudgezogenen Regierungsentwurf und ichlieft mit bem Sate: Es mare hochft bedauerlich, wenn ein fo lange und fehnlich erftrebtes Gefet in eine Form gebracht murbe, bie seinen Wert und fogar seine Lebensfähigkeit in Frage stellt.

In seinem Borwort sagt Kumpmann: Zwed ber vorliegenden Arbeit ist es, einen knappen, spstematischen, möglichst erschöpfenden Überblick über den Stand der gesamten Fragen in Theorie und Prazis zu geben. Diesen Zweck hat der Berkasser vollkommen erreicht, und seine Schrift kann Allen aufs wärmste empsohlen werden, welche sich über diese wichtigen sozialpolitischen Fragen informieren wollen.

Berlin, Januar 1921

Seh. Reg.=Rat Dr. A. Freund

Diegel, Seinrich: Englische und preußische Steuerveranlagung. Ein Bergleich bes englischen mit bem preußischen System ber Einkommenbesteuerung (Quellenprinzip contra Empfängerprinzip). Schriften bes Bereins für Sozialpolitik. Bb. 157, Zweiter Teil. München und Leipzig 1919.

Diezels Schrift ist vor bem Zustandekommen der beutschen Reichseinkommensteuer geschrieben und will einen Beitrag zu ergiebigerer Ausgestaltung der preußischen Landeseinkommensteuer liefern. Die Gesichtspunkte bleiben bedeutsam, auch seitdem die Einkommenbesteuerung den Ländern entrissen und dem Reiche vorbehalten ist. Diezel vergleicht die sogenannte analytische britische und seitdem in Frankreich nachgeahmte Methode mit der synthetischen beutschen, die das Gesamteinkommen beim Empfänger veranlagt und besteuert. Er erwartet, das bei Nachahmung des englischen Prinzips, zur Veranlagung und Er-

hebung der Einkommensteuer die auszahlende Stelle heranzuziehen, in Preußen viel bessere Ergebnisse erzielt worden wären, insbesondere, wenn eine ergiedige Erbschaftsbesteuerung, wie in England, als Kontrolle der Einkommensbesteuerung mitwirken würde.

Durchaus beizustimmen ist Diegel, daß die seit Bode in Deutsch= land oft wiederholte Wendung, die britische Sinkommensteuer sei ein Ertragssteuersystem mit einkommensteuerartigen Momenten, ungenau

ift (S. 15—17).

Er verficht energisch für Deutschland die Nachahmung der Braris, bie Einkommensteuer an ber Quelle zu veranlagen und zu erheben. Einen finanziellen Mehrertrag erwartet er von folder Pragis insbesondere bei ber Besteuerung bes Rapitaleinkommens. Sein Bemühen ift, bie Bedenken gegen eine Nachahmung bes englischen Berfahrens für Deutschland gurudzuweisen. Überzeugend geschieht bies, soweit er bartut, bag eine nach oben fteigende Bemeffung ber Steuerfage auch mit dem englischen Suftem erreicht werben fann, 1. indem gegenüber bem Normalfat jenen Steuerzahlern, die ihr Gefamteinkommen frei= willig offenlegen, bei fleinerem Gefamteinkommen eine Ermäßigung ber Sape, bei einem niedrigen Gefamteinkommen völlige Befreiung, bei großer Kinderzahl Steuerherabsetzung und endlich den nicht auf Rente, sondern auf wirtschaftlicher Tätigkeit beruhenden Ginkommen eine niebrigere Belaftung jugeftanben wird; 2. in ber Supertag für bie bochsten Einkommen eine wirksame Progression — allerdings bier mit Berlaffen bes Prinzips, nicht bas Gesamteinkommen zu erfragen burchgeführt wird; 3. im übrigen die ftarfere Belaftung ber Leiftungs= fähigsten erganzend in der Nachlaß= und Erbanfallbesteuerung verwirk= licht ist.

Vielleicht würde Diehels Argumentation noch überzeugender wirken, wenn er für die britische Beranlagungsprazis nicht bloß deutsche Quellen, sondern auch das von Piper in neueren Auflagen bearbeitete Werk von St. Dowell über die Einkommensteuer und die Berichte der Commissioners of His Majesty's Inland Rovenue mitbenutt hätte. Aus dem britischen Material wird anschaulich, daß die Veranlagung der Arbeitnehmer in Schedula D dis zum Kriege doch nur eine relativ kleine Oberschicht und Mittelschicht der privaten Angestellten an der Quelle umfaßte, während die eigentliche Arbeiterklasse kaum mit erfaßt wurde. Erfahrungen für das heute dei der Reichseinkommensteuer aktuelle Problem des Abzugs der Einkommensteuer der Arbeiter bei der Lohnauszahlung sind aus dem dis zum Kriege vorliegenden eng-lischen Material anscheinend nicht zu gewinnen.

Bon den bei der preußischen Einkommensteuer und den sonstigen bisherigen Landeseinkommensteuern in Deutschland gegen einen Steuerabzug an der Quelle geltend gemachten Argumenten interessieren Dießel eingehender nur die Gegenargumente der größeren Beitläusigkeit des Berfahrens mit der schwierigen Staffelung dei Besteuerung an der Quelle, während er das Bedenken nur recht kurz erwähnt, daß gemeindliche Zuschläuse zur Staatseinkommensteuer kaum durchführbar seien, wenn insbesondere Kapitalrenten bei der auszahlenden Stelle Schwollers Labrbuck XLV 1.

versteuert werben muffen. Ihm erscheint bies Argument unerheblicher, weil er nach britischem Borbild auch für Breugen eine Trennung bes tommunalen vom ftaatlichen veranlagten Steuerspftem für wünschenswert erachtet (S. 30). Seitbem hat ja bie Reichseinkommenfteuer Deutschlands fich als von tommunalen Buschlägen, ja auch von einzelstaatlichen Buschlägen freie Sauptsteuer entwidelt. Diepels weitere Boraussetung, die Erganzung burch ausgiebige Erbichaftsbesteuerung, hat das Reich gleichfalls inzwischen verwirklicht. Diekels Gefichts= punfte ber Beranlagung und Erhebung ber Ginkommensteuer an ber Quelle find aber bei ber Reichseinkommensteuer nur eklektisch an= genommen worden, und zwar im Steuerabzug ber Gehalte und Löhne. Für das Einkommen aus Kapitalvermögen ist die Beranlagung und Erhebung an ber Quelle nicht in ber Reichseinkommensteuer burch= geführt. Die besondere, an der auszahlenden Stelle erhobene Rapitalertragssteuer bes Reiches fieht Diegel als unvolltommen an (S. 18).

Ich halte es für durchaus nicht unmöglich, daß man im Laufe Durchführung ber Reichseinkommensteuer noch einmal auf bas Bringip, allgemein bas Gintommen an ber ausgahlenden Stelle zu veranlagen und zu erheben, zurudfommt, und ich bin mit Diegel ber Meinung, daß fowohl eine Berücksichtigung ber perfonlichen besonberen Berhältniffe, wie auch eine Steuerstaffelung bamit verträglich wäre und eine größere Bequemlichfeit und Wohlfeilheit ber Besteuerung mit folder Braris erreichbar, ein Steuermehrertrag erzielbar mare. Allerbings muß aber zugestanden werden, daß in einem Lande mit überwiegendem Gigentumerbetrieb ber Landwirtschaft, wie Deutschland, bie Schwierigkeit forretter Erfaffung bes landwirtschaftlichen Ginkommens nie burch bie Besteuerung an ber Quelle restlos gelöst wirb. 3ch murbe noch heute eine Besteuerung bes Gintommens ber felbstwirtschaftenben landwirt= schaftlichen Eigentumer nach einem festen Prozentsat des landwirtschaft= lichen Bermögens mahlweise neben einer eingehend das landwirtschaft= liche Gintommen fontrollierenben Besteuerung für zwedmäßig erachten.

Buzugeben ift Diețel, daß die Umständlichkeiten, welche sich in Besteuerung des Einkommens an der Quelle bei starkem Bezuge von Einkommen aus dem Auslande ergeben haben, sich — leider — bei der Einduße an ausländischen Kapitalanlagen für Deutschland sehr verringert haben (S. 53). Im ganzen hat man den Eindruck, daß der deutsche Gesetzgeber bei der Reichseinkommensteuer vielleicht gut getan hätte, Diețels Gesichtspunkte zu berücksichtigen, obwohl diese nicht für eine Reichseinkommensteuer, sondern für die damalige preußische Einskommensteuer entwickelt waren. Der Versuch, die Besteuerung an der Quelle nur in einem einzelnen Falle, dei Lohn= und Gehaltszahlungen, durchzusühren, im übrigen aber die sohn= und Gehaltszahlungen, durchzusühren, im übrigen aber die spnthetische Methode der Einkommensteuer beizubehalten, dringt anscheinend mehr Schwierigfeiten, als eine konsequente volle Durchsührung eines der beiden Prinzipien geboten hätte. So wird wohl Diețels Schrift auch für die Zufunft noch praktische Bedeutung behalten.

München

W. Lot



von Serzfeld, Marianne: Zur Orienthandelspolitif Ofterreichs unter Maria Therefia in der Zeit von 1740—1771. Wien 1919, Hölder.

Der Haupt = Handels= und = Verkehrsweg bes ehemaligen Raifer= reichs Ofterreich mar die Donau. Sie mar die natürliche Berkehrs= aber zwischen bem Westen und bem Drient. Die geographische Lage Ofterreichs und die langen Grenzen mit ber Türkei wiesen auf die Sandelsverbindungen mit bem Often. Wurden fie auch burch viele und schwere Kriege unterbrochen, sie fetten fich boch immer wieber burch. Dem tam entgegen ein großes Ginfuhrbedurfnis ber Turfei besonders nach Fertigfabritaten einerseits und ber große Bedarf Ofter= reichs nach Rohstoffen und Nahrungsmitteln anderseits. traten ben tatfächlichen Berhältniffen entgegen bie merkantilistischen Theorien ber Zeit, bie auf Erreichung einer aktiven Sandelsbilang abzielten und bie schwere Konkurrenz mit ben industriell leiftungs= fähigeren Weststaaten. Der Merkantilismus erkannte in der Kapital= macht die Rraft bes Staates; er suchte Gelb ins Land zu bringen und glaubte bie Mittel und Wege bazu in ber Aftivität ber Sanbelsbilang Bu finden, in der fraftigften Ginflugnahme bes Staates auf die Brobuktion und in der staatlichen Regelung bes Sandelsverkehres mit bem Auslande. Das Zeitalter Maria Therefias und Friedrichs bes Großen hatte große Erfindungen gebracht, Die ju einem mächtigen Aufschwung ber Industrie führten. Der großen Kaiserin Maria Theresia ift es gelungen, ben am Ende ber Regierung Karls VI. banieberliegenben Drienthandel wieder zu beleben, wenn auch eine aktive Bilang nicht erzielt murde. Die Konkurrenz ber Weststaaten, Frankreich an ber Spige, war zu mächtig. Neben Frankreich kamen England, Holland und bie feegewaltigen italienischen Ruftenstädte Genua und Benebig, jum Teil auch Livorno in Betracht. Die Baren, Die aus ber Monarchie ihren Weg nach Often nahmen, waren hauptsächlich: Textil-, Glas- und fteirische Gifenwaren, Wiener Stidereien, Galanteriemaren und Juwelen, Papier und Borzellan; auch ber verbotene Bapier- und Waffenhandel murbe betrieben. Rupfer, Quedfilber und Solg gingen in die Türkei, wenn auch ber Quedfilberhandel burch die Entdedung ber Quedfilbervorrate Bonniens ftart jurudging. Bu einer mirklichen Befruchtung bes Drienthandels fehlte es, von den Verkehrsmitteln abgesehen, noch an vielem: an einem intensiven Konsulatsbienst. kapitalskräftigen Gefellschaften, an der nötigen Sicherheit. Eingeführt murben aus ber Türkei vorzüglich: Garne, Schafwolle, Dlivenöl, Raffee, Bein, Rofinen, Mandeln, Datteln, Fische, Sonig und Buder. Die türkische Wareneinfuhr mar burch einen außerst niedrigen Bollfat von 5 % fehr begunftigt. Entschieden murben in dem für die Mon= archie ungemein wichtigen Drienthandel in ben letten Regierungsjahren Maria Therefias entschiedene Fortschritte erzielt. Bu Silfe fam die tiefgreifende Anderung im politischen Berhaltnis gur Turfei nach 1771 und ber Aufschwung ber Industrie. Die Turtei mar ja fur Ofterreich eigentlich bas wichtigste Absatgebiet für feine Fertigprodufte, benn bie

industriell hochstehenden Beststaaten tamen nur als Einfuhrländer in

Rechnung.

Die ungemein interessante Arbeit, die sich auf ein reiches Quellenund Aftenmaterial stützt, ist auf Anregung des bekannten Wirtschaftshistorikers Alfons Dopsch entstanden. Die versprochene Fortsetzung bis unter die Regierungszeit Josefs II. wäre nur zu begrüßen, um so mehr als die österreichische Geschichte der Handelspolitik an gediegener Literatur nicht allzu reich ist.

Innsbruck

Dr. Franz Schweinithaupt

Rastel, Prof. Dr. jur. Walter: Das neue Arbeitsrecht. Systematische Einführung. Berlin 1920, Julius Springer. 328 S. 32 Mt., geb. 39,60 Mt.

Sieht man von ben staatsrechtlichen Umwälzungen ab, so hat die Revolution wohl auf keinem Gebiete so einschneidende Beränderungen zur Folge gehabt wie auf dem des Arbeitsrechts. Zwar die Quader der deutschen Sozialversicherung sind kaum erschüttert worden, und auch vom Arbeiterschutz ist es nur ein einziges Gebiet, das der Arbeitszeitzegelung, auf dem ein tiefergehender Eingriff erfolgt ist. Um so zahlreicher und wichtiger sind die Beränderungen auf den Gebieten von Arbeitsvermittlung, Arbeitslosensurgen, Arbeitsvertragsrecht, Arbeitsversassurgen und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten. Ist doch der ganze Begriff der "Arbeitsversassurgen werben.

Sieht man näher zu, fo ift allerbings bie Revolution burchaus nicht die einzige Urfache ber umfturzenden Neuerungen bes Sozialrechts. Bereits ber Krieg hatte neben vorübergebenber Außerfraftsetung von Schutrechten ben Grund zu erheblichen Erweiterungen ber Arbeiter= rechte gelegt, die im Silfsdienstgeset als Ausgleich für gemiffe Beichränkungen ber perfonlichen Freiheit eingeführt, boch von vornherein ben Reim zu jene Beschränfungen überbauernben Ginrichtungen in fich trugen. Dem Rrieg folgte bie Baffenstredung, bie eine überfturzte Demobilmachung gur Folge hatte, und ber bas Bernichtungswert bes Waffenstillstands fortführende Friedensvertrag, burch beffen Gebiets-, Rolonial- und Schifffabtretungen sowie bie fonstigen die Wirtschaft einschnürenden und die Finangen gerrüttenden Bestimmungen eine gewaltige Arbeitslosigkeit zum Dauerzustand erhoben und ein in feinen Wirkungen vorläufig noch nicht absehbarer Druck auf bie Lebenshaltung bes Boltes ausgeubt murbe. So murben für bie Demobilmachung getroffene Magnahmen zu solchen, bie nun schon zwei Sahre lang befteben und vorerst menigstens ohne schwere Erschütterungen taum beseitigt werben können.

Was Revolution, Demobilmachung und Friedensvertrag an Anderungen bes Arbeitsrechts hervorriefen, fand seinen Niederschlag naturgemäß in lauter einzelnen, meist sehr eilig zustande gekommenen Berordnungen und Gesetzen, die zum Teil wiederholt neuen Lagen angepaßt, wieder aufgehoben, geändert oder ergänzt werden mußten.

Raskel hat es unternommen, dieses neue Arbeitsrecht spstematisch zusammenfassend darzustellen, und wer selbst an einzelnen Teilen dieser Gesetgebungsarbeit beteiligt gewesen, ift fast erstaunt, daß ber Inhalt biefer Gefete - beren Bahl, foweit fie vom Berfaffer berudfichtigt find (bis April 1920), ungerechnet bie zahlreichen Abanderungsgesete, 42 beträgt - fich zu einem fo flaren und abgerundeten Bilde gufammen= fügen ließ, wie der Berfaffer es bietet. So ist ein Buch entstanden, bas nicht nur ein zielsicherer Führer burch bie Wirrniffe ber arbeits= rechtlichen Verordnungen ift, fondern auch, fein Brogramm mahrmachend, aus ber Fulle ber Einzelvorschriften bie rechtlichen Gebanten herausgearbeitet und fie zu einem System vereinigt hat. Damit ift eine wichtige Borarbeit für das fünftige Arbeitsgesethuch geleistet, das in der Rechtsentwicklung ber kommenden Zeit Dieselbe Rolle ju fpielen berufen ist wie in früheren Perioden Sandelsgesethuch und Burger= liches Gefetbuch. Nur wirb - und es ift ein Berbienft Rastels, bies icharf hervorgehoben zu haben - neben bas Gefet als fast eben= bürtige Rechtsquelle die Tarifautonomie treten, die heute schon von aans außerorbentlicher Bebeutung ift. Bur Rechtsschaffung innerhalb ber Berufsgemeinschaften burch die Berufsverbände kommt die vom Berfasser nicht ausbrücklich als Rechtsquelle benannte Spruchtätigkeit ber Schlichtungsftellen sowie die Autonomie innerhalb bes Betriebs (Arbeitsordnung, Betriebsratsvereinbarung). Es ift ein auter Teil Rechtsquellen neuen Arbeitsrechts. ber biesen peg bereitet.

Kaskel teilt ben Stoff bes neuen Arbeitsrechts, nachdem er die Rechtsquellen vorweg behandelt hat, in fünf Stoffgebiete: Arbeitsbeschaffung, Arbeitslosenfürsorge, Arbeitsleistung, Arbeitsverfassung, Arbeitskreitigkeiten. Als weitere fügt er hinzu die Neuregelung des gesamten Arbeitsrechts einzelner Berufsstände (insbesondere Landarbeitsvordnung) und das internationale Arbeitsrecht, ein Gebiet, von dem zu hoffen ist, daß es die innerliche Bedeutung gewinnen wird, die seiner äußeren Aufmachung im Friedensvertrag und dem durch ihn begründeten internationalen Berband der Arbeit entspricht.

Es kann nicht die Aufgabe dieser Besprechung sein, in einer Zeitsschrift, die eine solche für Gesetzgebung, nicht aber für Rechtswissenschaft ist, auf den Inhalt des Buchs im einzelnen einzugehen oder sich mit des Berfassenschaften neu aufgetauchten Rechtssfragen außeinanderzusetzen. Es genügt der Hinweis, daß der Verfasser die Brobleme gestellt hat und seine Lösungen zumeist durchaus des

friedigen.

Das Arbeitsrecht ist ein Rechtsgebiet, bessen Grenzen sich mit ben bisher üblichen Einteilungen bes Rechtsstoffs vielsach überschneiden; es umfaßt privates und öffentliches, materielles und Bersahrens=, Zivil= und Strafrecht. Es ist erwachsen aus ben sozialen Kämpfen der Gegenwart und zugleich der Boben, auf dem sich ein gut Teil dieser Kämpfe abspielt. Es ist daher im Gegensatz zu den starreren Formen älterer Rechtsgebiete noch flüssig und biegsam und bereitet darum der geplanten Kodisitation besondere Schwierigkeiten. Kaskel, der selbst

Mitglied bes beim Reichsarbeitsministerium gebilbeten Arbeitsrechts ausschusses ist, hat sich burch seine vortreffliche Sinführung in bas neue Arbeitsrecht erhebliche Berbienste auch um bie Arbeiten jenes Ausschusses erworben.

Charlottenburg

Joh. Feig

Leipziger Schöffenspruchsammlung, herausg., eingeleitet und bearbeitet von Dr. jur. Guido Kisch, Privatdozent an der Universität Leipzig (Sächsische Forschungsinstitute in Leipzig, Forschungsinstitut für Rechtsgeschichte: Quellen zur Geschichte der Rezeption, Erster Band). Leipzig 1919, S. Hirzel. 126\* und 655 S. 8°.

Ein großzügiges Unternehmen ist es, bas mit bem vorliegenben Buche zum ersten Male in die Offentlichfeit tritt: bas ber Leipziger Juriftenfatultät angeglieberte Forschungeinstitut für Rechtsgeschichte. Diefes hat fich bie Erforschung und Darstellung bes Borganges ber jogenannten Rezeption bes romifchen Rechtes in Deutschland als Gefamtericheinung und in ihren einzelnen Birtungen mit befonderer Berudfichtigung bes Ginfluffes bes fachfifchen Rechtes auf bie Rechts= entwidlung jur Aufgabe gemacht. Ein vortrefflicher Gebante! Denn die Rezention ift noch immer ein Broblem, und an die Untersuchung ber Entwidlung mancher Teile bes Rechtes feit bem Enbe bes 15. Sahr= hunderts hat man sich überhaupt nur selten und dann im allgemeinen mit wenig Erfolg gewagt. Drei Arten von Beröffentlichungen find ju jenem Zwede in Aussicht genommen: Quellen zur Geschichte ber Rezeption, Untersuchungen gur Geschichte ber Rezeption, Beitrage gur Geschichte ber Rezeption. Den ersten Band ber ersten Reihe bilbet bas umfangreiche Wert, bas bier zu besprechen ift.

Es ist mit größtem Fleiß und feinstem Berständnis für die Ziele einer Edition gearbeitet, und es ist Guido Kisch gelungen, eine nach jeder Richtung hin mustergültige Quellenausgabe zustandezubringen. Wir haben allen Anlaß, Kisch für sein treues Mühen, sein sorgsames Aberlegen, wie er die Quelle vorsühren, was er selbst sagen und was er nicht sagen sollte, dankbar zu sein. Eine derartige Soition in den Haben, ist eine Freude; sie erleichtert das Studium der Quelle soweit wie möglich, und nie verläßt einen das Gefühl, in dem Herausgeber einen unbedingt sicheren Führer vor sich zu haben. Wir können nur münschen, daß man sich in Zukunft an dieses Vorbild halten möge. Wie jämmerliche Leistungen sind doch viele Ausgaben von Rechtsquellen! Wie man solche zu edieren hat, zeigt Kisch schlecht=

bin meifterhaft.

Die Quelle wird von dem Herausgeber in einer Einleitung untersucht (S. 1\*—111\*), wobei er von der Erwägung ausgeht, daß für
ihn nur die Würdigung der Quelle als solcher in Frage kommt, nicht
die Betrachtung des Inhaltes derselben — diesen zu behandeln, die
Quelle also wissenschaftlich zu verwerten, ist in der Tat lediglich Aufgabe der Sonderuntersuchung in monographischer Darstellung, und eine
mehr oder minder slüchtige Skizzierung des Inhaltes, wie sie in zahl-

reichen Sbitionen zu finden ist, kann leicht mehr schaben als nügen. Es gereicht mir zur Genugtuung, daß der Herausgeber in diesem Punkte mit Schärfe die wiederholt von mir geäußerte Auffassung verstritt (S. 110\* Anm. 1). Um so eingehenderer quellengeschichtlicher Prüfung unterwirft der Herausgeber den Gegenstand seiner Sdition, und wie er es tut, das ist schon allgemein methodologisch von großem Werte. Die Fragen, die auftauchen, sind sämtlich von ihm erkannt, und mit Umsicht und Scharssinn sucht er die Antworten zu sinden. In allen wesentlichen Punkten hat er, wie mir scheint, das Richtige getrossen.

Es handelt sich um eine Sammlung von 825 Sprüchen aus bem 14. und bem 15. Sahrhundert, größtenteils ber Schöffen zu Leipzig, neben benen Magbeburger Spruche einen nicht kleinen Raum ein= nehmen, mahrend weitere, von Salle, Dohna und ben Leipziger Doc= tores ausgegangen, nur fparlich vertreten find. Die in ber fachfischen Landesbibliothet zu Dresben befindliche, langft bekannte, aber noch fast aar nicht benutte und bisher nirgends beschriebene, geschweige benn wiffenschaftlich untersuchte Sammlung hat privaten, feinen amtlichen Charafter und ist etwa 1523 und 1524 in Leipzig für ein Mitglied bes dortigen Schöffenftuhles hergestellt worben. Es ist flar, daß ber Berausgeber ber Frage nähertreten mußte, woher ber Kompilator die Spruche genommen hat; er gelangt in tiefgrundiger Erörterung ju bem Ergebnis, daß diese mehreren verschiedenen Quellen entstammen, pormiegend älteren, und zwar amtlichen Leipziger Sammlungen, alfo Schöffenstuhlbüchern (bazu die sehr beachtenswerten Ausführungen von Planit in ber Zeitschrift ber Savigny = Stiftung für Rechtsgeschichte Bb. 40 Germanistische Abteilung S. 321 ff.).

Die Sprüche — fämtlich in mittelbeutscher Sprache — find voll= ftanbig (ohne Kurzungen), in bem Wortlaute ber Sanbichrift, in ber Reihenfolge, die fie in dieser haben, abgebrudt. Das ist bas einzig richtige Verfahren. Denn eine Stition foll die Quelle, wie sie fich felbft barftellt, vorführen. Die Anordnung nach ber Entstehungszeit ober ber Spruchbehörde ober bem Bestimmungsorte mare auch schon um beswillen gar nicht möglich gewesen, weil biese mangels ent= fpechender Angaben ber Spruche nicht immer zu ermitteln find. Unordnung nach Rechtsgegenständen aber murde den gelegentlich in der Sanbidrift zutagetretenben Bersuch spstematischer Glieberung bes Stoffes nicht erkennen laffen, mas um fo bedauerlicher mare, als alle Syftematisierungsversuche ber alteren Rechtsquellen besonders interessant find; gubem hat ber Prattiter, für ben die Sammlung angefertigt worben mar, ein spftematisches Register über bas ganze Werk zusammengestellt, bas in ber vorliegenden Ausgabe mitgeteilt wird. Ubrigens ist es an ber Zeit, Die Syftematifierungsversuche ber älteren Quellen schlechthin genauer Brufung zu unterwerfen; Die Ergebniffe burften fehr bebeutfam fein.

Die den einzelnen Sprüchen in der Handschrift vorgesetzten, den Inhalt jener andeutenden Überschriften sind gleichfalls abgedruckt. Manche Sprüche waren bereits selbständig oder innerhalb anderer Schöffenspruchsammlungen veröffentlicht; fie find leider grundsätlich in ber Ausgabe ausgeschloffen und nur durch Witteilung ihrer Aberschriften gefennzeichnet worben. Mit Rudficht auf biefe Uberschriften ift es zu billigen, daß ber Berausgeber von ber Beifügung eigener Regesten Abstand genommen bat. Dagegen gibt er in Borbemerfungen, bie ben einzelnen Spruchen voraufgeben, an: bie Ausgangs= und Be= ftimmungsorte ber Spruche, wenn fie nicht unmittelbar aus bem Wort= laute zu entnehmen maren und boch mit Sicherheit festgestellt ober wenigstens vermutet werben konnten; andere hanbichriftliche Uberlieferungen ber Spruche; Die früheren Drucke einzelner Spruche; Die Ermittlung ber Entstehungszeit einzelner Spruche; Sinweisungen auf benselben Rechtsfall betreffenbe Schöffensprüche, bie in ber Leipziger Schöffenspruchsammlung felbst ober in anderen noch unveröffentlichten Spruchsammlungen enthalten find; Sinweifungen auf ibentische Spruche in ber Leipziger Schöffenspruchsammlung; Sinweisungen auf Werte ber rechtsgeschichtlichen ober geschichtlichen Literatur, in benen einzelne Spruche erläutert find.

Durch biese Vorbemerkungen wird bie wissenschaftliche Berwertung ber Spruche mefentlich erleichtert. Das geschieht ferner burch eine Reihe von Tabellen und übersichten, vor allem aber burch bie von bem Berausgeber ausgearbeiteten Register: Bort- und Sachregister, Bersonenregister, Ortsregister, mobei ju beachten ift, bag auch bas Ortsregifter wertvolle sachliche Angaben enthält. Die Sachregister. bie Ebitionen beigegeben find, haben gemeinhin fast feinen Bert. Ich habe mich gelegentlich grundfählich gegen bie Beifügung von folden ausgesprochen (Siftorische Zeitschrift, Bb. 115, Neue Folge Bb. 19, S. 397), weil fie mehr ober minber fubjektives Geprage haben. nicht vollständig find und so bem forgsamen Forscher keinen Dienst zu leisten vermögen. Rifch hat mich burch fein Wort- und Sachregifter eines anderen belehrt. Wenn ein Register mit folder Bollftandigfeit, folder Sorgfalt und foldem Berftandnis hergeftellt ift, bann ift es wohlgeeignet, einem Benuter ber Stition, ber feine Nachforschungen auf gemiffe Buntte beschränkt, bas Studium ber gangen Quelle ju ersparen, und bemjenigen, welcher gezwungen ift, biefe von Anfang bis ju Ende ju lefen, eine Kontrolle feiner Arbeit ju ermöglichen. Welche Schwierigkeit und Muhe bie Schaffung eines fo gearteten Registers macht, und welche Sachtunde fie erforbert, fann nur ermeffen, mer über größere Erfahrung im Studium umfangreicher Quellenwerte verfügt.

So ist zu hoffen, daß die Quelle, so vortrefflich ediert, die Berücksichtigung finden wird, die ihr gebührt. Sie ist sehr wertvoll. Sind auch schon seit geraumer Zeit zahlreiche Schöffensprüche aus dem magdedurgischen Rechtskreise veröffentlicht, so sind wir doch noch weit entfernt davon, aus ihnen die vielen Lücken, welche die sonstigen Arten der Quellen lassen, ergänzen zu können. Gerade die Tätigkeit des Leipziger Schöffenstuhles, von der wir besonders wenig wußten, war hochbedeutsam; denn auf ihr — neben derjenigen des Magdeburger — beruht das sogenannte gemeine Sachsenrecht, das in der Nezeptionsegeschichte eine hervorragend wichtige Rolle spielt, und gerade in Leipzig,

ber Universitätsstadt, konnte das römische Recht frühzeitig Einfluß geminnen, konnten sich doch leicht Beziehungen zwischen den Doctores und dem Schöffenstuhle entwickeln. Die Sprüche der Leipziger Schöffen wurden amtlich gebucht. Allein die betreffenden Bücher sind erst von 1487 an erhalten (S. 111\*). So bietet unsere Quelle einen Ersat für das Berlorene.

Inhaltlich beziehen fich die Sprüche überwiegend auf das Brivat-(zumal bas Familien= und Erbrecht), bas Straf= und bas Prozegrecht. Aber leer geht auch die Erkenntnis ber ftabtischen Berfassungsgeschichte nicht aus. Die Spruche zeigen, baß in ben verschiebenften Stabten, für die fie ergangen sind, Rat und Schöffengericht nebeneinander be-standen (Döbeln: Nr. 760, 755; Kahla: Nr. 495, 181; Mittweiba: Nr. 348, 291; Naumburg: Nr. 552; Plauen: Nr. 825, 517, 22; Rodlit: Rr. 258, 260, 259, 280, 289, 377, 381, 382, 226), wenn wohl auch nicht überall bie Ratmannen und bie Schöffen verschiebene Bersonen maren (Plauen: Nr. 825), daß ber Rat keineswegs auf die Berwaltung beschränkt, vielmehr auch in Suftigsachen zuständig mar (Hof: Nr. 586; Jena: Nr. 495; Mittweida: Nr. 348; Rochlit: Nr. 258, 260, 259, 280, 289, 377, 381, 382; Torgau: Nr. 14), jedoch nicht für die Auflassung (Lefznick: Nr. 670). Interessant ist, daß die Anfragen um Rechtsbelehrung an den Leipziger Schöffenstuhl in einer und berfelben Stadt bald feitens bes Rates, bald feitens ber Schöffen ergingen (Döbeln: Nr. 760, 755; bazu Chemnit: Nr. 483), und daß ber Bürgermeifter allein nicht zu ber Bezeugung eines vor bem Rate ftattgehabten Borganges zuftändig mar, biefe vielmehr nur burch ben gangen Rat erfolgen konnte (Kahla: Rr. 182, 181).

Breslau

Paul Rehme

## Preisausschreiben

## ber wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät ber Universität Köln

Ein Preis von 5000 Mf. wird ausgeschrieben für bie beste Lösung ber Aufgabe:

"Bersuche zur Stabilisierung zerrütteter Bährungen in ben letten 50 Jahren".

Erläuterungen:

1. Das Thema verlangt nicht die Erörterung fämtlicher Bersuche; die gründliche Erörterung einzelner besonders erfolgreicher Bersuche ift willtommener als eine lüdenlose Darstellung aller bekannten Bersuche.

2. Unter Stabilisierung soll nicht nur verstanden sein eine Burudführung bes Geldwertes auf den ursprünglichen Stand, sondern auch

jebe Stabilifierung bes Agios.

3. In die Reihe der Stabilisierungen sind auch diejenigen Bersuche zu rechnen, bei denen neben der schwankenden Währung noch eine feste Landeswährung im Berkehr geduldet wurde; hierher zählen insbesondere diejenigen Fälle, in denen Geschäftsabschlüsse in Goldwährung bei gleichzeitiger offener Notierung eines Goldagios Gebrauch wurden. Bei Darstellung dieses Falles wird besonderer Wert auf den Nachweis gelegt, in welchem Umfange der Berkehr sich dieser Möglichkeit bediente, so daß zwei Preisnotierungen in Gebrauch kamen.

Die Preisarbeiten sind bis 30. September 1921 an ben Defan ber Wirtschafts= und sozialwissenschaftlichen Fakultät ber Universität Köln einzusenden. Der Name des Berfassers ist gleichzeitig in verschlossenn Umschlag zu übersenden. Arbeit und Umschlag muffen das

gleiche Kennwort tragen.

Die Beteiligung 1 an dieser Ausschreibung steht jedermann frei. Erfolgt keine Lösung von überragender Bedeutung, so behält sich die Fakultät eine Teilung des Preises, bei mehrkacher Lösung die ehrenvolle Erwähnung weiterer guter Arbeiten vor.

Der Defan

## Preisausschreiben

Die an ber Universität Tübingen verwaltete Röbingersche Stiftung hat folgende Preisaufgabe gestellt:

"Die sozialpolitische Bebeutung ber Betriebsräte". Gewünscht wird eine Darstellung ber allgemeinen sozialpolitischen Besteutung der neuen Organisation und ihrer Berwirklichung im geltenden Recht mit Kritik und Reformvorschlägen. Der Preis beträgt 3000 Mk. Die Arbeit ist bis zum 1. Mai 1925 an das Universitätsamt Tübingen abzuliefern.

Tübingen, ben 12. März 1821

Prof. Dr. Fuchs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die näheren Bebingungen können von der wirtschafts- und sozialwiffensichaftlichen Fakultät der Universität Köln, Claudiusstraße 1, bezogen werden.

## Eingesendete Bücher

- bis Anfang März 1921 -

#### 1. Allgemeine Politik

- Bergfträßer, Ludwig: Geschichte ber politischen Parteien. Mannheim, Berlin u. Leipzig 1921, J. Bensheimer. XIV u. 148 S. (Schriftenreihe ber Berwaltungsafabemie Berlin, herausg. von Chuard Heilfron u. Otto Jöhlinger, Nr. 4.)
- Edert, Christian: Wirtschaftliche und finanzielle Folgen bes Friedens von Berfailles. Bonn 1921, A. Markus & G. Webers Berlag. 35 S.
- Sartung, Fris: Deutsche Geschichte von 1870—1914. Bonn u. Leipzig 1920, Kurt Schröber. V u. 302 S.
- **Rühn, Joachim:** Der Nationalismus im Leben ber britten Republik. Mit einem Geleitwort bes Botschafters Freiherrn von Schoen. Berlin 1920, Gebr. Paetel (Dr. Georg Paetel). IX u. 373 S.
- Schmitt-Dorotić, Carl: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens dis zum proletarischen Klassenkampf. Wünchen u. Leipzig 1920, Dunder & Humblot. XV u. 211 S.

#### 2. Gefetgebung und Verwaltung

- **Herrfahrbt, Heinrich:** Das Problem der berufsständischen Bertretung von der französischen Revolution dis zur Gegenwart. Stuttgart und Berlin 1921, Deutsche Berlagsanstalt. 193 S. (Politische Bücherei.)
- Herrneitt, Rubolf Hermann: Grundlehren des Berwaltungsrechtes. Mit vorzugsweiser Berücksichtigung der in Österreich (Nachfolgestaaten) geltenden Rechtsordnung und Praxis dargestellt. Tübingen 1921, J. C. B. Mohr. XXXV u. 555 S.
- Judenad, A.: Bur Reform ber Lebensmittelgesetzebung. Vortrag, gehalten am 28. September 1920 auf ber 18. Jahresversammlung des Vereins deutscher Nahrungsmittel-Chemiker in Eisenach. Berlin und Leipzig 1921, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 28 S. (Wege der Volkswohlsahrt, Kleine Schriften zur Volkswohlsahrtspflege, herausg. im Preußischen Ministerium für Volkswohlsahrt, 6. Heft).
- **Reblich, 3.:** Das öfterreichische Staats= und Reichsproblem. Leipzig 1920, Der Neue Geist Berlag. I. Band, 1. Teil. XII u. 816 S.; 2. Teil 258 S.
- **Berfassung des Freistaates Preußen** vom 30. November 1920 nebst Landtagswahlgeset; Textausgabe nebst Sachregister. Berlin und Leipzig 1921, Bereinigung missenschaftlicher Berleger. 54 S. (Guttentagsche Sammlung von Textausgaben).
- **Beides, Heinrich:** Betriebsrätegeset vom 4. Februar 1920 nebst Wahlsordnung vom 5. Februar 1920 mit kurzen Erläuterungen für die Praxis. Liliput-Ausgabe. Nieder-Ramstadt bei Darmstadt 1921, Carl Malcomes, Franz Siemenroth. 193 S.

#### 3. Sozial und Rechtsphilosophie

- **Dietgen, Eugen:** Materialismus oder Jbealismus? Ein Löfungsversuch gemäß Josef Dietgens Erkenntnislehre. Stuttgart 1921, J. H. W. Diet Nachf. G. m. b. H. 60 S.
- **Weber, Max:** Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bb. II: Hinduismus und Buddhismus. Bb. III: Das antite Judentum. Tübingen 1921, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). VI, 378 und VIII, 442 S.

#### 4. Volkswirtschaftliche Theorie und ihre Geschichte. Allgemeine volkswirtschaftliche Fragen

- van der Borght, R.: Bolkswirtschaftspolitik. 3. Aufl. Berlin u. Leipzig 1920, Bereinigung wissenschaftlicher Berleger. 157 S. (Samml. Göschen, Nr. 177.)
- Dalumi, Mario: Dottrina del Denaro per molti di coloro che possiedono la Ricchezza per tutti quelli che la desiderano. Lecco 1920, Officina Grafica Fratelli Grassi. 206 ©.
- von Degenfeld-Schonburg, Graf Ferdinand: Die Motive des volkswirtschaftlichen Handels und der deutsche Marzismus. Tübingen 1920, J. C. B. Mohr. XII u. 232 S.
- Seffe, A.: Nationalökonomie. Elfte, erweiterte und ergänzte Auflage. Jena 1920, Gustav Fischer. VIII u. 137 S. (Leitsaben zum Studium der politischen Okonomie, von J. Konrad. I. Teil: Nationalökonomie.)
- Bolkswirtschaftspolitik. Siebente, erweiterte und ergänzte Auflage. Jena 1920, G. Fischer. VIII u. 155 S. (Leitsaben zum Studium der politischen Stonomie, von J. Conrad. II. Teil: Bolkswirtschaftspolitik.)
- Sahn, Georg: Grundzüge ber Bolkswirtschaftslehre. Leipzig u. Berlin 1921, B. G. Teubner. 123 S. (Aus Natur und Geisteswelt, Bb. 593.)
- von Kleinwächter, Friedrich: Lehrbuch der Nationalötonomie. Dritte, umgearbeitete Auflage. Leipzig 1921, C. L. hirschfeld. XVIII u. 560 S.
- Liefmann, Robert: Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volksmirtschaftlichen Organisation. Bierte, erweiterte und verbesserte Auslage (15. bis 17. Tausend). Stuttgart 1920, E. H. Morig. XI u. 310 S.
- Nidel, Carl Eugen: Grundriß zu einer Übersicht=Einsührungsvorlesung über die gesamte Wirtschafts= und Finanzeissenschaft, zugleich Wiedersholungs-, Lern- und Borprüfungsbuch zur Borbereitung für das Dottoregamen u. ä. Nach dem allgemeinen Stande der Wissenschaft und den neuesten Tatsachen in Stichworten und Tabellen. Mit einer Anleitung zum Selbststudium. Fraustadt i. Schl. 1921, Buchvertrieb von Nickel. XI S., 40 Bl.
- Wiedenfeld, Aurt: Das Persönliche im modernen Unternehmertum. 2. Aufl. München und Leipzig 1920, Dunder & humblot. 146 S.
- **Bhgodzinsti, W.:** Einführung in die Bolkswirtschaftslehre. Bierte, durchgesehene Auflage. Leipzig 1920, Quelle & Meyer. 149 S. (Bissenschaft und Bilbung, 113. Bd.)

#### 5. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie

- Harder, Frig: Geschichte ber Kieler Handwerksämter. Riel 1920, Lipsius & Tischer. XV u. 467 S.
- Hamburg in seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung. Herausg. von der Deutschen Auslands-Arbeitsgemeinschaft Hamburg. Hamburg 1921, L. Friederichsen & Co. IV u. 170 S., 24 Abb., 1 Pl. 1 Ate.
- Klein, Julius: The Mesta. A study in spanish economic history, 1273—1836. Cambridge 1920, Harvard University Press. XVIII u. 444 S., 4 Taf., 1 Rarte. (Harvard Economic Studies, vol. XXI.)
- Röhfchte, Rubolf: Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte dis zum 17. Jahrhundert. Zweite, umgearbeitete Auslage. Leipzig und Berlin 1920, B. G. Teubner. VI u. 194 S. (Grundriß der Geschichtswissenschaft, herausg. von Alops Meister. Reihe II, Abt. 1.)
- Lauinger, Artur: Das Wirtschaftsjahr 1920. Rücklicke und Ausblicke. Frantsurt a. M. 1921, Berlag der Franksurter Sozietätsdruckerei G. m.b. H. 40 S. (Flugschriften der Franksurter Zeitung.)

- Sieveking, Heinrich: Grundzüge der neueren Wirtschaftsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Dritte, verd. Aust. Leipzig und Berlin 1920, B. G. Teubner. IV u. 110 S (Grundriß der Geschichtsswissenschaft, herausg. von Aloys Meister. Reihe II, Abt. 2.)
- **Berwaltungsbericht bes Rates der Stadt Leipzig** für die Jahre 1909 bis 1913. Leipzig 1920. XII u. 845 S.
- Wood, George Arthur: William Shirley, Governor of Massachusetts, 1741.—1756. A History. Vol. 1. New York 1920, Longmans, Green & Co. 433 ©. (Studies in History, Economics and Public Law. Columbia University. Vol. XCII. Whole Number 209.)

#### 6. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei

- von Arnim, Hans: Die Familienfibeikommisse in Preußen, ihre Rechtsstellung, politische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung sowie die Wirstungen ihrer Auslösung. Berlin 1921, Paul Parey. 63 S.
- **Wygodaineti, Willy:** Agrarwesen und Agrarpolitik. Zweite, durchgearbeitete Auflage. Berlin und Leipzig 1920, Bereinigung wissenschaftlicher Berleger. 114 u. 132 S. (Sammlung Göschen, Nr. 592 u. 593.)

#### 7. Bergbau und Induftrie

- Göbel, Otto: Selbstverwaltung in Technik und Wirtschaft. Berlin 1920, Julius Springer. IV u. 105 S.
- Prion, B.: Die Finanzierung und Bilanz mirtschaftlicher Betriebe unter dem Einstluß der Gelbentwertung. Berlin 1921, J. Springer. IV u. 73 S.
- Stus: Die Durchführung des Abkommens von Spa. Röngeter, Eugen: Koblenverteilung und Koblen-Wirtschaftsstellen. Referate, gehalten auf der Sigung des großen Ausschusses des Reichskohlenrats am 29. Juli 1920. Berlin 1920, Verlag Deutsche Kohlenzeitung G. m. b. H. (Beröffentlichungen des Zentralverbandes der Kohlenhändler Deutschlands E. B., herausg. von Karl Borchardt, Heft 3.) 11 S.
- Summarischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Brünn über die geschättlichen Berhältnisse in ihrem Bezirke während des Jahres 1919. Brünn 1920, Selbstverlag. VII u. 135 S.

#### 8. Sandel und Sandelsvolitit

- Cross, Ira B.: Collective Bargaining and Trade Agreements in the Brewery, Metal, Teaming and Building Trades of San Francisco, California. (University of California, Publ. in Economics. Vol. 4, Nr. 4 p. 233-364 [20. Mai 1918].)
- Sermberg, Panl: Der Kampf um den Weltmarkt. Handelsstatistisches Material. Herausg, vom Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Jena 1920, G. Fischer. XII u. 135 S.
- Rühl, Alfred: Die Kord= und Oftseehäsen im beutschen Außenhandel. Untersuchungen über das hinterland der an der deutschen Ein= und Ausstuhr beteiligten häsen. Berlin 1920, E. S. Mittler & Sohn. 95 S. 15 Karten. (Beröffentl. des Instituts für Meereskunde an der Universität Berlin. herausg. von Albrecht Penck. N. F. B. historisch-volkswirt= schaftliche Reihe, heft 3.)

#### 9. Verfehr und Verfehrspolitit

Bonbright, James C.: Railroad capitalisation. A study of the principles of regulation of railroad securities. New York 1920, Columbia University. 206 S. (Studies in History, Economics and Public Law. Edited by the Faculty of Political Science of Columbia University. Vol. XCV, Nr. 1, whole Nr 215.)

Frölich, 3.: Die Reichseisenbahnen. Produktive Notstandsarbeiten und die Organisierung des wirtschaftlichen Wiederausbaues. Berlin 1920, Julius Springer. 23 S.

#### 10. Gelb., Bant- und Börfenwefen

- Behnsen, Henry und Genzmer, Werner: Baluta-Elenb und Friedensvertrag. Zweite, neubearbeitete Aufl. Leipzig 1920, F. Meiner. 96 S.
- Diehl, Karl: Über Fragen des Geldwesens und der Baluta mährend des Krieges und nach dem Kriege. Zweite, verm. Aufl. Jena 1920, G. Fischer. VII u. 204 S.
- Elster, Karl: Die beutsche Not im Lichte ber Währungstheorie. Gesammelte Aufsäge. Jena 1920, G. Fischer. V u. 124 S.
- Engel, Balter: Geldgestaltung und Einkommengestaltung, zugleich ein Beistrag zur Theorie der Gewerkschaften. Leipzig 1920, C. L. Hirschfeld. VII u. 111 S.
- Rerschagl, Richard: Die Lehre vom Gelbe in der Wirtschaft. Universalismus und Individualismus in der Entwicklung der Geldtheorie. Wien 1921, Manz'sche Berlagsbuchhandlung. 60 S.
- Stöhr, Karl F.: Der Baufredit. München, Berlin und Leipzig 1920, J. Schweiger Berlag. VIII u. 164 S.

#### 11. Bevölterungelehre und Bevölterungspolitit

#### 12. Sozialismus

- Abler, Max: Engels als Denter; jum 100. Geburtstag Friedrich Engels. Berlin 1921, Berlagsgenossenschaft "Freiheit" e. G m. b. H. 79 S.
- Amonn, Alfred: Die Hauptprobleme der Sozialisierung. Leipzig 1920, Quelle & Weger. 111 S. (Wissenschaft und Bildung, Bd. 159.)
- **Braunthal, A.:** Karl Mary als Geschichtsphilosoph. Berlin 1920, Paul Cassierer. 194 S.
- Röngeter, Eugen: Zur Sozialisierung des Bergdaues. Bericht des Geschäfisführers des Reichstohlenrats. Berlin 1920, Verlag Deutsche Kohlenzeitung E. m. b. H. (Veröffentlichungen des Zentralverdandes der Kohlenshändler Deutschlands E. V., herausg. von Karl Borchardt, Heft 4.) 24 S.
- Schippel, Max: Die Sozialisierungsbewegung in Sachsen. Leipzig und Berlin 1920, B. G. Teubner. 36 S. (Borträge ber Gehe-Stiftung, X [1920], 4.)
- **Berner, Georg:** Der Weg zur Sozialisierung des Kohlenbergbaues. Vorschäftige und Gedanken zu ihrer praktischen Durchführung. Berlin 1920, Industriebeamten-Verlag G. m. b. H. 46 S. (Schriften des Bundes der technischen Angestellten und Beamten, Heft 6.)
- Wilhelm, Carl: Jidische Planwirtschaft in Palästina. Ein gesellschaftstechnisches Gutachten. Berlin 1921, Weltverlag. 28 S., 4 Taf.

#### 13. Sozialpolitit

- Hookstadt, Carl: Comparison of workmen's compensation laws of the United States and Canada up to January 1st, 1920. Washington 1920. 140 S., 7 Taf. (U. S. Department of Labor, Bureau of Labour Statistics. Bulletin, Nr. 275.)
- Shan, Sans: Berliner Gefängniffe. Berlin 1920, Butttammer & Mühlbrecht. 143 S.

- Rumpmann, Karl: Die Aufgaben des Landesarbeits= und Berufsamtes der Rheinproving. 20 S. (Schriften des Landesarbeits= und Berufsamtes der Rheinproving.)
- Prince, Samuel Henry: Catastrophe and Social Change. Based upon a sociological study of the Halifax disaster. New York 1920, 151 S. (Studies in History, Economics and Public Law. Columbia University. Vol. XCIV, Nr. 1. Whole Number 212.)
- Schneiber: Der sterbende Stand ber Rentner. Gine Betrachtung und ein Aufruf zur Notlage ber Kapitalrentner. München 1920, C. H. Bed. 44 S.
- Soziales Museum, Frankfurt a. M. Sechzehnter und siebzehnter Jahresbericht 1918 und 1919; herausg. vom Borstand. Franksurt a. M. 1920. Selbstverlag des Sozialen Museums E. B. 48 S.
- Sübetum, Albert: Rapital- und Gewinnbeteiligung als Grundlage planmäßiger Wirtschaftsführung. Berlin 1921, J. Springer. 28 S.
- von **Biefe, Leopold:** Sinführung in die Sozialpolitik. Zweite, neubearb., verm. Aufl. Leipzig 1921, G. A. Gloeckner. VI u. 296 S. (Handels-hochschulbibliothek. Herausg. Max Apt, Bb. 9.)

#### 14. Genoffenschaftswefen

Rendörfer, Otto: Grundlagen des Genossenschaftswesens. Sine systematische Darstellung der Geschichte, Gesetzgebung, Theorie und Organisation der Erwerds und Wirtschaftsgenossenschaften mit besonderer Berückssichtigung der österreichischen Verhältnisse. Wien und Leipzig 1921, Carl Gerolds Sohn. IX u. 128 S.

#### 15. Rolonialpolitik

#### 16. Finangen

- Estcourt, Rowland: The Conflict of Tax Laws, 1918. (Univ. of California, Publ. in Economics. Vol. 4, Nr. 3, p. 115—231,)
- Haig, Robert Murray, assisted by George E. Holmes: The taxation of Excess Profits in Great Britain. A study of the British Excess Profits Duty in relation to the problem of Excess Profits Taxation in the United States. VIII u. 244 S. ("The American Economic Review", Vol. X, Nr. 4, Supplement, Dezember 1920.)
- Röppe, S.: Finanzwissenschaft. Achte, erw. u. erg. Ausl. Jena 1921, Gustav Fischer. VIII u. 515 S. (Grundriß zum Studium der politischen Okonomie, von J. Conrab. Dritter Teil: Finanzwissenschaft.)
- Solmsen, Georg: Das beutsche Finanzwesen nach Beendigung des Welttrieges. Sonderdruck aus dem Protokoll der Verhandlungen des V. Allgemeinen Deutschen Bankiertages zu Berlin am 25., 26. und 27. Oktober 1920. Berlin 1921, Hans Robert Engelmann. VIII u. 83 S.
- **Terhalle, Frig:** Steuerlast und Steuerkraft. Grundstätliche und kritische Bemerkungen zu Tagesfragen unserer Finanzwirtschaft. Jena 1921, Gustav Fischer. 64 S.
- **Wolf, Julius:** Baluta und Finanznot in Deutschland. Gin Ausblick. Stuttgart 1920, Ferd. Enke. 75 S. (Finanz- und Bolkswirtschaftliche Beitfragen. Herausg. von Georg Schanz u. Julius Wolf, heft 69.)

#### 17. Verficherungswefen

Berliner, Endwig: Die Vorschriften des Friedensvertrages von Versatiles über Versicherungsverträge nebst den dazu erlassenen und damit zussammenhängenden Gesehen und Verordnungen für das Deutsche Reich und bie abgetretenen Gebiete. Leipzig u. Erlangen 1921, A. Deichertsche

- Berlagsbuchhandlung. IX u. 230 S. (Die Privatversicherung in Recht und Wirtschaft. Schriftensolge des Reichsverbandes der Privatversicherung, Bd. 1.)
- Sehmann, Hans: Die Sachlebensversicherung und ihr Einstuß auf das Wirtschaftslehen. I. Hauslebensversicherung, II. Schlifslebensversicherung, III. Maschinenlebensversicherung. Vortrag. Hamburg 1921, P. Hartung Verlag. 48 S.
- Seelmann: Das Verhältnis der Krankenversicherung zur Unsalversicherung in der Rv.D. Für den praktischen Gebrauch sustematisch dargestellt. Zwestenden verb. Ausl. Altenburg, S.-A., 1920, Stephan Geibel. 142 S. (Seelmanns Sammlung von Einzeldarstellungen des Versicherungsrechts, Heft 2.)

#### 18. Statistif

- Le Bureau Municipal de Statistique de la ville d'Amsterdam, 10. Octobre 1894—1919. Imprimerie Municipale d'Amsterdam. 60 S. 1. Supplement, Septembre 1920: Dépenses de familles ouvrières avant, durant et après la guerre. 8 S. Selbstverlag des Instituts.
- Schöne, Balter: Die Leipziger Studentenwohnungen. Bearbeitet nach einer Erhebung des Atademischen Senats der Universität Leipzig im Jahre 1914. Leipzig 1921, Emmanuel Reinicke. IV u. 112 S.
- Statistisches Jahrbuch ber Stadt Köln. Herausg. vom Statistischen Amt ber Stadt. IX. Jahrg. Köln 1920, Druck von M. du Mont Schauberg. XII u. 137 S.

#### Sveriges Officiella Statistik; Socialstatistik.

- De ideella föreningarna i Sverige och deras economiska förhållanden år 1917, av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1920, P. A. Norstedt & Söner. VIII u. 45 S.
- Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av Arbetstidskommittén. Stockholm 1920, Ivar Hæggströms Boktryckeri A/S. 157 u. 146 ©.
- Kooperativ verksamhet i Sverige åren 1914—1916, av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1920, P. A. Norstedt & Söner. VII u. 169 ©.
- Olycksfall i arbete år 1916, av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1920, K. L. Beckmans Boktryckeri. VI u. 67 ©.
- Kollektivaytal i Sverige år 1919, av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1920, P. A. Norstedt & Söner. VI u. 48 S.
- Arbetsinställelser i Sverige år 1919, av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1921, P. A. Norstedt & Söner. VIII u. 65 ©.
- K. Socialstyrelsen. Statens förlikningsmäns för medling i arbetstvister verksamhet år 1919. Stockholm 1921, P. A. Norstedt & Söner. 88 6.

# + Schmollers Jahrbuch + für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

45. Jahrgang

· Zweites Beft · Berausgegeben

pon

Hermann Schumacher und Arthur Spiethoff



München + Verlag von Dunder & Humblot + Leipzig
1921

Alle Rechte vorbehalten.

Altenburg Piereriche Hofbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.

## Inhaltsverzeichnis

| 1. | Auf | fäße |
|----|-----|------|
|    |     |      |

| Sette                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Borbilbung ber Bolkswirte und Juristen. Bon Ernst Zitelmann 1 Die Sozialifierungsbeftrebungen in Deutschland nach ber Revolution. Bon |
| Beinrich Coppert                                                                                                                          |
| Allegander der Große und die hellenistische Wirtschaft. Bon Ulrich                                                                        |
| Wilden                                                                                                                                    |
| Die Koalitionspolitif im Zeitalter 1871—1914. II. Bon Rudolf Kjellen 117                                                                  |
| Bu Methode und Aufgabe der Wirtschaftsgeschichte. Bon Chgar Salin 179                                                                     |
| Das Ernährungsproblem in der Geschichte. Bon Rudolf hapte 208<br>Der Streit um die Staatliche Theorie des Gelbes. Bon Melchior Ralhi 228  |
| Die mathematische Durcharbeitung des Proportionalwahlipstems. Bon                                                                         |
| Abolf Tedlenburg                                                                                                                          |
| wood state at g                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
| 2. Besprechungen                                                                                                                          |
| Bergfträßer: Gefchichte ber politijden Parteien. (D. Binge.) S. 287.                                                                      |
| Rofengweig, Frang: Begel und ber Staat. (D. Binge.) G. 288.                                                                               |
| Heller, Hermann: Begel und ber nationale Machtstaatsgebante in Deutsch-<br>lanb. (D. Hinge.) G. 288.                                      |
| Jafpers, Rarl: Mag Beber. (D. Hinge.) S. 292.                                                                                             |
| Schmitt-Dorotić, Carl: Die Diktatur. (Heinrich Herrfahrdt.) S. 293.                                                                       |
| Bevh, Hermann: Soziologische Studien über das englische Bolk. (Georg Brodnip.) S. 295.                                                    |
| Wüstenborfer, Sans: Tatsachen und Normen bes Seeschiffbaues. (Rurt Giefe.) S. 297.                                                        |
| Meigner: Argentiniens Hanbelsbeziehungen zu ben Bereinigten Staaten von<br>Amerika. (Pfannenschmibt.) S. 300.                             |
| Stichel: Argentinien. (Pfannenschmidt.) S. 300.                                                                                           |
| Schmibt, Ernst Wilhelm: Die agrarische Exportwirtschaft Argentiniens. (Pfannenschmibt.) S. 300.                                           |
| Weber, Marianne: Frauenfragen und Frauengebanken. (Gbith Schumacher.) S. 302.                                                             |
| Knapp, Theobor: Neue Beiträge jur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte bes<br>württembergischen Bauernstandes. (Gustav Aubin.) S. 304.       |
| hatichet, Julius: Inftitutionen bes beutschen und englischen Berwaltungs-<br>rechts. (Bithler.) S. 306.                                   |
| Erklärung von Otto Jöhlinger. S. 310.                                                                                                     |
| Preisausschreiben ber Schweizerischen Statistischen Gesellschaft. S. 311.                                                                 |
| Eingefendete Bücher S. 313.                                                                                                               |

# Die Vorbildung der Volkswirte und der Juristen

### Leitsätze und Vorschläge

entworfen auf Veranlaffung bes Vereins für Sozialpolitik

Von Geh. Reg.=Rat Ernst Zitelmann

o. Professor ber Rechtswissenschaft an ber Universität Bonn

3nhaltsverzeichnis: I. Der Studiengegenstand S. 1. — II. Der gemeinsame Studienunterbau S. 2. — III. Das zweimalige Universitätsstudium S. 2. — IV. Zwischenpraxis S. 4. — V. Borbilbungsbauer und Abschlußprüfung S. 5.

#### I. Der Studiengegenstand

Sachlich ist der Gegenstand des Studiums, das der künftige Jurist (ber Justizjurist wie der Verwaltungsjurist) und der künftige praktische Volkswirt zweckmäßigerweise treiben müssen, bis zu einem gewissen Maß derselbe.

- 1. Denn der Jurist bedarf, was heute von allen Seiten anserkannt wird, auch einer volkswirtschaftlichen Bildung, und zwar muß von ihm verlangt werden, daß er eine Übersicht über das gesamte Gebiet der theoretischen und praktischen Bolkswirtschaftslehre und ein Berständnis für die Sigenart und die Erfordernisse volkswirtschaftlicher Arbeit besitze; tiefergehende Kenntnis auf den einzelnen Gebieten der Bolkswirtschaftslehre sind von ihm nicht zu erfordern.
- 2. Sbenso bedarf auch der Bolkswirt unbedingt einer gewissen juristischen Bildung. Und zwar in dreierlei Richtung.

Einmal muß er eine Abersichtstenntnis der gesamten rechtlichen Einrichtungen und der Hauptgrundsage des Rechts im Zusammenshange besitzen.

Sodann ist es für ihn von hohem Nuten, sich die logischpraktische Denkschulung anzueignen, die gerade das Rechtsstudium in vorzüglicher Weise zu geben imstande ist. Auf diese Denkschulung ist höchstes Gewicht zu legen; es genügt nicht, wenn der Studierende der Volkswirtschaft nur einige zuristische Vorlesungen hört, die ihm den Rechtsstoff, soweit er gerade für den Volkswirt unmittelbar praktische Bedeutung hat, übermitteln. Das würde Abrichtung, nicht denkschulender Unterricht sein.

Somollers Jahrbud XLV 2.

Endlich bedarf ber Bolkswirt je nach bem Sondergebiet, auf bem er tätig sein will, auch einer eingehenden und vertieften Kenntnis gewisser einzelner Rechtsteile, so zum Beispiel auf dem Gebiete des Industrierechts und bes Gesellschaftsrechts.

[306

Anderseits braucht ber kunftige praktische Volkswirt burchaus nicht das volle Rechtsstudium durchzumachen, wie es für die kunftigen Juristen erfordert ist; es sei zum Beispiel nur auf das Prozeßtecht hingewiesen, bessen nähere Kenntnis für ihn entbehrlich ist.

#### II. Der gemeinsame Studienunterban

Es wäre aber in hohem Maße wertvoll, wenn diese teilweise sachliche Gleichheit des Studiengegenstands auch in einer teilweisen äußeren Gleichheit der Einrichtung für den Studiengang ihren Ausdruck fände, derart, daß die künftigen Juristen und die künftigen Bolkswirte zunächst unterschiedslos gemeinsam vorgebildet würden und daß eine Besonderung der Vorbildung je nach dem künftigen Beruf erst später einträte.

Dies würbe den großen Vorteil haben, daß der auf die Universität Kommende die Wahl, ob er den Beruf eines Justizjuristen oder Verwaltungsjuristen oder den eines Volkswirts ergreifen will, nicht schon sofort bei Beginn seines Studiums, also zu einer Zeit treffen muß, wo er noch gar nicht wissen kann, für welchen dieser Berufe er am besten geeignet ist.

Es würde den weiteren Borteil haben, daß im späteren Berufsleben die Volkswirte und die Juristen ein größeres Verständnis für die eigentümlichen Aufgaben und Leistungen, die jeder einzelne dieser Berufe stellt und fordert, besitzen würden.

#### III. Das zweimalige Universitätsstubium

Diese Ziel ist erreichbar und nur erreichbar durch die Zerlegung bes Universitätsstudiums sowohl der Juristen wie der Bolkswirte in zwei auch äußerlich getrennte und selbständige Teile, in ein zwar das ganze Wissenschaftsgebiet umfassendes, aber doch mehr elementares Anfangsstudium und ein zweites vertiestes Studium der Fortzgeschrittenen. Dieses zweimalige Studium des ganzen Gebiets ist sachlich zweckmäßig, denn bei jeder systematischen Wissenschaft ist das volle Verständnis für einen einzelnen Teil immer in gewissen Maß



<sup>1</sup> Zitelmann, "Die Reugestaltung bes Rechtsftubiums", Berlin 1921, und früher "Die Borbilbung ber Juriften", Leipzig 1909.

abhängig von der Kenntnis der anderen Teile. Im volkswirtschaftelichen Studium wird diese Zweiteilung auch tatsächlich schon heute insofern geübt, als gewöhnlich zuerst die großen Übersichtsvorlesungen über theoretische und praktische Volkswirtschaftslehre gehört und dann erst eingehendere Einzelstudien betrieben werden; für das juristische Studium ist eine — übrigens unschwierig durchzusührende — organisatorische Anderung erforderlich; diese Anderung ist aber, auch wenn man die Vorbildung der Juristen rein für sich ins Auge faßt, durchsauß zweckmäßig und wird von den verschiedensten Seiten in immer steigendem Maße gefordert.

Der gemeinsame Studienunterbau für die Juristen und die praktischen Volkswirte würde nun dadurch hergestellt werden, daß in der ersten Studienzeit noch keine Trennung nach Berusen einstritt, sondern daß hier das Elementarstudium der Rechte und ebenso das der Volkswirtschaft von ihnen allen einheitlich betrieben und dann durch eine einheitliche Prüfung für sie alle abgeschlossen wird; erst in der zweiten Studienzeit würde dann eine Besonderung der Vorbildung je nach dem künftigen Berus eintreten.

3m Ginzelnen also:

1. Das erfte Studium würde zugleich Rechtswissenschaft und Bolkswirtschaftslehre betreffen.

Von der Volkswirtschaftslehre würden die beiden Vorlesungen über theoretische und praktische Nationalökonomie zu hören sein, viel-leicht auch bereits die über Finanzwissenschaft, und zugleich mindestens eine Ubung (Proseminar).

In der Rechtswissenschaft wurde die Lehre dieselben Gegenstände umfassen, die heute zur Referendarprüfung studiert werden mussen, nur wurden die geschichtlichen Fächer eingeschränkt und von Zivilsprozeß, Strafprozeß, Kirchenrecht, Völkerrecht und Verwaltungsrecht nur die Grundzüge und Umrisse gelehrt werden.

Für ein solches Studium würden vier statt der heute geforderten sechs Semester genügen.

Dieses erste Studium würde mit einer staatlichen Prüfung (Referendarexamen) abschließen, die für die fünftigen Juristen wie Bolkswirte die gleiche wäre. Sie würde die Rechtslehre wie die Bolkswirtschaftslehre gleichermaßen betreffen. In der Rechtslehre würde sie nicht wie die vielbesprochene sogenannte Zwischenprüfung bloß einige Fächer, sondern das ganze Gebiet umfassen, nur mit Anforderungen, die, dem Studium entsprechend, gegenüber der heutigen Referendarprüfung erleichtert wären; in der Bolkswirtschaftslehre

würde ebenfalls das ganze Gebiet, aber mit Beschränkung auf die Grundlagen geprüft werden. Diese frühzeitige Prüfung würde vorsaussichtlich auch den Borteil baben, daß die Studierenden zu einer besseren Ausnützung der Studienzeit veranlaßt würden, als sie heute vielsach statt hat.

2. In der zweiten Studienzeit murbe der Studierende feine Studien je nach bem Beruf, ben er ergreifen will, besondern; baburch murbe auch ber Verschiebenheit ber Unforderungen Rechnung getragen werden tonnen, die an den fünftigen Justigjuriften und ben fünftigen Verwaltungsjuriften gestellt werden muffen. murbe bas nicht ausschließen, baß gemiffe Borlesungen, jum Beifpiel bie über Bermaltungsrecht und taufmannische Betriebslehre (Privat= wirtschaftslehre), von ihnen allen besucht werben mußten. fünftige Ruftigiurift murbe bei seinem vertieften Studium insbesondere bas burgerliche Recht, bas Strafrecht, bie Prozefrechte bevorzugen, ber künftige Bermaltungsjurist mehr die staats- und verwaltungs= rechtlichen Racher treiben und fich auch in ber Wirtschaftswissenschaft weiterbilden. Der kunftige praktische Bolkswirt murbe jest vertiefte volkswirtschaftliche Studien treiben, zugleich aber auch die Gelegenheit haben, sich auf den Sondergebieten des Rechts, mit denen er es in feinem späteren Beruf ju tun haben wird, bie notigen Renntniffe anzueignen, zum Beispiel auf bem Gebiete bes Rechts ber Sanbels= gesellichaften und bes Industrierechts.

#### IV. Zwischenpragis

1. Die Teilung bes Rechtsstudiums in ein Elementarstudium mit Abichlufprüfung und ein zweites vertieftes Universitätsstudium wurde es auch möglich machen, für bie Juriften endlich bie Gin= richtung zu treffen, von ber allein eine Behebung ber Mängel ber beutigen juriftischen Vorbildung ju erwarten ift. Der junge Jurift wurde nach Beendigung bes ersten juriftischen Studiums in die Borbereitungspraxis eintreten und erft, nachdem er hier praktische Erfahrungen gesammelt bat, auf die Universität rzuudkehren. Seute muß sich ber Student auf der Universität theoretisch gang eingehend mit Gegenständen beschäftigen, beren wirkliches Berftandnis eine Anschauung der Praris vorausset - es braucht nur auf Zivilprozeß= und Strafprozegrecht und auf gewisse Teile bes Verwaltungs= rechts hingewiesen zu werben. Daraus entspringt eine Unluft am Studium und mangelnder Erfolg. Durch einen ber Universitätszeit voraufgebenben praktischen Borbereitungsbienst (so=

genannte Vorpragis) würde dem Übel nicht abgeholfen werden, benn man lernt in der — naturgemäß immer bloß Einzelheiten bietenden — Pragis nur, wenn man bereits durch eine gewisse theoretische Bildung weiß, worauf es ankommt.

Für den Juristen ist also vorzuschlagen: Elementarstudium auf der Universität, Abschlußprüfung, praktischer Vorbereitungsdienst, zweites vertieftes Studium auf der Universität mit verschiedener Studieneinrichtung für den Justizzuristen und den Verwaltungszuristen, und schließlich (vielleicht nach nochmaligem kurzem praktischem Vorbereitungsdienst) die Gerichtsassessoner Regierungsassessoner Prüfung.

2. Auch für ben fünftigen prattischen Boltswirt murbe bie Bwifdenschiebung einer prattifchen Beschäftigung zwischen bie beiben Universitätsftudienzeiten sehr hoben Wert haben. Denn auch für ihn ift richtig, daß erst berjenige, ber bereits praktische Anschauung und Erfahrung befigt, ben theoretischen Unterricht in vollem Mage ausnüten tann. Wie weit freilich die tatfachlichen Berhältniffe einen berartigen informatorischen Vorbereitungsdienft des künftigen Volkswirts in den verschiedenen Zweigen volkswirtschaftlicher Tätigkeit überhaupt und insbesondere schon vor Abschluß des gesamten Universitätsstudiums ermöglichen, barüber soll hier nicht geurteilt werden. Wenn ein folcher Borbereitungsbienft überhaupt eingerichtet werden follte, mare übrigens ju ermägen, ob es nicht angängig mare, dem Bolfswirt auch wenigstens einen Ginblick in ben Betrieb bei Gerichts= und Verwaltungsbehörden zu gemähren, ebenfo wie es nüplich mare, bem Juftigjuriften Gelegenheit ju bieten, ben Dienft bei Bermaltungsbehörden fennen zu lernen.

Soweit sich die Einrichtung eines informatorischen Vorbereitungsbienstes für die Volkswirte nicht durchführen läßt, würde der Volkswirt das zweite Studium sofort nach bestandener Referendarprüfung an das erste anfügen und dann die Schlußprüfung ablegen; die Zweiteilung des Studiums mit dazwischengeschobener erster Prüfung würde auch in diesem Falle sachlich ihren hohen Wert haben, und sie würde notwendig sein, weil sie allein es ermöglicht, den gemeinsamen Studienunterbau für Juristen und Volkswirte zu schaffen.

#### V. Vorbildungsdauer und Abschlußprüfung

Die Gesamtbauer ber theoretischen und praktischen Borbildung sollte für die Justizjuristen die heute in Preußen geltende sechsjährige Dauer nicht übersteigen; ebenso wäre es mit der der Berwaltungs-juristen zu halten: Die Berteilung der nach dem Anfangsstudium

— wenn bies als zweijährig angenommen wird — verbleibenden vier Jahre auf den praktischen Borbereitungsdienst und das zweite Universitätsstudium läßt sich in verschiedener Weise denken; dabei wäre zu beachten, daß das zweite Studium unter keinen Umständen zu kurz sein dürste: die notwendige innere Sammlung und die Versenkung in wisenschaftliches Arbeiten werden durch die Aussicht, schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder abbrechen zu müssen, gehindert, mindestens stark beeinträchtigt, und es liegt dann die Gesahr vor, daß die zweite Studienzeit nicht richtig benutt wird. Am besten würden für das zweite Studium vier Semester bestimmt werden. Die gleiche sechsjährige Dauer sollte, falls auch für die praktischen Bolkswirte ein praktischer Vorbereitungsdienst erfordert wird, für ihre Gesamtvorbildung vorgeschrieben sein. Das würde auch verhüten, daß die Vorbildung der Volkswirte der der Juristen gegenüber in der öffentlichen Meinung als minderwertig erschiene.

Wenn soeben an die Vorbereitung der Volkswirte bestimmte "Anforberungen" gestellt sind, so hat das felbstverständlich nur Sinn, fofern von ber Erfüllung biefer Borausfegungen irgendeine Folge, eine Zulaffung abhängig gemacht ift. Das tann nicht bie Rulaffung zur Ausübung bes Berufs als Bolkswirt fein, benn es handelt sich hier um teine scharf umriffene und einheitlich organi= fierte Berufstätigfeit, sondern um die Bulaffung ju einer Brufung, in der der praktische Bolkswirt den erfolgreichen Abschluß seiner gesamten Borbildung erweisen kann, um baburch leichter eine Anftellung ju finden. Heute wird bekanntlich die Doktorprüfung an einer Universität (Brüfung zum Dr. phil. ober Dr. rer. pol.) als Abschlußprüfung benutt, und bas ift, ba es für Bolkswirte nicht, wie jum Beispiel für Chemiter und Ingenieure, eine eigene Berufsprüfung gibt; wohl erklärlich, ja geradezu notwendig. Aber das höchste Vorrecht ber Universitäten, bas ber Promotion zum Doktor, wird babei boch entgegen seinem eigentlichen Sinne verwendet. Die Doktorprüfung hat als Vorbedingung für den Ermerb einer gelehrten Burde einen anderen Zwed ju verfolgen, ihre Anforde= rungen muffen nach ber gelehrten Seite bin erheblich größer, nach ber praktischen bin geringer fein, als die einer mabren Berufs= prüfung zu fein hatten. Die heute notwendig geworbene Berwendung der Doktorprüfung als Erfat für die fehlende Berufs= prüfung bringt für die Fakultäten und schließlich auch für die Studierenden Rachteile mit fich, die näher schildern zu wollen bier zu weit führen bürfte.

Es wäre vielmehr notwendig, eine neue eigene volkswirtschaftsliche Schlußprüfung zu schaffen. Über ihre nähere Gestaltung — sie läßt sich in verschiedener Weise denken — sollen hier keine Vorschläge gemacht werden. Nur auf eines sei hingewiesen, was bestonders wichtig ist. Jedenfalls müßten bei der Ausgestaltung der Prüfung Garantien dafür geschaffen werden einmal, daß bei der Prüfung überall im wesentlichen der gleiche Maßstab — über den man sich vorher einigen müßte — angewendet würde, sodann, daß jeder Einsluß politischer Parteien völlig ausgeschaltet bliebe.

Wenn sich übrigens neuerdings auch bei den Juristen das Bestreben mehrt, statt der Referendar- und Assessorüfung lieber den Dr. jur. zu erwerben, und zwar auch bei solchen, die keinerlei besonders tiefgreifende wissenschaftliche Studien oder Reigungen aufzuweisen haben, so zeigt das nur, daß bei diesem ganzen hinstreben zum Doktor eine Titeleitelkeit mit im Spiele ist. Die Universitäten haben nicht den mindesten Grund, einer solchen Vorsichub zu leisten.

# Die Sozialisierungsbestrebungen in Deutschland nach der Revolution

### Von Dr. Seinrich Göppert

Wirtl. Geh. Rat, Professor an ber Universität Bonn

I. Maßnahmen, die mit Unrecht als Sozialisfierungen bezeichnet werden S. 9—19. Borbemertung: Unterschied zwischen heut und früher S. 9. 1. Staats- und Kommunalsozialismus S. 11. 2. Die "Sozialisierung" bes Gigentumsbegriffs. Insbesondere die "Sozialisierung der Torfmoore in Bahern und Württemberg" S. 18. 3. Die "Sozialisterung" der wirtschaftlichen Unternehmung S. 14. 4. Die Regelung der Textilwirtschaft, "Sozialisterung" der Cisen-, Teer- und Schwefel- wirtschaft S. 17. — II. Sozialisterungen im eigentlichen Sinne S. 19—43. Borbemertung: Perioden und Gedanken S. 19. 1. Die erste Periode S. 22. 2. Die Periode der Aktivität. Planwirtschaft S. 23. Die "Sozialisterung" der Cektrizitätswirtschaft S. 30. 3. Die dritte Periode: a) Die Borschläge der Sozialisterungskommission S. 32. b) Das Effener Gutachten S. 39. — Schluß 43.

ie Zeit wird kommen, in der wir uns erstaunt fragen werden, wie es möglich war, daß die Frage der "Sozialisierung" für ein Land in unserer verzweiselten Lage eine dauernde Gefahr inner-politischer Krisen bilden konnte. Die Erklärung ist nur darin zu sinden, daß Deutschland seit dem 9. November 1918 sich zunächst seiner Lage nicht bewußt war und sich seither gegen die allmählich aufdämmernde Erkenntnis sträubt. Wie lange dieser Traumzustand noch dauern wird, ist heute nicht vorauszusehen. Möglicherweise werden wir sehr bald und sehr unsanst geweckt. Wenn wir dann auf die letzten 2½ Jahre zurückblicken, so werden wir kaum ein anderes Ergebnis sessstellen können als eine Vermehrung unserer Erkenntnis nach der negativen Seite, ein sehr zweiselhafter Ersolg, wenn man bedenkt, wie wenig die Völker geneigt sind, aus der Gesichichte zu lernen.

Ich spreche hier von Sozialisierung nur in dem Sinne von bewußten organisatorischen Maßnahmen zur Umwandlung der Wirtsichaft nach sozialistischen oder verwandten Gedanken. Heute freilich wird das Wort wahllos überall da angewandt, wo es sich um Maßnahmen handelt, die nicht ausschließlich privatwirtschaftlichen, rein individualistischen Vorstellungen entsprechen. Es ist zur Münze ohne Prägung, fast zur Spielmarke geworden, die alles mögliche bedeuten

kann. Es teilt dieses Schicksal mit bem zweiten, heute modernen Schlagwort "bemokratisch".

Es ift nicht ber Zweck biefer Zeilen, die Irrungen und Wirrungen feit bem 9. November 1918 in allen Ginzelheiten barzustellen und ju besprechen. Die Erfahrung hat es uns gezeigt, daß es nichts Unfruchtbareres gibt, als ben Streit um bie beffere Birticaftsordnung. Wie alles Menschliche, ift jede bestehende Birtichaftsordnung unzulänglich und bietet ber frei ichmeifenden Phantafie ober ber philosophischen Betrachtung breite Angriffsflächen. Aber auch hier gilt ber Sat: "An ihren Früchten follt Ihr fie erkennen." ernsthafter Streit mit gleichen Waffen ift erft möglich, wenn sich bas "Wie", die konkreten Bermirklichungsplane greifbar barftellen. Die Stellung bes Sozialismus war gerade beshalb fo leicht zu verteibigen, weil er fich biefer Erörterung grundfatlich entzog. Sett hat sich seine Wolkenburg auf die Erde gesenkt. Wir haben es nunmehr bei ihm mit ber Gegenwart ju tun und follten neue mirt= schaftliche Wolkenburgen fich felbst überlaffen, bis auch ihre Beit tommen follte. Deshalb beschäftigen fich biefe Zeilen nur mit gesetlichen Magnahmen und Planen, die nicht nur die Bedeutung von bloken Literaturerzeugniffen haben.

#### Ι

Mit Sozialisierungsmaßnahmen in dem bezeichneten Sinne dürfen nicht zusammengeworfen werden Maßnahmen, die lediglich den Niedersschlag einer sozialen Auffassung der privaten Berechtigung darstellen. Soziale und sozialistische Tendenz können freilich ein weites Stück Hand in Hand gehen. Die soziale Auffassung aber will nur Reform. Sie empfängt Richtung und Maß von den jeweiligen Anschauungen der Kulturepoche und den wirtschaftlichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten auf der anderen Seite. Die sozialistische Auffassung aber kann in einer Reform höchstens den Stoß erblicken, durch den die private Berechtigung dem Abgrund näher gebracht wird, um sie möglichst rasch ganz versinken zu lassen.

Schon lange vor bem Kriege war die Herrschaft des Individualismus nur eine Scheinherrschaft. Gine ganze Anzahl von Maßnahmen, die neuerdings als Sozialisierung bezeichnet werden oder sich sogar selbst diesen Titel beilegen, finden ihre Parallelerscheinungen in der vorrevolutionären Zeit oder verwirklichen lediglich ältere Gebanken, leider oft genug post festum, d. h. unter nicht mehr zutreffenden Boraussetzungen. Der Unterschied besteht oft nur in der größeren Unbekümmertheit, mit der jetzt vorgegangen wird. Früher überlegte man vielleicht zu viel, jetzt entschieden zu wenig. Wer auf dem parlamentarischen Leidensweg, den die Gesetze früher zu durchlausen hatten, eigene Arbeiten begleitet hat, muß mit Neid auf die Schlankheit sehen, mit der heute der Apparat arbeitet. Der wirkliche Überschuß aber über das bewußt oder undewußt schon Vorshandene ist höchst dürstig. Das tritt nicht so stark in Erscheinung, weil man früher es nicht als Aufgabe der Gesetzebung betrachtete, einer bestimmten Wirtschaftsauffassunfassung zu dienen, sondern praktische Bedürsnisse zu verwirklichen. Man sah daher von der heute beliebten Etikettierung ab. Diese wurde höchstens von gegnerischer Seite dazu benützt, um verdächtige Richtungen zu dieskreditieren.

1. Das gilt namentlich von der als Staats= und Rommunal= fozialismus bezeichneten Richtung. Ihr lag nichts ferner, als eine bestimmte Wirtschaftsordnung anzubahnen. Gerade fie beruhte auf ber eminent praftischen Erwägung, daß gemiffe Unternehmungen nur in ber hand bes Staates ober einer Gebietskörperschaft ber Allgemeinheit ben höchsten Ruten bringen können. Damit mar ihr bas Gebiet gewiesen und gleichzeitig die Grenze, und zwar eine ziemlich enge Grenze gezogen. Trot des veranderten Charakters bes Staates ift eigentümlicherweise ber Staatssozialismus den Sozialiften nicht sympathischer geworden, sondern bei ihnen geradezu in Miffredit geraten. Rach außen trägt bie hauptschuld, bag ber Staat sich durch die Kriegswirtschaft, die ihm Aufgaben zuwies, benen er nicht gewachsen mar, distreditiert hatte. Der tiefere Grund liegt aber nach meiner Empfindung in ber Erfenntnis, daß die Betätigung des Stagtes im Wirtschaftsleben nicht nur die Durchbringung ber staatlichen Verwaltungsorganisation mit kaufmännischem Geift verlangt, wozu sich die heutige, vom Druck aller Vorurteile befreite Zeit doch eigentlich imstande fühlen sollte, sondern vor allem ein Beamtentum zur unerläklichen Voraussebung bat, das in böchfter Staatsgesinnung zu rein sachlicher Arbeit erzogen ift. Der neuen Reit, falls fie mit dem höchsten Gut unferes staatlichen Lebens, ber Tradition aufzuräumen bestrebt bleibt, fehlt der Boben, auf bem sich ein solches Beamtentum erhalten und weiterbilden kann. Die mehrfach gerade von sozialistischer Seite betonte Abneigung gegen den Staatsbetrieb enthält im Grunde eine recht herbe Selbst= fritif. Zebenfalls hat eine eigentliche Sozialisierungsbewegung hier nicht angesett. Es ift gang abwegig, die Berwirklichung bes alten Bismarcschen Gebankens, das Eisenbahnwesen auf das Reich zu übernehmen, als Sozialisierung zu bezeichnen. Sbensowenig kann man die kurz vor der Revolution gelungene Verwirklichung des Bismarcschen Vranntweinmonopolgebankens eine Sozialisierung nennen. Diese Maßnahme trägt ausgesprochenen finanzpolitischen Charakter. Auch daran kann das unerfreuliche Ergebnis nichts ändern.

Der vor dem Kriege gerade in Deutschland in einem so glänzenden Aufschwung befindliche Kommunalsozialismus hat zunächst das Schicial bes Staatssozialismus nicht geteilt. Der Ruf nach weitgehender Rommunalisierung hatte einen ftarten fozialistischen Ginschlag 1. Db biefer Ginichlag fich auch in ber Praxis zeigen wird, ift noch nicht Wenn hier und ba Verfaumnisse ber Vergangenheit, oft zur Unzeit nachgeholt murben, so besagt bas ebensowenig, wie gelegentliche taftende Versuche. Es hat aber ben Anschein, als ob die übermäßige Beschränkung der bisher den Gemeinden offenen Einnahmequellen die Gemeinden veranlagte, durch den Betrieb gewinnbringender Geschäfte, also durch eine Art von Rebenerwerb, ju bem mancher heute genötigt ift, ber früher nicht baran bachte, fich neue Einnahmen zu erschließen. Ich verweise auf bie neuerbings so zahlreich entstehenden Stadtbanken . Mit Sozialisierung hat das gewiß nichts zu tun. 3m übrigen muß schon ein Blid auf Frankreich die Befürchtung wecken, daß der alte Kommunalsozialismus nach ber Politisierung unserer Gemeinbebeamten und Gemeindekollegien nicht mehr die Atmosphäre finden wird, die er

¹ Entwurf zu einem Rahmengeset über die Kommunalisierung von Wirtsschrieben, ausgearbeitet von der Sozialisierungskommission, 18. März 1919. R. v. Deckers Berlag. Aus der Begründung: "Schon in ihrem Arbeitsplan hat die Sozialisierungskommission zum Ausdruck gebracht, daß sie unter Sozialisierung nicht Berstaatlichung, überhaupt nicht eine unbestimmte Form versteht, in welche der privatkapitalistische Betrieb übersührt werden muß. Die Methode der Sozialisierung wird sich nach der Sigenart des Gewerbezweigs und nach der Eigenart des Gewerbezweigs und nach der Ei

Bgl. jest ben schon wieber mehr auf ausgesprochen praktischen Erwägungen beruhenden, im Reichsministerium bes Innern ausgearbeiteten "Entwurf eines Gesetzes über die Kommunalisierung von Wirtschaftsbetrieben und die Bemerkung der Sozialisierungskommission bazu. Borschlag der Sozialisierungskommission vom 24. September 1920 für ein Kommunalisierungsgesetz. Berlag Engelmann, Berlin.

<sup>2</sup> hierzu Frifch, Stadtbanken, Bank-Archiv 1921, S. 151.

braucht. Bielleicht wird man bald mehr von Entfommunalisierung boren. Möglich ift, daß das in Arbeit befindliche Rommunalisierungs= gesets schon post festum kommt.

2. Die neue Reichsverfassung erkennt die Grundlagen unferer bisherigen Wirtschaftsordnung, die Vertragsfreiheit, die Freiheit von Sandel und Verkehr und bas Gigentum ausbrücklich, wenn auch naturgemäß nicht vorbehaltlos, an (Art. 151-153). Die schönen Worte bes Art. 153 Abs. 3: "Gigentum verpflichtet, sein Gebrauch foll zugleich Dienst fein für bas allgemeine Beste" enthalten feinen Borbehalt, sondern entsprechen lediglich der uns felbstverständlichen sozialen Auffassung ber privaten Berechtigung. Freilich muß man nicht auf ben "Gigentumsbegriff" ber Panbettenlehrbucher, fonbern auf bas Gigentum bes wirklichen Rechtslebens namentlich unter ber Einwirfung ber Verhältniffe bes öffentlichen Rechtes feben. ift bas Gigentum bas "umfaffenbste Berrichafterecht, bas man haben fann", aber feineswegs begrifflich ein ichrankenloses Recht. Aber ber privaten Berechtigung fteht bas Obereigentum ber AU= gemeinheit. Schon ein altes beutsches Rechtssprichwort sagt: "Geht ber Dornbusch bem Reiter bis an die Sporen, hat der Untertan fein Recht verloren." Gine ftartere Betonung biefes Obereigentums bebeutet keineswegs eine Unterhöhlung ober Sozialisierung bes Gigentumsbegriffs.

Es mar bezeichnend, mit welcher Selbstverständlichkeit sich bas Obereigentum bei Beginn bes Rrieges meldete, bie allgemeine Behrpflicht ber privaten Berechtigung nicht geschaffen murbe, sonbern fich manifestierte. Es konnte ja gar nicht anders fein. Nachdem biefer Gebante einmal fo lange in feiner ausgesprochenften Form geherricht hat, fann er nicht einfach wieder unter Die Schwelle bes Bewußtseins jurudtehren. Immerhin handelt es fich gegenüber ben Borfriegszeiten nur um einen Grabunterschieb. Mit Sozialismus hat das nicht das mindefte ju tun, sondern mit weit alteren Bor= ftellungen, die nur in der Epoche des Liberalismus zeitweilig zurückgetreten waren.

Darum ift es 3. B. burchaus abwegig, die Magnahmen, die von Bürttemberg und Bayern in ihren Torfwirtschaftsgeseten getroffen find 1, als Sozialifierung ber Torfmoore zu bezeichnen. Beibe Gefete,

Bayern, Gefet vom 25. Februar 1920 über die Torfwirtschaft, Gef.=Bl. S. 42; Württemberg, Torfwirtschaftsgeset vom 28. November 1919, Regierungsbl. S. 353. Der Inhalt beiber Gesetze wird im Text nur summarisch, ohne Berudfictigung ber Berichiebenheiten angegeben.

von benen namentlich das württembergische im Gegensat zu vielen Reichsgeseben burchaus auf ber Sobe ber früher gewohnten Gefetes= technif fteht, find Rinder ber Brennstoffnot. Ihr Amed ift, Die Musnutung der Torfmoore für die Brennstoffverforgung des Landes au sichern, und zwar in erster Linie burch die Gigentumer felbst. wenn der Gigentumer verfagt, tann der Staat die Torfgewinnung felbit übernehmen oder durch Dritte übernehmen laffen. Beibe Gefete find reine Amedmäßigkeitsmagnahmen. Sie beruhen keineswegs auf einer auch nur grundfätlichen Verneinung ber Berechtigung bes Brivateigentums. Sie geben nur die Möglichkeit, für den Kall einer nicht ermunschten Benutung bes Brivateigentums es aus ben un= geeigneten Sanden in geeignetere ju legen. Gang bas Nämliche findet sich im preußischen Quellenschutgeset vom 14. Mai 1908. hier wird im § 29 für gemeinnütige Quellen bestimmt, bag im Kalle einer ben Bedürfniffen ber öffentlichen Gefundheitspflege nicht entfprechenden Benutung einem Dritten, ber für Erhaltung und ordnungs= mäßige Benutung Gemähr bietet, bas Enteignungsrecht für bas Quellengrundstück verlieben werben kann. Der Unterschied gegenüber ben Torfwirtschaftsgesetzen besteht nur im Datum. Aber schon bas Allgemeine Landrecht bestimmt: "Soweit die Benutung einer Sache zur Erhaltung bes gemeinen Bohls erforberlich ift, tann ber Staat Die Benutung befehlen und die Unterlaffung burch Strafgesete ahnden" (§ 34, I. 8). Und ferner: "Gin jeder Landmann ift bie Rultur seines Grundstücks auch jur Unterstützung ber gemeinen Notdurft wirtschaftlich ju betreiben schuldig." Er fann bagu burch Zwangsmittel genötigt und bei beharrlicher Bernachlässigung angehalten werden, fein Grundftud einem Anderen ju überlaffen. Auch fann er, falls eine bringenbe Notburft bes Staates es erforbert, jum Berkauf bes überschuffes seiner Erzeugung angehalten merben (§ 8 ff., II. 7).

3. Walter Rathenau wirft in seiner geistreichen Studie "Bom Aktienwesen" die Frage auf, was wohl geschehen würde, wenn die Generalversammlung der Deutschen Bank den privatrechtlich ja in ihrem Belieben stehenden Beschluß faßte, die Bank zu liquidieren. Er weist darauf hin, daß das Großunternehmen heute nicht mehr lediglich ein Gebilde privatrechtlicher Interessen, sondern ein nationalswirtschaftlicher, der Gesamtheit angehöriger Faktor sei, der nur kraft seiner Herkunft nach die privatrechtlichen Züge des Erwerdsunternehmens trage.

Der Gebanke ist recht alt. Er klingt schon im Allgemeinen

Landrecht an und bas preußische Gifenbahngeset vom 3. November 1838 bestimmte, daß die erteilte Ronzession verwirkt und die Bahn mit Transportmitteln und allem Zubehör für Rechnung ber Gefellichaft öffentlich versteigert werbe, wenn trot Aufforderung eine ber Konzessionsbedingungen nicht erfüllt werbe. Es bandelt sich also nicht um eine bloße Rücknahme ber Konzession ober ben Gebrauch eines gesetlichen Borbehalts, wie er sich bei Rechten, fraft Verleihung entstehen ober einer Anerkennung Staatsatt bedürfen, vielfach findet, fondern gleichzeitig um die Erhaltung des Unternehmens als Faktor ber Gesamtwirtschaft. bemfelben Gedanken beruhen die Beschränkung der Zugriffsmöglich= feiten ber Gläubiger und ber Beräuferungsbefugnis des Unternehmers für einzelne Unternehmensbestandteile, wie sie sich auch sonst im Gifenbahnrecht findet 1. Daß die von R. aufgeworfene Frage von ber früheren Gesetgebung nicht grundsätlich in Angriff genommen murde, erklärt sich bamit, daß in einem fraftig pulsierenben Birtschaftsleben Lebensfähiges burch seine eigene Lebensfähigkeit vor willfürlicher Vernichtung geschützt ift. Die tatsächlichen Verhältniffe machten es nicht notwendig, die Gingliederung des Unternehmens in die Gesamtwirtschaft auch rechtlich zu vollziehen. In bem A.ichen Kalle murbe bem Liquidationsbeschluß ber Deutschen Bank auf dem Juge ein Raufangebot für bas ganze Unternehmen gefolgt sein. Gin Unternehmen, bei dem dieses Raufangebot sich nicht einstellte, durfte man damals als lebensunfähig zugrunde aeben laffen. Das Gefet ber natürlichen Erhaltung ichien aller= bings einmal unterbrochen ju fein, als infolge ber Struftur bes rheinisch-westfälischen Kohlensyndikates die Stillegung kleinerer, an fich lebensfähiger Bechen einen bedenklichen Umfang anzunehmen Damals zögerte die preußische Staatsregierung auch nicht, ba sich § 65 bes Allgemeinen Berggesetes als unbrauchbar erwies. einen Gesehentwurf einzubringen, der im Falle ber Stillegung von Rechen die Aberführung in betriebsbereite Banbe rafch und wirkfam ermöglichen follte. Der Entwurf tam nicht zur Berabschiedung, weil die vermeintliche Gefahr von felbst verschwand.

Die heutige Gesetzgebung hätte bagegen eher Anlaß gehabt, das Problem grundsätlich anzufassen. Sie hat sich aber nur auf Gelegenheitsmaßnahmen beschränkt. Die als Übergangsmaßnahme

¹ Bgl. Reichsgesetz vom 3. Mai 1886, R.G.Bl. S. 131, Pr. Gesetz über bie Bahneinheit vom 8. Juli 1902.

erlaffene Berordnung bes Reichsarbeitsamts jur Behebung ber bringenoften Wohnungenot vom 15. Januar 1919 gibt bem Bezirts= wohnungstommiffar das Recht, Ziegeleien die Wiederaufnahme des Betriebes aufzugeben und, wenn ber Anordnung nicht gefolgt wird. bie Übertragung an einen Dritten anzuordnen. Das Betriebsrate= gefet legt ber Ginftellung bes Betriebes tein Sindernis in ben Weg. Es versagt bas Recht bes Ginspruchs gegen bie Rünbigung bei Ent= laffungen, die burch gangliche ober teilmeife Stillegung bes Betriebes erforberlich werben. Gine Ginfchrantung ber freien Disposition bes Unternehmers ware auch wohl nicht angängig gewesen, ohne gleichzeitige Beschränkung ber in ber Sand ber Arbeiterschaft liegenden Stillegungsmöglichkeiten. Gine folche Befchrantung murbe bann allerdings burch die Verordnung bes Reichspräsidenten, betreffend Die Stillegung von Betrieben, welche Die Bevolkerung mit Gas. Waffer und Elektrizität versorgen, vom 10. November 1920 wenn auch in recht bescheibenen Grengen vorgefeben, aber naturgemäß auf Seiten ber Unternehmer nur ber Kall ber Aussperrung einbezogen. Die Unternehmen, um die es sich hier handelt, pflegen ja ohnedies. wenn fie nicht überhaupt in den Sanden von Gebietskörperichaften liegen. jum Betriebe verpflichtet ju fein. Als aber im Sommer 1920 Die Broduftionstrife zu gahlreichen Stillegungen führte, stellte im mirtichaftspolitischen und fozialpolitischen Unterausschuß bes vorläufigen Reichswirtschaftsrates ein Antrag Wiffell die Frage der Betriebspflicht für bestehende Unternehmungen gur grundsätlichen Erörterung. Das Ergebnis war mehr als burftig. Gine auf Grund ber Demobilmachungsbestimmungen erlaffene Berordnung 1 fieht lediglich die Möglichkeit vor. vom Abbruch bedrohte Betriebsanlagen für ben Landesfiskus ober eine andere Person zu enteignen und die in still= zulegenden Betrieben vorhandenen Rohftoffe und halbfabritate anderen Betrieben juguführen. Es zeigt fich auch hier nur ber Rechtsgebante, baß Gegenstände, von benen ber Gigentumer nicht ben bestimmungsgemäßen Gebrauch macht, jum Ruben ber Allgemeinheit für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Anspruch genommen werden können. Man ift feinen Schritt über bas Allgemeine Landrecht hinausgekommen 2. Ob man hierbei gegenüber ben bevorstehenden Reiten

<sup>1</sup> Berordnung, betreffend Magnahmen gegenüber Betriebsabbrüchen und Stillegungen, bom 8. November 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. auch § 33 I. 8 Allg. Landrecht: "Soweit die Erhaltung einer Sache auf die Erhaltung und Förderung des gemeinen Wohles erheblichen Einfluß hat, soweit ist der Staat deren Zerstörung und Vernichtung zu untersagen berechtigt."

wird stehen bleiben können, ist zweiselhaft. Vielleicht setzt sich doch ber Gedanke durch, daß, wer ein Unternehmen ins Leben ruft, damit auch eine Verantwortlickeit übernimmt, der er sich nicht durch beliebige Stillegung entziehen kann. Einstweilen steht jedenfalls die wirtschaftliche Unternehmung im gedruckten Recht nicht anders da wie vor dem Kriege. Wie stark sich freilich durch das Betriebsrätegesetz ihre innere Struktur geändert hat oder sich wenigstens ändern wird, wenn es den kommenden Zeiten gelingen sollte, das Gesetz mit lebendigem Geist zu erfüllen, das darzulegen, ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, um so weniger, als auch dieses Gesetz wohl einen großen Erfolg der sozialdemokratischen Partei darstellt, aber sich doch auf dem Gebiet der sozialen Reform hält.

4. Gine besondere Gruppe bilden Magnahmen, die einzelne Industrien unter eine vom Staat mehr oder minder ftart beeinflußte Leitung ftellen. Auch hier fpricht man von Sozialifierung, bezeich= nenderweise aber nur insoweit, als die Magnahmen nach dem 9. November 1918 datieren. Bon den eigentlichen Kriegsmaßnahmen sehe ich hier ab und nenne auch nur beispielsweise die für die Übergangs= wirtschaft vorgesehene Regelung ber Tertilwirtschaft auf Grund ber Berordnung vom 27. Juni 1918, die also schon wegen des Datums nicht zu ben Sozialisierungsmaßnahmen gerechnet wird. Die Organisation legt bas Schwergewicht ber Tätigfeit (Regelung ber Ginfuhr und Ausfuhr, Berteilung ber Rohftoffe an die Fabriten, Erzeugungsbeschränkungen und Erzeugungsvorschriften ufm.) in Organe, beren Mitglieder aus bem Rreise ber Beteiligten (Industrie, Sandwert, Groß= und Rlein= bandel, Arbeiter und Angestellte) entnommen und nach deren Borichlägen zusammengesett werben. Go entstanden die Reichswirt= fcaftsstellen für die einzelnen Branchen ber Industrie. Man sprach damals wohl untorrett von Selbstverwaltungstörpern 1. In Wahrheit sollten Sobeitsrechte, die der Staat unter dem Drucke der Not im Interesse ber Allgemeinwirtschaft für sich in Anspruch nahm, in erfter Linie nicht burch ftaatliche Organe, sonbern burch Rorporationen mahrgenommen werben, die ähnlich wie die Handelstammern aus Bertretern der beteiligten Kreise gebildet wurden und nicht etwa bie beteiligten Unternehmungen zusammenfaßten. Es handelte fich nicht um "Selbstverwaltungsangelegenheiten", fondern um "Auf-

<sup>1 3</sup>ch muß mich als mitschuldig bekennen. Bgl. meine Ausstührungen im Ausschuß bes Reichstags für Handel und Gewerbe bei Borlegung der Entwürfe für Übergangsmaßnahmen, Drucksachen, II. Seffion 1914/18, Ar. 1609, S. 8. Schmollers Jahrbuch ALV 2.

tragsangelegenheiten". Leiber ist bas Wort "Selbstverwaltung" seitdem in der Sprache unserer wirtschaftlichen Gesetzgebung zu einem ebenso unklaren Schlagwort ohne feste Prägung geworden wie das Wort "gemeinwirtschaftlich" und so mit diesem über das Sozialisserungsgesetz vom 23. März 1919 in die Reichsverfassung gelangt (Artikel 156).

Selbstwerwaltung in diesem Sinne konnte nicht Selbständigkeit bedeuten. Den Reichswirtschaftsstellen durften die staatlichen Hoheitszechte nur anvertraut werden unter der Aufsicht einer Reichsstelle, die sie zu überwachen, anzuleiten und zu gemeinsamer Arbeit zussammenzusassen hatte. Dafür wurde die Reichsstelle für Textilwirtschaft geschaffen, eine Stelle mit rein behördlichen Funktionen und deshalb auch als Behörde, als öffentlichzechtliches Organ des Reichskanzlers konstruiert. Dieser Reichsstelle war namentlich auch die Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit, insbesondere der Verbraucherschaft zugedacht. Dieser eine Vertretung in den Reichswirtschaftsstellen selbst einzuräumen, ging damals noch gegen das natürliche Gefühl, das sich gegen ein gewaltsames Zusammensbringen so entgegengeseter Interessen sträubte Heute scheint das demokratische Prinzip diese unnatürliche Verbindung zu verlangen.

Die dem Textilgewerbe übergeordnete Organisation versolgte öffentliche Zwecke und trug darum auch durchaus öffentlich recht- lichen Charakter. Für den Fall, daß bei der Tätigkeit der Reichs- wirtschaftsstellen geschäftliche Maßnahmen ersorderlich werden würden, sollten sie befugt sein, sich selbskändige Geschäftsabteilungen anzugliedern. Ich habe diese Organisation wenigstens in den Grundzissen angedeutet, um den Vergleich mit der "gemeinwirtschaftlichen Regelung" des Kohlenbergbaues zu ermöglichen.

Gedacht war die Organisation für die Übergangswirtschaft mit. ber Aufgabe, "sich möglichst bald selbst überstüssig zu machen". Das Bewußtsein von der unzerstörbaren Kontinuität der wirtschaftlichen Entwicklung war damals noch zu lebendig, als daß die Absicht, nicht gewordene, sondern frei ausgedachte Organisationen für die Dauer zu schaffen, hätte auskommen können. Es handelte sich nur um eine Notbrücke in eine unbekannte Zukunft, der es überlassen bleiben sollte, die ihren Bedürfnissen entsprechenden Formen selbst auszubilden. Darin und nicht in dem Datum liegt der Grund, aus



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hermann Schumacher, Gegenwartsfragen bes Sozialismus. Diefe Zeitschrift Bb. 54, S. 12.,

bem von einer Magnahme zur Sozialisierung bes Textilgewerbes nicht gesprochen werden kann. Derfelbe Grund trifft zu für bie gegenwärtige Regelung ber Gisenwirtschaft, ber Teerwirtschaft und ber Schwefelfaurewirtschaft 1. Außerlich kommt bies ichon barin jum Ausdrucke, daß die Verordnungen erlaffen find auf Grund bes § 1 des Gefetes über eine vereinfachte Form der Gefetgebung für die Awede der Übergangswirtschaft vom 17. April 1919. Die drei Berordnungen bezweden weiter nichts, als ber Reichsregierung burch geeignete Organe bie Möglichfeit ju geben, gegenüber ber ungureichenden Erzeugung und der Willfur der Preisbildung für bie Dedung bes lebenswichtigen Inlandsbedarfs zu erträglichen Breisen zu forgen so lange wie dies das Allgemeininteresse verlangt. organisieren zu biesem Zweck nicht bas Gewerbe felbst, sondern unterftellen es einer Organisation, die bas Instrument ber Reichsregierung bilbet, aber ben berechtigten Bunich ber Beteiligten, junachft bas erfte Wort zu haben, mehr ober weniger weitgebend Rechnung trägt. Sie wollen nicht die Wirtschaft umgeftalten, sondern einem Rot= ftande abhelfen, den die unkontrollierte Wirtschaft unter den gegen= märtigen Verhältniffen wirklich ober vermeintlich nicht zu überwinden vermag. Näher auf diese Bildungen einzugeben erübrigt fich. Sie find mit der Anderung der Verhältniffe sichtlich im Absterben begriffen.

#### II

Wenden wir uns jest bem zu, mas man als Sozialisierungs= maßnahmen im eigentlichen Sinne bezeichnen barf, ober mas sich selbst so bezeichnet, so können wir brei Perioden unterscheiben.

Die erste dauert von der Ausrufung der sozialistischen Republik und der Erklärung der Volksbeauftragten, daß es deren Aufgabe sei, das Erfurter Programm zu verwirklichen, dis zum März 1919. Man kann sie als die Periode der Ratlosigkeit, mit demjelben Recht aber auch als die Periode der Besonnenheit und Mäßigung bezeichnen. Dann setzte unter dem Einstusse des Unterstaatssekretärs im Reichsewirtschaftsministerium v. Möllendorff und seines Ministers Wissell eine Periode der Aktivität ein, die aber bereits im Sommer 1919, nachdem die beiden ihre Posten verlassen hatten, abklang. Ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berordnungen über die Regelung ber Eisenwirtschaft vom 1. April 1920, über die Regelung ber Teerwirtschaft vom 7. Juli 1920, über die Regelung der Schwefelsäurewirtschaft vom 31. Mai 1920.

Ergebnisse sind allerdings höcht dürftig. Gine neue starte Anregung brachten die Vorgänge nach dem Kapp-Putsch. In der durch sie eingeleiteten Perlode, in der die Frage der Sozialisierung ganz zum Gegenstand des politischen Machtkampses geworden ist, befinden wir uns augenblicklich.

Plane und Gebanken lassen vier Richtungen erkennen, wobei ich von den Versuchen absehe, lediglich etwas zu tun, was wie Sozialisierung aussieht, aber niemandem wehe tut.

Die erste Richtung, die namentlich in der Sozialisierungskommission Vertretung gefunden hat, stellt sich, wie es in deren Bericht heißt, entschlossen auf den Boden des sozialistischen Prinzips, Ausschaltung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und Ausnutung durch die "Gesellschaft". Ob dieser Boden alsbald oder erst nach Sinschlung eines Zwischenstadiums erreicht werden soll, ist ein häuslicher Streit. Die Unzulänglichkeit und Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung und das Berlangen der Arbeiterschaft nach Verwirklichung der sozialistischen Gedanken sind für diese Richtung entscheden.

Die zweite Richtung, Die sich planwirtschaftlich nennt - planmirticaftlich im Gegensate zu dem vermeintlich angrchischen. Kräfte und Stoff vergeudenben Getriebe ber freien Wirtschaft -, will bas Brivateigentum an den Broduktionsmitteln nicht antasten, aber vermittelft einer bas Wirtschaftsleben burchziehenden Organisation eine planmäßige Leitung ermöglichen. Die Träger bes Wirtschaftslebens, Unternehmerschaft, Arbeiterschaft, Sandel und Berbrauch, follen nach ihrer Zugehörigfeit zu ben einzelnen Sachgruppen zu Berbanben zusammengeschlossen werben, um im Wege ber "Selbstverwaltung", nicht ber Autonomie, unter oberfter Aufficht und Leitung bes Staates bie wirtschaftlichen Aufgaben zu lofen. Go foll eine Birtschaft höherer Ordnung geschaffen werden. Was aber bem Marrismus Erfolg und gleichzeitig Rechtfertigung ber Bergefellichaftung ift, nämlich die Möglichkeit einer zwedmäßigen Leitung ber Wirtschaft. bas ift ber planwirtschaftlichen Richtung bas unmittelbare Ziel, bas fie mit bem privaten Unternehmer sicherer zu erreichen glaubt als unter seiner Ausschaltung.

Die planwirtschaftliche Richtung tritt noch von einer ausgesprochen theoretischen Auffassung aus an die Wirtschaft heran. Sie wählt ihren Standpunkt nicht nach den Dingen, sondern will die Dinge ihrem Standpunkte anpassen, aber sie nähert sich doch schon dem Versuch, sich nicht von einem Dogma beherrschen zu lassen. Sie sieht die Frage auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Stimmung oder des Machtwillens der Arbeiterschaft, sondern der Förderung der Wirtschaft.

Daß es nicht darauf ankommen darf, dogmatische Glaubens= fate ober vorgefaßte Theorien zu verwirklichen, daß es fich auch nicht um eine Arbeiterfrage handelt, fondern daß die Frage lebig= lich ift: Belder Beg ift nach Lage ber Verhältnisse gegeben, um unfere Wirtschaft wieber erftarten zu laffen?, bas ift ber Standpunkt einer britten Richtung, die ich, weil sie von vornherein nach keiner Richtung festgelegt ift, die rein wirtschaftspolitische nennen will. Ihren Ausdruck findet sie in bem Gutachten bes ersten Berftandigungsausichuffes des Reichswirtschaftsrates, das den geiftigen Stempel von Dr. Silverberg, Sugo Stinnes und Bögler trägt. Mit Soziali= fierung in bem eingangs erörterten Sinne hat diese Richtung an fich nichts mehr zu schaffen. In ihrer burch die Berhältniffe gegebenen Unknupfung an die eigentlichen Sozialifierungsbeftrebungen bezeichnet fie aber ben Weg, auf bem die Gedanken wieder in die Welt der Tatsachen einmunden können. Freilich klingt dieses Gut= achten noch an planwirtschaftliche Ibeen an. In ihm enthüllen bie großen Führer bes Wirtichaftslebens die Tendenzen, nach denen fie felbst ihre Unternehmungen entwickeln und zu immer größeren Gebilben ausbauen. Die Planwirtschaft aber murbe gang gegen ihre eigentliche Absicht doch fraft des Schwergewichtes der Dinge dem biefer großen Führer eben infolge ber "Selbst-Machtstreben verwaltung" gleichfalls ben Boben bereitet haben. Es find zwei gang heterogene Tendenzen, die fich merkwürdigerweise im Ergebnis berühren.

Reben diesen drei Hauptrichtungen, der entschieden sozialistischen, der planwirtschaftlichen und der allein nach Zweckmäßigkeitsrücksichten orientierten rein wirtschaftspolitischen, besteht deutlich erkennbar noch eine vierte Richtung. Das ist die höchst primitive Auffassung der radikalen Arbeiterschaft, die ganz naturgemäß der syndikalistische produktivgenossenschaftlichen Richtung zuneigt. Denn was nützt es dem Arbeiter, wenn in dem sozialisierten Betriebe, sei es auch nur als Verrechnungsmodus, doch die Lohnarbeit bestehen bleibt, wenn ihm statt des Arbeitgebers "Kapital" ein Arbeitgeber in Gestalt irgendeiner "gemeinwirtschaftlichen" Organisation gegenübertritt, in deren Betriebe er schließlich nicht mehr Rechte hat, als die neue Gesetzgebung überall einräumt, mögen auch eine Anzahl Genossen in der Zentrale sitzen, wo sie doch nur die Arbeiterinteressen verraten? Was nützt

es dem Arbeiter, wenn der Mehrwert nicht mehr in der Hand des Kapitalisten neues Kapital heckt, sondern sich in dem komplizierten Räderwerk einer gemeinwirtschaftlichen Organisation verstücktigt? Was nütt es ihm, wenn ihm statt der verheißenen Erlösung von der Arbeitsqual der Sat entgegengehalten wird, daß die Religion des Sozialismus die Arbeit sei? Er will der Herr sein und ihm soll der Betrieb gehören. Dieser Richtung muß man sich bewußt sein, wenn man der Hossung richtig einschäten will, daß eine Sozialisierung, die, wie der Vorschlag der Sozialisierungskommission, diesen weitgespannten Jbealen nicht entspricht, die freudige Mitzarbeit der Arbeiterschaft dauernd sichern würde.

In der Arena der Öffentlichkeit ringen zurzeit die entschieden sozialistische und die rein wirtschaftspolitische Richtung. Die planswirtschaftliche scheint, trothem sie in Reden und Artikeln noch lebt, wenigstens zurzeit erledigt zu sein. Die syndikalistische produktive genossenschaftliche aber wartet ihre Zeit ab, um die in jedem Falle zu erwartende Enttäuschung der Arbeiterschaft kräftig ausszunutzen.

1. Daß der Sozialismus sich am 9. November 1918 vor Brobleme gestellt sab, auf die er nach seiner Bergangenheit gar nicht vorbereitet sein konnte, ift oft genug bargelegt worden. Es mußte aber wenigstens Bereitschaft jum Sandeln gezeigt werden. Wir muffen noch heute ben fechs Bolksbeauftragten für bie Art banken, in ber fie ihre handlungsbereitschaft betätigten. Sie traten einstweilen auf ber Stelle und festen nur eine Sozialifierungskommission ein, die fich in erster Linie mit ber Frage einer Sozialisierung bes Rohlenberg= baues beschäftigen follte. In den Berordnungen vom 18. Januar und 8. Februar 1919, die die Bestellung von Reichsbevollmächtigten für den Bergbau zur Vorbereitung ber Sozialisierung und Bilbung von Arbeitstammern vorsaben, bezeichneten fie als Sozialifierung eine umfaffende Beeinfluffung bes Bergbaues burch bas Reich und Festlegung ber Beteiligung ber Bolksgesamtheit an seinen Erträgen. Den radikalen Borichlag ber Sozialisierungekommission, ber ihnen am 8. Februar bekannt gewesen sein muß, ließen sie unbeachtet unter den Tisch fallen trot der bei der Ginberufung ber Rommission feierlich abgegebenen Ertlärung, daß bie Borichlage, bie beren Beratungen ergaben, rafch in die Tat umgesett werden follten 1.

<sup>1</sup> Siehe Berhandlungen ber Sozialifierungskommission über ben Kohlenbergbau im Jahre 1918/19. Berlin, bei Engelmann, S. VII.

In seinen Erläuterungen zum Ersurter Programm spottet Kautsky über die klugen Köpse, die glauben, eine neue Wirtschaftsordnung aussinnen und diese demnächst seine neue Wirtschaftsordnung aussinnen und diese demnächst sein säuberlich aussühren
zu können. Solche klugen Köpse haben sich nun freilich seit dem
9. November 1918 massenhaft eingestellt. Mit großer Entschiedenheit übernahm auch die Sozialisierungskommission diese Rolle. Der
vorläusige Bericht über die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues, den sie unter dem 15. Februar 1919 erstattete<sup>2</sup>, blieb
aber fast 1½ Jahre lang ein bloßes Literaturerzeugnis. Als im
Mai 1920 die Sozialissierungskommission aus Anlaß der nach dem
Kapp = Putsch zwischen Regierung und Sewerkschaften getrossene
Bereinbarung wieder einberusen worden war, legte ein Teil der
Kommission den ersten Plan wieder vor. Bedeutung hat er also
erst für die dritte Periode erlangt; auf ihn wird dann zurüd=
zukommen sein.

2. Es waren die schweren Erschütterungen, die der März 1919 brachte, die zum Sandeln drängten und dadurch den einzigen Berfonlichkeiten ber Reichsregierung, die in der allgemeinen Ideen= lofigfeit Ideen zu haben glaubten, von Möllendorff und Biffell, für einige Reit freie Bahn verschafften. Der über Rukland importierte Kätegebante stand bamals noch im Borbergrund. ber Ausgestaltung, die der Gedanke namentlich durch die Mehrheits= fozialiften Coben und Ralisti erhalten hatte, follte bas Ratefpftem einmal in einem von bem Reichswirtschaftsrat gekrönten Aufbau von Rammern der Arbeit verwirklicht werben. Gleichzeitig follten aber die einzelnen Gewerbe, jedes junachst in der Gemeinde, ju Produktionsgemeinschaften unter ber Leitung von Produktionsräten. bestehend aus Bertretern aller in den Gewerben tätigen Kategorien (auch der Unternehmer), vereinigt, die Produktionsgemeinschaften der Gemeinden wieder zu Produktionsgemeinschaften der Kreise zu= sammengefaßt werben usw., bis schließlich für jedes Gewerbe bie Reichsproduktionsgemeinschaft dasteben murbe. Durch diese ungebeueren Türme von Babel follte das erreicht werden, mas Ralisti in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wieber abgebruckt als Anhang bes Berichts über die Frage ber Sozialifierung des Kohlenbergbaus vom 31. Juli 1920, Berlin, Berlag Engelmann, nach dem hier zitiert wird. In demfelben Berlag find jetzt erschienen Berhandlungen der S.-A. über den Kohlenbergbau im Jahre 1918/19, der allerdings nur Sachverständigenvernehmungen, nicht die Beratungsprotokolle enthält, aber sehr interessantes Material. Ferner Berhandlungen der S.-A. über den Kohlenbergbau im Jahre 1920, 2 Bde. auch mit den Beratungsprotokollen.

bem auf bem zweiten Rätekongreß erstatteten Referat "Sozialisierung" nannte, nämlich Entwicklung und Steigerung der Produktivität bis zur höchsten Leistung. Dem ersten Teil dieses Räteprogramms ist in Art. 165 der Verfassung Unterkunft gewährt worden. Die Resgierung besaß aber nicht die genügende Schwindelfreiheit, um dem ausschweisenden, den Stempel der gewalttätigsten Theorie tragenden Gedanken über den Produktionsausbau zu folgen. Hier traten nun Wissell und Möllendorff mit ihren von Kaliski auf dem Rätekongreß ziemlich scharf abgesertigten Gedanken auf den Plan.

Die gesehliche Grundlage bilbete bas Sozialisierungsgeset vom 3. März 1919, das jedoch nur ein recht allgemein gehaltenes Brogramm enthielt. Es ift im mefentlichen in die Reichsverfaffung aufgenommen worden, wo es mit anderen, ähnlich allgemeinen Bestimmungen unter ber Überschrift "Grundrechte und Grundpflichten ber Deutschen" bas Reichsgesethblatt zu füllen hilft (Art. 153). Bur Erledigung der in dem Sozialisierungsgeset enthaltenen Ausage find brei Gefete ergangen: das Rohlenwirtschaftsgeset vom 23. Dlarg 1919, bas Kalimirtschafsaeset vom 24. April 1919 und bas Geset gur Sozialifierung ber Elektrizitätswirtschaft vom 31. Dezember 1919. Lenteres gehört auf ein besonderes Blatt und wird nachber furz besprochen werden. Das Raliwirtschaftsgeset ift mehr zufällig baburch zustande gekommen, daß die Industrie an das Reichskabinett mit bem Antrage auf weitere Preiserhöhung berantrat und dieses auf Unregung von Erzberger bem Antrage nur gleichzeitig mit einer "Sozialifierung" glaubte entsprechen ju fonnen. Rohlenwirtschaftsgefet und Raliwirtichaftsgefet beschränken sich nur auf wenige grund= fähliche Bemerkungen, das Schwergewicht ber Regelung liegt in den Ausführungsbestimmungen 1. Diefe find zwar erft nach bem Ausscheiden von Wiffell und Möllendorff publiziert worden, jedoch unter ihrer Leitung fertiggestellt und sind bemnach als Berkörperung ihrer planwirtschaftlichen Ibeen anzusehen.

Diese Ibeen tragen den typischen Charakter der nachrevolutionären Zeit. In solchen Zeiten scheint das Gewesene erledigt. Man glaubt auf einem bloßen Trümmerseld zu stehen. Der Intellekt hat freie Bahn, um unbehindert durch Gewesenes und Vorhandenes den Ausbau der neuen Wirtschaft konstruieren zu können. So sagt auch die vom Reichswirtschaftsministerium dem Reichskabinett vorgelegte

<sup>1</sup> Kohle: Berordnung vom 18. Juli 1919; Kali: Berordnung vom 21. August 1919.

Denkschrift': "Wir stehen vor der Tatsache, daß unsere ganze Wirtschaft zusammengebrochen ist. Jede Aussicht sehlt, zu den Zuständen der Zeit vor 1914 zurückzukehren. Es handelt sich nicht nur um eine Wiederbelebung, sondern um einen völligen Wiederausbau der Wirtschaft." "Der überlieferte Sozialismus ist dazu nicht fähig." "Er krankt an ideeller Armut'." "Man muß sich mit beiden Füßen sest auf den Boden der Gemeinwirtschaft stellen. Darunter ist zu verstehen die zugunsten der Volksgemeinschaft planmäßig betriebene und gesellschaftlich kontrollierte Volkswirtschaft." Es handelt sich "um die Durchdringung des Wirtschaftskörpers mit Verantwortung gegenüber einem der Volkswohlfahrt dienenden Wirtschaftsplan. Diesem Zweck soll, abgesehen von besonderen Fällen, das für die Kohlen- und Kaliwirtschaft bereits benutte Mittel der gemeinwirtschaftlichen Selbstverwaltung unter Reichsaufsicht dienen."

Diefe Sate find auch beshalb von Interesse, weil sie den Sinn . flarzustellen suchen, in dem das Wort "Gemeinwirtschaft" gebraucht wird. In diesem Sinne ift er auch im Artifel 153 ber Reichsverfaffung. ber ja nur Möllendorffiche Gedanken midergibt, ju versteben. 3mmer= bin ift es nicht leicht, ein bestimmtes Bild zu gewinnen 3. Man muß die Taten sprechen laffen. Nun zeigt sich aber das Über= raschende, daß die sogenannte gemeinwirtschaftliche Regelung bes Rohlenbergbaues nichts weiter ift als ein schematischer Ausbau des in diefer Industrie ja ju großer Sobe entwidelten Kartellgebankens. Aus den vorhandenen Kartellen werden Zwangstartelle gemacht, die noch nicht kartellierten Teile in Zwangskartelle gefaßt. Dabei kommen freilich neben das rheinisch-westfälische Riesengebilde Zwergbildungen. bie über etwa eine halbe Million Tonnen Jahresförderung verfügen. zu fteben. Die gefamten Ginzelkartelle werden in bem Reichskohlenverband, das ift das ichon lange erstrebte allgemeine deutsche Roblen= inndikat, zusammengefaßt und, wie es selbstverständlich ist, diese Kartellorganisation in die Allgemeinwirtschaft eingegliebert. Denn bas war stets flar, daß bie Zusammenfassung bes gesamten beutschen

<sup>1</sup> Abgedruckt: Kritisches zur Planwirtschaft, herausgegeben vom Hansabund. Berlin, Carl Schmalfelbt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemeint ist augenscheinlich nicht: eine nur gebachte Armut, sondern eine Armut an Gedanken.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Einen fast erschütternd wirkenden Einblick in die damals im Reichswirtschaftsministerium herrschenden rechtlichen und wirtschaftlichen Borstellungen gibt das Buch des juristischen Mitarbeiters v. Möllendorss, Reier, Das Sozialisierungsgeset vom 23. März 1919, Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze.

Rohlenbergbaues in einen Verband ben Staat mit Naturnotwendia= feit zwingen murbe, fich einen maggebenben Ginfluß zu fichern. erfolgte nun freilich bie Gingliederung in gang neuzeitlichen Formen. Die an ber Rohlenwirtschaft beteiligte "Gesellschaft" wird bargeftellt burch ein Kohlenvarlament, den Reichskohlenrat, der aus Bertretern aller an ber Rohlenwirtschaft interessierten Rreise, auch ber Berbraucher besteht. Er foll die Rohlenwirtschaft nach "gemeinwirtschaftlichen Gefichtspunkten" leiten, wozu felbstverständlich ein fo großes Gremium völlig außerstande ift. Seine Hauptbebeutung liegt wohl in ber Beratung der oberften Inftang, des Reichswirtschaftsministers mit feinen weitgehenden Befugniffen, zu benen namentlich bas Recht gehört, bie vom Reichstohlenverbande festgesetten Rohlenvreise berabzuseben. Man hat also zu unterscheiben: die Organisation, welche hier anders wie bei der Tertilwirtschaft aus den Unternehmungen felbst gebildet ift und ihre Rronung im Reichstohlenverband findet. ber im Wege ber "Selbstvermaltung" febr weitgebende Befugniffe, insbesondere bas Recht ber Preisfestsegung ausübt, und die Bertretung ber Allgemeinheit, Reichskohlenrat und Reichswirtschaftsminister 1.

Auf die Ginzelheiten des wohldurchbachten Aufbaues fann ich bier nicht eingeben. Sie verraten die rege Mitarbeit der erfahrenen Syndikatsmänner. Denn merkwürdig, obwohl das Rohlenwirtschafts= geset in der Nationalversammlung von industrieller Seite auf das heftigste bekampft worden war, in der Kommission, die die Ausführungsbestimmungen beriet, herrschte trop burchaus paritätischer Busammensetzung die ichonfte Ginigkeit. Man hatte eben hinter ben großen Worten vom Regierungstische wirklich etwas vermutet. Sest zeigte sich, daß es gar nicht so schlimm gemeint war. Angenehmer mag noch die Raliinduftrie überrascht gewesen sein, als ihr nun auch nach bemselben Schema eine "gemeinwirtschaftliche Regelung" beschert murbe. Sie brachte ihr, abgesehen von einigen neuzeitlichen Bergierungen, nur die feste Organisation, die sie schon lange erstrebt In den Preisen mar die Kaliindustrie ja bereits seit bem Raligeset nicht mehr frei.

Die gemeinwirtschaftliche Regelung der Kohlenwirtschaft ist zunächst, wie die Kartelle es waren, nichts weiter als eine Organisation zwecks Anpassung der Förderung an den Bedarf, Regelung des Absates unter Vermeidung unnötiger Konkurenz, Regelung der Einsuhr und

<sup>1</sup> Gine andere Auffaffung bes Aufbaues fiehe bei R. Ifan, Das Gefet über bie Regelung ber Kohlenwirtschaft. Mannheim, J. Bensheimer, S. 1 ff.

Ausfuhr und Regelung der Preise, bis auf die Preise alles Dinge, an die man jetzt am wenigsten zu denken braucht. Auch die Preise lagen schon vorher fest in der Hand des Staates. Bezeichnend ist, daß nicht einmal der Reichskohlenkommissar mit seinem großen Stade überslüssig geworden ist. Kartelle und Kohlenkommissar sind Gegenpole. Die Kartelle sind Kinder der Not, mit der die Übersfüllung des Marktes auf der Industrie lastet. Der Kohlenkommissar ist ein Kind der Not, mit der die Leere des Marktes die Verbraucher bedroht. Die Kartellorganisation kann den Kohlenkommissar nicht überslüssig machen, sondern nur von ihm zur Erleichterung seiner Arbeit benutzt werden.

Bor dem Kriege, als noch der deutsche Kohlenbergbau seine Aufgaben spielend löste, sich nur vor Überproduktion und zweckslosem gegenseitigen Bettbewerb zu schützen brauchte und eine zielsbewußte Zusammenarbeit der Reviere auf dem Auslandsmarkt wünschenswert war, wäre ein solches Gebäude, abgesehen von der höchst unzweckmäßigen Art der Eingliederung der "Selbstverwaltungsorganisation" in die Gesamtwirtschaft, vielleicht ein großer Burf gewesen. Man hat mit Borkriegsgedanken für die Industrie gebaut, wie sie vor dem Kriege war; eine riesige, recht kostdare Maschine, kostdar auch durch die Vergeudung wertvoller Zeit in endlosen Sitzungen, die im wesentlichen leer läuft.

In dem umfangreichen Bau fuchen wir vergebens, wo fich die "planmäßig betriebene, gefellichaftlich fontrollierte Bolkewirtschaft" offenbaren foll. Der Birtichaftsplan für die Roble ift flar genug. Er lautet: Roble graben und wieder Roble graben. Richt ber mindeste Ansat findet sich für eine Förberung ober auch nur An= regung der Produktion. Die Organisation erfaßt ja nut die Roble, bie auf ber Förberschale aus bem Schachte steigt. Die Erzeugung als folche bleibt gang unberührt. Man hat früher von ber Rartellierung befürchtet, daß fie die lebendigen Rrafte bes Fortichritts lahmen konnte, weil fie ben fartellierten Betrieben bie Rentabilität garantiere. Tatfächlich kamen diese Kräfte nie zur Rube. Um Tage nach dem Kartellabschluß begann bereits die Arbeit, um die Bosition für die Erneuerungsverhandlungen zu stärken. Eher märe biefe Gefahr von der heutigen Organisation zu befürchten, weil sie auf bie Dauer berechnet ift und mit Zwang arbeitet. Das ift ber einzige Einfluß, ben die "gemeinwirtschaftliche Regelung" auf die Produktion üben fonnte.

Das Fehlen bestimmter Vorstellungen oder einer gestaltenden

Rraft zeigt sich auch barin, daß die boch im eigentlichen Sinne öffent= lichen Zwecken bienende Organisation in ihrem wichtigsten Teil mit ben Mitteln bes Privatrechts aufgebaut ift. Sowohl die ben Unterbau bilbenden Syndikate wie felbst der Reichskohlenverband sind Gefellichaften bes privaten Rechtes. Es find alfo Formen benutt, die ihrem Wesen nach dem freiwilligen Zusammenschluß für bestimmte wirtschaftliche Zwede bienen. Um ben Zwangscharafter ber Organi= fation zu sichern, mußten deshalb auf die privatrechtliche Unterlage einige öffentlich=rechtliche Rliden gefett werben. Wir haben fo Ge= bilde von eigentumlichem unklaren Dischcharakter vor uns. eigenartigsten wirkt bies bei bem Reichskohlenverband, beffen Tatigfeit eine rein behördliche, übermachende, anordnende, schlichtende ift. Un diefer verfehlteften Stelle ber Konftruktion haben baber auch bie Anderungsversuche eingesett 1. Den Ginzelfynditaten liegt allerbings die Berkaufstätigkeit ob. Aber dadurch, daß fie ausschließlich als Absatgemeinschaften organisiert find, würden sie sich auch taum bagu eignen, öffentliche Runktionen zu übernehmen. Das Schwergewicht ber privatrechtlichen Konftruktion ift ein Erbenreft, an bem die Organisation zu peinlich zu tragen hat, um sich in die gemeinmirtschaftlichen Soben erheben zu konnen.

Die Baumeister der neuen Wirtschaft haben nichts weiter gewußt, als Bausteine zu verwenden, die die freie Wirtschaft für ganz andere Zwecke geschaffen hatte. Sie haben einen Fassabenbau geschaffen, hinter dem die Kräfte der Wirtschaft sich wieder gänzlich selbst überlassen sind.

Vielleicht noch gebankenärmer ist die gemeinwirtschaftliche Regelung des Kalibergbaues. Im Kalibergbau besteht bekanntlich ein gewaltiges Mißverhältnis zwischen der Leistungsfähigkeit der ersichlossenen Lager und der Aufnahmefähigkeit des Marktes, das durch eine höchst unglückliche Syndikatspolitik verschuldet und durch eine höchst unglückliche gesetliche Regelung (Geset über den Absat von Kalisalzen vom 25. Mai 1911) noch gesteigert worden war. Die bisherige Organisation der Industrie, die auf einem Zusammenwirken von Reich und Syndikat beruhte, suchte faßend auf dem Kalimonopol Deutschlands den drohenden Verlust des investierten Kapitals zu vermeiden. Zett war dieses Monopol namentlich durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es bestand die Absicht, bem Reichstohlenrat die Funktionen des Reichstohlenverbandes zu übertragen, was nur bedeutet hatte, ein ungeeignetes Instrument durch ein unbrauchbares zu ersehen. Jeht ist durch den graßen Ausschuß des Reichstohlenrats eine Berbindung mit dem Berband hergekellt.

den Berlust der elsässer Kalilager gebrochen. Es war klar, daß der beutsche Kalibergbau auf die Dauer nicht in den alten Bahnen würde beharren können, und es wäre eine dankbare Aufgabe für eine weitschauende Wirtschaftspolitik gewesen, die neuen Wege zu weisen. Statt dessen begnügte man sich mit einem Ausbau der alten Organisation ohne nennenswerten neuen Zusat und schmiedete so die einer ganz neuen Lage gegenüberstehende Industrie auf das alte System keft.

Bezeichnend ist übrigens, daß in der Börsenhausse des Winters 1919/20 Kaliwerte eine rechte Rolle spielten, und daß jetzt die Kalisindustrie, als besänden wir uns noch mitten in dem "anarchischen Getriebe" der freien Wirtschaft, nach der Verteilung großer Ausbeuten vor einer schweren Absahrise zu stehen scheint. Bon "Planwirtschaft" ist unter dieser "planwirtschaftlichen" Regelung wenig genug zu spüren.

Bas die Blanwirtschaftler, als sie ans Werk gingen, boten, war eine Schale ohne Kern. Es war kein Wunder, daß sich von sozialistischer Seite bald eine ftarke Opposition melbete, die Blanwirtschaft als Verewigung bes Kapitalismus bezeichnet murbe. mar auch kein Wunder, daß, als die weiteren Plane bekannt wurden, die Gisenindustrie fah, welch ungeheuer komplizierter Aufbau mit Dber= und Untergruppen, mit Borftanden und Beiraten, mit end= losen hemmungen ihr zugedacht mar, als man fah, mas geschehen follte, um die Wirtschaft, die bisher "wie ein Kruftentier nur durch eine äußere Schale zusammengehalten murde, jest burch ein neues planwirtschaftliches Knochengeruft in die Kategorie der Wirbeltiere zu heben", da war das Ministerium Wissell nicht mehr zu halten. In der Tat glichen die bekannt gewordenen Blane mehr dem Brojekt einer troftlofen Hemmung der Wirtschaft und einer unproduktiven Arbeitslosenfürsorge für Berbandsangestellte als einem Wieder= aufbauprogramm.

Wer nur einen gewissen Überblick über unser so ungeheuer viels gestaltiges Wirtschaftsleben hat, konnte ja von vornherein nicht zweiseln, daß eine sozusagen aus freier Hand geschaffene planwirtsschaftliche Organisation nur drei Schicksale haben könnte: lediglich die Oberstäche des Wirtschaftslebens zu erfassen oder in der verzweiselten Kompliziertheit der Pläne sich rettungslos zu verstricken und eine Maschinerie zu schaffen, die ihre gesamte Kraft in inneren Reibungen verbraucht, oder schließlich das Wirtschaftsleben gewaltsam in eine Schablone zu pressen, in der nur noch ein bes

schränkter Teil existieren könnte, zahllose lebendige Kräfte aber ersticken müßten.

Die Nachfolger von Wissell und v. Möllenborff scheinen bie Fehler ber Konstruktion wohl empfunden zu haben. Ihre zum Teil recht einschneibenden Anderungsversuche glitten aber an der Außensseite ab.

Damit ift die Blanwirtschaft vorberhand für uns erledigt. Das Geset, betreffend die Sozialisierung der Elektrizitätsmirtschaft. vom 31. Dezember 1919, gehört nicht zu ben planwirtschaftlichen Magnahmen. Es ift im Reichsichatministerium ausgearbeitet und lief im Entwurf auf ein einfaches Reichsmonopol binaus, wie es icon por dem Kriege ein Lieblingsprojekt Bethmann-Sollwegs ge-Er hoffte in ber Glektrizität für bas Reich zu finden. wesen war. mas die Gisenbahnen für Breuken maren. Das Reichsmonopol follte bas nach bem zeitigen Stande ber Technit fich ergebende Ibeal ber Krafterzeugung und Verteilung verwirklichen helfen und so nicht nur Ginnahmen bringen, sondern ein Wirtschaftsinstrument von besonderer Bedeutung werden. Der Entwurf des Sozialifierungs= gesetzes hätte ebensogut von Bethmann-Sollmeg gezeichnet werben Freilich murbe ein früherer Schapfefretar mohl ichmerlich einfach eine halbe Milliarde für ben Erwerb von Gleftrizitätswerken burch bas Reich jur Verfügung gestellt haben, wie bas jest ber Reichsfinanzminister Erzberger tun wollte. Das ift aber noch fein Sozialismus. In der Begründung wurden die schon vor dem Kriege bis jum Überdruß wiederholten Borteile ber Gleftrizitätswirtichaft in einer Sand in den Vorbergrund geschoben, aber boch bie Soffnung burchbliden gelaffen, in absehbarer Zeit zu einer immer reichlicher fließenden Einnahmequelle zu gelangen. Als das Gefet ben Reichstag verließ, fab es gang anders aus. Schon ben Bethmannichen Blanen trat eine Richtung entgegen, die damals in mehreren großen Bundes= staaten, u. a. auch in Breuken, in stiller, bei bem Fehlen gesetlicher Sandhaben mit großen Schwierigkeiten verbundener Arbeit verfolgt murbe, nämlich unter Ausschaltung aller fiskalischen Rucksichten, an Stelle ber bisherigen Bersplitterung zwedmäßig abgegrenzte große Elettrizitätsversorgungsgebiete ju ichaffen und bier die Glettrizitäts= versorgung nicht privater Ausbeutung zu überlaffen, sondern, wie es in einem Erlaß der beteiligten Minifter vom 13. Juli 1912 (Handelsministerialblatt S. 405) hieß: die Erzeugung und Berteilung der elektrischen Energie von größeren öffentlich-rechtlichen Berbanden oder von Bereinigungen, die nach gemeinwirtschaftlichen

Gesichtspunkten geleitet werden, in die Sand nehmen zu laffen. Diefe Tendeng nimmt nun bas Gefet auf, freilich mit bem Unterichiede, daß dem Reich jest eine führende Rolle zugedacht ift, gegen bie man sich früher, nicht nur in Breugen, aus bestimmten Gründen fehr entschieden gesträubt hatte. Übrigens sieht auch biefes Gefet bie Möglichkeit vor, daß das Reich seine Befugnisse den Bundesstaaten übertragen fann, mas voraussichtlich zu einer Mainlinie für bie Glefrizität führen murbe, follte bas Gefet jemals zur Ausführung kommen. Natürlich foll nach einem bestimmten groß angelegten Plan verfahren werben, beffen Aufstellung nicht ber praktischen Erfahrung, sondern einem bis zum 1. April 1921 vorzulegenden Geset über= tragen ift. Wie dieser Plan aussehen wird, ift abzumarten. Befet ift feit einem Jahre in Rraft, soweit mir bekannt, bat es bisher nur dazu geführt, daß man durch geeignete Transaktionen möglichst viel bestebende Unternehmungen seiner Sphäre entzogen bat und daß infolge ber geradezu unerhörten Bestimmungen über bie im Falle ber Enteignung zu gewährende Entschädigung ber Ausbau von Werfen gelitten bat.

Es ist überstüssig darüber zu streiten, ob das Geset die Bezeichnung als Sozialisierungsgeset verdient. Daß in dem natürlich vorgesehenen Beirat auch Arbeiter siten, ist nicht sozialistisch, sondern entweder zweckmäßig oder unzweckmäßig. Es verkörpert alte Gezdanken, die man staatsz und kommunalsozialistisch nennen mag, die aber durchaus auf praktischen Erwägungen beruhen. Sine Genugtung darüber, daß diese Gedanken nun doch wenigstens den Weg in das Reichsgesethlatt gefunden haben, wird kaum aufkommen, denn der Boden, auf dem sie hätten fruchtbringend aufgehen können, wird immer gründlicher sterilisiert. Wir scheinen der Zeit entgegenzugehen, in der das Privatkapital auch da, wo es bereits im Begriff war, die Führung abzugeben und sich mit einer Mitarbeit zu begnügen, doch notgedrungen wieder die frühere Rolle wird überznehmen müssen, und wir wollen nur hossen, daß es wenigstens das deutsche Kapital bleibt.

3. Damit kommen wir aus der Periode der Aktivität, auf deren Ergebnisse niemand stolz sein wird, durch eine Periode kleiner im Keime stecken gebliebener Versuche und gerade in den führenden sozialistischen Kreisen recht geringer Neigung zu neuen Taten, weiter durch die schweren Erschütterungen des März 1920 hindurch zu der dritten Periode des Kampses um die Lösung oder Beseitigung des Problems.

a) Unter dem 31. Juli 1920 erstattete die wieder einberufene und burch Ruziehung einer Anzahl nicht auf fozialiftischem Boben ftebenber Perfonlichkeiten erganzte Sozialisierungskommission (S.= R.) 1 bas verlangte Gutachten über die Frage ber Sozialisierung des Roblenbergbaues. Das unter dem 15. Februar 1919 von der damaligen Mehrheit erstattete Votum murbe jest von der Salfte der Mitglieber ber verstärkten Rommission aufgenommen. Es interessiert hier in erster Linie und wird in Kurze am besten mit ben eigenen Worten bes Berichts wiedergegeben: "Es foll ber gesamte beutiche Rohlenberabau einschließlich der von den Ländern betriebenen Werke zugunsten der deutschen Rohlengemeinschaft (eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, als Träger der gesamten Kohlenwirtschaft) gegen Entschädigung enteignet werden. Der Geschäftsbereich ber Roblengemeinschaft wird den Abbau der Rohlen und deren Beiterverarbeitung, einschließlich ber Berkofung, also auch die Gewinnung ber Ausgangsprodukte für die chemische Industrie, umfaffen. Oberleitung ber Rohlengemeinschaft liegt beim Reichstohlenrat, ber aus Bertretern der Betriebsleitungen, der Angestellten und Arbeiter, ber Verbraucher und ber (nicht unmittelbar beteiligten) Allgemeinheit jusammengesett ift. Die Geschäftsführung liegt in ben Sanben bes vom Reichskohlenrat bestellten Direktoriums. Diesem ift möglichst freie Initiative zu laffen. Durch bie Ausschaltung privater Befitintereffen wird weitestgebende Freiheit für die Durchfetung gemein= wirtschaftlicher Grundsäte erzielt. Die Bestimmung ber Rohlenpreise unterliegt der Tarifhoheit des Reiches, in beffen Budget auch die Überschuffe der Rohlenwirtschaft nach Abschreibungen und Rucstellungen eingesett werden. (Im übrigen hat die Rohlengemeinschaft eine selbständige Kinanzwirtschaft.) Außer der Produktion wird der Rohlenhandel von der gemeinwirtschaftlichen Regelung erfaßt. ben Außenhandel werden, wenn nötig, felbständige Stellen geschaffen."

Die Entschädigung der enteigneten Bergwertseigentumer soll in vierprozentigen Obligationen der Kohlengemeinschaft erfolgen. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als daß das Kapital von den bisherigen Sigentumern gegen Gewährung eines festen Ziussatzes zur Verfügung zu stellen ist?

<sup>1</sup> Merkwürdigerweise wurde auch diesmal wieder tein Bergbautreibender der Kommission zugeteilt. Innerhalb der Kommission wurde die "Sachtunde" nur durch den Gewertschaftssetzer Hue und den Steiger Werner repräsentiert.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gegenüber der unerhörten Nonchalance, mit der die Entschädigungsfrage in dem Clettrizitätägeset behandelt wird, berührt die Sorgsalt, mit der die S.-R. diese Frage behandelt (S. 42), besonders wohltuend.

Die Ahnlichkeit mit der Struktur der Reichsbank ist nicht zu verkennen. hier wie bort foll ein autonomes Unternehmen geschaffen werben, autonom gegenüber jedem finanziellen Intereffe fowohl berjenigen, die das Rapital stellen, wie des Reiches. Auch den Anteilseignern ber Reichsbant steht ein maggebender Ginfluß, burch ben fie auf die Geschäftsführung einwirken konnen, nicht zu. lich find ihnen gemiffe Befugniffe eingeräumt, burch bie fie ihr Gewinnintereffe wohl jum Ausbrud, boch nicht zur Geltung bringen fonnen. Die Leitung ber Reichsbank liegt in ber Sand bes Reichsfanzlers, jedoch lediglich in seiner Gigenschaft als berufenfter Bertreter bes Allgemeinintereffes, nicht bes fistalischen Intereffes bes Reiches als Gewinnbeteiligten. Auch bei ber Roblengemeinschaft foll ber Reichsregierung fraft ber "Tarifhoheit" bes Reiches bie wichtige Befugnis ber Genehmigung ber Rohlenpreise zustehen. Die Art, wie bei der Rohlengemeinschaft im übrigen die Allgemeinheit als oberfte Leiterin durch den Reichskohlenrat repräfentiert wird, entspricht ben neuzeitlichen bemofratischen Borftellungen. daß in dem einen wie in dem anderen Falle eben die Leitung in der Sand ber Stelle liegt ober liegen foll, Die ber Beit als bie geeignetfte Inkarnation der Allgemeinheit und des Allgemeininteresses erscheint.

Es ist eine besondere Reinheit des Bankgesetes, wie es verstanden hat, unter ber Spikmarke der Ausübung der "Rechte" ber Anteilseigner an der Berwaltung der Reichsbant (§§ 30 ff.) einen festen Rontakt des Reichsbankbirektoriums mit dem Wirtschaftsleben herzustellen, wenngleich diefes Syftem auf die Dauer infolge bes Eintritts weiterer Rreise in ihre Sphare eine gewiffe, übrigens leicht zu korrigierende Ginseitigkeit zeigte 1. Dieser Weg mar hier verschlossen und die Sozialifierungskommission hat auch nach keinem anderen gesucht. Nach primitivstem bemokratischem Rezept, ohne die Spur eines ichöpferischen Gebankens will fie ben Reichskohlenrat als hundertköpfiges Gremium in feiner weit überwiegenden Mehrheit einfach aus Wahlen ber beteiligten Kreife hervorgeben laffen und erhofft von diesem gang beterogen gusammengesetten, ungefügen Gebilde, daß es den unerhört verantwortungsvollen Aufgaben der Oberleitung ber Rohlenwirtschaft, ber Ernennung und ber Übermachung ber Geschäftsführung des Rohlendirektoriums gemachsen sein werde 2.

Somollers Jahrbud XLV 2.

<sup>1</sup> Diefe Korrektur hat bas Reichsgefet vom 16. Dezember 1919, betr. Anberung bes Bankgefetes, leiber berfaumt.

<sup>2</sup> Das Rabere fiebe in §§ 7, 15 bes S. 14 bes Berichts aufgeftellten Gesehentwurfs.

anscheinend, ohne sich bewußt zu sein, wie in der Masse das Verantswortungsgefühl schwindet, wie leicht dann an Stelle verantwortungssbewußter Mitarbeit bloße Besserwisserei und Interessenwirtschaft tritt; ein typisches Beispiel für jene sozialistischebureautratische Aufsfassung, die von der bloßen Form einer Organisation einen sozialistischen Inhalt erwartet.

Der Vorschlag ber Sozialisierungkommission will nicht im Sinne ber Reform bes heutigen Zuftandes, sonbern als erfter Schritt gur Beseitigung bes privatkapitalistischen Systems verstanden werben. Er stellt fich entschloffen auf ben Boben bes sozialistischen Bringips. Schon bie Zeit ber Entstehung bes Bankgesetes, in ber ber mirtwirtschaftliche Individulismus in seiner Maienblüte ftanb, die Namen ber babei als Protagonisten tätigen Männer laffen uns bei ber Reichsbank die Bezeichnung als Sozialisierung bes Notenbankmesens nicht recht auf die Lippen kommen, laffen uns in ihr nicht eine fozialiftische Früherscheinung erbliden. Der Unterschied liegt eben barin, baß fie das Ergebnis rein prattischer Erwägungen ift, die die Regelung bes Geldumlaufes nur in ber Sand einer über jedes privatwirtschaftliche Interesse hinausgehobenen Stelle sehen wollte. Da man nicht eine automatisch wie ein Barometer funktionierende Stelle ichaffen konnte. fcuf man eine autonome Stelle, die bas Wetter auch felbft machen fann, aber nur, um für die Allgemeinheit zu forgen, nicht, um gleichviel weffen Beutel zu füllen. Die Rohlengemeinschaft aber ift nicht bas Ergebnis eines praktischen Bedürfniffes, sondern fie will Die Sozialisierung um ihrer selbst willen. Die Frage lautet: tapita= liftische ober sozialistische Wirtschaft? und ift, gestellt, auch ichon beantwortet.

Die Frage, warum unsere lebenswichtigste Industrie gerade bas erste Opfer sein soll, beantwortet der Bericht (S. 31): wegen der monopolartigen Stellung der gegenwärtigen Industrie traft ihrer starken Syndikate und ihrer Sicherung gegen neue Konkurrenz; weil hier ein Herrschaftsverhältnis besteht, das mit dem Wesen des modernen Staates, nicht nur des sozialistischen unvereindar ist.

Dieses Herrschaftsverhältnis besteht, wenn es jemals bestanden hat, nicht mehr. Gerade gegenüber dem einzigen wirklich mächtigen Rohlenspndikat, dem rheinisch-westfälischen, hat der Staat eine höchst

<sup>1</sup> Auf die von der S.-A. nicht verwerteten, mehr gefühlsmäßigen Gründe, daß die Ausbeutung von Naturschäßen, die der Augemeinheit gehören, nicht Einzelnen überlaffen werden darf, sowie die vermeintliche hohe Rentabilität des Bergdaues gehe ich hier nicht ein.

aktive Bolitik betrieben, die gegen Ende bes Rrieges mit bem Erwerb ber hibernia ans Ziel gelangte. Im Saarrevier mar ber preußische Bergfistus nahezu ber Alleinherrscher, in Oberschlesien der mächtigste Bergbautreibende. Nunmehr repräsentierte im Ruhrrevier ber preußische Bergfistus bie größte Förberung. Im rheinisch-westfälischen Kohlenbergbau gab es von diesem Augenblide an entweder ein Syndikat mit dem Fiskus ober kein Syndikat. Nachdem nun auch durch die Verordnung vom 12. Juli 1915 bie Möglichkeit geboten mar, falls ein Syndikat freiwillig nicht zustande tommen follte, es durch ein Zwangsgebilde zu erfeten, lag die Berr= ichaft ohne weiteres beim Staate. Der vermeintlich fo mächtige rheinisch = westfälische Rohlenbergbau mar eben bereits burch Bermittlung des preußischen Bergfiskus als dienendes Glied in die Allgemeinwirtschaft eingegliedert. Die herbe Kritif, Die der preußische Bergfistus wegen seiner angeblich so unwirtschaftlichen Geschäftsführung gefunden hat, ift übertrieben. Man barf nicht vergeffen. bak fie urfprünglich von Stellen ausging, in beren Intereffe es lag, eine weitere Ausbehnung des staatlichen Bergbaues zu hindern, ben beftehenden womöglich felbst zu übernehmen. Es mag gang aut fein. baf ber Bergfistus nicht mehr besitt. Es liegt aber burchaus im Intereffe der gangen Wirtschaft, daß er besigt, mas er besigt. Es find veraltete Vorstellungen, die immer noch ihr Wesen treiben, wie auch bie gemeinwirtschaftliche Regelung sich ben Roblenbergbau noch fo vorstellt, wie er früher war.

Noch eins hat sich geändert. Vor dem Ariege war der Kohlensbergbau das vollreife imponierende Ergebnis der Bergbaufreiheit, das schon deutlich hypertrophische Züge auswies, dessen weiterer Entwicklung man mit einer gewissen Sorge entgegensah und deshalb durch die Novelle zum Allgemeinen Berggeset vom 18. Juni 1907 Zügel angelegt hatte. Heute ächzt und stöhnt er unter der ihm zur Last fallenden Aufgabe, vermag nur einen Teil des Bedarfs zu decken und sieht mit Sorge der Zukunft, wenn die Niederbringung neuer Schächte notwendig werden wird, entgegen. Unter dem Direktionsprinzip war der Bergbau verkümmert, und man hatte damals in der Bergbaufreiheit die einzige Möglichkeit der Entwicklung gesehen. Heute aber, in einem Moment, in dem man wieder alle schäffenden Kräfte auf den Plan rusen möchte, will man sich wieder

<sup>2</sup> Bekanntmachung bes Reichskanzlers über bie Errichtung von Bertriebs= gefellichaften für ben Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau.

zurückwenden zu einem System, das doch eine verzweiselte Ahnlichsteit mit dem merkantilistischen Direktionsprinzip hat. Daß nicht der Staatsbeamte, sondern der Angestellte eines anderen ungefügen Orsganismus tätig werden soll, macht in der Sache keinen Unterschied.

Dabei hat sich aber die Zeit einen kleinen Scherz gestattet. Preußen besitzt gewisse vor dem Kriege wegen ihrer Minderwertigkeit nicht beachtete, noch im Bergfreien liegende Kohlenlager, deren Abbau jetzt wünschenswert geworden ist, aber nach den Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes (§ 2 Abs. 3) ohne den Erlaß eines besonderen Gesetzes nicht möglich ist. Deshalb erging nach dem Borschlag der preußischen Regierung, in der die Sozialdemokratie unbedingt führte, das Gesetzur Aufschließung von Steinkohlen vom 11. Dezember 1920, aber durchaus nicht in dem Sinne, daß irgendein gemeinwirtschaftliches Gebilde den Abbau übernehmen sollte, sondern mit dem ausgesprochenen Zweck, das Erfolgsstreben des privaten Unternehmers wieder einzuschalten.

Während stets von der Steigerung der Produktivität durch die sozialistische Wirtschaftsordnung zu hören war, ist in dieser Hinsicht der Bericht merkwürdig kleinlaut. Das, was Schumacher die Entedeung des privaten Unternehmers nennt 1, durchklingt den ganzen Bericht. Nicht auf neu sich entfaltende Kräfte wird gerechnet, sondern es zeigt sich das ängstliche Bemühen, aus dem alten Wirtschaftseleben möglichst viel von den alten Kräften durch Gewährung selbständiger Betätigung, hoher Besoldung und Tantiemen in die neue Welt mit hinüber zu retten.

Ob das gelingen wird, ob ein so mächtiger Kapital- und Arbeitskörper ausgebaut werden kann, ohne daß der durch die inneren Reibungen bedingte Kräfteverlust ihn aktionsunsähig macht, ob das demokratische Prinzip der Auslese der tüchtigsten Leiter nicht versagen wird, weil eben wohl das Prinzip besteht, aber die Mittel, es ohne Verletung demokratischer Grundsähe zu verwirklichen, noch der Entdeckung harren, ob jedenfalls ein hundertköpsiges ganz heterogen zusammengesetzes Gremium wie der Reichskohlenrat diese Auslese wird vornehmen können, ob die Tüchtigsten sich überhaupt zur Versügung stellen und die Möglichkeit der Betätigung sinden können, das und noch andere massenhaft auftretende Fragen sind Fragen des Wirklichkeitsssinnes und des Augenmaßes, über die sich daher nicht streiten läßt. Leider lassen sich eben die Faktoren des

<sup>1</sup> Diefe Zeitschrift Bb. 54, S. 14.

Wirtschaftslebens nicht zahlenmäßig nach Zug= und Drucksestigkeit und Pferbekräften berechnen. Darum lassen sich auch die Fehler einer Konstruktion nicht mathematisch nachweisen, darum lassen sicht konstrukten sich aber auch die Formen des Wirtschaftslebens nicht konstrukteren, sondern müssen werden. Nach meiner Empsindung bewiesen die sechs Volksbeauftragten, als sie diesen Plan unter den Tisch fallen ließen und ihr Ziel recht bescheiden steckten, mehr Wirklichkeitssinn und Augenmaß, mehr Bewußtsein unserer fürchterlichen Lage als die sozialistischen Gelehrten, Publizisten und Gewerkschaftssekretäre, die diesen Vorschlag unterschrieben. Bewundernswert ist jedenfalls die Kühnheit, die in unserer Lage mit einem so armseligen Projekt an unsere lebenswichtigste Industrie heranzutreten wagt.

Daneben fieht jett ein Borichlag ber weniger rabikalen Gruppe ber erweiterten Sozialifierungekommission. Er will nicht gleich bis zur völligen Beseitigung bes privaten Unternehmers geben, sonbern ein Bwifchenftadium einschalten, in bem biefe Boteng einstweilen noch erhalten bleiben foll, allerdings in merkwürdig verkummerter und verrenkter Gestalt. Ihm foll einstweilen die Leitung bes Betriebes in bem Umfange verbleiben wie in anderen Betrieben. Die Körderung aber foll er an den Reichskohlenrat abliefern, und zwar gegen Bergütung ber reinen Selbstfosten nach für jede Zeche besonbers vorzunehmender Berechnung. Sein Interesse an der Steigerung und Förberung und an ber Selbstoftenverbilligung foll durch ein febr feines Brämienspftem erhalten merben. Es foll — ich erlaube mir nicht etwa einen Scherz, sondern zitiere wortlich (S. 18) - "ber Berjud gemacht werben, zwar ben Unternehmer als verantwortlichen Aufseher und Beteiligten ber Wirtschaft zu erhalten, ihm aber die Monopolrechte und Aussichten auf Differentialrenten, die Bestimmung bes Preises und bes Gewinnes, die Leitung ber gewerblichen Politik zu entziehen, seine Wirtschaft burchsichtig und kontrollierbar zu machen und seinen Besit im Berlauf einer gesetlich festgelegten Zeit jugunsten ber Gemeinschaft zu enteignen". Alle bie bisherigen Funttionen des Unternehmers außer seiner Aufsehertätigkeit sollen auf ben Reichskohlenrat, jenes offenbar mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Gebilde, übergeben, bas biefe Funktion durch ein von ihm zu mählendes Direktorium ausübt. Das klingt harmlos. Ber aber in der Kriegswirtschaft beobachtet hat, wie die Organisationen wuchsen und notgedrungen weiterwuchsen, der wird fich eines leifen Schauers bei bem Gedanken baran nicht erwehren können, welche Organisation die Tätigfeit dieses Direktoriums fortzeugend gebaren murde.

Ich will mir nicht das billige Bergnügen machen, ben Blan im einzelnen zu fritisieren. Freunde hat er taum gefunden. Er macht einen merkwürdig unwirklichen, blutleeren Gindruck, ber que nimmt, je mehr man ibn burchbenft. Balter Rathenau, auf ben ber Borichlag zurudzuführen ift 1, hat in ber fechsten Situng bes Unterausschuffes des Reichswirtschaftsrates vom 12. November 1920 (Prototolle S. 131) fich mit einer fast entschuldigend klingenden Bemertung auf die von der Regierung eng gestellte Aufgabe bezogen. 3ch fann mich bem Gindruck nicht entziehen, daß mancher ber Danner, beren Namen man mit Befremben unter biefem Borichlage fieht, von der Auffaffung ausgegangen ift, daß die grundfätliche Frage burch die von der früheren Reichstegierung den Gewertschaften er= teilte Zusage entschieden sei und ber Weg, ben bas Gutachten vom 15. Februar 1919 gemiesen habe, wenigstens zunächst einmal eingeschlagen werben muffe. Werde aber der Borichlag pom 15. Februar 1919 ausgeführt, und icheitere er, fo murde es ichwer genug halten, eine Brude jur Bergangenheit jurudjuschlagen. Bahricheinlich bliebe nur der Ausweg einer Berpachtung ber Bechen. Aber wer wurde bann ber Bachter fein und wie die Bachtbedingungen aussehen? Darum sei es richtiger, vorerft nicht ein zerftortes Ge= biet zwischen bem, mas gewesen, und bem, mas werben folle, zu legen, fondern awar Ernft zu zeigen, aber boch bie Möglichkeit zu geben, daß, wenn die Rlut porüber, die Geifter fich geklart haben und man fieht, auf welchen Weg man treten wollte, ber gange Sput ber gemeinwirtschaftlichen Regelung wieder verfliegen und bie Entwicklung da wieder anknupfen könne, wo sie unter bem Druck ber Politik verlaffen werben mußte. Diesen Standpunkt zu kritisteren, ift hier nicht ber Ort. Berbienstlicher mare vielleicht eine eingehende begründete Darlegung ber eigenen Unfichten gewesen.

Besondere Aktualität hat der Borschlag der radikalen Hälfte der Sozialisierungskommission dadurch erlangt, daß ihn die alte Sozialdemokratie im Widerspruch zu der Haltung der Bolksbeaufkragten aufgenommen hat. Sie ist durch ihn, wenigstens ihren Anhängern gegenüber, aus der peinlichen Lage des Propheten befreit worden, der seine Prophezeiungen selbst auszuführen hat und doch nicht weiß, was er tun soll. Die in der ganzen Frage stark mitsprechende, wenn nicht überhaupt entscheidende parteitaktische Lage kann hier nicht in ihrem verhängnisvollen Sinsluß gewürdigt werden.

<sup>1</sup> Berhandlungen ber S.= R. 1920, Bb. 1, S. 212 ff.

b) Das, was die nichtsozialistischen Mitglieder der Sozialisierungskommission nicht getan haben, wurde aber nachgeholt. Zum ersten Male äußerte ber soeben geschaffene vorläufige Reichswirtschaftsrat feine gunftige Birtung. Die Regierung bielt es fur angezeigt, fein Gutachten zu erforbern, bevor fie fich über die Erfüllung ber von ihrer Borgangerin gegebenen Zusage ichluffig machte. Nun hatte endlich der fach= und fachtundige Intereffent die Gelegenheit, den Bertretern des Sozialisierungsgedankens gegenüberzutreten, von ihnen Rede und Antwort zu fordern und seine eigenen Darlegungen nicht nur, wie bisher, in die Welt hinauszuschiden, fondern Beachtung ober Wieber-Diese Verhandlungen haben sich wie eine leauna zu verlangen. Roliericidt amifchen die burch ben parteitaktifden garm ber Sozial= bemokratie erregte und verschüchterte öffentliche Meinung und bie Regierung gelegt und eine Atmosphäre der Besonnenheit geschaffen. die sich hoffentlich auch in der mittlerweile eingetretenen neuen politischen Ronftellation erhält. Erfreulicherweise find in dem eingefetten Unterausschuß bie Berhandlungen von vornherein mit bem Riele einer Berftändigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt worden. Bu einem Abichluß find fie im Augenblick noch nicht gelangt. Bunächst bat eine von dem Unterausschuß eingesette Berftandigungstommiffion, beftehend aus brei Arbeitgebern, Dr. Silverberg, Sugo Stinnes und Bögler, brei Arbeitnehmervertretern und einem unparteiischen Borfigenden, ein Gutachten, nach bem Berhandlungsort das Effener Gutachten genannt, erstattet 1. Nur ein Mitglied, ber Steiger Werner, ber bann auch einen eigenen, im wesentlichen dem Gutachten der Sozialifierungskommission ent= sprechenden Sozialifierungsplan aufgestellt hat, ift biesem Gutachten grunbfählich nicht beigetreten.

Die in dem Gsener Gutachten niedergelegten Gedanken sind in vielfacher hinsit von höchstem allgemeinen Interesse. Hier soll nur in Kürze das für uns Wesentlichste angedeutet werden. Das Wesentlichste ist aber der Standpunkt, von dem das Gutachten ausgeht, und der in folgenden Worten festgelegt wird:

"Die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues ist besonders für das besiegte Deutschland keine Frage des Bergbaues allein, sondern eine Frage der Gesamtwirtschaft. Die Frage ist abzustellen auf die Regelung der Wirtschaft. Unter Sozialisierung in diesem

<sup>1 5.</sup> Sigung bes Unterausschuffes zur Sozialifierungsfrage am 10. Nov. 1920. Sten. Berichte S. 98 ff.

Sinne kann nur verstanden werden: die Sicherstellung, daß alle Produktionsmittel im höchsten gesamtwirtschaftlichen Interesse der Bolksgesamtheit so vollständig und so rationell wie möglich ausgenützt werden unter gleichberechtigter vollwertiger Mitbeteiligung und dem=entsprechender Mitverantwortung aller an der Produktion Beteiligten."

Hier erscheint also der Kohlenbergbau nicht mehr als das isolierte Objekt sozialistischer Experimente, sondern als Bestandteil der Gesamtwirtschaft. Den Ausgangspunkt bildet nicht ein Dogma. Das wirtschaftliche Bedürfnis entscheidet.

Die Lösung des so umschriebenen Broblems ift freilich nur an-Es handelt sich um Zusammenfassung ber gesamten beutschen Wirtschaft in eine Ungahl ftarfer Konzerne. Auf ber Bafis eines hinreichenden Rechenbesites follen fich alle Stufen einer Brobuttion aufbauen, jebe Stufe foll ihr Endprodutt an die folgende zur weiteren Berfeinerung abgeben, in innigfter Busammenarbeit und größter Roftenersparnis, bis ichließlich ber höchfte Grad ber Berfeinerung erreicht ift; die gemeinschaftlichen Bechen aber sollen allen Stufen bie billigfte Berforgung mit bem für fie geeignetften Brennftoff sichern. Andererseits foll bie vereinigte Rapitalfraft ber verbrauchenden Industrien dem Rohlenbergbau die im Sinblick auf die Bufunft fo bringend nötige Nieberbringung neuer Schächte mit ihren zu so gigantischen Summen angewachsenen Rosten ermöglichen. Alfo Errichtung gewaltiger Säulen auf hinreichender und von ihnen felbst stetig burch Erweiterung ber Produktionsanlagen zu erhaltender und zu verbreiternder Rohlenbasis. Durchorganisierung ber gesamten Industrie nach bem Pringip ber Suttenzechen, mobei ber Roblenbergbau aufhört, eine selbständige Eristenz zu führen, sondern in die Sand der verbrauchenden Industrien übergeht, die Abnehmer felbst die Berghautreibenden werden. Als die Bollbringer dieses Werkes find die im Wirtschaftsleben felbst tätigen Kräfte gedacht. Diefe follen bie Rusammenfdluffe zwischen ben geeigneten Betrieben in ben geeignetsten Formen tätigen. Als Aufgabe bes Staates scheint es nur betrachtet zu werden, die Reigung zu solchen Rufammenschluffen durch Gemährung von Vorteilen zu fördern 1 und die



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Insbesondere soll diesen großen Konzernen eine Art Hüttenzechen-Brivileg gewährt werden. Was sie über die Menge, die zur Deckung des allgemeinen Kohlenbedarfs im bisherigen Umfange erforderlich ift, hinaus fördere, soll ihnen für ihre eigenen Betriebe überlaffen bleiben, also der Steigerung ihrer Produktion zugute kommen.

Wege zu ebnen, namentlich auch die Kohlenbasis durch zweckmäßige Zusammenlegung der Felder tragfähiger zu gestalten. Sine wesentsliche Unterstützung wird auch in der Zulassung kleiner Aktien erblickt; denn es handelt sich darum, die ergiedigsten Kapitalquellen anzusschlagen, um die mit einer solchen Umgestaltung der deutschen Wirtsschaft verbundenen gewaltigen Kapitaltransaktionen tunlichst zu ersleichtern. Im übrigen erblickt das Gutachten in der Zulassung der Kleinaktie das geeignete Mittel, um die Beteiligung der Arbeiterschaft am Unternehmen und auch am Ertrage zu ermöglichen und die Grundlage für ihre Vertretung in den Gesellschaftsorganen zu schaffen, weiter aber auch für die Beteiligung der Allgemeinheit. Sine Bezteiligung der Allgemeinheit, d. h. bes durch das Reich repräsentierten Volksganzen an den Erträgnissen des Kohlenbergbaues will das Sutachten aber durch eine zweckmäßige Besteuerung verwirklichen lassen.

Dieses hier nur angedeutete Gutachten hat bei der Besprechung im Unterausschuß bes Reichswirtschaftsrats teine einmütige Bustimmung gefunden. Richt nur von ben Ausschufmitgliedern, beren Gebanken aus den Regen der sozialistischen Lehre den Weg ins Freie nicht zu finden vermögen, sonbern auch von anderer Seite wurde zum Ausbruck gebracht, daß biefe Borschläge eine Lösung bes Problems nicht bedeuten. Es war namentlich Walther Rathenau, ber hier von der höchsten Warte aus gesprochen hat1. Er bezweifelte einmal, ob diese industriellen Berzogtumer, wie er die projektierten großen Ronzerne nannte, imftanbe fein wurden, das gefamte gewaltige beutsche Gewerbe aufzunehmen. Bas geschähe aber mit benen, die braugen in der Ralte bleiben mußten 2? Er wies weiter darauf hin, daß die Richtung von unten nach oben, die den Kon= struktionsgedanken beherriche, zu einer Ginseitigkeit ber ganzen Ron= struktion führe, die den in anderer Richtung laufenden Entwicklungs= tenbengen nicht genügen fonne.

Auch ich glaube nicht, daß die Vorschläge des Gutachtens der Verwirklichung entgegengehen. Sie geben die Gedanken der führens den Männer des Kohlenbergbaues wieder. Es ist die Stärke der Führer unseres Wirtschaftslebens, daß ihre Gedanken sich instinktiv nur in der Richtung der machtvollen Entwicklung ihrer Unternehmen bewegen. Diese Stärke bedingt Einseitigkeit. Diese Einseitigkeit

<sup>1</sup> Sten. Berichte S. 131.

<sup>2</sup> hierbei mare auch an Landwirtschaft und Sandwert zu denten.

prägt sich auch in dem Essener Gutachten aus. Es sieht die Welt nur von dem Standpunkt des Kohlenreviers aus und übersieht dabei die große Mannigfaltigkeit unserer wirtschaftlichen Bedürfenisse, die sich nicht unter das Diktat der Interessen der Kohle stellen lassen.

Und ferner, so unansechtbar meines Erachtens ber grundsätliche Standpunkt auch ist, in die Verwirklichungsvorschläge spielen doch planwirtschaftliche Gedanken hinein, nämlich die Vorstellung, daß es möglich wäre, die Wirtschaft nach bestimmten Gedanken aufzubauen, das, was im Augenblick von einem gewissen Standpunkt aus als erforderlich erscheint, dauernd zur Maxime des Wirtschaftselebens zu machen.

Die Verhandlungen im Unterausschuß bes Reichswirtschaftsrats haben zur Ginsetzung einer erweiterten Berftandigungetommission geführt, beren Gutachten noch aussteht. Indeffen scheint es sich in folgender Richtung bewegen zu follen 1: Rückfehr zu dem Gebanken, baß Luft, Waffer, Roble, Erze ufm. Gemeinaut bes Boltes find. baß biefes feine wertvollften Guter nur als Leben vergeben fann. Also Enteignung der in der Erbe rubenden Roble, nicht der Gewinnungsanlagen, ohne Entschädigung zugunften ber Bolksgesamtheit. Da bas Reich nicht in ber Lage ift, die Gewinnungsanlagen zu erwerben, muß die Rohlenförderung in den bisberigen Sanden verbleiben, die aber in Anerkennung, daß ber Naturichat ihnen nur zum Leben gegeben ift, die Bergrente mit der Bolksgemeinschaft nach einem durch bas Geset zu bestimmenden Mafftabe zu teilen haben. Beteiligung der Arbeiter nicht am Besit ober Gewinn der Bechen, sondern am Ertrage ber Förberung, etwa in dem Sinne: jede gebnte Schaufel Roble, die auf den Fördermagen fliegt, ift dein und beiner Rameraben Gigentum. Gin Reichstohlenrat, ju beffen Aufgaben nicht nur die Überwachung der gesamten Rohlenwirtschaft und der Breisbildung gehören, fondern ber sich auch ber Sorge bafur gu widmen hat, den deutschen Rohlenbergbau den Forderungen des Ronfums und ber Aufnahmefähigkeit bes Weltmarttes anzupaffen.

Ich möchte aus naheliegenden Gründen im gegenwärtigen Zeitpunkt davon absehen, diesen Borschlag, dessen endgültige Fassung mir noch nicht bekannt ist, näher zu erörtern. Er knüpft bewußt an das alte Bergregal an und bedeutet eine Rückehr zu den alten,

<sup>1 &</sup>quot;Was wird aus ber Sozialifierungsfrage?" von Direttor hans Crämer, Wirtschaftliche Rachrichten aus bem Ruhrbezirt, 2. Jahrgang, S. 113.

jest nur zwedmäßiger und fraftiger auszubauenden Bergwertsabgaben. bie Beteiligung ber Bergarbeiter aber läuft auf bas Pringip bes Gehingelohnes bingus, in beffen zwedmäßiger Ausgestaltung überhaupt bie Lofung ber Frage ber Gewinnbeteiligung ber Arbeiterichaft zu fuchen fein dürfte.

Das Gffener Gutachten icheint hiernach erledigt zu fein. 3mmer= bin bleibt biefem Gutachten bas Berbienft, auf ben Beg gurudgewiesen zu haben, auf ben wir wieder kommen muffen, nämlich ben Weg ber zielbewußten, nur bem Allgemeinwohl bienenden Birticaftspolitit, ohne Ruckficht auf private Intereffen, aber auch unbeeinflußt burch Lehrmeinungen und momentane Strömungen. lediglich unter bem Gefichtspunkt ber Zwedmäßigkeit, aber auch in flarer Erkenntnis von der Beschränftheit der menschlichen Fähigkeiten. Der Blid ber Gegenwart ift immer trübe. Es ift bem Menschen nicht gegeben, die mirtschaftliche Bufunft mit Seberblick zu übericauen und banach für die Gesamtheit in ihrer unendlichen Manniafaltigfeit gultige Gefete zu formen. Wie unsere Betterlage, so fteht auch unfere Wirtichaftslage unter bem Ginfluß bes Beltmeers und. mas in beffen geheimnisvollen Breiten vorgeht und vorgeben wird. fann teine wirtschaftliche Wetterwarte voraussagen. Die Gefet= gebung aber mus fich beffen wieder bewußt werben, daß fie auf bem Gebiete bes Wirtschaftslebens nur die Dienerin, in beschränktem Umfange vielleicht auch die Erzieherin, niemals aber die Herrin ber Entwidlung fein tann. Sie hat wohl die Macht, bem Wirtschaftsleben gemiffe Formen vorzuschreiben, aber fie hat nicht die Macht, es zu zwingen, fich diefer Formen wirklich zu bedienen, vor allem nicht, in ihnen zu gebeiben. Der Gesetgeber muß, wenn er nicht ins Leere greifen ober unendlichen Schaben ftiften will, fich bamit begnügen, die Richtung, in der sich die Entwicklung bewegt, qu er= fennen und hier entweder fördernd oder auch, doch nur mit größter Umficht, bemmend einzugreifen. Stets aber follte er fich bes Wortes Bismarck 1 bewußt bleiben:

"Schwere Maffen, zu benen große Nationen in ihrem Leben und ihrer Entwicklung gehören, konnen sich nur mit Borficht bewegen, ba die Bahnen, in benen fie einer unbekannten Rukunft entgegenlaufen, nicht geglättete Gifenschienen haben."

<sup>1 &</sup>quot;Gebanten und Erinnerungen", Bb. II, S. 59.

## Allegander der Große und die hellenistische Wirtschaft<sup>1</sup>

Von Geh. Reg.=Rat Dr. Ulrich Wilcen o. ö. Professor ber alten Geschichte an der Universität Berlin

Inhaltsverzeichnis: Alexander der Große S. 45. — Die Nachfolger Alexanders S. 57. — Der Merkantilismus der Ptolemäer S. 65. a) Geldund Naturalwirtschaft im Lagidenreich S. 78. b) Die Monopole S. 91. c) Die Handelsbilanz S. 101. — Die Rückwirkungen auf das Mutterland und den Westen S. 110.

## Alexander der Große

Mur selten ist der kontiunierliche Fluß der wirtschaftlichen Entwicklung durch den Willen einer einzelnen Persönlichkeit unterbrochen und in ein neues Bett geleitet worden. Dies gilt von Alexander dem Großen. Denn wenn auch die wirtschaftliche Lage der griechischen Welt im 4. Jahrhundert v. Ehr. zu einer Expansion hindrängte, so ist doch die Lösung, die Alexander dem Problem gegeben hat, nur aus seinem persönlichen Wollen und Können heraus

<sup>1</sup> Die folgende Sfizze geht in ihrem Kern auf einen der Borträge über Alexander den Großen zurück, die ich im Frühling 1918 innerhalb der von Sr. Exzellenz dem Herrn General von Scholz eingerichteten Hochschulkurse für unsere feldgrauen Afademiker an der mazedonischen Front in Nesküb gehalten habe. Ich lege sie auf Anregung Hermann Schumachers vor, der mich schon damals in Nesküb dazu aufforderte. Daß es erst jetzt geschieht, liegt nicht nur an vielen anderweitigen Berpflichtungen, sondern auch daran, daß ich lange Bebenken trug, in einer nationalökonomischen Fachzeitschrift wie dieser das Wort zu ergreisen, da ich selbst doch nicht nationalökonomisch ausgebildet din. Aber Schumachers wiederholte Bersicherung, daß ein solcher Überblick den Nationalsdonomen erwünscht sein werde, dazu meine Hossnung, daß vielleicht der eine oder andere Leser dadurch zur Mitarbeit auf diesem Gebiet angeregt werden

zu erklären. Wenn irgendwo, tritt uns hier die ungeheure Bedeutung der Personlichkeit für die Weltgeschichte, trot aller modernen Berssuche, sie abzuleugnen, handgreiflich entgegen 1.

Der natürliche Abfluß der überschüffigen Kräfte Griechenlands, ber in ber vorhergehenden Kolonisationsperiode seit der Mitte des 8. Sahrhunderts zur Gründung gahlreicher Rolonien an den Rüften des Mittelmeeres sowie am Pontos geführt hatte2, mar im 6. Jahrhundert ins Stoden geraten. Im Often verhinderte bas mächtig aufblübende versische Weltreich eine weitere Ausbehnung, im Weften bie aufftrebende Sandelsmacht Rarthagos, die fich mit den Etrustern in gemeinsamer Ronturrenz gegen ben griechischen Raufmann zu einem Zweibund jusammengeschloffen hatte. Die Wirkungen biefer Einkreifung blieben nicht aus. Da die Expansion unterbunden war, in Stalien fogar manches griechische Gebiet an die Barbaren wieder verloren ging, so suchten die unbefriedigten Bolksteile — etwa seit dem Ende des 5. Jahrhunderts — in immer fteigenber Zahl Soldbienft, namentlich im Auslande bei dem Perfer. Bu diefen Landefnechten, die, wenn fie in die Beimat gurudfehrten, ein Abenteurerleben fortsetten, kamen die vielen Tausende von Berbannten, die durch die immer häufiger werdenden Revolutionen biefer unglückseligen Kleinstaaterei ihrer Güter beraubt, mit ihren Familien auf die Straße gesett waren und zum vagabundierenden

tönnte, haben mich schließlich zur Aufgabe meiner Bedenken bewogen. Aus dem Ursprung dieser Arbeit erklärt sich, daß ich hier nicht ein vollständiges Bild der wirtschaftlichen Entwicklung der hellenistischen Periode (von Alexander dis Augustus) zu zeichnen versuche, sondern mich im wesentlichen auf die durch Alexanders Lebenswert beeinflußte Begründung der hellenistischen auf die durch Alexanders Lebenswert beeinflußte Begründung der hellenistischen Wirtschaft zur Zeit ihrer Blüte, im 3. Jahrhundert v. Chr., beschränke. Ihr Niedergang unter den schwachen Königen der späteren Zeit und unter dem Einfluß des Bordringens der Römerherrschaft nach dem Osten soll nur gelegentlich gestreift werden. Wenn die ptolemäische Wirtschaft in meiner Darstellung besonders flark hervortritt, so ist das nicht in der Sache, sondern nur in der Einseitigkeit der Tradition begründet. Die auf ganz anderen Boraussehungen beruhende seleuzibische Wirtschaft, die für ein Gesamtbild wohl noch wichtiger wäre, ist uns auch nicht annähernd so gut bekannt, weil uns hiersür so betaillierte Rachrichten, wie sie die griechischen Papyri für das Ptolemäerreich bringen, sehlen.

<sup>1</sup> Richtig urteilte J. G. Dropfen, Geschichte bes hellenismus I2, 2, S. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals find zu ben schon vor langem besetzten Gebieten (Zhpern, Pamphylien und ber Westfüsse Aleinasiens) namentlich die Küsten des Schwarzen Meeres, Siziliens, Unteritaliens, sowie Khrene und Naukratis (in Ägupten) hinzugekommen, auch Massalia und Punkte in Spanien.

Proletariat wurden 1. Schon im Jahre 380 hatte der Athener Rfofrates, beffen groke Bedeutung als Bubligift erft neuerbings erkannt worden ift2, auf diesen Krebsschaden hingewiesen8 und hatte nicht nur aus nationalen Motiven, sondern auch aus diesen wirt= ichaftlichen und fozialen Grunden einen Reldzug bes geeinten Griechenlands gegen Berfien gefordert 4. Als bann bie auf Athen gefesten Hoffnungen verflogen, und er erkannte, daß nur eine ftarte Monarchie helfen könne, wendete er sich, nachdem er vergeblich die Rettung von Jason von Pherai und dann von Dionysios von Sprakus erhofft hatte, im Sahre 346 in bem uns noch erhaltenen, historisch ungemein intereffanten Senbichreiben "Philippos" an den König von Mazedonien und fucte ibn jur Ginigung Griechenlands und jur Rührung biefes Nationalfrieges zu bestimmen. hier riet er ihm (Philipp. § 120 ff.), womöglich bas ganze perfische Großkönigtum zu beseitigen (öhnv την βασιλείαν ανελείν)5, wenn bies nicht angehe, boch wenigstens so viel Land wie möglich von ihm abzutrennen und im besonderen Rleinasien von Cilizien bis Sinope zu besetzen, hier Städte zu grunden und in ihnen diejenigen anzusiedeln, "die jest aus Mangel an Lebensunterhalt umherirren (πλανωμένους, vgl. § 96) und aus= plunbern, wem fie begegnen", benn er erkannte klar bie Gefahr, bie diefes Proletariat für Bellas bedeutete, wenn man ihm nicht eine Erifteng verschaffte. Diefe Proletarierkolonien follten nicht nur Bellas vor ber inneren Gefahr retten, sondern auch wie ein Schutwall vor Versien liegen (§ 122). Wenn Philipp aber auch biesen zweiten Plan nicht ausführen konne, fo folle er wenigstens bie Griechenstädte Rleinafiens befreien, Die feit dem Antalkidasfrieden (386) bem Großkönig ausgeliefert waren (§ 123). Der Wert biefer

<sup>1</sup> Bgl. Jul. Beloch, Griechische Geschichte II1, 364 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ogl. Beloch, Griechische Geschichte II., 528 ff. Cb. Meyer, Geschichte bes Altertums V. P. Wendland, Beiträge zur athen. Politik und Publizistikt bes 4. Jahrhunderts (Nachrichten b. k. Ges. b. Wiffenschaften zu Göttingen 1910, S. 123 ff.).

<sup>8</sup> Panegyritos § 168: τους δ' ἐπὶ ξένης μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν ἀλᾶσθαι, πολλους δὲ δι' ἔνδειαν τῶν καθ' ἡμέραν ἐπικουρεῖν ἀναγκαζομένους ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τοῖς φίλοις μαχομένους ἀποθνήσκειν.

<sup>4</sup> Panegyrifos § 168, 174, 182. Bgl. Wendland a. a. D. S. 127.

<sup>5</sup> Daß Jotrates diese lette Konsequenz und sogar in erster Linie ins Auge satte, wird öfters übersehen. So bezeichnet Cb. Meyer, Kleine Schriften, S. 296, als höchsted Ziel des Isokrates die Eroberung Kleinafiens, was vielmehr der zweitgrößte seiner drei Borschläge war.

Nachrichten über die trostlose innere Lage von Hellas, die sich nur bei Isokrates sinden, kann kaum überschätzt werden. Hier werden und die entsetlichen wirtschaftlichen und sozialen Zustände Griechenslands enthüllt, die die Gewinnung neuen Koloniallandes gebieterisch forderten.

Bekanntlich hat Philipp, dieser Meister ber Staatskunft, die Grundgebanken diefes von Sfokrates ihm fuggerierten panhellenischen Programms, freilich nur im Intereffe feines mazebonischen Balkanstaates, sich zu eigen gemacht und hat nach bem Siege von Chaironeia auf bem Kongreß zu Korinth (338/37) Griechenland geeint und als στρατηγός αυτοκράτωρ des von ihm geschaffenen Korinthischen Bundes bie Rührung des panhellenischen Rachefeldzuges übernommen 1 und hat im Frühling 336 die ersten Truppen nach Kleinasien hinübergeschickt. Da Philipp eine ausschließlich mazedonische Politik trieb, ift zu erwarten, bag, wenn er nicht 336 - erft 45 jabrig - er= morbet mare, er, abgesehen von ber notwendigen Befreiung ber flein= affatischen Griechen, eine wesentliche Abrundung feines Balkanftaates auf kleinasiatischem Boben erftrebt und sicher auch erreicht hatte. Wahrscheinlich wurde er es auch verstanden haben, die notwendige Öffnung bes Bentils für jene unruhigen griechischen Maffen im Sinne bes zweiten Vorschlages bes Isokrates in einer auch für fein Reich nütlichen Art damit zu verbinden 2. Dagegen hat eine Eroberung des ganzen Berferreiches, wie Sfokrates es an erfter Stelle vorgeschlagen hatte, außerhalb bes Rahmens seiner Bolitik gelegen.

Sanz anders sein Sohn Alexander, ber zwar auch als στρατηγός αὐτοκράτως des Korinthischen Bundes den Kampf gegen Persien aufnahm, aber schon nach dem Siege von Isos (333) zeigte, daß er nach dem Besit des ganzen Perserreiches strebte. Als Darius ihm damals die Herrschaft westlich vom Euphrat andot — ein Anerbieten, das Philipp, wenn er überhaupt je so weit gegangen wäre, zweisellos angenommen hätte. —, lehnte er es ab mit der Erstlärung, sich schon jest als Herr des ganzen Reiches zu betrachten.

<sup>1</sup> Bgl. meine Beitrage zur Geschichte bes torinthischen Bunbes (Sigungasbericht. Bahr. Atab. 1917, 10. Abh.).

<sup>2</sup> Die neuen Rolonien waren gewiß ebenfo wie bie befreiten Griechenftabte Rleinafiens bem von ihm beherrichten Rorinthischen Bunbe eingefügt worben.

<sup>8</sup> Das besagen auch unfere Quellen, die den Parmenion für die Annahme eintreten laffen.

Aber auch der Nachfolger des Großkönigs zu werden, hat ihm schließlich nicht genügt, sondern mehr und mehr wuchs in ihm der gigantische Gedanke, die ganze Dikumene zu beherrschen 1. So hat er benn über die Grenzen bes Achamenibenreiches binaus bas ganze Industal erobert und mare auch in bas Gangesland gezogen, um bier, nach seinen geographischen Borftellungen, den Dzean zu erreichen und damit die Eroberung der Ofthälfte der Erbe abzuschließen, wenn ihm nicht seine Truppen am Hophasis den Gehorsam verweigert hatten. Auch die turz vor seinem Tode vorbereitete arabische Er= pedition (f. unten) murbe ihn über die Grengen bes Berferreiches hinausgeführt haben. Auch fanden sich nach seinem Tobe Aufzeichnungen (δπομνήματα), in benen er sich mit dem Blan der Eroberung auch der westlichen Erdhälfte bis zu den Säulen des Berakles beschäftigt hatte 2. Sein früher Tob (323) verhinderte die arabische Expedition wie alle weiteren Plane, und so hinterließ er ein Reich, bas nach Often bin die Industandschaft, nach Guben bin Aanpten einschloß.

Wenn auch die Neichseinheit bald im Streit der Marschälle verloren ging, und auf dem Boden des Alexanderreichs sich nach langen Kämpfen einzelne Territorialreiche bildeten, das Ptolemäerreich in Agypten, das Seleuzidenreich in Asien, neben denen das mazedonische Stammland stand, so blieb doch die Tatsache bestehen, daß der ganze Orient dis nach Indien hinein, dazu Agypten dis zum ersten Katarrakt, dem griechischen Bolk geöffnet war. Freilich sind vom Seleuzidenreich früher oder später manche Teile abgebröckelt, nicht nur unter griechischen Herren, wie Baktrien und Pergamon, sondern manche sind auch an die Orientalen zurückgefallen, wie

<sup>1</sup> Dies wird zwar von manchen Forschern bestritten, aber die überlieferten Tatsachen sprechen für die obige Auffassung. Diese vertritt zum Beispiel Eb. Meher, Aleine Schriften, S. 283 ff., Jul. Kärft, Geschichte des Hellenismus I. Bgl. meine Bonner Kaiserrede "Über Werden und Vergehen der Universalreiche" (Bonn 1915, Cohen), S. 15 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Authentizität biefer ὑπομνήματα, die durch die vorzügliche Quelle (Hieronymus von Kardia) gewährleiftet wird, erkennt auch der neueste Bearbeiter des umstrittenen Broblems, E. Kornemann, an (Klio XVI, 218), aber seine Deutung, daß es sich nur um die Gewinnung des Karthagischen Reiches handle, scheitert, von anderem abgesehen, schon an den Worten 'Ιβηρίας καὶ τῆς ὁμόρου χώρας παραθαλαττίου μέχρι Σικελίας: also nicht "Spanien und Sizilien", (Kornemann, S. 220), sondern "Spanien und die angrenzende Küste dis Sizilien", d. h. auch die gallische und die italischen Küsten, womit der Kreis des Mittelmeers geschlossen ist.

Schmollers Jahrbuch XLV 2.

Indien und Parthien, aber das bedeutete, wie für die Rultur, so auch für die Wirtschaft keinen Abbruch ber Beziehungen, die nun einmal geschaffen waren. Es hat doch mehrere Sahrhunderte gedauert, bis der Orient, der durch Alexander und die Berührung mit bem Bellenismus aus langer Lethargie erwedt und zu neuen Kräften erftarkt mar, fich gegen ben Bellenismus gewendet und allmählich bas Berlorene guruderobert hat. Saben boch fogar die Araber, gerabe auch auf wirtschaftlichem Gebiet, noch manches vorgefunden und sich abaptiert, mas ber Bellenismus in ben Drient gebracht hatte 2. Daß diese orientalische Reaktion so erfolgreich gewesen, und Die griechische Sprache ichlieflich überall ben einheimischen Dialetten hat weichen muffen, liegt vor allem baran, bag bie Sellenisierung bes Orients boch räumlich nur fehr lückenhaft und meift auf bie ariechischen Städte und Militäransiedlungen beschränft mar, fo baß fie von einer dunnen Oberschicht aus nicht intensiv wirken konnte. Im griechischen Interesse mare vielleicht weniger mehr gewesen, und ein intensiv hellenisiertes Rleinasien, wie es etwa bem Afofrates in seinem zweiten Borfchlag vorschwebte, mare für bie griechische Nation vielleicht von dauerhafterer Wirkung gewesen als die ungeheuere. aber dunne Ausbreitung durch Alexander. Aber für die Entstehung einer Weltwirtschaft ift es boch entscheibend gewesen, baß nun der ganze Drient bis nach Indien hinein samt Agypten der ariechischen Wirtschaft erschlossen worben mar. Bas bas für einen Umidmung für das Wirtschaftsleben der alten Welt bedeutete, mirb erft flar, wenn man fich vergegenwärtigt, daß vorher die griechischen Unsiedlungen sich nirgende tiefer in das Binnenland erftrect batten. sondern sich im wesentlichen auf die Ruften beschränkt hatten, die fprische Rufte aber überhaupt feine griechische Rolonie gehabt hatte, und Agypten nur die Faktorei in Raukratis. So ist es feine Übertreibung, wenn man die Erschliefung des Drients durch Alexander neuerdings des öfteren mit ber Entbedung Amerikas in Barallele gestellt hat 8. Die Wirkungen waren in der Tat sehr ähnliche, wie unten noch gezeigt werden foll.

1 Regierungspringip erft bei ben Saffaniben.

<sup>2</sup> Bgl. C. H. Beder, Der Iflam I (1910), S. 15: "Ohne Alexander ben Großen teine iflamische Zivilisation!" Derselbe, Klio IX, 206 ff.: Grundlinien ber wirtschaftlichen Entwicklung Aghptens in ben erften Jahrhunberten bes Fsam.

<sup>8</sup> Ich weiß nicht, ob Jul. Beloch ber Erfte war; jedenfalls hat er im

Nicht nur für die Beurteilung von Alexanders Persönlickfeit, sondern auch für das Verständnis der wirschaftlichen Entwicklung ist es von Interesse, zu erkennen, ob die wirtschaftlichen Wirkungen der Eroberung des Orients rein spontan ersolgt sind, oder ob sie schon von Alexander beabsichtigt und gefördert worden sind. Für unsere Quellen, die auch für die Alexandergeschichte wie überhaupt sür die alte Geschichte die wirtschaftlichen Probleme völlig vernachlässigen, existieren solche Fragen natürlich nicht. Sibt es doch nicht den leisesten Ansatzu einer Würdigung von Alexander als Bolkswirt. Es liegen aber, glaube ich, genug Tatsachen vor, die zeigen, daß er nicht bloß der große Eroberer, sondern auch ein großer Staatsmann gewesen ist, der mit klarem Blick die Rotwendigkeit erkannt hat, innerhalb seines Weltreiches die Entstehung einer dieses umspannenden Weltwirtschaft zu fördern, und es auch verstanden hat, richtige Mittel und Wege hierfür zu sinden.

Ru biesen gehören erstens seine zahlreichen Städtegründungen auf orientalischem Boben, die eine Beriode großartigster Rolonisation einleiteten. Durch fie murbe für jene überschüffigen Rrafte Griechenlands bas lange gesuchte Bentil geöffnet; vor allem bienten fie in bem werdenden Weltreich wie als Kulturzentren, von denen die Hellenisierung ausging, so auch als Stütpunkte für den eindringenden griechischen Sandel und Gewerbe. Wenn auch die meiften Rolonien Alexanders in erster Reihe zur militärischen Sicherung der eroberten Länder angelegt waren, sind doch einige von ihnen an berartig für den Handel gunftigen Punkten errichtet worden, und haben fich daher auch durch die Jahrhunderte, ja bis auf den heutigen Tag so glänzend als Handelszentren bewährt, daß man kaum glauben kann, Alexander habe sich bei der Auswahl dieser Bläte nicht auch von wirtschaftlichen Rücksichten leiten laffen. Das gilt besonders von Alexandrien in Agppten, deffen Lage "gemiffer= maßen im Anotenpunkt ber gangen Erbe" 2 und im Schnittpunkt für den Verkehr von Gud-Nord und Oft-West, für den Welthandel so einzigartig ift, daß hier die militarischen Rucksichten gang gurud-

III. Bande seiner Griechischen Geschichte die beste Würdigung des großen Umsschwunges gegeben. Nur Alexanders Persönlichkeit hat er als Kollektivist nicht verstehen können.

<sup>1</sup> Die beste Überficht gibt immer noch J. G. Dropfen, Geschichte bes Gellenismus III 2 (1877) 2, 187 ff. Bgl. auch III 2 1, 31 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Κείται γάρ εν συνδεσμφ τινί της όλης γης πτλ: Dio Chrh. 32, 36 Arn.

treten 1. Dazu fommt noch, bag Alexander mit genialem Scharfblid ben einzigen guten hafenplat an ber ägpptischen Rufte auserkoren hat, benn da die Strömung bes Mittelmeeres ben von ben Rilarmen ausgeführten Rilfchlamm von Beft nach Oft tragt, find bie famtlichen Safen ber agnptischen wie auch ber füblichen fprifchen Rufte verschlammt, nur nicht der von Alexandrien, weil dieser westlich vom westlichsten Nilarm liegt2. Dazu wird ber Safen durch bie vorgelagerte Infel Pharos gegliebert, mahrend im Ruden ber mareotische Gee einen Binnenhafen bietet. Ins Land binein aber ftellt ber Ril, mit bem es burch einen Ranal leicht zu verbinden mar. eine Sandelsstraße erften Ranges bar 8. Dag Alexander biese Stadt von vornherein als έμπόριον gedacht und eingerichtet hat, wird durch Bs.=Aristoteles, Dekonomika II 2, 33 ausdrucklich bezeugt; hat er boch hiernach dem Rleomenes befohlen, das Emporium des benachbarten Ranopos nach Alexandrien zu verlegen. — Ferner gibt es in Afien Alexanderstädte, die zwar wichtige militärische Bosten darftellten, aber bank ihrer Lage an alten Handelsstraßen bis auf den heutigen Tag als Sandelsvläte sich erhalten haben, wie Serat, Kandahar und Chobident (am Sur Darja). Unter anderm ift auch bei ber Gründung von Alexandrien an der Tigrismundung sicher mit handelspolitischen Ameden zu rechnen, wie Alexander zulet überhaupt an die Befiedlung ber gangen Ruften und Infeln bes perfifchen Golfes gebacht hat, bier ein zweites "Phonizien" erfteben zu laffen (Arrian, Anab. VII 19, 5).

Neben dieser inneren Kolonisation mußte es für die Entwicklung bes Handels und Gewerbes im Orient von großer Bedeutung werden, daß Alexander dies ungeheuere, den Griechen bis dahin unbekannte Gebiet durch den Gelehrtenstab, den er, wie Bonaparte auf seine ägyptische Expedition, nach Asien mitnahm, nach allen Richtungen hin, topographisch<sup>4</sup>, ethnographisch, zoologisch, botanisch, auch geologisch burchsorschen und beschreiben ließ. Wohl sind die Aufzeichnungen

2 Bgl. Georg Chers, Cicerone burch bas alte und neue Agypten, 1886, S. 3.

<sup>3</sup> Bal. Strabo XVII, p. 798 C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Recht fagt Dropfen, Hell. III<sup>2</sup> 2, 206, baß für die militärische Behauptung des Landes eine Anlage bei Memphis viel beffer gewesen ware.

<sup>4</sup> Die von seinen Truppen zuruchgelegten Strecken ließ er burch bie "Bematisten" genannten Feldmesser vermessen und aufzeichnen. Darauf fußt nachher Eratosthenes' Geographie. Bgl. Cb. Schwart, Bauly-Wissowa, f. v. Bematisten.

bieser Forscher, die später im Reichsarchiv zu Babylon ausbewahrt und Interessenten zugänglich gemacht waren (Strabo II, p. 69 C.), in erster Reihe aus wissenschaftlichen Zwecken hervorgegangen und für die Wissenschaft verwertet worden — wie wir es für einen Zweig, die Botanik, durch die ausgezeichneten Untersuchungen des leiber im Kriege gefallenen Hugo Brezl ersahren haben —, aber daß diese fachmännische Erschließung des Orients, die u. a. auch die Kenntnis der Bodenschäße und Rohprodukte förderte , für Handel und Produktion, im besonderen auch für Alexanders Maßregeln auf diesem Gebiet, von größter Bedeutung sein konnte und gewiß auch sein sollte, steht wohl außer Zweisel.

Nicht überliefert, aber mit Sicherheit zu erschließen ist, daß Alexander die alte persiss en Reichspost, die Schöpfung des Darius, die uns Herodot 8,98 beschreibt, übernommen und wahrschein-lich neu ausgebaut hat, denn wir wissen jett, daß seine Nachsolger diese Einrichtung gehabt haben, und daß Augustus sie von ihnen auf das römische Weltreich übertragen hat. Freilich war diese Reichspost nicht für den privaten Verkehr, sondern für die staatlichen Interessen eingerichtet, aber daß die Pslege der für die Post nötigen großen Reichsstraßen auch dem allgemeinen Verkehr zugute kam, kann wohl nicht bezweiselt werden.

Die wunderbare Mischung der wissenschaftlichen Interessen des Aristotelesschülers und der realen Machtbestrebungen des Weltzerobers, der die an die Grenzen der Dikumene vordringen wollte, hat Alexander nun auch zur Aufdeckung neuer Handelswege geführt und hat ihn zu einem der größten Entdecker aller Zeiten gemacht. Zwar die Expedition, die er schon 332 von Agypten aus nach dem Sudan an den oberen Nil geschickt hat, hatte einen ausgesprochen wissenschaftlichen Zweck, nämlich die Aufklärung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Botanische Forschungen bes Alexanderzuges 1902. Ein seiten schönes Buch, in dem er zeigt, wie die Pflanzengeographie des Theophraft auf die von Alexander veranlaften Aufzeichnungen zurückgebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So hat Gorgos der Metalleut (Bergbautechnifer) die Salzbergwerke und Golb- und Silbergruben Indiens auf Alexanders Besehl untersucht. Bgl. Strado XV, p. 700 C.

<sup>3</sup> Wahrscheinlich ging biefe auf babylonische Ginrichtungen zuruck.

<sup>\*</sup> Bgl. Rostowzew, Angariae, in Klio VI, 249 ff.; Preifigke, Die ptolemäische Staatspost, in Klio VII, 241 ff. Bgl. auch Wilden, Grundzüge der Papyruskunde, S. 372 ff.

<sup>5</sup> Bgl. meine oben S. 49 Anm. 1 zitierte Bonner Raiferrebe, S. 15 ff.

alten Problems ber Nilschwelle 1, und doch scheint es, daß die hierbei im Sudan angeknüpften Beziehungen auch handelspolitisch nicht ohne Wirkung geblieben sind. Sollen doch nach Arrian, Anab. VII, 15, 4 im Jahre 323 unter anderen auch Athiopen Gesandte zu Alexander nach Babylon geschickt haben, was dem Herrn Agyptens gegenüber nach jener Expedition durchaus begreislich wäre. Auch die kurz vor Alexanders Tode erfolgte Entsendung des Herakleides an das Kaspische Meer sollte außer militärischen Zwecken ein geographisches Problem lösen, nämlich ob das Meer geschlossen oder ein Busen des Ozeans sei (Arrian, Anab. VII, 16). Daß hierbei auch Handelsinteressen mitspielten, ist sehr wahrscheinlich. Siehe unten S. 59 zu Patrokles.

Dagegen die Entbedungsfahrt des Nearchos, der im Auftrage Alexanders ben Seemeg vom Indus nach ben Mündungen bes Euphrat und Tigris 2 gefunden hat, ift ein Unternehmen, bei bem bie Rücksicht auf die Förderung des Welthandels von vornherein alle anderen überragt hat 8. Sier fam es offenbar vor allem barauf an, bas entfernte indische Rolonialland, wenn möglich, durch einen Seemeg mit bem westlichen Rernland in direkte Verbindung Bezeichnend für das oben ermähnte Streben Alexanders, Die neuen Gebiete möglichst allseitig aufzuschließen, ift ber Auftrag, ben er bem Nearchos mitgab, bei seiner Ruftenfahrt Land und Leute fennen zu lernen und babei auf Ankerpläte und die Trinkwaffer= verhältniffe und die Ginrichtungen der Menschen und die Frucht= barkeit der einzelnen Strecken zu achten (Arrian, Anab. VII, 20, 10)4. Man sieht deutlich, daß Alexander im Sinne hatte, zwischen ben Endpunkten bes Seemegs eventuell Safen und wenn möglich Rolonien anzulegen.

Als Alexander nach Babylon zurückgekehrt mar, plante er eine Fortsetung bieser Entbekung, indem er baranging, burch Umschiffung

<sup>1</sup> Diese Expedition ist uns erst erschlossen worden durch die ausgezeichnete Arbeit von Jos. Partsch, Des Aristoteles Buch "Über das Steigen des Nil" (Abh. Sächs. Ges. d. Wiss. 1909, S. 553 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihre Mündungen waren damals noch getrennt.

<sup>3</sup> Die Auffindung diefes Seeweges war eine neue Entbedung, benn Stylax von Karhanda, ben einst ber große Darius vom Indus aus entsendet hatte, war nur etwa bis an die Straße von Hormuz gekommen, bann aber um Arabien herum nach Suez gefahren (Herobot IV, 44).

<sup>\*</sup> Dem entsprechend hat Rearchos seine Aufzeichnungen im Schiffsjournal gemacht, auf grund beren er dann seinen παράπλους geschrieben hat, bon bem wir uns noch nach Arrians 'Ινδική eine Borstellung machen tonnen.

Arabiens den Seeweg vom persischen Golf nach Agypten zu finden. Nachdem Archias die Bahrein-Insel Tylos aufs genaueste untersucht und beschrieben hatte 1, und dann Hieron von Soloi die Umschiffung Arabiens vergeblich versucht hatte (Arrian VII, 20, 7 ff.), rüstete Alexander von Babylon aus eine große militärische Expediton aus, die er selbst führen wollte, die zwar sicherlich nicht eine Exoberung ganz Arabiens, wie manche annehmen, aber auch nicht mehr bloß die Umschiffung, sondern, wie die Borbereitungen zeigen, gewiß auch die Besetzung geeigneter Küstenpläße Arabiens und vorgelagerter Inseln bezweckte. Die Hauptsache war aber doch, daß damit die Seeverbindung von Babylonien, wie sie nach Osten mit Indien gestunden war, so nach Westen hin mit Agypten und namentlich mit Alexandrien gesichert sein sollte. Der plögliche Tod des Königs im Juni 323 verhinderte die Ausstührung der Expedition.

Die neuerdings von G. Kornemann (Klio XVI, 209 ff.) vertretene Ansicht, daß Alexander erft im Sahre 324 zu ber Politik ber Meerbeberrichung übergegangen fei, und bies einen "völligen Bruch mit ber Bergangenheit" bebeute, fo bag nun "mit einem Schlage alles anders" geworben sei (S. 223), halte ich nicht für Abgesehen bavon, daß man biese Politik doch mindestens von Andien an, von der Entsendung des Nearchos (325) datieren mußte, mar es boch gang felbstverständlich, daß ber Ronig nicht vorber mährend der Eroberung des Kontinents, sondern erft nach ihrem Abschluß folche Seeexpeditionen unternehmen tonnte. feit 324 nicht ein "neuer" Alexander (S. 227) vor uns fteht, dafür fpricht bie Tatfache, daß er, ebe er in den Kontinent einbrach. Die Berrichaft über bas öftliche Mittelmeer - burch Eroberung ber Rüften — planmäßig gewonnen und durch die Gründung von Alexandrien abgeschlossen hatte 3. So war es nur eine Weiter= führung berselben Politit, wenn er jest vom persischen Meerbufen aus ben Anschluß an Alexandrien herftellen wollte. Es war nur natürlich, bag mit ber fortschreitenden Realisierung feiner Eroberungs= plane auch die Seeherrichaftsplane muchfen.

Die vorgeführten Tatsachen lassen darüber wohl keinen Zweifel, daß Alexander bemüht war, im größten Stil das wirtschaftliche

<sup>1</sup> Ngl. dazu Hugo Bregl, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So richtig E. Rornemann, Klio XVI, 224.

<sup>3</sup> Im Borbergrund ftand zwar ber militärische Zweck, die überlegene perfische Flotte zu paralysieren, aber gerade die Gründung Alexandriens zeigt, daß er das so Gewonnene dann auch wirtschaftlich ausnutzen wollte.

Leben in seinem Weltreich zu fördern und zu organisieren. Manche Maßregeln lokaler Natur vervollständigen das Bild, so die große artigen Kanalisationsarbeiten im Euphrate und Tigrisgebiet, die Arbeiten am Palakottas, die Schiffbarmachung des Tigris dis Opis, alles Leistungen, durch die Alexander die guten alten Traditionen der Hammurapizeit wieder aufleben ließ, dann die schon erwähnten Pläne einer Besiedlung der Küsten des persischen Golfes, durch die er über jene hinausgriff, ferner der (nicht zur Ausführung gestommene) Plan, den Isthmus zwischen Teos und Klazomenai (an der ionischen Küste) zu durchstechen oder die Arbeiten zur Trockenslegung des Kopaissees.

Doch beutlicher noch als in folden lokalen Magregeln tritt uns Alexanders Fürforge für die Sebung bes Sandels und Bertehre in ber Forderung ber Geldwirtschaft und im befonderen in ber Schaffung einer einheitlichen Mung= prägung entgegen. Der große Darius hatte querft eine Mungprägung in das Perferreich eingeführt, in dem bis dahin reine Naturalwirtschaft bestanden hatte. Neben die Naturalabgaben traten nun die festen Tributsate in Gelb, die für die einzelnen Satrapien berechnet wurden. Aber im allgemeinen bominierte auch jest noch burchaus die Naturalwirtschaft, benn anstatt die eingegangenen Belber wieber in Birkulation ju fegen, thefaurierten bie Berfertonige sie in ihren Residenzen, und zwar in der primitiven Form, daß sie sie zu Gold- und Silberklumpen zusammenschmelzen ließen, von benen im Bedarfsfall — wie zur Löhnung griechischer Sölbner bas Nötige abgeschlagen und zu Münzen ausgeprägt wurde 1. So fand Alexander riefige tote Schape an Ebelmetallen vor, als er bie Residenzen von Susa. Bersepolis und Etbatana eroberte 2. Es bebeutete einen ungeheuren Umschwung, daß er nun prinzipiell mit biefem Thefaurierungsspstem brach und nach und nach große Mengen biefer Ebelmetalle ausprägen ließ. "Als Alexander bie Schathäufer Afiens gewonnen hatte, da brach," fo fagt Athenae. VI, 321 e, "ber weithin herrschende Reichtum an, von bem Pindar gefungen hat 8." Durch biese gewaltige Bermehrung ber Zirkulationsmittel, auf beren Wirfung ich später noch zurudtomme, murbe nun auch im Orient die Geldwirtschaft gegenüber der Naturalwirtschaft ge=

<sup>1</sup> Bgl. Herobot III 96.

<sup>2</sup> Zu ben überlieferten Summen vgl. Dropfen, Geschichte b. Hellenismus I 2, S. 293 f.

<sup>3</sup> Bitiert von J. G. Dropfen, Rleine Schriften II, 279.

hoben, mahrend fie in Griechenland ichon feit dem 7. Sahrhundert eingebrungen mar, mas zu ben großen mirtschaftlichen und sozialen Krisen ber nächsten Jahrhunderte geführt hatte. Alexander brach auch mit ber perfischen Mungpolitit. Die Goldprägung (Da= reiten) war zwar konigliches Borrecht gewesen, aber Silbermungen hatten auch Satrapen, Dynasten und Städte geprägt, und gwar nach ben verschiedensten Währungen. Alexander nahm nun auch die Silberprägung als königliches Recht in Anspruch und beseitigte die Buntheit ber Prägungen. Es ift eine große Tat, daß er für fein Belt= reich ein ein heitliches Münzinstem ichuf. Sandelspolitisch ift babei von Intereffe, daß er, jur Silbermährung ber Griechen ibergebend 1, wie die Goldmungen, in beren Brägung er bem Mufter feines Baters folgte, fo auch bie neuen Gilbermungen auf ben atti= fchen Fuß pragte, "wohl um das bisherige munapolitische Abergewicht Athens zu brechen" 2. Tatfächlich ift bas Alexandergelb bas herrschende Rurant im Welthandel geworden.

## Die Nachfolger Allexanders

Die von Alexander inaugurierte Wirtschaftspolitit ist dann nach Auflösung des Weltreiches von seinen Nachfolgern in den einzelnen sich nun bildenden Teilstaaten weitergeführt worden. In der Übergangszeit hat namentlich Antigonos Monophthalmos, der gewaltigste unter den nächsten Diadochen, durch Wiederherstellung alter und Gründung neuer Handelspläte viel geleistet, namentlich in Kleinasien, wo Smyrna von ihm wiederhergestellt, Teos mit Lebedos vereinigt, Antigoneia (später Alexandreia genannt) in der Troas gegründet wurde. Auch Lysimachos, der Herr von Thrazien, dann auch von Kleinasien, hat sich, namentlich durch die Neubesiedlung von Ephesos, große Verdienste erworben. So kam die kleinasiatische Küste, wo später Pergamon den Mittelpunkt eines eigenen Reiches bildete, zu einer außerordentlichen Blüte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So Dropfen, Geschichte bes Hellenismus I <sup>2</sup> 1, S. 154. Zustimmend Beloch, Griechische Geschichte II <sup>1</sup>, 354; III, 42 f., 314. Otto, Alexander der Große (Marburger akademische Reden, Nr. 34, 1916), S. 25 f. Abweichend Th. Reinach, L'histoire par les monnaies, S. 62, der Alexanders System bimetallistisch beutet. Bgl. Kärst, Hell. I <sup>2</sup>, 496, A. 1.

<sup>2</sup> So Beloch, Griechifche Gefchichte III, 42.

<sup>3</sup> Ebenda III, 283 ff.

Aber niemand hat doch übertroffen oder auch nur erreicht, was die Seleuziden, die allmählich den größten Teil des Alexander= reiches in ihrer Herrschaft wieder vereinigten, für die Hellenisserung des Orients und im besonderen für die Entwicklung des griechischen Handels und Gewerbes daselbst geleistet haben. Wie in Kleinasien, so haben sie namentlich im nördlichen Syrien eine Fülle von Städten geschaffen, so daß hier geradezu ein "Reu-Mazedonien" entstand. Durch diese zahlreichen griechischen Städte bekam das Seleuzidenreich eine völlig andere Struktur als das ptolemässche Reich (siehe unten). Die Bedeutung der Städte wuchs um so mehr, als hier die durch Schenkungen oder Verkauf aus dem Königsland (xwea βασιλική) ausgeschiedenen Gebiete mitsamt ihren βασιλικοί λαοί dem benachebarten Stadtterritorium zugeschlagen wurden, wodurch sich das Reich in jenen hellenistischen Gebieten mehr und mehr in Stadtztreise mit ausgebehnteren Landgebieten auslöste?

Von überragender Bedeutung als Handelszentren wurden sowohl Seleukeia am Tigris, die fruhere Residenz Seleukos' I., "die Rachfolgerin bes alten Babylon, bie Borläuferin Bagbads"8, mo bie Sandelsstraßen vom gran wie von Westen jufammenliefen, als auch feine spätere Residenz, Antiocheia am Orontes, die er neben Anti= aoneia, der einstigen Residenz bes Antigonos, sich erbaute. mar diefe mit bem Meere burch ben Strom verbunden, an beffen Mündung die prächtige Safenstadt "Seleukeia in Bieria" lag, aber an das öftliche Sandelsstraßennes mußte fie erft burch neue Strafenbauten angeschloffen werben. So murbe benn von Antiochien eine Strake an ben nachsten Buntt bes Guphrat geführt, wo gum erften mal eine feste Brude über ben Strom angelegt murbe (Beugma), so daß Antiochien an die alte Karawanenstraße, die durch das nördliche Mesopotamien führte, angeschloffen war, mabrend andrerfeits vom Zeugma abwärts die Wasserstraße nach Babylonien führte . So konnte ber gange innere asiatische Landhandel wie auch ber

<sup>2</sup> Bgl. Mommfen, Römifche Geschichte V, 450. Bur feleuzibischen Kolonisation vgl. Appian, Spriak. 57.

<sup>2</sup> Bgl. Roftowaew, Studien zur Geschichte bes römischen Kolonats 1910 (1. Beiheft zum Archiv für Papprusforschung), S. 248 ff. E. Meyer, Rleine Schriften, S. 254.

<sup>8</sup> Mommfen, Romifche Gefchichte V, 346. Bgl. auch Dropfen, Hellenismus III 1, 72.

<sup>4</sup> Eine Straße von Apamea (gegenüber von Zeugma) nach Nikephorion vertürzte biefen Weg.

Seehandel über den persischen Golf nach Antiochien geleitet werden. Dabei ist zu beachten, daß Indien doch nur äußerlich den Endpunkt dieser Handelslinien darstellte, denn Indien hatte seinerseits schon seine Handelsbeziehungen nach dem fernen Osten hin dis nach China. Erzählt doch Nearchos, daß er in Indien serische, d. h. chinesische Seide gesehen habe. So war denn indirekt schon eine Verbindung zwischen der hellenistischen und der ostastatischen Welt angebahnt, aus der sich dann später eine Einwirkung hellenistischer Kultur auf die chinesische entwickeln sollte.

So sind hier im Osten durch das Aufblühen des Welthandels Großstädte entstanden, die die früheren Großstädte Athen, Syrakus und Karthago weit hinter sich ließen. Während diese in der vorshergehenden Periode nicht weit über 100 000 Sinwohner gegangen waren, haben Seleukeia am Tigris, Antiochien und Alexandrien in Agypten schon nach wenigen Generationen mehrere Hunderttausend Sinwohner gehabt 1, unter ihnen übrigens auch viele Orientalen.

Eine birefte Anlehnung an Alexanders Blane bedeutete die Ent= fendung bes Batrofles zur Erforschung bes Raspischen Meeres (fiebe oben S. 54), und wenn auch fein wiffenschaftliches Ergebnis, bag bas Meer ein offener Bufen bes Dzeans fei, verkehrt mar, fo hat boch biefe Unternehmung ber Seuleugiben für die Überleitung ber indischen Waren jum Schwarzen Meer (über ben Baffermeg gur Anrosmundung bin) wichtige wirtschaftliche Folgen gehabt 2. Daß bagegen die Seleuziden, wiewohl fie die herren des Berfischen und Indischen Meeres maren, Alexanders Plan ber Umschiffung Arabiens nicht ausführten, erklärt fich aus ihrer Rivalität mit ben Ptolemäern, bie über ben Endpunkt biefes Seemeges verfügten und ben größten Nuten von feiner Erschließung gehabt hatten. Go beschränkten fie fich barauf, die gegenüberliegende Rufte Arabiens am Berfifchen Golf zu beherrichen, im besondern die Gerrhäer zu nötigen, einen Teil ihrer aus dem südlichen Arabien bezogenen Waren nach Babylonien zu bringen. Doch konnten sie sie nicht baran hindern, ihre Waren andrerseits auch auf den alten Karawanenstraßen quer burch Arabien nach Betra im Nabatäerland (füblich vom Toten Meer) zu schaffen, von wo sie nach Alexandrien oder in die subsprischen Safenstädte (Gaza ufm.) gingen. Ebendorthin, nach Petra, führten

<sup>1</sup> Bgl. Beloch, Griechische Geschichte III, 306.

<sup>2</sup> Bgl. Dropfen, Bellenismus III 1, 72 f. herrmann, Pauly-Biff. X, 2279 ff.

aber auch die alten Karawanenstraßen, die von Südarabien, vom Sabäerlande aus an der Westäuste Arabiens entlangliesen. Aus diesen wirtschaftlichen Tatsachen erklärt sich, daß für die Ptolemäer und Seleuziden der Besitz dieser wichtigen südsprischen Hafensplätze — und überhaupt Syriens — ein Hauptkampsobjekt gewesen ist, ebenso wie schon Jahrhunderte früher Agypter und Babylonier um die Vorherrschaft in diesen Gebieten miteinander gestritten haben.

Noch großartiger und noch erfolgreicher als die Sandelsvolitif ber Seleuziben ift bie ber Ptolemaer gewesen, im besonbern gur Beit ber erften brei Könige. Wie fchon bemerkt, mar bie Struftur ihres Reiches eine wefentlich andere als die des Seleuzidenreiches. Bährend diefes ein Konglomerat der verschiedensten Bölker von flein= affiatischer 1, semitischer und indogermanischer Herkunft mar, voll von zentrifugalen Rraften und ohne ftarte Zentralifation, an feinen Grenzen ungeheuren Umfanges ben Angriffen ber Rachbarn leicht ausgesett 2, mar ber Rern bes ptolemäischen Reiches bas von Buften und Meeren umgebene und baber ichmer angreifbare, abgefeben von ben mazedonischen und griechischen Berren, im mefentlichen pon einer einzigen Nation bewohnte Agypten8. Sier konnte eine straffe Bentralisation ber Regierung gang anders als in bem buntichedigen Seleuzidenreich durchgeführt werben. Über Agypten hinaus batte icon Btolemaios I. im Weften bie Cyrenaica, im Norben bas an Schiffsbauholz und Rupfer reiche Cypern, im Often Coelefprien mit feinen wichtigen Debouches ber Sandelsftragen (fiebe oben) binguerobert, und bagu bas Protektorat über bie griechische Inselmelt ber Encladen (das noiror ror ryoiwror) gewonnen, und unter den nächsten beiben großen Berrichern ift, abgefeben von ben ephemeren bis an die baftrische Grenze reichenden Eroberungen Guergetes I. bie Reichsgrenze in Sprien weiter nach Norden vorgeschoben, burch Euergetes I. fogar Seleukeia, ber Safen von Antiocheia, befest, und wichtige Teile der kleinasiatischen Rufte im Guben und Weften bis

<sup>1</sup> Nach Kretschmers Forschungen bilben bie "Rleinafiaten" (im prägenanten Sinne) eine eigene Sprachsamilie, die neben die Semiten, Indogermanen usw. tritt. Bgl. seine Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, 1896.

<sup>2</sup> Bgl. Dropfen, Hellenismus III 1, 62 ff.

<sup>3</sup> Bebeutenb wurde die jübische Diaspora. Bgl. zu bieser Emil Schürer, Geschichte bes jübischen Boltes im Zeitalter Jesu Chrifti. 4. Aust. Wilden, Zum alexandrinischen Antisemitismus (Abh. Sach. Ges. XXVII, Rr. 23).

- hinauf zum Schwarzen Meere und an die thrakische Kuste hinzus gewonnen worden 1.

Das Riel biefer auswärtigen Eroberungen ift verschieben aufgefaßt worden. Abzulehnen ift bie jungft von Rornemann im Anschluß an Weinreich vertretene Auffassung (Klio XVI, 229), daß die Ptolemäer das Ziel gehabt hätten, "bis an die Grenzen ber Dikumene", wenn auch im Rahmen bes Alexanderreiches, ihre Herrschaft auszudehnen. Welteroberungsplane, wie fie bie und ba vielleicht die Seleuziden beschäftigt haben, haben ben Ptolemäern völlig fern gelegen. Andrerfeits icheint mir Roftomgem2 ihre Politif ju eng ju faffen, wenn er jene Eroberungen nur baraus erflärt, daß fie zur Gewinnung der zum Flottenbau nötigen Materialien erforberlich gewesen seien, bamit bie Flotte ben Besit Agnptens und ber Meeresftragen für ben agpptischen Sandel sichere. Auch ich meine, daß die Sandelspolitik die Grundlage ihrer auswärtigen Politit gemesen ift, aber ihr lettes politisches Riel wird m. E. burch biese Formulierung doch zu niedrig eingeschätt. Die weitschauende und gabe Politit, die die Ptolemaer im 3. Jahrhundert im Rampf nicht nur mit Ufien, fondern auch mit Magedonien geführt haben. im besonderen ihr Ausspielen Griechenlands gegen Mazedonien 3, weift boch auf ein größeres Ziel bin. So möchte ich trop Rostomzems Wiberspruch gegen meine in den Grundzugen der Rapprustunde S. 4 bargelegte Auffaffung baran festhalten, bag Agypten für bie Ptolemäer nur die Hauptquelle ihrer Ginnahmen mar, aus ber fie möglichst große Schätze herauswirtschafteten, "um durch biefe, mit ftarter Armee und Flotte, eine möglichft große Rolle in ber internationalen Mittelmeerpolitif fpielen zu konnen". Gewiße nicht Welteroberung (Kornemann), aber auch nicht bloß ägpptische Politif (Roftomzem), sondern Weltmachtpolitit's mit Silfe

<sup>1</sup> Genaueres bei Beloch, Griechische Gefchichte III 2, 248 ff. und Maries luife Frige, Die erften Ptolemäer und Griechenland. Diff. Hal. 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Foundations of social and economic life in Egypt (Journ. of Egyptian Archaeology VI 3, 1920), S. 172. Die Kenntnis biefer bebeutenden Arbeit bes ausgezeichneten russischen Forschers verdanke ich der großen Liebenswürdigkeit von H. B. Bell (vom British Museum).

Bgl. hierzu jeht W. Kolbe, Hermes LI, 530 ff., auch M. Frihe, a. a. O.
 Mir fcheint, daß Rostowzew a. a. O. es migverstanden hat; daß ich

gelegentlich von "Weltmachtpolitit" ber Ptolemäer gesprochen habe. Ich scheibe bies ftreng von ber Welteroberungspolitit, die ich in den Grundzügen S. 2 ben Ptolemäern ausbrücklich abgesprochen habe, und verstehe darunter die Politit von

ber ägyptischen Schätze ist ihr Ziel gewesen 1. In diesem Zusammenshang ist auch die interessante Tatsache zu würdigen, daß Philadelphos mit Rom, als es nach der Vertreibung des Pyrrhos in die Reihe der bedeutenden Mittelmeerstaaten eingerückt war, Freundschaft gesichlossen hat (s. unten). Auch für die Beurteilung ihrer inneren Politik gegenüber den Agyptern ist diese Auffassung wichtig.

Der mirtichaftliche Mittelpunkt diefer Weltmacht follte Alexandrien werben, bas, nach antiter Auffaffung außerhalb Agyptens gelegen, wie prädestiniert bagu mar, Agnoten mit ber Mittelmeerwelt zu verbinden. Und sie haben ihr Ziel glanzend erreicht: Alexandrien ift tatfächlich lange Zeit sogar die erste Sandelsstadt der Welt überbaupt gewesen. Diese Konzentration ber gangen Sandelspolitit im Interesse von Alexandrien wird mit ein Grund sein, daß die Ptolemäer, abgesehen von Ptolemais in Oberägppten keine einzige weitere Griechenstadt in Manpten gegründet haben, mabrend fie in ihren ausmärtigen Besitzungen manche Städte neu besiedelt haben. Das freie Meer, das die ptolemäische Flotte beherrschte, verband Alexandrien nach West und Nord und Oft mit den Inseln und Ruften bes Mittelmeeres. Rach Süben bin mar es burch ben Ranal mit ber gewaltigen Sandelsstraße des Nil verbunden (f. oben). Philadelphos hat aber auch eine Berbindung mit dem Roten Meer hergestellt, indem er nicht nur die alte Karamanenstraße von Koptos (in Oberägppten) 2 nach Berenike am Roten Meer wieder ausbaute, fondern auch ben alten von Necho 8 begonnenen und von Darius vollendeten Ranal, der von Bubaftos burch die Bitterfeen nach der Nordspike bes Roten Meeres führte, also bieses indirekt mit bem Mittelmeer refp. mit Alexandrien verband, wieder herstellte 4. So batte Alexandrien für ben gesamten Belthandel eine zentrale Bosition erhalten, wie fie ber Biraus im 5. und 4. Jahrhundert gehabt hatte.

Grofftaaten, "die über ihre nationale Bafis hinaus nach wirtschaftlicher, kultureller und politischer Geltung in der Welt ftreben". Bgl. meine Bonner Kaiferrede, a. a. D. S. 29 (im Auschluß an Kjellen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch Eb. Mener, Aghptische Geschichte (Onden), S. 399: "Aghptentommt für die Ptolemäer nur insofern in Betracht, als es die wichtigste ihrer Besithungen ift."

<sup>2</sup> Bur Bebeutung von Koptos als internationalem Handelsplat vgl. meine Chrestomathie ber Paphrustunde, Rr. 326.

<sup>3</sup> Über bie Saiten als Borläufer ber Lagiben vgl. Eb. Meyer, Geschichte Aghptens (Onden), S. 399, vgl. S. 366 ff.

<sup>4 3</sup>m Zusammenhang mit bem Problem bes Merkantilismus (f. unten) bentt man hierbei an ben Bau bes Canal du midi burch, Colbert.

Diese gunstige Lage ift erft dadurch zur vollen Geltung gekommen, daß die Ptolemäer es verstanden haben, nicht nur ben Mittelmeerhandel, fondern auch ben afritanifchen, arabifchen und indischen Sandel nach Manpten und fo im besonderen nach Alexandrien zu ziehen 1. Es war Ptolemaios II. Philadelphos (285-246), ber querft nicht nur die Südgrenze gegen die nubischen Stämme schütte und sie wohl etwas vorrückte, sondern auch — wohl nach dem Vorbild Alexanders (S. 53) — Expeditionen zur Erforschung des oberen Niltals ausschickte, die jum Teil bis nach Meroë gekommen find, und beren gubrer über ihre Reisen in Schriften berichtet haben, von benen noch Plinius (hist. nat. VI, 183) Runde bat. Im 2. Jahrhundert, unter Philometor, ist die Grenze zeitweise noch viel weiter nach Guben vorgeschoben gewesen 2. So find wieber, wie einst im alten Pharaonenreich, auch unter ben Ptolemäern aus Nubien und dem Sudan die innerafrikanischen Brodukte und Rohftoffe, Cbenholz, Elfenbein, Tierfelle ufm., namentlich aber auch Gold (f. unten S. 84) nach Agypten eingeführt worden.

Wichtiger noch waren die Bestrebungen der Lagiden, an der ostafrikanischen Küste Stützunkte zu gewinnen. Das Rote Meer wurde durch Kriegsschiffe von den nabatäischen und arabischen Piraten gesäubert, und eine Kriegsslotte hier stationiert. An der ägyptischen Küste wurden von Arsinoë an (bei Suez) bis nach Berenike Trogodytike (auf der Höhe von Assinoë an (bei Suez) bis nach Berenike Trogodytike (auf der Höhe von Assinoë an neue Häfen angelegt. Darüber hinaus aber wurden weit nach Süden hin, namentlich im Gediet von Massawa bis an die Straße von Bab el-Mandeb, ja vereinzelt noch dis zum Kap Guardasu und zur Somalikuske Stationen angelegt, die zwar in erster Reihe als Stützpunkte für die Elesantenjagden, die das militärische Interesse ersorderte, wahrscheinlich aber auch daneben als Anlegepläge für die Handelsschiffe dienten. Als dann etwa seit dem Ansang des 2. Jahrhunderts die Elesanten als Kriegswasse zurücktaten, haben sich diese Stationen immer mehr als Emporien für

<sup>1</sup> Jum Sübosthandel vgl. meine Grundzüge S. 262 ff. und die dort ansgegebene Literatur, darunter namentlich Rostowzew, Archiv für Paphrussforschung IV, 298 ff. Die von ihm besprochene Arbeit von Mich. Chwostow, Forschungen zur Geschichte der Handelsbeziehungen zur Zeit der hellenistischen Monarchien und des römischen Kasserreiches, I. Geschichte des Osthandels im griechischen ügypten, Kasan 1907, ist mir leider, da russisch geschrieben, verschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Dittenberger, Orient. gr. insr. sel. I, 111, wo Stäbte-gründungen (Philometoris und Aleopatra) in der Triakontaschoinos erwähnt werden.

ben Handel entwidelt. Auch hiermit waren altvharaonische Traditionen wieder lebendig geworden, benn dieses Trogodytenland, wie die Griechen diese ofiafrikanische Küste nannten, entspricht dem Lande Lunt (Pwnt), mit dem Agypten ichon im 3. Jahrtausend in Berkehr gestanden hat. Diese Emporien dienten nicht nur dem Handel mit der trogodytischen Küste, sondern auch dem Verkehr mit dem gegenübersliegenden Südarabien.

Aber auch mit Indien hat fich von hier aus ein Sandel angebahnt, und allmählich ift es ben Ptolemäern gelungen, einen Teil bes indischen Sandels auf dem Bafferwege bireft nach Agypten gu leiten und damit ben Seleugiben zu entziehen. Daß bies ichon ein Biel bes Philabelphos gemesen ift, lagt feine Entsendung bes Dionysios nach Indien vermuten, ber bort, wie ber von ben Seleuziben entsandte Megasthenes, bei ben indischen Rajahs verweilt hat (Plinius, h. n. VI, § 58). Undrerseits nennt Acota in feinen Inschriften neben den anderen hellenistischen Königen auch den Ptolemaios. Langere Zeit hat zwar noch fein birefter Bertehr ber agyptischen Sanbler mit Indien bestanden 2, sondern fie tamen mit den indischen bandlern an ber Subspite Arabiens bei Aben und auf Sofotra zusammen und tauschten hier ihre Waren aus's. 100 v. Chr. 4 magte ein fühner Rapitan Sippalos mit Benutung ber Monsunwinde sich birekt über ben Dzean nach ber Westküste Indiens treiben zu laffen, und erft von da an entwickelte fich ein junachst noch mäßiger birefter Berkehr zwischen Agypten und Inbien, ber bann burch Auguftus' zielbewußte Sanbelspolitif einen neuen gewaltigen Aufschwung genommen hat (Strabo II, p. 118, XVII, p. 798), wiewohl bie Besitzungen an ber oftafrikanischen Ruste an das neu entstehende Reich von Arum verloren gingen.

<sup>1</sup> Die Form Troglodyten, die Schiller bei uns populär gemacht hat, ift falsch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu bem Inder Σόφων, ber schon im 3./2. Jahrhundert v. Chr. Ägypten bereift, vgl. Archiv f. Pap. III, 320.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Periplus Maris Erythraei § 26. Diefer für die ägyptische und indische Warentunde (f. unten S. 104) ungemein interessante Bericht eines ägyptischen Seefahrers aus der Zeit der Flavier sei der Ausmerksamkeit der National-bkonomen besonders empsohlen. Ausgabe von B. Fabricius, 1883 (Beit & Co.). Dazu jest Kornemann, Janus I, 55 ff.

<sup>\* 78</sup> v. Chr. findet sich zuerst der Zusat ¿πὶ τῆς 'Ινδικῆς καὶ 'Ερυθράς Jaláoons im Titel des Strategen der Thebais. Agl. W. Otto, Pauly-Wissowa VIII, 1660, der den Hippalos um 100 anseht.

## Der Merkantilismus ber Ptolemäer

Im Sinblick auf biefe weltumspannenden Sandelsbeziehungen ber Lagiden hat R. G. Dropfen einmal den Gedanken bingeworfen: "in den auswärtigen Beziehungen der Lagiden erkennt man noch da und bort ben bedeutenden Ginfluß eines Merkantilinstems von groß= artigstem Umfang" 1. Seute, wo wir namentlich burch bie griechischen Papprusurtunden 2 einen tieferen Ginblid in die Wirtschaftspolitif ber Ptolemaer gewonnen haben, wirkt biefer Ausspruch wie ein prophetisches Wort, benn in ber Tat laffen fich heute noch gang andere Argumente, als man bamals ahnen konnte, für eine folche Charakteristik vorbringen. Ich habe ichon in meinen Grundzügen S. 265 ben Dronsenschen Gedanken etwas weiter ausgeführt und habe dort den Merkantilismus Friedrichs des Großen zu dem ber Lagiben in Parallele gestellt 8. Und boch war ich, als ich fürzlich in Sombarts Werf über ben Rapitalismus feine Darftellung bes modernen Merkantilismus fennen lernte, überrascht, wie schlagende Parallelen fich hier zu ber Wirtschaftspolitik ber Lagiben finden laffen. Auch die grundlegende Untersuchung von Schmoller über die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen fowie die tüchtige Arbeit von Zielenziger5, auf die beibe mich Schumacher aufmerkfam machte, haben mich in diefem Gindrud beftarkt. Ich muß mir zur Zeit versagen, auf die Frage einzugehen, ob auch andere Großstaaten jener Zeit eine merkantilistifche Politik verfolgt haben. A priori ist nach Analogie ber modernen Geschichte eine weitere Ausbehnung gewiß mahrscheinlich, und Mag Weber hat benn auch in seiner ausgezeichneten "Agrargeschichte" S. 128 (Sandwörterbuch

<sup>1</sup> Sellenismus III 1, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Orientierung über bie historischen Probleme bienen bie von mir herausgegebenen "Grundzüge und Chrestomathie der Paphruskunde" (Teubner, 1912). Neben diesen zwei Bänden, deren zweiter eine Auswahl von 500 Texten bietet, stehen die beiden Parallelbände desselben Titels von Ludwig Mitteis, die die juristischen Probleme behandeln. Ich zitiere kurz "Grundzüge" und "Chrestomathie".

<sup>8</sup> Zustimmend E. Rornemann, Rlio XVI, 229 A. 5.

<sup>4</sup> Jahrbuch für Gesetzgebung usw. VIII (1884), S. 1 ff. Bgl. auch seine "Umriffe und Untersuchungen".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dr. Aurt Zielenziger, Die alten beutschen Kameralisten. Gin Beitrag zur Geschichte ber Nationalökonomie und zum Problem bes Merkantilismus, 1914 (Beiträge zur Geschichte ber Nationalökonomie, herausg. von Karl Diehl, 2. Seft).

ber Staatswissenschaften I<sup>8</sup>) allgemein von den "hellenistischen Monarchen" gesagt, daß sie "Werkantilisten" gewesen seien, "wie die Territorialherrn des 17./18. Jahrhunderts bei uns". Um aber einigermaßen sesten Grund unter den Füßen zu haben, beschränke ich mich im Folgenden auf das Lagidenreich, das einzige, über dessen Wirtschaft wir detaillierte Angaben besitzen.

Der Wert bes Durchbenkens solcher historischen Parallelen - nach ber positiven wie nach ber negativen Seite bin - liegt meines Erachtens in erfter Reihe barin, bag es zu neuen Fragestellungen und jur Ginreibung von isolierten Erscheinungen in einen größeren Busammenhang und bamit jum tieferen Berftandnis führt 2. Im besonderen ist von der Bergleichung der antiten Wirtschaft mit der modernen, um fo mehr für jene zu erhoffen, als der ludenhaften und noch wenig bearbeiteten Tradition über das Altertum bie ungeheuer reiche und in einer großen Literatur tief burchforschte Tradition über die moderne Entwicklung gegenübersteht. So glaube ich, daß auch in ber ptolemäischen Wirtschaft uns burch bie Parallelisierung mit der merkantilistischen Entwidlung manches verständlicher wird, und barin sehe ich ben Sauptwert eines solchen Erperiments. Wie weit die Barallele fattifch burchzuführen ift, ob die Übereinstimmungen ober die Unterschiede überwiegen - Fragen, über die die Ansichten mahrscheinlich auseinander geben werben -, tritt bem gegenüber fast jurud. Ausbrudlich möchte ich bier befennen, daß nach meiner Ansicht es sich hier nur um eine Analogie ber allgemeinen Tenbengen ber Entwicklung handeln fann, und baß bestenfalls relative, nicht absolute übereinstimmungen in Frage fommen, ba bie tiefsten Grundlagen bes antiten wirtschaftlichen Lebens boch wesentlich andere maren als die der Neuzeit3.

¹ Für das Seleuzibenreich ist wichtig Pf. Aristoteles, Oeconomica B 1 ff.

2 Dagegen ist es ein Wahn zu glauben, daß man durch historische Parallelen etwas beweisen könne. Das wäre nur möglich, wenn das Zeben der Bölker durch Gesehe im Sinne von Naturgesehen bestimmt würde. Alexander der Große, von dem wir ausgingen, ist selbst die beste Widerlegung einer solchen Prämisse, denn die Wendung, die er der Geschichte Mazedoniens gegeben hat, lag absolut nicht in der Linie der natürlichen Entwicklung seines Landes, sondern war zum größten Teil in seiner Persönlichseit begründet. Auf welche Irrwege der Glaube an die Beweiskraft der historischen Parallelen sühren kann, zeigt recht draftisch das Buch von O. Spengler über den Untergang des Abendlandes.

<sup>8</sup> Wenn mich Bucher auch von seiner Auffassung von dem Überwiegen der "Hauswirtschaft" im Altertum nicht überzeugt hat (vgl. meine Griechischen Oftraka aus Aghpten und Rubien I, 664 A. 1), und ich meine, daß gerade auch

Betrachten wir junachst die außeren Erscheinungen, Die feit bem Anfang bes 16. Sahrhunderts die merkantilistische Strömung vorbereitet haben, fo maren unter ben von Bielengiger G. 59 ff. hierfür namhaft gemachten die folgenden zu nennen, für die sich in ber helleniftischen Zeit Analogien finden laffen: Die großen mirtichaftlichen und politischen Ummalzungen, die die Entdedung Amerikas und bes Seeweges nach Indien in der europäischen Staatenmelt hervorgerufen hat; die Aufteilung der neuen Länder und die durch Die Rivalität ber kolonisierenden Staaten gestärkte Ervansionekraft bes Sandels; ber erwachende Rapitalismus und die Entstehung bes Broletariats; ber Buffuß bes vielen Sbelmetalles aus ber neuen Welt, wodurch der Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft erleichtert wird; das Erstarken ber fürftlichen Macht und die Schaffung pon nationalen Ginheitsstaaten. Dem konnen wir gegenüberstellen : die aroften wirtschaftlichen und politischen Ummälzungen, die bie Erschließung des Orients durch Alexander berbeigeführt hat (f. unten): bie Rampfe ber Rachfolger um bie Aufteilung feines Weltreiches und bie im Wettkampf ber Staaten gesteigerte Entwicklung bes Sandels: die Anhäufung großer Bermögen in einzelnen Sanden, ber ein Proletariat gegenübertritt; die Infurssegung der großen Goldschäße ber Perfertonige durch Alexander und seine Nachfolger und ben badurch nun auch im Orient geforderten Ubergang von ber Natural- jur Geldwirtschaft (f. unten); endlich die Entstehung großer — abgesehen von Mazedonien — freilich nicht nationaler Territorialstaaten unter absolutistischen Regierungen.

Aus diesen allgemeinen historischen Boraussehungen heraus hat sich der moderne Merkantilismus des 17./18. Jahrhunderts in den neuen Monarchien im besonderen dadurch entwickelt, daß diese auf Söldnerheer und Berufsbeamtentum begründet waren, für die vor allem Geld nötig war. Das Geldbeschaffen wurde "das Zentralproblem der fürstlichen Staatskunst". Zu diesem Zweck wurden die Maximen der städtischen Wirtschaftspolitik auf die Wirtschaft der Territorialstaaten übertragen<sup>2</sup>. Die Mittel, die im Sinzelnen

bie hier behandelte hellenistische Wirtschaft, deren Berucksichtigung er prinzipiell für sich abgelehnt hat (Festgaben für Schäffle, S. 196), gegen jene Auffassung spricht, so stimme ich ihm doch darin zu, daß wir uns dor einer zu modernen Auffassung der antiten Wirtschaft hüten sollen.

<sup>1</sup> Sombart, Der moderne Rapitalismus I2 (1916), S. 366.

<sup>2</sup> Ebenba S. 363.

zum 3med ber Gelbbeschaffung angewandt murben, find fehr verschiedenartige gewesen 1.

Suchen wir gunachft die Abulichkeiten bervor, fo haben mir es auch im Lagibenreich mit einer Monarchie zu tun, die auf Klotte und Landheer sowie auf einem befolbeten Berufsbeamtentum begründet mar und (neben anderem) hierzu viel Gelb nötig hatte?. Daß bas Gelbbeschaffen bas "Zentralproblem" ber ptolemäischen Staatsfunft gemesen ift, ift nicht zu verkennen. Alfo die politischen Boraussehungen für die Entstehung eines Merkantilismus maren por Die Berübernahme von städtischen Wirtschaftsmarimen hat jedoch bei ben Lagiden nicht entfernt bie Rolle fpielen konnen. wie in den modernen Staaten, da jene die Grundlagen vielfach vielmehr von ben Pharaonen übernommen haben, die feine Stabte in biefem Sinne fannten; aber einzelne wirtschaftliche Ginrichtungen laffen fich allerdings nachweisen, die auf griechische ftabtifche Birtschaft zurudgeben, nur barf ber große Unterschied nicht überfeben werben, daß sie von auswärts, von Sellas, berübergeholt wurden, ba für Agypten felbst ja, wie wir S. 62 faben, gerabe bas Rurudtreten bes stäbtischen Lebens charafteriftich mar, und por Alexander es überhaupt keine wolleg außer Raukratis gegeben hatte. Immerhin laffen fich, wie gefagt, einige Entlehnungen aus Bellas erkennen, fo bas Bankwesen (f. unten), die griechische Staatspacht (4. B. bei ber Steuererhebung) und bie Monopole, die freilich gum Teil auch icon auf pharaonischem Boben erwachsen maren (f. unten). Bon ben verschiedenen Mitteln zur Geldbeschaffung, Die Sombart a. a. D. für bie erworbenen Staaten aufführt, laffen fich mehrere auch für die Lagiden nachweisen, so die Forderung der Ebelmetallgewinnung (f. unten), die Ginführung ber die Raturalabgaben weit überragenden Gelbsteuern (f. unten), bas Unternehmertum bes Staates, bas uns am icharfften in ben foniglichen Monopolen nebft Schutzöllen entgegentritt, und die Bevorzugung der Ausfuhr por ber Ginfuhr im Sinne ber Handelsbilang (f. unten).

Auch unter ben von Bücher, Die Entstehung ber Bolkswirtschaft, S. 70/71 (12/3. Aufl. 1919, S. 137) aufgezählten merkantilistischen

<sup>1</sup> Sombart, Der moderne Rapitalismus I's S. 367 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Friedr. Örtel, Die Liturgie 1917, S. 46 ff. Über die daneben laufende Raturalverpstegung f. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nur stehen die Steuerpächter, die in Griechenland freie Geschäftsmänner waren, hier im absolutistischen Territorialstaat unter schärfster staatlicher Kontrolle. Bgl. meine Grundzüge, S. 182 f.

Magregeln jum Zwed einer nach außen abgeschloffenen Staatswirtschaft, die durch einen lebhaften Berkehr im Innern alle natur= lichen Silfsmittel bes Landes und alle individuellen Kräfte bes Bolkes in ben Dienst bes Ganzen stellen sollte, find nicht wenige, für die man auch in der Lagidenwirtschaft mehr ober weniger zu= treffende Barallelen finden fann, mahrend andere auf gemiffe Grund= unterschiebe hinweisen. Unter ben ersteren nenne ich: die Ginführung eines einheitlichen Grenzzollspftems [bagegen feine Aufhebung ber Binnenzölle, vgl. meine Grundzuge S. 172], die Sicherung ber Bersorgung bes Landes mit notwendigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln durch Regalisierung der Raturschäte sob auch Ausfuhr-Erichwerungen eingeführt waren, laffe ich babingeftellt], die Anlegung von Runftstraßen, Ranalen, Seehafen [f. oben S. 62], Die Beftrebungen jur Bereinheitlichung bes Mag- und Gewichtswefens [vgl. bie normative Geltung ber geeichten königlichen Mage: meine Grundzüge S. LXX] und die Pflege der Technit, der Runft und Wiffenschaft in eigenen Staatsanftalten [vgl. bas alexandrinische Museum, bas von Btolemaios I. gegründet worden ift]. Wenn bagegen Bücher von der "Beförderung der großen Induftrie" fpricht, fo laffen sich die von ihm namhaft gemachten Mittel zwar zum Teil auch für die Lagiden nachweisen, wie die Anpflanzung neuer Gewerbezweige [vgl. etwa die Parfuminduftrie] und die zollpolizeiliche Fernhaltung fremder Konfurreng [vgl. unten die Ausführungen über bie foniglichen Monopole], aber diefe Mittel dienen hier, soweit wir bis jest sehen konnen, nicht ber privaten, sonbern ber koniglichen Industrie, wie es auch eine "Regelung bes kommerziellen Nachrichten= bienstes" nur für die konigliche Wirtschaft gegeben hat [die Reichs= post, abgesehen vom König, im besonderen für den Wirtschafts= minister (διοικητής), siehe oben S. 53 Anm. 4].

Hiermit kommen wir auf Einwirkungen eines allgemeinen tiefsgreifenden Unterschiedes. Der moderne Merkantilismus ist entstanden in den sich damals bildenden Nationalstaaten. Er geht, nach Friedrich List, von dem Begriff der Nation aus und berücksichtigt überall die Nationalinteressen. Der nationale Gedanke war auch nach Schmoller der leitende Gedanke. Zielenziger (S. 74) möchte sogar den Patriotismus als erste Frucht des entstehenden Merkantilismus auf geistigem Gebiet betrachten. Dem

<sup>1</sup> Bgl. Zielenziger, S. 26.

a. a. D. S. 42 ff., 49. Bgl. auch Zielenziger, S. 37.

gegenüber ist zu betonen, daß der Begriff der Nation dem Lagidenreich ebenso fremd war wie dem Seleuzidenreich, im Gegensatzu Mazedonien. Weder das Lagidenreich noch das Seleuzidenreich waren Nationalstaaten, sondern künstliche Gebilde, in denen orientalische Völker mit Mazedoniern und Griechen zusammenwohnten, ohne jemals zu einer einheitlichen Nation zusammenzuschmelzen, so daß von einem Nationalgefühl hier nur in bezug auf die einzelnen Bestandteile gesprochen werden kann. Die beiden Reiche waren im Grunde nichts anderes als die Herrschaftsgebiete zweier mazedonischer Dynastien auf orientalischem Boden.

Hieraus erklärt sich, daß die Wirtschaftspolitik der Ptolemäer nicht den Interessen der "Nation", die es gar nicht gab, sondern — zum mindesten in erster Reihe, wenn nicht ausschließlich — den Interessen des Königtums gedient zu haben scheint, eine Aussaung, die wir auch für die Pharaonen anzunehmen haben. So konnten wir oben wohl ein Unternehmertum des Staates konstatieren, das uns namentlich in den Monopolen entgegentritt, aber einen prisvaten Unternehmerstand zu sinden, dem etwa Monopolrechte oder sonstige Handelsprivilegien vom König übertragen wären, ist disher noch nicht gelungen. Die königlichen Monopole beherrschen vielsmehr derartig das ganze Wirtschaftsleben, daß ich schon in meinen Grundzügen S. 266 diesen Merkantilismus als einen siskalischen charakterisiert habe; ich fügte hinzu: "Wie daneben sneben konköniglichen Monopolen] der Privathandel hat bestehen und blühen können, entzieht sich einstweilen noch unserer Kenntnis."

Soeben hat sich Rostowzew in dem oben (S. 61 Anm. 2) zitierten Aufsat eingehend über dieses schwierige Problem geäußert, wobei er sich schon auf den noch unedierten Papyrus Tebtynis III 703 thügen konnte. Ohne übrigens das Problem des Merkantilismus zu streisen, führt er dort aus (S. 168 ff.), daß wie die Landwirtschaft, so auch Industrie und Handel, soweit sie sich nicht in direkter königlicher Verwaltung (management) befanden, unter krikte Kontrolle gestellt waren, unter Beseitigung der früheren Privislegien der Priesterschaft und der Feudalherrn, daß ferner die wichtigken Industriezweige in verschiedenem Maße vom König monopolissiert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Text, ber nach Rostowzews Mitteilungen von grundlegender Bebeutung zu sein scheint, enthält Instruktionen des Finanzministers (δεοιχητής) an einen hohen Finanzbeamten eines Gaues, aus der Zeit (wahrscheinlich) Ptolemaios III. Energetes. Rostowzew vergleicht dies Aktenskück seinem Geist nach den Instruktionen Thutmosis' III. an seinen Vezir Rechmere (S. 163).

waren, mahrend die weniger wichtigen gwar unabhängiger waren, aber nicht frei im Erwerb ber Rohftoffe, ba diese praktisch alle bem Staat gehörten, daß überhaupt ber größere Teil bes ägnptischen Sandels nicht von freien Kaufleuten ausgeübt murde, sondern von staatlichen agents, die zu firierten Breisen verkauften, so daß er überhaupt feine Spur eines unabhängigen Sanbels in Agypten findet. Größere Unabhängigkeit und Initiative ichreibt er vermutungs= weise nur ben alexandrinischen Großhandlern zu (έμποροι und eydoxeig), die sich mit bem Export und Import befaßten, da die Organisation bes auswärtigen Sandels mehr eine internationale als eine innere Angelegenheit gewesen sei. Selbst für die griechischen Bürger von Alexandrien, Raufratis und Ptolemais, beren politische Freiheit und Autonomie nur ein Schatten gewesen sei, sieht er feinen Grund zu der Annahme, daß fie bezüglich ber ökonomischen Freiheit eine Ausnahmestellung gehabt hatten. Bum Schluß fcilbert er die für die Bevölkerung traurigen Ergebniffe biefer fustematischen Berftaatlichung (nationalization) bes gangen öfonomischen Lebens, die namentlich in den bekannten αναχωρήσεις, der Flucht zu den Tempeln (strikes), ihren braftischen Ausbruck fanden.

Gine Nachprüfung biefer bedeutsamen Darlegungen, die in manchen Punkten über das uns schon bekannte hinausgehen, wird erft möglich sein, wenn uns Tebtynis 703 mit Rostowzews Rommentar vorliegt. Bielleicht wird fich bann auch klarer erkennen laffen, ob die von Rostomzew geschilderte Kontrollierung des privaten Sandels und Gewerbes und ihre Abhängigkeit vom Staat nicht mit ber "Reglementierung" und "Privilegierung" bes modernen Mer= kantilismus in Parallele gestellt werden könnte. Ift boch nach Sombart (Rapitalismus I2, 365) auch damals "alle wirtschaft= liche Tätigkeit" eine "privilegierte" und "reglementierte". Was wir aber auch bann noch immer vermiffen wurden, ift ber nachweis eines bedeutenderen privaten Sandels= und Gewerbestandes, ber auch größere und lukrativere Privilegien vom König erhalten hätte. hat es einen solchen gegeben? Und wo ist er zu suchen? Gin Beispiel größerer öfonomischer Freiheit glaubt Rostomzem annehmen zu dürfen, und zwar für die Export- und Import-Großhändler Alexandriens (έμποροι und έγδοχεῖς) 1. Er führt dies auf die in= ternationale Bedeutung ihres Geschäfts zurud. Sobald wir aber

<sup>1</sup> Bgl. zu biesen Max. San Nicold, Agyptisches Bereinswesen I, 1913, S. 129 ff. Er faßt die έγδοχείς als Spediteure.

ben Merkantilismus beranziehen, erklärt es fich gang von felbst aus bem Wefen biefes heraus; gehört boch bie Förderung des auswärtigen Sandels zu feinen erften Aufgaben. Es murbe baber portrefflich ju unserer merkantilistischen Sprothese passen, wenn Roftowzews Bermutung fich wirklich flar erweisen ließe, und wir mit einer Brivilegierung ber alerandrinischen Erporteure und Importeure sicher rechnen burften. Auf eine bevorzugte Lage biefer Sandelszweige darf man vielleicht bie Tatfache beziehen, daß ichon im 2. Sahrhundert vor Chr. auch römische Raufleute und Reeder sich an diefen Erport- und Importgeschäften in Alexandrien beteiliat haben 1. Bal. die belische Weihinschrift ber Pouaiwr oi εὐεργετηθέντες ναύκληροι καὶ ἔμποροι ἐν τῆι γενομένη καταλήψει Αλεξανδρείας ίπο βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Ευεργέτου νοπ Jahre 127 vor Chr. 2.

Aber auch über ben Ginzelfall ber Eunopor hinaus möchte ich glauben, daß die Griechen Agyptens boch eine größere mirtichaft= liche Freiheit gehabt haben, als Rostomzem annimmt. Gewiß befanden fich die Kellachen, benen der Lagibe als ihr Pharao gegenüberstand, mit ihrer Ropffteuer und ihrer Berpflichtung zu Frongrbeiten und ihrer Gebundenheit an die Scholle in einer totalen Abhangigkeit vom Rönia. Aber die Bürger von Alerandrien, Naufratis und Btolemais ftanden boch politisch völlig anders bem König gegenüber8, und ich fann mir nicht benten, daß sie nicht auch wirtschaftlich im Vergleich ju ben Agyptern eine bevorzugte Stellung gegenüber bem Staat Bielleicht in etwas geringerem Grabe möchte ich gehabt hätten. bies fogar von den nicht städtisch, sondern in πολιτεύματα organi= fierten Bellenen ber Gaue annehmen . Wenn diefe Bellenen, im besonderen die Vollbürger der drei Städte, nicht in der Lage gewesen waren, wenn auch ftreng "reglementiert", boch privatim Sandel und Gewerbe in einer Weise zu betreiben, die ihnen ermog-

<sup>1</sup> Andrerseits würbe eine solche Zulassung frember Konkurrenz für eine laxere Auffassung einer merkantilistischen Bolitik sprechen (vgl. Schmoller, a. a. D. S. 47), wenn wir darin nicht eine Wirkung ber römischen Machtkellung feben bürften.

<sup>2</sup> Agl. Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, N. 135. Bgl. auch R. 133, und bazu Parvan, Die Nationalität der Kaufleute im römischen Kaiserreich. Breslau 1909. S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zur Orientierung verweise ich außer meinen Grundzügen S. 12 ff. auch auf die wichtigen im Pap. Halensis I erhaltenen Reste alexandrinischen Rechtes in den Dikaiomata, herausgegeben von der Graeca Halensis 1913.

<sup>4</sup> Bgl. meine Grundzige, S. 18.

lichte, Wohlhabenheit ober Reichtum zu gewinnen, wie wäre es bann zu erklären, daß aus dem freien Griechenland so viele Tausende hinübergezogen sind übers Weer, um sich im Lagibenreich niederzulassen? Gewiß, wir kennen nicht die Bedingungen, unter benen sie gearbeitet haben, und es ist, wie ich schon a. a. D. sagte, schwer, sich vorzustellen, wie sie neben dieser weitgreisenden Verstaatlichung haben auskommen können, aber jenes Postulat der eximierten Stellung scheint mir doch notwendig zu sein. Jedenfalls möchte ich zwischen der ökonomischen Lage der Hellenen und der Fellachen einen sehr viel stärkeren Strich ziehen, als es Rostowzew a. a. D. getan hat 1.

Sollten wir einmal genauere Nachrichten über die mirtschaft= liche Lage ber Bellenen in Agypten erhalten, fo, glaube ich, murbe bas Gesamthild ber Lagibenwirtschaft boch heller und freundlicher werben als das grau in grau gemalte Bild Roftowzews, bas im mefentlichen die traurige Lage ber Fellachen wiedergibt. Bum minbesten möchte ich bies für die Zeit ber brei erften Btolemaer annehmen, von beren Tüchtigkeit und guten Absichten auch Rostomzem überzeugt ift (S. 173). Wenn er trop allem annimmt, daß stoifche und knnische Ideen auf die Lagiden nicht geringeren Ginfluß gehabt haben als auf Antigonos Gonatas, fo berührt er fich mit Gedanken. bie icon vot langen Sahren Chuard Schwart bargelegt hat?. Ausgehend bavon, daß die 3dee des Baoiled's edegyerns griechisch, im besonderen tynisch ift, führt diefer aus, daß nach dem Zusammen= bruch ber Weltmonarchie Alexanders doch für die Folgezeit geblieben fei die Idee des aufgeklarten Absolutismus, die in Agypten ihre glanzenofte Bermirklichung gefunden habe. Für die Btolemaer bes 3. Jahrhunderts fei die Sorge für die Untertanen, das "Wohltun" offizielle Regierungsmarime gewesen (S. 256). Er verweift bafür unter anderem auf gewisse Regierungserlasse, an die auch Roftomzem Uhnlich hat v. Wilamowit gefagt, daß biefe Konige Die Lehre ber griechischen Philosophie in fich aufgenommen hatten.

Die wirtschaftliche Privilegierung der Hellenen tritt uns zum Teil im Steuerwesen entgegen. So waren die Hellenen als Bertreter der Herrenklasse natürlich frei von der schimpflichen Kopfsteuer. Jur Befreiung gewisser hellenischer Kreise von der Salzsteuer voll. P. Hal. I, 260 ff. Die Fronarbeiten werden von ihnen mit Gelb abgelöst.

<sup>2</sup> Rhein. Mufeum 40, 254 ff.

<sup>8</sup> Par. 63 III, 94 ff. faffe ich in meinen "Urfunden ber Ptolemäerzeit" freilich anders auf.

dif Britis Lincentin E und die beiden erften Ptolemäer banen nicht generben gemer? Ein Mommfen? fieht in ber auf bis nedie Widmener aler Uriertenen obne Unterschied bes Kannes und bes Sermabers vernaturen Bermalnung" die Gigenart bes Landerregiments und fiele bie Montriffe biefer herricher, bie mit: derforte sone Sount' der Armer des Boblitters (evegyetig) trugen, mit ber friederigumften gefammen, im besonderen weil ihr Sriem einen in einemer Temine mit bles beerführenden, sondern in biolider Aifer permitenten Rimn, eine entwidelte und ftreng Distrimine Bermeinente, mattileie Gerechtigfeit gegen Dobe und Nubere" freiberte. Dufe beiben Ginichanngen bes ptolemaiiden "Softenst merben nicht bent hinweis barauf wiberlegt, bag auch bier guriden Therre und Aussibung ber öffentlichen Gewalt oft eine tiefe Ruft benand's, Dier fommt es fur die Auffaffung ihres Milalund eben auf Die Theorie, auf die Ibee an, und diese ichemen mir bie gemannen Gelehrten im wefentlichen richtig erfaßt ju haben. Dufe 3ber ift foger noch in ber Beit best Riederganges, im 2 Babrbundert lebendig, benn auf Philometor beziehen fich bie von Eb. Schmars berangezegenen Aften, wie g. B. bie folgenden Borte in einem Schreiben bes Finangminifters vom Jahre 156 (Pap. Paris. 61 = TPZ 113, 5 f.): Tov Basiléws xai της βασιλίσσης προ πολλοί ήχοι μένων πάντας τολς υπό την βασι-Leiar dinaiodoreio Jai, womit der Bunich bes Konigs, Gerechtigkeit gegen alle Untertanen im gefamten Konigreich ju üben (fiebe Mommsen) als höchfte Rorm bingenellt wird. Freilich in der Pragis hat es oft anders ausgeseben, namentlich in ber späteren Zeit unter ichmächlichen und begenerierten Ronigen, aber felbft ba vielleicht weniger burch ein pringipielles Aufgeben jener Regierungsmagime von seiten ber Könige, als burch die Korruption ber ausführenben Beamtenschaft. Auf Grund ber Berrenftellung, die ben Bellenen unter ben ersten Ptolemaern gegeben mar, haben biefe in ber Bragis, wie ich nach obigem glauben möchte, auch bes wirtschaftlichen Lebens gewiß mehr von dem "Bohltun" der Konige an fich verspürt als die Gingeborenen, aber die Lagiden haben es fehr geschickt

<sup>1</sup> Staat und Gesellschaft der Griechen (Rultur der Gegenwart), S. 163. Bgl. auch seine früheren Ausführungen in den Philologischen Untersuchungen IV (Antigonos von Karystos), S. 217 ff.

<sup>9</sup> Romifche Gefchichte V, 559.

<sup>8</sup> Rob. v. Pohlmann, Griechifche Geschichte und Quellentunde, 5. Aufl. (1914), S. 325 ff.

verstanden, die Agypter auf religiösem Gebiet zu entschädigen für den im Staatsinteresse nach ihrer Anschauung notwendigen materiellen Druck, an den diese im übrigen schon aus der Pharaonenzeit her gewöhnt waren, und so sind sie auch in den ägyptischen Priesterdekreten als "Wohltäter" in überschwenglicher Weise gesteiert worden. Jene Idee vom wohltuenden Königtum führt uns aber wieder zurück zu unserer Parallele mit dem modernen Merstantilismus, denn auch für den aufgeklärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts, der den Merkantilismus vollendet hat, ist das eudaimonistische Moment charakteristisch, ja es bildet geradezu, wie man gesagt hat, "den ethischen Gehalt des Merkantilismus".

Ich habe bisher nur von der Stellung ber Lagiben ju Banbel und Gewerbe gesprochen. Will man aber ein vollständiges Bild von ihrem Merkantilismus bekommen, fo barf ihre Fürsorge für die Bebung ber Landwirtschaft nicht fehlen, benn nichts mare verkehrter als fich ihren Merkantilismus als einen einseitigen "Colbertismus" vorzustellen 8. Muß man boch die Agrifultur sogar als die Grundlage ihrer gefamten Wirtschaft bezeichnen. Mannten ift nun einmal burch bie Natur, bie ihm alljährlich ben Segen ber Nilüberschwemmung gewährt, jum Agrarstaat präbestiniert. Das Befondere ber ptolemäischen Wirtschaft ift nur, daß fie mit biefer agrarischen Grundlage eine starte Industrie und einen lebhaften Sandel verknüpfte. So geht benn die Hauptsorge dieser Könige auf die vollständige Bestellung und Beerntung bes Fruchtlandes, ja auch auf die Gewinnung neuen Fruchtlandes. Durch Ranali= fation und fünftliche Bemäfferung haben fie der Bufte und bem Öbland nach und nach manches Stück Land abgerungen. großartige Meliorationsarbeiten haben fie in der mittelägyptischen Landschaft el-Faijum, wie uns die Bappri gelehrt haben 4, durch teil= weise Trodenlegung bes Mörissees weite Flächen neuen Saatlandes geschaffen, fo bag bier eine große Bahl neuer Dorfer auf bem neuen Boben entstand, in benen sie ihre Soldaten als xlngorxoi an=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. zum Beispiel die Defrete von Kanopus und Rosette bei Dittensberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, 56 und 90.

<sup>2</sup> Bielengiger, S. 56.

<sup>3</sup> Bgl. meine Grundzüge, S. 265 f., wo ich aber barin irrte, baß ich ben Begriff "Mertantilismus" zu eng nur auf die Pflege von Handel und Industrie bezog.

<sup>4</sup> Bgl. Grenfell = Hunt in ihrer Einleitung zu ben "Fayûm towns and their papyri", 1900.

siedeln konnten. So haben die Lagiben durch innere Kolonisation ben Reichtum des Landes gehoben, ähnlich wie auch ein moderner Merkantilist wie Friedrich der Große durch Melioration der Obersund Warthebrüche viele Duzende von Dörfern geschaffen hat, in denen Tausende von Kolonisten angesiedelt wurden.

Das Berhältnis bes Königs zur Landwirtschaft entsprach gang bem ju handel und Gewerbe: fie arbeitete in ber hauptsache für ihn. Wie mir erft vor einigen Jahren gelernt haben 1, hatte ber Rönig bas alleinige Obereigentum an Grund und Boben im Lande. Daneben finden fich nur Anfate von privatem Befit (xx nua). namentlich an Saus-, Bein- und Gartenland. Das fonigliche Land perfiel in yn βασιλική und yn έν άφέσει. Das erftere, bie konialiche Domane (wohl burchweg gutes Saatland) bewirtschaftete ber Konig birett burch Berpachtung an bie Konigsbauern (Baoilixoi γεωογοί), die ähnlich wie die Monopolarbeiter (siehe unten) ber icharfften Kontrolle unterlagen, bafür aber auch, um bem Konia beffer bienen zu konnen, einige Borrechte genoffen (Grundzuge S. 274 ff.) 2. Der andere Teil, die yn er acheil (barunter auch Öbland), hieß danach, daß ber König es anderen zur Bewirtschaftung "überließ, tonzedierte". Dahin gehörte gum Beifpiel bas Tempelland (ίερα γη), das Lehnsland ber Soldaten (γη κληρουχική) und bie großen Guter, bie ben Magnaten geschenft murben (yn er δωρεά)3. Da bem König aber auch ihnen gegenüber bas Ober= eigentum zuftand, fo konnte er fur bas gange Land bestimmen, mie viele Morgen mit ben verschiedenen Kornarten zu bebauen maren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bur Orientierung vgl. meine Grundzüge, S. 270 ff. Grundlegend ift Roftowzew, Studien zur Geschichte des römischen Kolonats (I. Supplementband des Papprus-Archivs), 1910. Bgl. jest seine neuen Ausführungen im Journ. Egyp. Arch., a. a. O. S. 165 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unfere bisherigen Borftellungen werden jest modifiziert durch bemotische Urtunden, die in der Stellung der βασ. γεωργοί eine Entwicklung vom 3. zum 2. Jahrhundert zeigen. Bgl. J. Partich in Sethe-Partsch, Demotische Urtunden (Abhandl. Säch. At. XXXII), S. 610 ff.

<sup>8</sup> Auf die vielen schwierigen Probleme, die sich hieran anschließen, kann hier nicht näher eingegangen werden. Bgl. für das Aleruchenland jest die Ausführungen von Matth. Gelzer zu Pap. Freiburg. 7 (dazu Archiv für Pap. VI, 410 f.). Soeben kommt hinzu J. Partsch, a. a. O. S. 621 ff., der S. 629 ff. auch Neues über das Tempelland bringt. Die "geschenkten" Güter scheinen wieder an den König zurückgefallen zu sein, so das des Apollonios (S. 90) nach seinem Tode oder seinem Amtsende. Bgl. Edgar, Annal. du Serv. XX, S. 195 zu Nr. 61.

wie viele mit ben für seine Industriemonopole nötigen Pflanzen wie den Ölpflanzen, Flachs usw.

War so die Beherrschung der Landwirtschaft durch den König eine vollständige, so läßt sich doch hier vielleicht noch etwas deutzlicher als dei Handel und Industrie die bevorzugte Stellung der Hellenen gegenüber den Ägyptern erkennen, wie ich zur Stütze meiner obigen Auffassung (S. 72) betonen möchte. Sinmal scheinen die Bürger der drei Griechenstädte innerhalb ihrer Stadt und des dazu gehörigen Landgedietes (wie in der xώρα τῶν Αλεξανδρέων) grundsteuerfreies Sigentumsrecht am Grund und Boden — wie in Griechenland — besessen zu haben !. Andrerseits verstand es sich unter den ersten Ptolemäern von selbst, daß nur an Griechen jene großen Güter geschenkt und κληροι zugewiesen wurden. Sehr intersessant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymelassen verteilt wurde, um die griechische Jugenderziehung zu sinanspieren (Rostowzew a. a. D. S. 165).

Das Riel ber königlichen Bobenwirtschaft war, nicht nur die Berforgung bes Landes mit ben nötigen Lebensmitteln sicher ju ftellen, zu welchem Amed die Überschuffe ber guten Jahre für die Jahre mangelhafter Rilfcwelle in ben königlichen Magazinen (Inoavooi) aufgespeichert murben, sondern auch womöglich barüber hinaus die Produktion so zu steigern, daß der König mit dem Ausland Kornhandel 2 treiben ober auch gelegentlich im Interesse seiner auswärtigen Politik Kornschenkungen machen konnte. Rornhandel wird ebenso wie die industriellen Unternehmungen in der Sauptfache in ber Sand bes Konigs tonzentriert gemesen fein. Die folgende Charafteriftit ber Getreibewirtschaft Friedrichs bes Großen, auf die ich bei Schmoller (Umriffe und Untersuchungen S. 165) fließ, durfte im großen und gangen auch fur die ptolemaifche Wirtschaft paffen: "Der große Getreidehandel, ben ber Staat trieb, mar mit teinem Berbot privaten Sandels dirett verbunden. Aber es gab damals taum einen nennenswerten Privat= handel [!], mährend für ben Staat fein großer Domanenbesig, beffen Bachte teilmeise noch in Getreibe abgeführt murben, einer= feits, die Armeebedürfniffe andrerfeits Anlaß zu einer großen Betreibemagazinierung boten."

Rach allem biesem glaube ich, baß es nicht gang unberechtigt und auch nicht unnüglich ift, bie Wirtschaftspolitik ber Lagiben mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikaiomata, S. 142.

<sup>2</sup> Borwiegend wohl mit bem Getreibe feiner Domanen. S. unten S. 82.

dem modernen Merkantilismus in Parallele zu setzen. Natürlich soll man für jene Zeit ebensowenig, wie die moderne Forschung es für die Neuzeit tut¹, von einem sesten Merkantilsystem reden, sondern wie Büchers unter Ablehnung des toten Dogmas in dem Merkantilismus "die lebendige Praxis aller bedeutenden Staatsmänner von Karl V. dis auf Friedrich den Großen" sieht, so handelt es sich auch bei den Lagiden nur um eine Praxis, die sich aus den oben geschilderten historischen Voraussetzungen heraus entwickelt hat. Seine besondere Färdung hat ihr Merkantilismus dadurch bekommen, daß die alte pharaonische Wirtschaft durch griechische Ideen, im besondern auch durch Herübernahme von Wirtschaftsformen der griechischen wöhes, umgebildet und zum Teil hellenisiert worden ist.

Ich habe oben bei der Bergleichung der antiken und modernen Erscheinungen die antiken meist nur kurz ohne Begründung feststellen können. Im folgenden möchte ich anhangsweise doch wenigstens einzelne der dort behaupteten Tatsachen etwas eingehender darsiellen.

## a) Geld- und Naturalwirtschaft im Lagidenreich

Seitdem ich dies Thema in meinen Griechischen Oftraka I, 665 ff. (1899) behandelt habes, ist viel neues Material hinzugekommen, das aber unter diesem Gesichtspunkt noch nicht sustematisch verarbeitet worden ist. Soweit ich es nachgeprüft habe, bestätigt es den Grundsgedanken meiner damaligen Aussührungen. Unter den neuesten Funden ragt die umfangreiche Korrespondenz des Zenon hervor, eines Untergebenen des Finanzministers, aus der Zeit des Philadelphos und Euergetes I. Aus dieser auch wirtschaftsgeschichtlich außersordentlich wichtigen Aktensammlung, die bei uns in Deutschland jest eben erst bekannt geworden ist, sollen hier und in den folgenden Abschnitten einige Proben vorgelegt werden.

Agypten war — im Gegensatzu Babylonien — von jeher das Musterland der Naturalwirtschaft gewesen. Die erste Bresche in dies

<sup>1</sup> Bielenziger, S. 42 ff.

Entstehung ber Boltswirtschaft, S. 70 (12./3. Aufl., S. 137).
 Bgl. bazu Max Weber, Art. Agrargeschichte, S. 126 f. (1909).

<sup>4</sup> Der Florentiner Anteil des Fundes ift herausgegeben von Vitelli in ben Pubblicazioni della Società Italiana (PSJ) IV—VI, 1917—1920. Mit ber Publikation des Cairener Anteils hat begonnen C. C. Edgar in den Annales du Service des Antiquités de l'Égypte XVIII und XIX. Bgl. meine Berichte im Archiv für Paphrusforschung VI, 384 ff. und 447 ff. Soeben erschein Fortsehung in XX.

System hatte die Münzprägung und das Tributsystem des großen Darius gelegt (fiebe oben S. 56), ber außer 120 000 Artaben Beigen, die für die Unterhaltung der perfischen Befatung in Memphis bestimmt waren, jährlich 700 Talente Silbers aus Agypten (einschließlich Kyrene und Barka) herauszog, bazu noch ben Fischereis ertrag bes Mörissees, ber gleichfalls in Gilber mit 240 Talenten zu gablen mar (Berodot III, 91, 149). Diefe ftagtlichen Geld= forderungen mußten zu einer Steigerung bes Geldverkehrs in Aanvten führen, ber vorher wohl nur in ber Sand ber griechischen Raufleute baselbst gelegen hatte. Die gewaltige Steigerung der Geldzirkulation burch Alexander ben Großen und seine nächsten Nachfolger (fiebe S. 56) muß bann auch auf Agypten ihre Wirkung ausgeübt haben. Rleomenes von Naufratis, ben Alexander an die Spipe ber Finangen Agyptens gestellt hatte, icheint bereits zielbemußt auf die Ginführung der Geldwirtschaft hingearbeitet zu haben. Sat er boch in ben wenigen Jahren seiner Tätigkeit einen Schat von 8000 Talenten zusammengebracht 1. Wenn wir bazu noch hören, daß er durch Ausfuhrverbote refp. durch Erportzölle ben privaten Getreibehandel lahmlegte, um den gangen Getreibeerport in feiner Sand zu konzentrieren, und burch raffinierte Spekulationen bem agnptischen Getreibe bie bochften Preife auf ben ausländischen Märkten zu sichern mußte 2, so ift es vielleicht nicht unerlaubt, ibn als ben Bahnbrecher bes merkantilistischen Reitalters zu bezeichnen. und zwar erscheint sein Merkantilismus als eben so "fiskalisch" wie ber ber Lagiben (fiebe S. 70). Wenn übrigens Demofthenes a. a. D. erzählt, wie die athenischen Exporteure, die mit Rleomenes unter einer Dede ftedten, es verstanden, auf brieflichem Wege bie Breisschwankungen rechtzeitig bekannt ju geben, um bas Getreibe immer an die Buntte ber hochsten Preise zu leiten8, so zeigt bies, daß die Beschränkung ber antiken Boft auf die ftaatlichen Intereffen (siehe oben S. 53) die Entstehung von Handel und Bandelsspekulationen nicht verhindert hat, sondern ba, wo bas Bedürfnis vorlag, vielmehr zur Schaffung eines Erfates burch private postalische

<sup>1</sup> Wgl. Griechische Oftraka I, S. 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Demosth. LXVI c. Dionysodor. c. 7 ff. Ps. Aristot. Oeconom. II, 33, auch Diobox 18, 14, 1. Zur Beurteilung bes Kleomenes wgl. namentlich Kiezler, Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland, 1907, S. 33 f. und 33, auch Beloch, Griech. III, 334.

<sup>3</sup> Bal. Riegler, a. a. D.

Einrichtungen geführt hat 1, die freilich mit den neuzeitlichen nicht zu vergleichen find?. Jener Schat von 8000 Talenten, ber bem glücklichen Lagiden nach Antritt feiner Satravie (323) zufiel, murbe Die Grundlage bes Reichtums ber Biolemäer. Daß Btolemaios I. zielbewußt barauf ausging, die Geldwirtschaft in feinem Lande zu fördern, zeigt deutlich die Tatsache, daß er Agypten eine eigene Landesmunge ichuf\*. Sandelspolitische Rudfichten führten ihn dagu, nicht wie Alexander und nach ihm die anderen Diadochen nach dem attischen Ruft, sondern anfangs nach dem rhodischen und bann mohl ebenso mit Rucklicht auf Karthago wie auf die phonikischen Stäbte — nach bem phonikischen Ruß zu prägen. Es war eine bimetalliftifche Bahrung, indem bas goldene Achtbrachmenftud einer filbernen Mine (= 100 Drachmen) gleichgesett murbe (also Gold: Silber wie 121/2:1)4. Es spricht für die machsende Bedeutung der ptolemäischen Finangmacht, daß auswärtige Staaten wie Rhodos, Sprakus (unter Agathokles) und Maffalia sich biefer ptolemäischen Währung anschlossen 5.

So brang seit Alexander die Geldwirtschaft mehr und mehr in Agypten ein und drängte die früher herrschende Raturalwirtschaft zurück, natürlich ohne sie zu beseitigen. Es war vielmehr ein Nebeneinander der beiden Wirtschaftsformen, bei dem aber ein allmähliches Vorrücken der Geldwirtschaft zu erkennen ist, und die Maßregeln der Lagiden, im besondern die Ordnung ihres Staatsbaushaltes zeigen, daß sie das Vorrücken gewollt haben. Natürlich sind auch in Agypten — wie in Griechenland — lokale Unterschiede gewesen, insofern die Städte mit Industrie und Handel, namentlich

<sup>1</sup> Bgl. auch die Bemerkung von E. von Stern, Warenaustausch, Wirtsschaftsfragen und Bersorgungsprobleme im klassischen Altertum (Flugschriften des Bundes zur Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft, Nr. 14), 1917, S. 43/44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. J. Hafebroek, Hermes 55, 134 über bie Beschränkung bes Berkehrs burch die Unsicherheit der Meere und das Ruhen des Schiffsverkehrs im Winter. Letteres galt freilich nach Alexander nicht mehr burchaus. Ugl. Beloch, Griech. Gesch. III (1), S. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach Svoronos IV, S. 3/4 hatte auch schon Aleomenes geprägt.

<sup>\*</sup> Bgl. Beloch, Griech. Gesch. III, S. 314. Die Münzen ber Ptolemäer sind wohl am besten behandelt von Svoronos. Ich empfehle hier besonders ben beutsch geschriebenen IV. Band: Die Münzen der Ptolemäer (τὰ νομίσματα τοῦ χράτους τῶν Πτολεμαίων), Athen 1908. [Bgl. jest A. Segrè, Circolazione Tolemaica e Pretolemaica in Egitto 1920.]

<sup>5</sup> Die beiben letztgenannten in der Silberprägung. Bgl. Beloch, a. a. D. S. 315.

Alexandrien, aber auch die Metropolen der Gaue, mehr zur Geldwirtschaft, das flache Land mehr zur Naturalwirtschaft neigten. Möglich ist auch, daß im fernen Oberägypten die Geldwirtschaft etwas langsamer eindrang, wiewohl es auch hier — abgesehen von Ptolemais — einen ersttlassigen Handelsplat in Koptos gab (siehe oben S. 62). Andrerseits waren unter den auswärtigen Besitzungen viele, in denen schon seit langem die Geldwirtschaft überwog, wie vor allem in den Griechenstädten an den Küsten Kleinasiens und auf den Inseln, andere, die unter dem Einsluß von Alexanders Wirtschaft auch mehr und mehr die Geldwirtschaft entwickelten.

Dies gemischte System tritt uns in der Finanzverwaltung deutlich entgegen<sup>2</sup>. Der Chef derselben, der allmächtige dioinnis, die erste Person im Staate nach dem König<sup>3</sup>, sowie auch die weiteren höheren Beamten des Ressorts hatten sowohl das Geldwesen wie das Naturalwesen unter sich, während eine Spezialisierung für das eine oder andere sich erst allmählich bei unteren Chargen eingestellt zu haben scheint<sup>4</sup>. Zu dem Königsschat (vò βασιλικόν) gehörten sowohl die nur mit Geld operierenden "Königlichen Banken" (βασιλικαὶ τράπεζαι, zugleich die Staatskassen), die, abgesehen von der Zentralbank in Alexandrien, in den Metropolen der Gaue errichtet waren, unter denen wiederum die Filialen in den Dörfern standen, als auch die königlichen Magazine (Inoaveoi) für die Naturalien.

Ebenso tritt uns das gemischte System in ben Ausgaben und Einnahmen des Staatshaushalts entgegen, doch dominiert hier, und zwar in wachsendem Maße, das Geldwesen. Das zeigt vor allem die Ordnung der Steuerwirtschaft<sup>5</sup>. Die Urkunden haben ergeben<sup>6</sup>, daß, abgesehen von den Grundsteuern<sup>7</sup>,

<sup>1</sup> Der einzige Paphrus, der uns über die Besteuerung der nördlichen Bestitzungen einige Mitteilungen macht (Tebthnis 8 — Wilden, Chrestomatie Nr. 2 vom Jahre 206 v. Chr.), erwähnt für Lesdos, Thrafien und Karien Abgaben in Geld und Getreide, für Lytien Ginkünste in Geld (ἀργυρικα) πρόσοδοι), im besonderen das Torgeld und die Purpursteuer in Geld.

<sup>2</sup> Bgl. hierüber meine Grundzüge, S. 146 ff.

<sup>3</sup> Bal. Archiv f. Bap. VI, 396.

<sup>4</sup> So im, 2. Inhthundert bet ολχονόμος των αργυρικών neben bem ολχονόμος των σιτικών.

Bul. meine Brundzuge, S. 169 ff.

<sup>6</sup> Bgl. meine Griechischen Oftrata I, 199 ff.

<sup>7</sup> Es waren nicht, wie im Seleuzidenreich Quotensteuern, sondern Quantensteuern: es war pro Morgen entsprechend der Ertragsfähigkeit des Bodens ein fester Sat berechnet, was nur bei genauer Katastrierung möglich war.
Schmollers Jahrbuch XLV 2

ben Handel entwickelt. Auch hiermit waren altpharaonische Traditionen wieder lebendig geworden, benn dieses Trogodytenland, wie die Griechen diese oftafrikanische Küste nannten 1, entspricht dem Lande Bunt (Pwnt), mit dem Agypten schon im 3. Jahrtausend in Verkehr gestanden hat. Diese Emporien dienten nicht nur dem Handel mit der trogodytischen Küste, sondern auch dem Verkehr mit dem gegenübersliegenden Südarabien.

Aber auch mit Indien hat sich von hier aus ein Sandel angebahnt, und allmählich ift es ben Ptolemäern gelungen, einen Teil bes indischen Sandels auf bem Bafferwege birekt nach Manpten zu leiten und damit ben Seleuziden zu entziehen. Daß dies ichon ein Riel des Philadelphos gewesen ift, läßt seine Entsendung des Dionysios nach Indien vermuten, ber bort, wie der von ben Seleuziden entsandte Megasthenes, bei den indischen Rajahs verweilt hat (Plinius, h. n. VI, § 58). Andrerseits nennt Acota in seinen Inichriften neben den anderen hellenistischen Königen auch ben Ptolemaios. Langere Beit hat zwar noch kein birekter Berkehr ber aanptischen Sandler mit Indien bestanden 2, sondern fie tamen mit den indischen Bändlern an der Südspite Arabiens bei Aben und auf Sokotra zusammen und tauschten hier ihre Waren aus?. 100 v. Chr. 4 magte ein fühner Rapitan Sippalos mit Benutung ber Monfunwinde fich birett über den Dzean nach ber Bestküfte Indiens treiben zu laffen, und erft von da an entwickelte fich ein junächst noch mäßiger direkter Berkehr' zwischen Agypten und Inbien, der bann burch Augustus' zielbewufte Sandelspolitif einen neuen gewaltigen Aufschwung genommen hat (Strabo II, p. 118, XVII, p. 798), wiewohl die Besitzungen an der oftafrifanischen Rufte an das neu entstehende Reich von Arum verloren gingen.

<sup>2</sup> Zu dem Inder Σόφων, der schon im 3./2. Jahrhundert v. Chr. Ägypten bereift, vgl. Archiv f. Pap. III, 320.

<sup>1</sup> Die Form Troglodyten, die Schiller bei uns populär gemacht hat, ift falfc.

<sup>8</sup> Periplus Maris Erhthraei § 26. Diefer für die äghptische und indische Warentunde (f. unten S. 104) ungemein interessante Bericht eines ägyptischen Seefahrers aus der Zeit der Flavier sei der Aufmerksamkeit der Rationalbötonomen besonders empsohlen. Ausgabe von B. Fabricius, 1883 (Beit & Co.). Dazu jest Kornemann, Janus I, 55 ff.

<sup>4 78</sup> v. Chr. findet fich zuerst ber Zusat επὶ τῆς 'Ινδικῆς καὶ 'Ερυθράς Jaláσσης im Titel bes Strategen ber Thebais. Bgl. W. Otto, Pauly-Wissowa VIII, 1660, ber ben Sippalos um 100 ansekt.

## Der Merkantilismus ber Ptolemäer

Im Sinblick auf biese weltumspannenden Sandelsbeziehungen ber Lagiden hat J. G. Dronfen einmal den Gedanken hingeworfen: "in ben auswärtigen Beziehungen ber Lagiden erkennt man noch ba und dort den bedeutenden Ginfluß eines Merkantilfnitems von großartigstem Umfang" 1. Seute, wo wir namentlich durch die griechischen Papprusurfunden 2 einen tieferen Ginblid in die Wirtschaftspolitif der Ptolemäer gewonnen haben, wirkt dieser Ausspruch wie ein prophetisches Wort, benn in ber Tat laffen fich heute noch gang andere Argumente, als man bamals ahnen konnte, für eine folche Charakteristif vorbringen. Ich habe schon in meinen Grundzugen S. 265 ben Dronsenschen Gedanken etwas weiter ausgeführt und habe dort den Merkantilismus Friedrichs des Großen zu dem der Lagiden in Parallele gestellt's. Und doch war ich, als ich fürzlich in Sombarts Werf über ben Rapitalismus feine Darftellung bes modernen Merkantilismus tennen lernte, überrascht, wie schlagende Barallelen sich hier zu ber Wirtschaftspolitif ber Lagiben finden laffen. Auch bie grundlegende Untersuchung von Schmoller über die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen fowie die tüchtige Arbeit von Zielenzigers, auf die beibe mich Schumacher aufmerksam machte, haben mich in diesem Gindruck bestärkt. Ich muß mir zur Zeit versagen, auf die Frage einzugeben, ob auch andere Großstaaten jener Zeit eine merkantilistische Bolitik verfolgt haben. A priori ift nach Analogie der modernen Geschichte eine weitere Ausbehnung gewiß mahrscheinlich, und Max Weber hat benn auch in seiner ausgezeichneten "Agrargeschichte" S. 128 (Sandwörterbuch

<sup>1</sup> Hellenismus III 1, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Orientierung über die historischen Probleme dienen die von mir herausgegebenen "Grundzüge und Chrestomathie der Paphruskunde" (Teubner, 1912). Neben diesen zwei Bänden, deren zweiter eine Auswahl von 500 Texten bietet, stehen die beiden Parallelbände desselben Titels von Ludwig Mitteis, die die juristischen Probleme behandeln. Ich zitiere kurz "Erundzüge" und "Chrestomathie".

<sup>3</sup> Zustimmenb E. Rornemann, Rlio XVI, 229 A. 5.

<sup>4</sup> Jahrbuch für Gesetzgebung usw. VIII (1884), S. 1 ff. Bgl. auch seine "Umriffe und Untersuchungen".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dr. Kurt Zielenziger, Die alten beutschen Kameralisten. Gin Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus, 1914 (Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie, herausg. von Karl Diehl, 2. Heft).

ber Staatswissenschaften I8) allgemein von den "hellenistischen Monarchen" gesagt, daß sie "Merkantilisten" gewesen seien, "wie die Territorialheren des 17./18. Jahrhunderts bei uns". Um aber einigermaßen sesten Grund unter den Füßen zu haben, beschränke ich mich im Folgenden auf das Lagidenreich, das einzige, über dessen Wirtschaft wir detaillierte Angaben besitzen.

Der Wert bes Durchbenkens solcher historischen Barallelen - nach der positiven wie nach der negativen Seite bin - liegt meines Erachtens in erster Reihe barin, bag es zu neuen Fragestellungen und zur Ginreihung von isolierten Erscheinungen in einen größeren Zusammenhang und damit jum tieferen Berftandnis führt 2. Im besonderen ift von der Bergleichung der antiken Wirtschaft mit der modernen, um so mehr für jene zu erhoffen, als der lucken= haften und noch wenig bearbeiteten Tradition über das Altertum bie ungeheuer reiche und in einer großen Literatur tief burchforschte Tradition über die moderne Entwidlung gegenübersteht. So glaube ich, daß auch in der ptolemäischen Wirtschaft uns durch die Parallelisierung mit ber merkantilistischen Entwicklung manches verständlicher wird, und darin sehe ich den Hauptwert eines solchen Experiments. Wie weit die Barallele faktisch durchzuführen ift, ob die Übereinstimmungen oder die Unterschiede überwiegen — Fragen, über die die Ansichten mahrscheinlich auseinander geben werben -, tritt bem gegenüber fast zurud. Ausbrudlich möchte ich bier befennen, daß nach meiner Ansicht es sich hier nur um eine Analogie ber allgemeinen Tendenzen ber Entwicklung handeln fann, und daß bestenfalls relative, nicht absolute Abereinstimmungen in Frage fommen, da die tiefsten Grundlagen bes antiken wirtschaftlichen Lebens boch wesentlich andere maren als die der Neuzeit8.

8 Wenn mich Bucher auch von seiner Auffassung von bem Überwiegen ber "Hauswirtschaft" im Altertum nicht überzeugt hat (vgl. meine Griechischen Oftraka aus Äghpten und Rubien I, 664 A. 1), und ich meine, daß gerabe auch

¹ Für das Seleuzibenreich ist wichtig Pf. Aristoteles, Oeconomica B 1 ff.
² Dagegen ist es ein Wahn zu glauben, daß man durch historische Parallelen etwas beweisen könne. Das wäre nur möglich, wenn das Leben der Bölker durch Gesetze im Sinne von Naturgesehen bestimmt würde. Alexander der Große, von dem wir ausgingen, ist selbst die beste Widerlegung einer solchen Prämisse, denn die Wendung, die er der Geschichte Mazedoniens gegeben hat, lag absolut nicht in der Linie der natürlichen Entwicklung seines Landes, sondern war zum größten Teil in seiner Persönlichkeit begründet. Auf welche Irrwege der Glaube an die Beweiskraft der historischen Parallelen sühren kann, zeigt recht draftisch das Buch von O. Spengler über den Untergang des Abendlandes.

Betrachten wir junächst die außeren Erscheinungen, die feit dem Anfang des 16. Jahrhunderts die merkantilistische Strömung vorbereitet haben, fo maren unter ben von Zielenziger S. 59 ff. hierfür namhaft gemachten die folgenden zu nennen, für die sich in der helleniftischen Zeit Analogien finden laffen: die großen wirtschaft= lichen und politischen Umwälzungen, die die Entdeckung Amerikas und bes Seeweges nach Indien in der europäischen Staatenwelt hervorgerufen hat; die Aufteilung der neuen Länder und die durch bie Rivalität ber folonisierenden Staaten gestärkte Erpansionekraft bes Sanbels; ber ermachende Rapitalismus und die Entstehung bes Broletariats; ber Bufluß bes vielen Sbelmetalles aus ber neuen Welt, wodurch der Übergang von der Natural= gur Geldwirtschaft erleichtert wird; bas Erstarken ber fürstlichen Macht und die Schaffung von nationalen Ginheitsstaaten. Dem konnen wir gegenüberstellen: bie großen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen, die bie Erschließung des Orients durch Alexander herbeigeführt hat (f. unten): bie Rampfe ber Nachfolger um die Aufteilung feines Beltreiches und bie im Bettkampf ber Staaten gesteigerte Entwicklung bes Sandels; die Anhäufung großer Bermögen in einzelnen Sanden. ber ein Proletariat gegenübertritt; die Infurssetzung der großen Goldschäte ber Perfertonige burch Alexander und feine Nachfolger und ben baburch nun auch im Orient geförderten Übergang von ber Ratural= jur Geldwirtschaft (f. unten); endlich bie Entstehuna aroßer — abgesehen von Mazedonien — freilich nicht nationaler Territorialstaaten unter absolutistischen Regierungen.

Aus diesen allgemeinen historischen Boraussetzungen heraus hat sich der moderne Merkantilismus des 17./18. Jahrhunderts in den neuen Monarchien im besonderen dadurch entwickelt, daß diese auf Söldnerheer und Berufsbeamtentum begründet waren, für die vor allem Geld nötig war. Das Geldbeschaffen wurde "das Zentralproblem der fürstlichen Staatskunst". Zu diesem Zweck wurden die Maximen der städtischen Wirtschaftspolitik auf die Wirtschaft der Territorialstaaten übertragen<sup>2</sup>. Die Mittel, die im Einzelnen

bie hier behandelte hellenistische Wirtschaft, beren Berücksichtigung er prinzipiell für sich abgelehnt hat (Festgaben für Schäffle, S. 196), gegen jene Auffassung spricht, so stimme ich ihm boch barin zu, baß wir uns vor einer zu modernen Auffassung der antiten Wirtschaft hüten sollen.

<sup>1</sup> Sombart, Der moderne Rapitalismus I2 (1916), S. 366.

<sup>2</sup> Cbenba S. 363.

zum Zwed der Gelbbeschaffung angewandt wurden, sind sehr verschiedenartige gewesen 1.

Suchen wir junachft bie Abnlichkeiten bervor, fo haben wir es auch im Lagibenreich mit einer Monarchie zu tun, die auf Flotte und Landbeer sowie auf einem besoldeten Berufsbeamtentum begründet mar und (neben anderem) hierzu viel Gelb nötig hatte 2. Daß bas Gelbbeschaffen bas "Zentralproblem" ber ptolemäischen Staatstunft gemesen ift, ift nicht zu verkennen. Also die politischen Boraussehungen für die Entstehung eines Merkantilismus maren vor banben. Die Berübernahme von städtischen Wirtschaftsmarimen hat jedoch bei ben Lagiden nicht entfernt die Rolle fpielen können, wie in den modernen Staaten, ba jene die Grundlagen vielfach vielmehr von ben Pharaonen übernommen haben, die feine Städte in diesem Sinne fannten; aber einzelne wirtschaftliche Ginrichtungen laffen fich allerdings nachweisen, die auf griechische ftäbtische Wirtschaft zurückgeben, nur darf der große Unterschied nicht überfeben merben, bak sie von auswärts, von Bellas, berübergeholt murben, ba für Agypten selbst ja, wie wir S. 62 saben. aerabe bas Rurudtreten bes ftabtijden Lebens darakteristich mar, und por Alexander es überhaupt keine wolleg außer Naukratis gegeben hatte. Immerhin laffen fich, wie gefagt, einige Entlehnungen aus Bellas erkennen, fo bas Bankwesen (f. unten), bie griechische Staatspacht (3. B. bei ber Steuererhebung) und bie Monopole, bie freilich gum Teil auch icon auf pharaonischem Boben erwachsen maren (f. unten). Von den verschiedenen Mitteln zur Gelbbeschaffung, die Sombart a. a. D. für bie erworbenen Staaten aufführt, laffen fich mehrere auch für die Lagiden nachweisen, so die Körderung der Edelmetallgewinnung (f. unten), die Ginführung der die Naturalabgaben weit überragenden Gelbsteuern (f. unten), das Unternehmertum des Staates, bas uns am icharfften in den königlichen Monopolen nebit Schutzöllen entgegenttitt, und die Bevorzugung ber Ausfuhr vor ber Einfuhr im Sinne ber Handelsbilang (f. unten).

Auch unter ben von Bücher, Die Entstehung ber Bolkswirtschaft, S. 70/71 (12/3. Aufl. 1919, S. 137) aufgezählten merkantilistischen

<sup>1</sup> Sombart, Der moderne Rapitalismus I's S. 367 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Friedr. Örtel, Die Liturgie 1917, S. 46 ff. Über die baneben laufende Naturalberpstegung f. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nur stehen die Steuerpächter, die in Griechenland freie Geschäftsmänner waren, hier im absolutistischen Territorialstaat unter schärfster staatlicher Kontrolle. Bgl. meine Grundzüge, S. 182 f.

Magregeln zum Zwed einer nach außen abgeschloffenen Staats= wirtschaft, die burch einen lebhaften Berkehr im Innern alle natur= lichen Silfsmittel bes Landes und alle individuellen Kräfte bes Bolfes in ben Dienst bes Ganzen stellen follte, find nicht wenige, für die man auch in der Lagidenwirtschaft mehr ober weniger zu= treffende Barallelen finden fann, mahrend andere auf gemiffe Grundunterschiede hinmeisen. Unter ben ersteren nenne ich: Die Ginführung eines einheitlichen Grenzzollspftems [bagegen feine Aufhebung der Binnengolle, vgl. meine Grundzüge S. 172], die Sicherung ber Bersorgung bes Landes mit notwendigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln durch Regalifierung der Naturschate [ob auch Ausfuhr-Gr= ichwerungen eingeführt waren, laffe ich babingeftellt], die Anlegung von Kunftftragen, Ranalen, Seehafen [f. oben S. 62], die Beftrebungen sur Bereinheitlichung bes Mag- und Gewichtswesens [vgl. bie normative Geltung der geeichten königlichen Maße: meine Grundzüge S. LXX und die Bflege der Technif, der Runft und Wiffenichaft in eigenen Staatsanftalten [vgl. bas alexandrinische Mufeum. bas von Ptolemaios I. gegründet worden ift]. Wenn bagegen Bücher von der "Beförderung der großen Industrie" fpricht, fo laffen fich bie von ihm namhaft gemachten Mittel zwar zum Teil auch für die Lagiden nachweisen, wie die Anpflanzung neuer Gewerbezweige [vgl. etwa bie Parfuminduftrie] und die zollpolizeiliche Fernhaltung fremder Ronfurreng [vgl. unten bie Ausführungen über die königlichen Monopole], aber diese Mittel dienen hier, soweit wir bis jest seben konnen, nicht ber privaten, sondern ber konialichen Industrie, wie es auch eine "Regelung bes kommerziellen Nachrichten= bienftes" nur für die königliche Wirtschaft gegeben hat [bie Reichs= post, abgesehen vom Ronig, im besonderen für den Wirtschafts= minifter (διοικητής), siehe oben S. 53 Anm. 4].

Hiermit kommen wir auf Einwirkungen eines allgemeinen tiefgreisenden Unterschiedes. Der moderne Merkantilismus ist entskanden in den sich damals bilbenden Nationalstaaten. Er geht, nach Friedrich List, von dem Begriff der Nation aus und berücksichtigt überall die Nationalinteressen. Der nationale Gedanke war auch nach Schmoller der leitende Gedanke. Zielenziger (S. 74) möchte sogar den Patriotismus als erste Frucht des entstehenden Merkantilismus auf geistigem Gebiet betrachten. Dem

<sup>1</sup> Bgl. Zielenziger, S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 42 ff., 49. Bgl. auch Zielenziger, S. 37.

gegenüber ist zu betonen, daß der Begriff der Nation dem Lagidensreich ebenso fremd war wie dem Seleuzidenreich, im Gegensatz zu Mazedonien. Weder das Lagidenreich noch das Seleuzidenreich waren Nationalstaaten, sondern kunftliche Gebilde, in denen orienstalische Völker mit Mazedoniern und Griechen zusammenwohnten, ohne jemals zu einer einheitlichen Nation zusammenzuschmelzen, so daß von einem Nationalgefühl hier nur in bezug auf die einzelnen Bestandteile gesprochen werden kann. Die beiden Neiche waren im Grunde nichts anderes als die Herrschaftsgebiete zweier mazedonischer Dynastien auf orientalischem Boden.

Hieraus erklärt sich, daß die Wirtschaftspolitik der Ptolemäer nicht den Interessen der "Nation", die es gar nicht gab, sondern — zum mindesten in erster Reihe, wenn nicht ausschließlich — den Interessen des Königtums gedient zu haben scheint, eine Aussalich wir auch für die Pharaonen anzunehmen haben. So konnten wir oben wohl ein Unternehmertum des Staates konstatieren, das uns namentlich in den Monopolen entgegentritt, aber einen prisvaten Unternehmerstand zu sinden, dem etwa Monopolrechte oder sonstige Handelsprivilegien vom König übertragen wären, ist disher noch nicht gelungen. Die königlichen Monopole beherrschen vielsmehr derartig das ganze Wirtschaftsleben, daß ich schon in meinen Grundzügen S. 266 diesen Merkantilismus als einen siskalischen charakterisiert habe; ich fügte hinzu: "Wie daneben sneben ben königlichen Monopolen] der Privathandel hat bestehen und blühen können, entzieht sich einstweilen noch unserer Kenntnis."

Soeben hat sich Rostowzew in dem oben (S. 61 Anm. 2) zitierten Aufsat eingehend über dieses schwierige Problem geäußert, wobei er sich schon auf den noch unedierten Papyrus Tebtynis III 703 1 stügen konnte. Ohne übrigens das Problem des Merkantislismus zu streisen, führt er dort aus (S. 168 ff.), daß wie die Landwirtschaft, so auch Industrie und Handel, soweit sie sich nicht in direkter königlicher Verwaltung (management) befanden, unter strikte Kontrolle gestellt waren, unter Beseitigung der früheren Privislegien der Priesterschaft und der Feudalherrn, daß ferner die wichstigsten Industriezweige in verschiedenem Maße vom König monopolissert

<sup>&#</sup>x27; Dieser Text, ber nach Rostowzews Mitteilungen von grundlegender Bebeutung zu sein scheint, enthält Instruktionen des Finanzministers (διοιχητής) an einen hohen Finanzbeamten eines Gaues, aus der Zeit (wahrscheinlich) Ptolemaios III. Energetes. Rostowzew vergleicht dies Aktenstück seinem Geist nach den Instruktionen Thutmosis' III. an seinen Vezir Rechmerê (S. 163).

waren, mahrend die weniger wichtigen zwar unabhängiger waren, aber nicht frei im Erwerb der Rohstoffe, da diese praktisch alle dem Staat gehörten, daß überhaupt ber größere Teil des ägyptischen Sandels nicht von freien Kaufleuten ausgeübt murbe, sondern von staatlichen agents, die ju fixierten Preisen verkauften, so daß er überhaupt feine Spur eines unabhängigen Sandels in Agppten findet. Größere Unabhängigkeit und Initiative schreibt er vermutungs= weise nur ben alegandrinischen Großhandlern zu (Eumogoi und eydoxeis), die sich mit dem Export und Import befaßten, da die Organisation des auswärtigen Handels mehr eine internationale als eine innere Angelegenheit gewesen sei. Selbst für die griechischen Bürger von Alexandrien, Naufratis und Ptolemais, deren politische Freiheit und Autonomie nur ein Schatten gewesen sei, sieht er feinen Grund zu der Annahme, daß fie bezüglich ber ötonomischen Freiheit eine Ausnahmestellung gehabt hatten. Bum Schluß ichilbert er die für die Bevolkerung traurigen Ergebniffe biefer fustematischen Berftaatlichung (nationalization) bes gangen ökonomischen Lebens, bie namentlich in den bekannten avaxwonseig, der Flucht zu den Tempeln (strikes), ihren draftischen Ausbruck fanden.

Gine Nachprüfung diefer bedeutsamen Darlegungen, die in manchen Punkten über das uns schon bekannte hinausgehen, wird erft möglich sein, wenn uns Tebtynis 703 mit Rostowzews Rommen= tar vorliegt. Bielleicht wird fich bann auch flarer erkennen laffen, ob die von Rostowzew geschilderte Kontrollierung des privaten Sandels und Gewerbes und ihre Abhängigkeit vom Staat nicht mit ber "Reglementierung" und "Privilegierung" bes modernen Mer= kantilismus in Parallele geftellt werden konnte. Ift boch nach Sombart (Rapitalismus I2, 365) auch damals "alle wirtschaft= liche Tätigkeit" eine "privilegierte" und "reglementierte". Was wir aber auch bann noch immer vermiffen wurden, ift der Rachweis eines bedeutenderen privaten Sandels= und Gewerbestandes, ber auch größere und lukrativere Privilegien vom Rönig erhalten hätte. hat es einen folden gegeben? Und wo ift er ju fuchen? Gin Beifpiel größerer öfonomischer Freiheit glaubt Roftomzem annehmen ju burfen, und zwar fur die Export- und Import-Großhandler Alexandriens (Euxogoi und Eydoxeis) 1. Er führt dies auf die in= ternationale Bedeutung ihres Geschäfts jurud. Sobald wir aber

<sup>1</sup> Bgl. zu diesen Mar. San Nicold, Ägyptisches Vereinswesen I, 1913, S. 129 ff. Er faßt die έγδοχείς als Spediteure.

ben Merkantilismus heranziehen, erklärt es fich gang von felbst aus bem Wesen dieses heraus; gehört boch die Förberung des auswärtigen Sandels zu feinen erften Aufgaben. Es murbe baber vorgu unserer merkantilistischen Spothese paffen, wenn trefflich Rostowzews Vermutung sich wirklich klar erweisen ließe, und wir mit einer Privilegierung ber alexandrinischen Exporteure und Importeure ficher rechnen burften. Auf eine bevorzugte Lage biefer Sandelszweige barf man vielleicht die Tatfache beziehen, daß icon im 2. Sahrhundert vor Chr. auch römische Raufleute und Reeder sich an diesen Export: und Importgeschäften in Alexandrien beteiliat haben 1. Bal. Die belische Weihinschrift ber Pouaiwr oi εὐεργετηθέντες ναύκληροι καὶ ἔμποροι ἐν τῆι γενομένη καταλήψει Αλεξανδρείας ίπὸ βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Ευεργέτου vom Sabre 127 por Chr. 2.

Aber auch über ben Ginzelfall ber kuncooi hinaus möchte ich glauben, daß die Griech en Agyptens doch eine größere mirticaft= liche Freiheit gehabt haben, als Rostomzem annimmt. Gemiß befanden fich bie Kellachen, benen ber Lagibe ale ihr Pharao gegenüberstand, mit ihrer Ropffteuer und ihrer Berpflichtung zu Fronarbeiten und ihrer Gebundenheit an die Scholle in einer totalen Abhangigkeit vom Könia. Aber die Bürger von Alerandrien, Naufratis und Btolemais standen doch politisch völlig anders bem König gegenüber8, und ich fann mir nicht benten, daß sie nicht auch wirtschaftlich im Bergleich zu den Agyptern eine bevorzugte Stellung gegenüber dem Staat gehabt hätten. Bielleicht in etwas geringerem Grabe möchte ich bies fogar von den nicht städtisch, sondern in moderevuara organi= fierten Sellenen ber Gaue annehmen 4. Wenn biefe Bellenen, im besonderen die Bollburger der drei Städte, nicht in der Lage gewesen wären, wenn auch streng "reglementiert", boch privatim Sandel und Gewerbe in einer Beife zu betreiben, die ihnen ermög-

<sup>1</sup> Andrerfeits wurde eine folche Bulaffung fremder Ronturreng für eine larere Auffassung einer merkantiliftischen Bolitik sprechen (val. Schmoller, a. a. D. S. 47), wenn wir barin nicht eine Wirfung ber romifchen Machtftellung feben bürften.

<sup>2</sup> Bal. Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, N. 135. Bgl. auch R. 133, und bagu Parvan, Die Nationalität ber Raufleute im römischen Raiferreich, Breslau 1909, S. 17.

<sup>3</sup> Bur Orientierung verweise ich außer meinen Grundzugen S. 12 ff. auch auf die wichtigen im Pap. Halensis I erhaltenen Refte alegandrinischen Rechtes in ben Dikaiomata, herausgegeben bon ber Graeca Halensis 1913.

<sup>4</sup> Bgl. meine Grundzige, S. 18.

lichte, Wohlhabenheit ober Reichtum zu gewinnen, wie wäre es bann zu erklären, daß aus dem freien Griechenland so viele Tausende hinübergezogen sind übers Meer, um sich im Lagidenreich niederzulassen? Gewiß, wir kennen nicht die Bedingungen, unter denen sie gearbeitet haben, und es ist, wie ich schon a. a. D. sagte, schwer, sich vorzustellen, wie sie neben dieser weitgreisenden Verstaatlichung haben auskommen können, aber jenes Postulat der eximierten Stellung scheint mir doch notwendig zu sein. Jedenfalls möchte ich zwischen der ökonomischen Lage der Hellenen und der Fellachen einen sehr viel stärkeren Strich ziehen, als es Rostowzew a. a. D. getan hat 1.

Sollten wir einmal genauere Nachrichten über die mirtichaft= liche Lage ber Bellenen in Agypten erhalten, fo, glaube ich, murbe bas Gesamtbild ber Lagidenwirtschaft boch heller und freundlicher werben als das grau in grau gemalte Bild Roftomzews, bas im wefentlichen die traurige Lage ber Fellachen wiedergibt. Bum min= besten möchte ich bies für bie Beit ber brei ersten Rtolemäer an= nehmen, von beren Tüchtigkeit und guten Absichten auch Roftomzem überzeugt ift (S. 173). Wenn er trot allem annimmt, bak ftoische und knnifche Ideen auf die Lagiden nicht geringeren Ginfluß gehabt haben als auf Antigonos Gonatas, fo berührt er fich mit Gebanken. bie icon vot langen Sahren Couard Schwart bargelegt bat2. Ausgehend bavon, bag die 3dee des Baoileis evegyerns griechtich. im besonderen kynisch ift, führt dieser aus, daß nach dem Ausammen= bruch der Weltmonarchie Alexanders doch für die Folgezeit geblieben sei die Idee des aufgeklärten Absolutismus, die in Agypten ihre glanzenbste Verwirklichung gefunden habe. Für die Ptolemaer bes 3. Jahrhunderts sei die Sorge für die Untertanen, das "Wohltun" offizielle Regierungsmarime gewesen (S. 256). Er verweift bafür unter anderem auf gewiffe Regierungserlaffe, an die auch Roftomzem Uhnlich hat v. Wilamowit gefagt, daß biefe Konige die Lehre der griechischen Philosophie in sich aufgenommen hatten.

Die wirtschaftliche Privilegierung der Hellenen tritt uns zum Teil im Steuerwesen entgegen. So waren die Hellenen als Bertreter der Herrenklasse natürlich frei von der schimpslichen Kopfsteuer. Jur Befreiung gewisser hellenischer Kreise von der Salzsteuer voll. P. Hal. I, 260 ff. Die Fronarbeiten werden von ihnen mit Gelb abgelöst.

<sup>2</sup> Rhein. Mufeum 40, 254 ff.

<sup>8</sup> Par. 63 III, 94 ff. faffe ich in meinen "Urfunden der Ptolemäerzeit" freilich anders auf.

74

daß Wohltun Königepflicht fei, und daß die beiben erften Ptolemäer banach auch gehandelt hatten 1. Auch Mommfen 2 fieht in der "auf das gleiche Wohlergeben aller Untertanen ohne Unterschied des Ranges und bes Bermögens gerichteten Bermaltung" bie Gigenart bes Lagibenregiments und ftellt bie Monarcie biefer Berricher, bie "nicht burchaus ohne Grund" ben Namen bes Wohltäters (evegyérng) trugen, mit ber friederizianischen zusammen, im besonderen weil ihr "Suftem einen in eigener Perfon nicht bloß beerführenden, fonbern in täglicher Arbeit verwaltenden König, eine entwickelte und ftreng disziplinierte Beamtenhierardie, rudfichtslofe Gerechtigkeit gegen Sobe und Niedere" forderte. Diese hoben Ginschätzungen des ptolemaifchen "Systems" werben nicht durch ben hinweis darauf wiberlegt, "daß auch hier zwischen Theorie und Ausübung der öffentlichen Gewalt oft eine tiefe Rluft bestand"3. Sier tommt es für bie Auf= faffung ihres Absolutismus eben auf die Theorie, auf die Ibee an, und biefe fcheinen mir bie genannten Gelehrten im mefentlichen richtig erfaßt zu haben. Diese Ibee ift sogar noch in ber Zeit bes Riederganges, im 2. Jahrhundert lebendig, denn auf Philometor beziehen sich die von Ed. Schwart herangezogenen Aften, wie z. B. die folgenden Worte in einem Schreiben des Finanzministers vom Sabre 156 (Pap. Paris. 61 = UPZ 113, 5 f.): Τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης πρὸ πολλοῦ ἡγουμένων πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν βασι-Leiar dinaiodoreio Jai, momit ber Wunsch bes Rönigs. Gerechtigkeit gegen alle Untertanen im gesamten Königreich zu üben (fiebe Mommsen) als höchste Norm hingestellt wird. Freilich in ber Brazis hat es oft anders ausgesehen, namentlich in der späteren Zeit unter schwächlichen und begenerierten Königen, aber felbst ba vielleicht weniger durch ein prinzipielles Aufgeben jener Regierungsmarime von feiten ber Rönige, als burch die Korruption ber ausführenden Beamtenschaft. Auf Grund ber Herrenstellung, Die ben Bellenen unter den erften Ptolemaern gegeben mar, haben diese in der Pragis, wie ich nach obigem glauben möchte, auch bes wirtschaftlichen Lebens gewiß mehr von bem "Wohltun" ber Ronige an fich verfpürt als die Gingeborenen, aber die Lagiben haben es fehr geschickt

<sup>1</sup> Staat und Geseuschaft der Griechen (Rultur der Gegenwart), S. 163. Bgl. auch seine früheren Ausführungen in den Philologischen Untersuchungen IV (Antigonos von Kartstos), S. 217 ff.

<sup>2</sup> Romische Geschichte V, 559.

<sup>8</sup> Rob. v. Pohlmann, Griechische Geschichte und Quellentunde, 5. Aufl. (1914), S. 325 ff.

verstanden, die Agypter auf religiösem Gebiet zu entschädigen für den im Staatsinteresse nach ihrer Anschauung notwendigen materiellen Druck, an den diese im übrigen schon aus der Pharaonenzeit her gewöhnt waren, und so sind sie auch in den ägyptischen Priesterdereten als "Bohltäter" in überschwenglicher Weise gesteiert worden. Zene Idee vom wohltuenden Königtum führt uns aber wieder zurück zu unserer Parallele mit dem modernen Werstantilismus, denn auch für den aufgeklärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts, der den Merkantilismus vollendet hat, ist das eudaimonistische Moment charakteristisch, ja es bildet geradezu, wie man gesagt hat, "den ethischen Gehalt des Werkantilismus".

Ich habe bisher nur von der Stellung der Lagiden zu Handel und Gewerbe gesprochen. Will man aber ein vollständiges Bild von ihrem Merkantilismus bekommen, fo barf ihre Fürforge für bie Sebung der Landwirticaft nicht fehlen, benn nichts mare verkehrter als fich ihren Merkantilismus als einen einseitigen "Colbertismus" vorzustellen 8. Muß man boch die Agrikultur sogar als die Grundlage ihrer gefamten Birtichaft bezeichnen. Agnoten ift nun einmal burch bie Natur, die ihm alljährlich ben Segen ber Rilüberschwemmung gewährt, zum Agrarstaat prädestiniert. Das Befondere ber ptolemäischen Wirtschaft ift nur, bag fie mit biefer agrarischen Grundlage eine starte Industrie und einen lebhaften Handel verknüpfte. So geht benn die Hauptsorge dieser Könige auf die vollständige Bestellung und Beerntung des Fruchtlandes, ja auch auf die Gewinnung neuen Fruchtlandes. Durch Ranali= fation und kunftliche Bemäfferung haben fie der Bufte und dem Öbland nach und nach manches Stud Land abgerungen. großartige Meliorationsarbeiten haben fie in der mittelägnptischen Landschaft el-Kaijum, wie uns die Bappri gelehrt haben 4, durch teil= weise Trodenlegung bes Mörissees weite Flächen neuen Saatlandes geschaffen, so bag bier eine große Bahl neuer Dörfer auf bem neuen Boben entstand, in benen sie ihre Soldaten als xlngorxoi an=

¹ Bgl. zum Beispiel die Dekrete von Kanopus und Rosette bei Ditten= berger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, 56 und 90.

<sup>2</sup> Zielengiger, S. 56.

<sup>3</sup> Bgl. meine Grundzüge, S. 265 f., wo ich aber barin irrte, baß ich ben Begriff "Merkantilismus" zu eng nur auf die Pflege von Handel und Industrie bezog.

<sup>4</sup> Bgl. Grenfell - hunt in ihrer Einleitung zu ben "Fayum towns and their papyri", 1900.

siedeln konnten. So haben die Lagiben durch innere Kolonisation ben Reichtum des Landes gehoben, ähnlich wie auch ein moderner Merkantilist wie Friedrich der Große durch Melioration der Oberund Warthebrüche viele Dutende von Dörfern geschaffen hat, in denen Tausende von Kolonisten angesiedelt wurden.

Das Berhältnis bes Ronigs jur Landwirtschaft entsprach gang bem ju Bandel und Gemerbe: fie arbeitete in ber Sauptfache für ihn. Wie wir erft vor einigen Jahren gelernt haben 1, hatte ber Rönig bas alleinige Obereigentum an Grund und Boben im Lande. Daneben finden fich nur Unfage von privatem Befit (xx nua). namentlich an haus-, Bein- und Gartenland. Das fonigliche Land zerfiel in yn βασιλική und yn er apecei. Das erftere, die konia= liche Domane (wohl burchweg gutes Saatland) bewirtschaftete ber Rönia birett burch Berpachtung an die Königsbauern (Bagilinoi γεωργοί), die ähnlich wie die Monopolarbeiter (siehe unten) ber icharfften Kontrolle unterlagen, bafür aber auch, um bem Konia beffer dienen zu konnen, einige Borrechte genoffen (Grundzuge S. 274 ff.) 2. Der andere Teil, Die yn en ageoei (barunter auch Obland), hieß banach, bag ber Ronig es anderen zur Bemirtichaftung "überließ, tonzebierte". Dabin geborte gum Beispiel bas Tempelland (legà yη), das Lehnsland ber Soldaten (yη κληρουχική) und bie großen Güter, die den Magnaten geschenkt murden (vn er δωρεά)3. Da bem König aber auch ihnen gegenüber bas Ober= eigentum zustand, so konnte er für bas ganze Land bestimmen, wie viele Morgen mit den verschiedenen Kornarten zu bebauen maren.

<sup>1</sup> Jur Orientierung vgl. meine Grundzüge, S. 270 ff. Grundlegend ift Roftowzew, Studien zur Geschichte des römischen Kolonats (I. Supplementband des Paphrus-Archivs), 1910. Bgl. jest seine neuen Ausführungen im Journ. Egyp. Arch., a. a. O. S. 165 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unfere bisherigen Borfteslungen werben jest modifiziert durch bemotische Urtunden, die in der Stellung der βασ. γεωργοί eine Entwicklung vom 3. zum 2. Jahrhundert zeigen. Bgl. J. Partich in Sethe-Partich, Demotische Urtunden (Abhandl. Sächf. At. XXXII), S. 610 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auf die vielen schwierigen Probleme, die sich hieran anschließen, kann hier nicht näher eingegangen werden. Bgl. für das Kleruchenland jest die Aussührungen von Matth. Gelzer zu Pap. Freidurg. 7 (bazu Archiv für Pap. VI, 410 f.). Soeben kommt hinzu J. Partsch, a. a. O. S. 621 ff., der S. 629 ff. auch Neues über das Tempelland bringt. Die "geschenkten" Güter scheinen wieder an den König zurückgefallen zu sein, so das des Apollonios (S. 90) nach seinem Tode ober seinem Amtsende. Bgl. Ebgar, Annal. du Serv. XX, S. 195 au Rr. 61.

wie viele mit den für seine Industriemonopole nötigen Pflanzen wie den Ölpstanzen, Flachs usw.

War so die Beherrschung der Landwirtschaft durch den König eine vollständige, so läßt sich doch hier vielleicht noch etwas deutslicher als dei Handel und Industrie die bevorzugte Stellung der Hellenen gegenüber den Agyptern erkennen, wie ich zur Stütze meiner obigen Auffassung (S. 72) betonen möchte. Einmal scheinen die Bürger der drei Griechenstädte innerhalb ihrer Stadt und des dazu gehörigen Landgebietes (wie in der xώρα τῶν Αλεξανδρέων) grundsteuersreies Sigentumsrecht am Grund und Boden — wie in Griechenland — besessen zu haben ! Andrerseits verstand es sich unter den ersten Ptolemäern von selbst, daß nur an Griechen jene großen Güter geschenkt und κληροι zugewiesen wurden. Sehr interschant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch, daß γη ἐν ἀφέσει auch an die griechischen Gymeslant ist auch auch auch auch griechischen Gymeslant ist auch auch auch auch griechischen Gymeslant ist auch auch griechischen Gymeslant ist auch auch griechischen Gymeslant griechen Gymeslant

Das Ziel ber königlichen Bobenwirtschaft mar, nicht nur bie Berforgung bes Landes mit ben nötigen Lebensmitteln ficher ju ftellen, ju welchem 3wed bie Uberschuffe ber guten Sahre für Die Jahre mangelhafter Nilschwelle in ben königlichen Magazinen (Inoavgoi) aufgespeichert murben, sondern auch womöglich barüber hinaus die Produktion so zu steigern, daß ber König mit dem Ausland Kornhandel 2 treiben oder auch gelegentlich im Intereffe feiner auswärtigen Politit Kornichenfungen machen fonnte. Rornhandel wird ebenso wie die industriellen Unternehmungen in der Sauptsache in ber Sand bes Ronigs konzentriert gemesen sein. Die folgende Charafteristit ber Getreibewirtschaft Friedrichs bes Groken, auf die ich bei Schmoller (Umriffe und Untersuchungen S. 165) stieß, durfte im großen und ganzen auch für die ptole= maifche Wirtschaft paffen: "Der große Getreibehandel, ben ber Staat trieb, mar mit teinem Berbot privaten Sandels direkt ver-Aber es gab damals kaum einen nennenswerten Privat= handel [!], mahrend für den Staat fein großer Domanenbefig, beffen Bachte teilweise noch in Getreibe abgeführt murben, einer= feits, die Armeebedürfniffe andrerseits Anlag zu einer großen Getreibemagazinierung boten."

Nach allem diesem glaube ich, daß es nicht ganz unberechtigt und auch nicht unnüglich ist, die Wirtschaftspolitik der Lagiden mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikaiomata, S. 142.

<sup>2</sup> Borwiegend wohl mit bem Getreibe feiner Domanen. S. unten S. 82.

bem modernen Merkantilismus in Parallele zu setzen. Natürlich soll man für jene Zeit ebensowenig, wie die moderne Forschung es für die Neuzeit tut¹, von einem sesten Merkantilsystem reden, sondern wie Büchcr² unter Ablehnung des toten Dogmas in dem Merkantilismus "die lebendige Praxis aller bedeutenden Staatsmänner von Karl V. bis auf Friedrich den Großen" sieht, so handelt es sich auch bei den Lagiden nur um eine Praxis, die sich aus den oben geschilderten historischen Voraussetzungen heraus entwickelt hat. Seine besondere Färdung hat ihr Merkantilismus dadurch bekommen, daß die alte pharaonische Wirtschaft durch griechische Ideen, im besondern auch durch Herübernahme von Wirtschaftsformen der griechischen wöhes, umgebildet und zum Teil hellenisiert worden ist.

Ich habe oben bei der Bergleichung der antiken und modernen Erscheinungen die antiken meist nur kurz ohne Begründung feststellen können. Im folgenden möchte ich anhangsweise doch wenigstens einzelne der dort behaupteten Tatsachen etwas eingehender darstellen.

## a) Geld- und Naturalwirtschaft im Lagibenreich

Seitdem ich dies Thema in meinen Griechischen Ostraka I, 665 ff. (1899) behandelt habes, ist viel neues Material hinzugekommen, das aber unter diesem Gesichtspunkt noch nicht sustematisch verarbeitet worden ist. Soweit ich es nachgeprüft habe, bestätigt es den Grundsgedanken meiner damaligen Ausführungen. Unter den neuesten Funden ragt die umfangreiche Korrespondenz des Zenon hervor, eines Untergebenen des Finanzministers, aus der Zeit des Philadelphos und Euergetes I. Aus dieser auch wirtschaftsgeschichtlich außersordentlich wichtigen Attensammlung, die bei uns in Deutschland jetzt eben erst bekannt geworden ist, sollen hier und in den folgenden Abschnitten einige Proben vorgelegt werden.

Agypten war — im Gegensatzu Babylonien — von jeher das Musterland ber Naturalwirtschaft gewesen. Die erste Bresche in bies

<sup>1</sup> Zielenziger, S. 42 ff.

<sup>2</sup> Entstehung ber Boltswirtschaft, S. 70 (12./3. Aufl., S. 137).

<sup>3</sup> Bgl. dazu Max Weber, Art. Agrargeschichte, S. 126 f. (1909).

<sup>\*</sup> Der Florentiner Anteil des Fundes ift herausgegeben von Bitelli in den Pubblicazioni della Società Italiana (PSJ) IV—VI, 1917—1920. Mit der Publikation des Cairener Anteils hat begonnen C. C. Edgar in den Annales du Service des Antiquités de l'Égypte XVIII und XIX. Bgl. meine Berichte im Archiv für Paphrusforschung VI, 984 ff. und 447 ff. So-eben erscheint Fortsehung in XX.

Syftem hatte die Münzprägung und das Tributsyftem des großen Darius gelegt (fiebe oben S. 56), ber außer 120000 Artaben Beizen, Die für die Unterhaltung der perfischen Besatung in Memphis bestimmt waren, jährlich 700 Talente Silbers aus Agypten (einschließlich Anrene und Barka) herauszog, bazu noch ben Fischereis ertrag bes Mörissees, ber gleichfalls in Silber mit 240 Talenten zu gablen mar (Herodot III, 91. 149). Diese staatlichen Geld= forderungen mußten zu einer Steigerung des Geldverkehrs in Agnoten führen, ber vorher wohl nur in ber Sand ber griechischen Raufleute daselbst gelegen hatte. Die gewaltige Steigerung der Geldzirkulation durch Alexander ben Großen und seine nächsten Nachfolger (fiehe S. 56) muß bann auch auf Agypten ihre Wirkung ausgeübt haben. Kleomenes von Naufratis, ben Alexander an bie Spipe ber Finangen Agyptens gestellt hatte, scheint bereits zielbewußt auf die Ginführung der Geldwirtschaft hingearbeitet gu haben. Sat er boch in ben wenigen Jahren seiner Tätigkeit einen Schat von 8000 Talenten zusammengebracht 1. Wenn wir bazu noch hören, daß er burch Ausfuhrverbote refp. burch Exportzölle ben privaten Getreibehandel lahmlegte, um ben gangen Getreibeerport in seiner Sand zu konzentrieren, und burch raffinierte Spekulationen bem ägnptischen Getreibe die höchsten Preise auf ben ausländischen Märkten zu sichern wußte 2, fo ift es vielleicht nicht unerlaubt, ibn als ben Bahnbrecher bes mertantiliftischen Zeitalters zu bezeichnen. und zwar erscheint sein Merkantilismus als eben fo "fiskalisch" wie ber ber Lagiben (fiebe S. 70). Wenn übrigens Demofthenes a. a. D. erzählt, wie die athenischen Exporteure, die mit Kleomenes unter einer Dede ftecten, es verstanden, auf brieflichem Bege bie Breisichwankungen rechtzeitig bekannt ju geben, um bas Getreibe immer an die Bunkte ber hochften Preise zu leiten8, fo zeigt dies, daß die Beschränkung der antiken Boft auf die staatlichen Intereffen (siehe oben S. 53) die Entstehung von Handel und Bandels= spekulationen nicht verhindert hat, sondern da, wo das Bedürfnis vorlag, vielmehr zur Schaffung eines Erfates burch private postalische

<sup>1</sup> Bgl. Griechische Oftrata I, S. 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Demosth. LXVI c. Dionysodor. c. 7 ff. Ps. Aristot. Oeconom. II, 33, auch Diobor 18, 14, 1. Zur Beurteilung bes Kleomenes wgl. namentlich Riegler, über Finanzen und Monopole im alten Griechenland, 1907, S. 33 f. und 33, auch Beloch, Griech. III, 334.

<sup>3</sup> Bgl. Riezler, a. a. O.

Einrichtungen geführt hat 1, die freilich mit ben neuzeitlichen nicht zu vergleichen find 2. Jener Schat von 8000 Talenten, ber bem aludlichen Lagiden nach Antritt feiner Satrapie (323) zufiel, murbe bie Grundlage bes Reichtums ber Atolemäer. Daß Atolemaios I. zielbewußt barauf ausging, die Geldwirtschaft in feinem Lande zu fördern, zeigt beutlich die Tatsache, daß er Agypten eine eigene Landesmunge ichuf's. Sandelspolitische Rudfichten führten ihn bagu, nicht wie Alexander und nach ihm die anderen Diadochen nach dem attischen Ruf, sondern anfangs nach dem rhodischen und bann wohl ebenso mit Rucksicht auf Karthago wie auf die phonikischen Stäbte - nach bem phonifischen Ruß zu pragen. Es mar eine bimetalliftifche Währung, indem bas golbene Achtbrachmenftud einer filbernen Mine (= 100 Drachmen) gleichgesett murbe (also Gold: Silber wie 121/2:1)4. Es spricht für die machsende Bedeutung der ptolemäischen Finanzmacht, daß auswärtige Staaten wie Rhodos, Syrafus (unter Agathofles) und Maffalia fich biefer ptolemäischen Währung anschlossen 5.

So brang seit Alexander die Geldwirtschaft mehr und mehr in Agypten ein und drängte die früher herrschende Raturalwirtschaft zurück, natürlich ohne sie zu beseitigen. Es war vielmehr ein Nebeneinander der bei beiden Birtschaftsformen, bei dem aber ein allmähliches Vorrücken der Geldwirtschaft zu erkennen ist, und die Maßregeln der Lagiden, im besondern die Ordnung ihres Staats-haushaltes zeigen, daß sie das Vorrücken gewollt haben. Natürlich sind auch in Agypten — wie in Griechenland — lokale Unterschiede gewesen, insofern die Städte mit Industrie und Handel, namentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch die Bemerkung von E. von Stern, Warenaustausch, Wirtschaftsfragen und Bersorgungsprobleme im klassischen Altertum (Flugschriften des Bundes zur Erhaltung und Mehrung der beutschen Volkskraft, Rr. 14), 1917, S. 43/44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. J. Hafebroek, Hermes 55, 134 über die Beschränkung des Berskhrs durch die Unsicherheit der Meere und das Ruhen des Schiffsverkehrs im Winter. Letteres galt freilich nach Alexander nicht mehr durchaus. Bgl. Beloch, Griech. Gesch. III (1), S. 307.

<sup>8</sup> Rach Svoronos IV, S. 3/4 hatte auch icon Rleomenes geprägt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Beloch, Griech. Gesch. III, S. 314. Die Münzen der Ptolemäer sind wohl am besten behandelt von Svoronos. Ich empsehle hier besonders den deutsch geschriebenen IV. Band: Die Münzen der Ptolemäer (τὰ νομίσματα τοῦ χράτους τῶν Πτολεμαίων), Athen 1908. [Bgl. jeht A. Segrè, Circolazione Tolemaica e Pretolemaica in Egitto 1920.]

<sup>5</sup> Die beiben letztgenannten in der Silberprägung. Bgl. Beloch, a. a. D. S. 315.

Alexandrien, aber auch die Metropolen der Gaue, mehr zur Geldwirtschaft, das flache Land mehr zur Naturalwirtschaft neigten. Möglich ist auch, daß im fernen Oberägypten die Geldwirtschaft etwas langsamer eindrang, wiewohl es auch hier — abgesehen von Ptolemais — einen erstflassigen Handelsplat in Koptos gab (siehe oben S. 62). Andrerseits waren unter den auswärtigen Besitzungen viele, in denen schon seit langem die Geldwirtschaft überwog, wie vor allem in den Griechenstädten an den Küsten Kleinasiens und auf den Inseln, andere, die unter dem Einsluß von Alexanders Wirtschaft auch mehr und mehr die Geldwirtschaft entwickelten.

Dies gemischte System tritt uns in der Finanzverwaltung deutlich entgegen. Der Chef derselben, der allmächtige dioinntys, die erste Person im Staate nach dem König, sowie auch die weiteren höheren Beamten des Ressorts hatten sowohl das Geldwesen wie das Naturalwesen unter sich, während eine Spezialisserung für das eine oder andere sich erst allmählich bei unteren Chargen eingestellt zu haben scheint. Zu dem Königsschat (rò haoidind) gehörten sowohl die nur mit Geld operierenden "Königlichen Banken" (haoidinai reánelai, zugleich die Staatskassen), die, abgesehen von der Zentralbank in Alexandrien, in den Metropolen der Gaue errichtet waren, unter denen wiederum die Filialen in den Dörsern standen, als auch die königlichen Magazine (Hnoaveol) für die Naturalien.

Sbenso tritt uns bas gemischte System in ben Ausgaben und Einnahmen bes Staatshaushalts entgegen, boch bominiert hier, und zwar in wachsendem Maße, das Geldwesen. Das zeigt vor allem die Ordnung der Steuerwirtschaft<sup>5</sup>. Die Urkunden haben ergeben<sup>6</sup>, daß, abgesehen von den Grundsteuern<sup>7</sup>,

<sup>1</sup> Der einzige Paphrus, ber uns über die Besteuerung der nörblichen Bestigungen einige Mitteilungen macht (Tebthnis 8 — Wilden, Chrestomatie Nr. 2 vom Jahre 206 v. Chr.), erwähnt für Lesbos, Thrasien und Karien Abgaben in Gelb und Getreide, für Lysien Einkünste in Gelb (ἀργυρικα) πρόσοδοι), im besonderen das Torgelb und die Purpursteuer in Gelb.

<sup>2</sup> Bgl. hierüber meine Grundzuge, S. 146 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Archiv f. Pap. VI, 396.

<sup>4</sup> So im, 2. Jahrhundert der ολχονόμος των άργυρικών neben dem ολχονόμος των σιτικών.

<sup>5</sup> Bgl. meine Grundzüge, G. 169 ff.

<sup>6</sup> Bgl. meine Griechischen Oftrata I, 199 ff.

<sup>7</sup> Es waren nicht, wie im Selenzidenreich Quotensteuern, sondern Quantensteuern: es war pro Morgen entsprechend der Ertragsfähigkeit des Bodens ein fester Sat berechnet, was nur bei genauer Katastrierung möglich war.
Schmollers Jahrbuch XLV 2

alle übrigen Steuern, mit gang geringen Ausnahmen, in Gelb gahl-Aber felbst die Grundsteuern murben nicht alle in bar maren. natura geliefert: nur für Grundstücke, die Weizen, Gerste sowie die zum Ölmonopol nötigen Früchte trugen, wurden Naturalien erhoben, mahrend für Grundstude, Die Wein, Palmen, Oliven ober Obst trugen 1, Gelb gezahlt murbe. Daraus folgt, bag nur folche Naturalien erhoben murben, die auch in natura vom Staate wieber perbraucht murben. Dabei ift, abgesehen von königlichen Betrieben wie bem Olmonopol, por allem an die aus der alteren Zeit übernommene Naturalverpflegung aller im toniglichen Dienft Stehenben zu benten, im besondern bes Beeres und ber Beamtenschaft, die aber außerdem auch Sold refp. Gehalt in Geld erhielten. Diesem 3med biente auch bas icon oben S. 76 erwähnte naturalwirtschaftliche Spstem der Leben (ulngoi), von deren Erträgen die ulngovyoi mit ihren Kamilien leben follten. Dagegen bas Getreibe für ben ausmärtigen Sandel bes Königs, ber auf Geldgewinnung abzielte, wird zum mindesten in erster Reibe von den febr umfangreichen königlichen Domanen geliefert worden fein, die aber gewiß auch für die Aufgaben ber Berforgungspolitif mit herangezogen murben. Wenn andrerseits die Hauptmaffe ber Ginnahmen in Gelb erhoben murbe, jo entspricht bas bem merkantilistischen Streben bes Ronias, einen möglichst großen Gelbschat zu bilben. Außerbem erforderten bies bie Geldausgaben bes Staates, die die Naturalausgaben weit fiber-Dahin gehörten außer bem icon genannten Sold für bas Beer und ben Gehältern für die Beamten die Ausgaben für bie Flotte, ferner für die glanzende Hofhaltung, für die prachtigen Kefte, für den Kultus (Tempelbauten usw.). Dazu kommen die gewaltigen Ausgaben für bie großen Kulturichopfungen ber ersten Btolemaer, wie bie Grundung bes Mufeums, beffen Gelehrte außer ber Naturalverpflegung (σιτούμενοι), feste Gehälter in Geld von jum Teil bedeutender Sobe bezogen (ovrrageig), und bie Schopfung ber großen Bibliotheten im Museum und im Serapeum von Alexandrien. die riefige Summen verschlungen haben muffen 2. Bekannt ift auch Die Freigebigfeit ber erften Btolemaer gegenüber ben Dichtern und Runftlern, die sie an ihren Hof zogen, worüber Theofrit (XVII) noll bes Lobes ift.

<sup>1</sup> Gemüjeland wurde balb in natura, balb in Gelb besteuert.

<sup>2</sup> Auch bie oben S. 75 erwähnten Meliorationsarbeiten gehören hierher, ba ber Tagelohn fur bie Erbarbeiten in Gelb gezahlt wurde.

So hat das gesamte Budget einen vorwiegend geldwirtschaft= lichen Charafter, und es läßt sich noch erkennen, daß burch Um= wandlung von Naturallieferungen in Geldzahlungen — was bie Römer adaeratio nannten - dieser geldwirtschaftliche Charafter im Laufe ber Zeit noch ftarter hervortrat. So haben uns Terte aus bem 2. Jahrhundert v. Chr. gezeigt, daß die Naturalverpflegung ber Soldaten burch teilmeise adaeratio mehr und mehr in Geld= zahlung umgewandelt worden ift. So follten nach einem Londoner Papprus des 2. Jahrhunderts (Lond. 23 = UPZ 14) die  $\ell\pi$ ivovor in Memphis eigentlich im Monat 150 Kupferdrachmen bar und 3 Artaben Beizen bekommen. Aber von diesen 3 Artaben befamen sie bamals in natura nur noch eine, mährend die beiben andern zu je 100 Rupferdrachmen gerechnet ihnen als σιτώνιον (Getreideankaufsgeld) in Gelb gezahlt wurden, fo daß sie 350 Drachmen und 1 Artabe erhielten, also brei Biertel des Soldes in Geld. Dieselbe Entwicklung finden wir auch in der Thebais um 130 p. Chr. 1. Andrerseits wird in einem Strafburger Bapprus bes 3. Sahrhunderts v. Chr. nur owwior gezahlt, nicht auch σετώνεον zum Anfauf von Getreide. Da war also noch feine adaoratio eingetreten<sup>2</sup>. Das sind wichtige Reugnisse für bas Borfchreiten ber Geldwirtschaft in ber Zeit vom 3. jum 2. Sahr= hundert.

Außer den Steuern zielten auch die königlichen Monopole (siehe unten) in erster Reihe auf Gewinnung von Geld hin, denn abgesehen von der Sicherung der Versorgungsbedürfnisse war ihr Hauptzweck, durch Verkauf der hergestellten Waren den königlichen Schatz zu füllen. — Endlich läßt sich für die Lagiden auch der für den Merkantilismus charakteristische Zug nachweisen, daß sie sich um die Edelmetallgewinnung bemüht haben. Während das Silber von auswärts bezogen werden mußtes, besaß der König in der Thebais auf dem Ostuser in dem Gebirge zwischen dem Nil und dem Roten Meer Goldbergwerke. Im Wädi Foakhir sind noch Reste von 1320 Arbeiterhütten neben einem Tempel des Ptolemaios III. vorhanden, so daß die Bearbeitung dieses Bergwerks im 3. Jahr=

<sup>1</sup> Bal. meine Griech. Oftrata I, 670.

<sup>2</sup> Preifigte, Pap. Strassb. II, Rr. 103, vgl. S. 50 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rupfer gab es nicht nur auf ber Sinaihalbinfel, fonbern, wie bie Pappri gelehrt haben, auch im Faijum, wo fie χαλκωρύχια erwähnen. Bor allem wegen seines Aupfers war Cypern beseht worden.

hundert nicht zweifelhaft ift1. Gine Erwähnung ber zovoia ber Thebais glaube ich in einem Text ber Zenon-Correspondeng gu finden (PSJ VI 601, 10). Leider ift ber Tert arg verstümmelt, aber er zeigt boch, bag bas Finangreffort sich mit biefen Golbbergwerken ber Thebais beschäftigte. Die Btolemaer haben aber auch die Golbbergwerke im unteren Nubien, im Babi 'Alaki, ausgebeutet. Auf biefe geht, wie allgemein angenommen wird, ber erschütternde Bericht bes Agatharchibas (2. Nahrhundert v. Chr.) " über die Leiden der Berbrecher und Rriegsgefangenen, Die, mit Grubenlichtern an ber Stirn. in ben Goldbergwerken arbeiteten 8. Die Geminnung biefer nubi= iden Golbberamerke - wie auch der Smaraadaruben bei Talmis 4 ift febr mabricheinlich ein Sauptanreis für die Eroberung bes unteren Rubiens burch bie merkantilistischen Lagiben gewesen, zumal bas Niltal felbst bort gang unfruchtbar ift. Bielleicht bat ber Golbburft auch mit eine Rolle gespielt bei ber Bflege ber Sanbelsbeziehungen zu Arabien, zur oftafritanischen Rufte und Indien.

Beiterer Aufklärung durch die Numismatiker bedarf noch ein soeben von Edgar herausgegebener Brief der Zenon-Correspondenz vom 28. Jahr des Philadelphose, in dem ein Beamter der könig- lichen Münze von Alexandrien an den διοικητής Apollonios berrichtet. Es handelt sich um Umprägung von guten ausländischen und veralteten inländischen Goldmünzen, die von den Besitzern, zum Teil von außerhalb Agyptens, zu diesem Zweck auf die Münze gebracht sind. Er bittet um die Beseitigung gewisser Schwierigkeiten, denn, sagt er, "ich meine, daß es nützlich ist, daß auch aus dem Auslande soviel Gold wie möglich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kurt Figler, Steinbrüchee und Bergwerke im ptolemāischen und römischen Agypten, 1910 (Leipz. Hift. Abh. XXI). Siehe auch A. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum, S. 613 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geographi gr. Minor. ed. Müller I, S. 123 ff. (c. 23 ff.). Auszug bes Bhotios. Gine andere Bearbeitung bietet Diobor III, S. 12 ff.

<sup>8</sup> Bgl. Figler, a. a. D. S. 54 f.

<sup>4</sup> Olympiodor, Fragm. hist. Graec. IV, S. 66. Bgl. Heliodor, Aethiop. VIII, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. auch Roeber, Alio XII, S. 73.

<sup>6</sup> Annales du Service etc. XVIII, S. 167 ff., Nr. 5. Bgl. Archiv für Pap. VI, S. 449 f. Wichtige Korrekturen Grenfells jest in Ann. XX, S. 187, 1. Danach in 3. 16: φιάλας τοῦδέ (scil. τοῦ προστάγματος) με ο[ὖχ έ]ῶντος. Danach stellt sich im Gegensatz zur ersten. Edition als Pointe des Schreibens heraus, daß der Münzbeamte nach dem Erlaß goldene Schalen nicht annehmen durste, während er ihre Zulassung zu empfehlen scheint.

eingeführt wird, und die Münzen des Königs durchweg schön und neu seien, ohne daß ihm irgend welche Unkosten entstehen". Man könnte versucht sein, in dem ersten Satz eine Andeutung des allgemeinen merkantilistischen Grundsatzes zu sehen, aber natürlich dürsen diese Worte hier nur in Beziehung zu der vorliegenden, noch sehr dunklen Münzoperation verstanden werden.

Wie die Goldgewinnung scheint auch die Goldverarbeitung dem König vorbehalten gewesen zu sein, nicht nur in der Münzprägung, sondern auch in der Goldschmiedekunst. Wenigstens für die Kaiserzeit ist die Monopolisierung des Goldschmiedegewerbes bezeugt (Wilchen, Chrestomatie Nr. 318).

Kür den merkantilistischen Grundzug der ptolemäischen Finangpolitik spricht vielleicht am beutlichsten bie Tatsache, bag bie Lagiben ihre Goldschätze nicht, wie einst die Perserkonige, als totes Kapital liegen ließen, fondern es verftanden, burch Bantgefcafte aus Gelb Gelb ju machen 2. Wir muften icon aus ben Autoren, baß die Ptolemäer Darleben gegeben haben 8. So hatte Ptolemaios I. einmal ben Prieftern von Memphis für die Bestattung bes Apis 50 Talente gelieben (Diob. I, 84, 8). Größere Perspektiven eröffnete die Nachricht bes Appian (Sikel. 1), daß im erften punischen Rriege die Rarthager ben Philadelphos um eine Anleihe von 2000 Talenten gebeten haben, mas er jedoch unter hinweis auf feine Freundschaft mit Rom ablehnen mußte, um feine Neutralität ju mahren. Ließ biefe Nachricht ichon erkennen, daß die Ptolemäer bafür bekannt maren, bag fie Gelber ausliehen 4, fo haben uns inamischen die Urkunden tiefere Ginblicke in ihre Geldgeschäfte ge= währt. Es bebeutet einen wesentlichen Bug in ber Bellenisierung bes ägyptischen Geschäftslebens, bag bie Lagiden bas Bankwefen aus den griechischen noders in das Niltal eingeführt haben 5. Wie weit sich bie Bankgeschäfte im 4. Jahrhundert in Bellas entwickelt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Formell erinnert sie an den Umtausch des ξενικόν αδογύσιον in Dittensberger, Shll. I <sup>3</sup>, 87, aber die Berhältnisse liegen hier anders.

<sup>2</sup> Griech. Oftrata I, 419 f.

<sup>3</sup> G. Lumbroso, Recherches sur l'économie pol. de l'Eg. sous les Lagides (1870), S. 316. Dies Werk ist heute natürlich in vielem überholt, hat aber große Berbienste gehabt um den Aufschwung der Paphrussorschung.

<sup>4</sup> Roftowzew, Jour. Eg. Arch. VI, 170 nennt fie gerabezu the world's bankers.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Falls es nicht schon Rleomenes getan hatte (S. 79). Vorher wird es nur in Raukratis heimisch gewesen sein, vielleicht auch bei den Hellensmemphiten.

hatten, hat soeben Rob. Safebroet in einer lehrreichen Studie im Bermes 55, 113 ff. bargelegt. Als Baffivgeschäfte ber Banten aab es nach ihm bamals bas Sortengeschäft (Geldwechseln), bas Girogeschäft (Annahme unverzinslicher Depots jum Zwecke ber Ausgablung an Dritte) und bas Depositengeschäft (Annahme verzins= licher Depots, mit benen bie Bank arbeitete) 1, ferner als Aftivgeschäfte bie Darlehnsgeschäfte (mit Benutung ber verzinslichen Depots), wobei er die Lombardgeschäfte und die Darleben gegen Sypotheten unterscheibet. Bu ruhmen an Safebroeks Arbeit ift im besonderen, daß er sich vor einer Aberschätzung der Entwicklung ber Bankgeschäfte hutet - wie er gum Beispiel in übereinstimmung mit Riegler und im Gegensat zu Beloch und Billeter eine Entwicklung bes interlotalen Girovertehre für jene Reit beanstandet, megen ber bamaligen mangelhaften und unsicheren Berkehrsverhältnisse usw. (S. 133 ff.) — und die Rudftanbigfeit bes griechischen Bantwefens jener Beit gegenüber bem fpateren romifchen Bantwefen betont, gang zu schweigen von bem mittelalterlichen Bankwesen, in bem ber Wechsel auftritt. Diese Arbeit bildet eine Erganzung nach oben bin ju bem grundlegenden Bert von Friedrich Breifigte, Girowefen im griechischen Agypten (1910), in bem biefer bas Bankwefen Manptens in bellenistischer und romischer Zeit an ber Sand ber Papprusurfunden eingehend dargestellt hat 2.

Umstritten und bisher noch nicht befriedigend erklärt ist die schon S. 81 erwähnte bekannte Tatsache, daß die Lagiden ihre Regierungskassen in Stadt und Land, die die sämtlichen Geldeinnahmen des Staates annahmen und die sämtlichen Geldausgaben auszahlten, als paoilinai roanezai bezeichnet haben. Meist wird angenommen, so auch von mir bisher, daß sie reine Staatskassen waren, wobei jener Titel freisich unerklärt bleibt; andere sehen in ihnen private Banken, die den Dienst der Staatskassen versahen, wogegen aber die Tatsache spricht, daß ihre Borsteher, die paoilinoi roanezivai, zu den königlichen Beamten gehörten. Ich möchte jett vielmehr annehmen, daß sie wirklich königliche Banken waren, die aber zu gleicher Zeit als Staatskassen sunktionierten, denn das Wort roaneza bedeutete damals für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine Scheibung zwischen unverzinslichen und verzinslichen Depots ift besonders wertvoll. Bgl. S. 141.

<sup>2</sup> Ugl. dazu Jos. Partic, Gött: Gel. Abh., 1910, S. 725 ff.

<sup>3</sup> So Beloch, Griech. Gesch, III, 313, 2. Bgl. auch 2B. Schubart, Einführung in die Paphrustunde, S. 426 f., 433.

ben Griechen gang eindeutig die "Bant", und fo hatten die Ptole= mäer ihre Raffen nicht bie "Röniglichen Banten" nennen können, wenn biefe nicht auch als folche funktioniert hatten. So ift es nicht unwahrscheinlich, daß zum Beispiel jene Anleihen an das Ausland (siehe oben S. 85) durch die βασιλικαί τράπεζαι effektuiert worden find 1. — Nun gab es aber außer diesen βασιλικαί τράπεζαι ποά andere Banken in Agypten, die lediglich τράπεζαι hießen, nicht Basilinai reánelai2, und nichts anders als Banken waren. Bon diesen haben wir durch den Revenue-Napyrus (aus Philadelphos' Reit) 8 die überraschende Nachricht bekommen, daß fie vom Konig an Bächter vergeben maren, und ba außer diefen Bachtbanken felb= ftändige Brivatbanten in der Ptolemäerzeit nicht nachweisbar find. und nach jenem Text (c. 74) auch jedem andern als ben Bachtern die Ausübung des Bankgeschäftes verboten mar, so mar bemnach bas ganze Bankgeschäft von den Königen monopolisiert. ber grundlegende Text im Revenue-Papyrus völlig zerfett, und find auch sonft die Nachrichen über bas Bankwesen biefer Zeit fehr spar= lich, fo bak vieles unklar bleibt. So kann man nur vermuten, bak die Verpachtung der Banken vielleicht nur eine Verpachtung der Ronzession zur Ausübung ber Bankgeschäfte bedeutete. Auch über bie Beteiligung bes Königs am Gewinn find wir völlig ohne Rachricht. Daß biese Bachtbanken auch zu ftaatlichen Finanzoperationen berangezogen maren, ift bisher nicht erweislich. Wahrscheinlich bienten fie nur - oder mindeftens in erfter Reihe - ben Intereffen bes privaten Geldverkehrs, während die βασιλικαί τράπεζαι abgesehen von den Aufgaben der Staatstaffe - die königlichen Bankaeschäfte vollzogen. Die privaten Gelbleute konnten also nur als königliche Rächter innerhalb des Monopols Bankgeschäfte betreiben und standen daher unter einer scharfen Kontrolle des Königs, die uns wieder an die merkantilistische "Reglementierung" erinnert, wie man in der Vergebung der Konzession eine "Privilegierung" sehen So war ihnen für bas Sortengeschäft vom König vorfann.

<sup>1</sup> Ein Bankgeschäft (Darlehen) ist für die "tönigliche Bank" bezeugt, wenn der Πύθων in PSJ V, 512, 16, wie wahrscheinlich, der bekannte Borsteher der töniglichen Bank in Krokodilopolis ist (vgl. Dikaiomata, S. 221). Auch sind Depots (δέματα) für sie bezeugt, so durch Zenon Cair. 59, 11, auch für die thebanische Bank (UPZ II).

<sup>2</sup> Beloch, a. a. D. wirft irrtumlich beibe zusammen. Bgl. bagegen ben Text in ber nächften Anmerkung.

<sup>3</sup> Rep.=B. 73-78 = Wilden, Chrestomathie, n. 181.

geschrieben, wie viel Agio (αλλαγή) sie beim Bechseln nehmen durften (Rev.=P. 76). Ihre Tätigkeit mar aber nicht etwa, wie beim Bankmonopol von Byzang 1, auf bas Sortengeschäft beschränkt 2, sondern ein Feten des Revenue-Bapprus (c. 78) spricht auch von bem Austeihen auf Zins (δεδανεικέναι αὐτοὺς ἐπὶ τ[όκωι]). Ob Die Bankgeschäfte in bem vollen Umfang, zu bem fie fich in Griechenland im 4. Sahrhundert entwickelt hatten (fiebe oben), im ptolemaischen Agypten ausgeübt find, lagt sich bei bem Mangel an Material zurzeit nicht beantworten. Wir haben den Gindruck, daß bie Bankgeschäfte burch bie Reffeln bes Monopols in ihrer Entwicklung behindert worden find, jumal es fich hier, anders als bei ben griechischen Monopolen (fiebe unten)8, um ein bauernbes Monopol handelte, das zudem nur im Intereffe des Fistus eingerichtet Wenn in den griechischen Kleinstaaten bes 4. Jahrhunderts bie Unficherheit bes Berfehrs und bie ftanbigen Störungen bes mirtichaftlichen Lebens durch die politischen Umfturze (γρεών αποxoπαί!) die Entwicklung des Bankwesens zurückgehalten hatten 4, fo fonnte man erwarten, bag die Sicherheit und Ordnung, Die bas mächtige Ptolemäerreich bot, zu einem großen Aufschwung bes Bankverkehrs geführt hatte. Da bas nicht ber Kall zu fein icheint, io wird bas Monopol hemmend gewirkt haben. Dafür fpricht auch die Tatsache, daß in der Raiserzeit, wo das Monopol aufgehoben und die Bankfreiheit gegeben murbe, bas Bankmefen einen großen Aufschwung genommen hat, wozu vielleicht auch, wie ich nach Safebroets Darlegungen bingufügen möchte, ber Ginfluß bes bober entwidelten romischen Bankverkehrs beigetragen bat.

Das Überragen der Geldwirtschaft im königlichen Saushalt tritt uns endlich in einer Angabe über die jährlichen Gesamtseinnahmen des Philadelphos entgegen. Nach Sieronymus zum Daniel XI 5 p. 1122 hat dieser König jährlich allein aus Agypten 14800 Silbertalente neben nur  $1^{1/2}$  Millionen Artaben Getreide eingenommen 6. Borausgesest, daß diese Zahlen auch nur einigers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ps. Aristot. Oecon. B II 3 p. 1346 b. Bezieht fich nach v. Stern, Hermes 51, 427 auf das 4. Jahrhundert.

<sup>2</sup> Dies scheint hasebroek, S. 163/4 anzunehmen.

<sup>3</sup> über bie griechischen Bankmonopole vgl. bie Literatur bei Safebroet, S. 163.

<sup>4</sup> Bgl. Bajebroet, a. a. D. nub Riegler, S. 64.

<sup>5</sup> Bgl. Preifigke, a. a. D.

<sup>6</sup> Bgl. bazu meine Griech. Oftrata I, 412.

maßen das Richtige treffen, was zu kontrollieren wir freilich nicht in der Lage sind, so würde sich, so unsicher außerdem auch die Berechnung des Geldwertes der  $1^{1/2}$  Millionen Artaben ist  $^1$ , ergeben, daß der Wert der Naturalien nur einen winzigen Teil der Geldeinnahmen ausgemacht hat.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier die Frage der Geld- und Naturalwirtschaft ebenso wie für den königlichen Haus- halt auch für den der Tempel und der Privaten darstellen wollte. Ich muß auf meine Zusammenstellungen in den Griechischen Ostraka I, 673 ff. verweisen<sup>2</sup>, wiewohl aus den neuen Publikationen natürzlich manches nachzutragen wäre, und beschränke mich auf einige kurze Andeutungen.

Auf den zum Teil gewaltigen Gütern der Tempel werden sich wahrscheinlich vielsach Reste der alten naturalwirtschaftlichen "Dikenswirtschaft" erhalten haben (Grundzüge a. a. D.), aber doch nur Reste, denn allein schon die Finanzwirtschaft des Staates mit ihren starken Ansorderungen an Geldsteuern nötigte auch die Priesterschaften zur Erzielung von Kapitalien. So ist es sehr wahrscheinlich, daß die Beteiligung der Tempel an Handel und Industrie über die Bedarfsdeckung der eigenen Wirtschaft hinausging und auf Gewinnerzielung hinauslies. So wird in einem königlichen Schreiben vom Jahre 140/39 unter den Einnahmen der Priester auch auf die "aus Handel und Gewerbe" hingewiesen (ἀπὸ ἐμποριῶν καὶ ἐγοασιῶν)<sup>8</sup>. Auch zeigen Texte aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., daß es etwas Gewöhnliches war, daß die Priesterschaften Geldsbeposita (Θέματα) auf den "Königlichen Banken" hatten.

Für den privaten Haushalt können wir kaum irgendwo, selbst nicht in den Dörfern, reine Raturalwirtschaft nachweisen . Gelb brauchte man nicht nur zum Steuerzahlen, sondern auch zum Ankauf der täglichen Lebensmittel. Das zeigen uns die Wirtschafts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Griech. Ofixaka I, 667/8 hatte ich die Artabe zu 11/2—2 Silberbrachmen angesetzt und danach 375 resp. 500 Silbertalente gewonnen. In der Zenon-Correspondenz begegnet jetzt mehrsach der Weizenpreis von 1 Silberdrachme für das 3. Jahrhundert (Archiv für Pap. VI, 391), was nur 250 Talente ergeben würde.

<sup>2</sup> Bgl. auch meine Grundzüge, S. 258 f.

<sup>3</sup> Pap. Tebtynis 6, 25 — Wilden, Chrestomathie, Ar. 332.

<sup>4</sup> Unter ben Formen ber Naturalwirtschaft ift von besonderem Interesse ber von Preisigke a. a. D. nachgewiesene Korn-Giroverkehr, ber bem Gelb-Giroverkehr parallel steht, in der Hauptsache freilich nur für die Kornproduzenten in Betracht kommt.

bücher, wie der Papyrus Sakkakini aus der Thebais (3. Jahrshundert v. Chr.), wo Tag für Tag Posten wie Brot, Zukost, Pökelwaren, Salz, Gewürze, Semüse, Kohle, Holz, gelegentlich auch Fleisch notiert werden, die alle für Geld gekauft wurden. Auch die Tagelöhne daselbst wurden in Geld gezahlt. Selbst der Bettler (nrwxós) bekommt nach einem andern Haushaltsduch regelmäßig Geld, nicht ein Stück Brot. Bon "Dikenwirtschaft" ist hier also keine Spur, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß auf dem slachen Lande sich hier und da die Gigenwirtschaft stärker gehalten haben wird. Das mag auch von den großen Gütern anzunehmen sein, die der König seinen Günstlingen er dweese gab (oben S. 76). Aber die große Wasse der Bevölkerung mußte sicher ihre Wirtschaft auf Gewinnung von Geld einrichten.

Zum Schluß möchte ich ben in den Griech. Oftraka a. a. O. gegebenen Belegen für das Vordringen der Geldwirtschaft ein intersessantes Zeugnis aus der Zenon-Correspondenz hinzusügen. Nach PSJ IV 356 hatte Zenon, der damals das große Gut des Finanzministers Apollonios (s. Anm. 3) verwaltete, dem Nikanor den Aufstrag gegeben, er solle Heu aufkaufen "gegen Saatkorn", also im Tauschhandels. Darauf schreibt ihm nun Nikanor: "Niemand will hier verkaufen gegen Getreide, sondern (nur) gegen Silbergelds." Also der Versuch, das Heu durch Ausstausch mit Saat zu bekommen, scheitert an dem Willen der Geld verlangenden Verkäuser. So sühren uns diese Worte in den Streit der beiden Wirtschaftsformen hinein und zeigen uns in diesem Falle den Sieg der modernen Geldwirtschaft über die alte Naturals wirtschaft. Und dies ist geschrieben schon im Jahre 253/2 v. Chr.!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ift bisher nicht bemerkt worden, daß die in Beffelhs Studien zur Paläographie und Paphruskunde, Heft IV, S. 56/7 herausgegebenen Rechnungsfragmente zu diesem selben Papyrus Sakkakini gehören, wie aus den Eigennamen herborgeht.

<sup>2</sup> Bgl. Griech. Oftrata I, 676.

<sup>3</sup> So hat Philabelphos nach ber Zenon-Correspondenz seinem Finanzminister Apollonios im Faisam ein Gut von 10 000 Aruren geschenkt, ein anderes im Memphites. Siehe oben S. 76 Anm. 3.

<sup>4</sup> Briech. Oftrata I, 674 ff.

 $<sup>^5</sup>$   $\pi e \delta c$   $\sigma \pi \delta o [ov]$ , wie ich im Arch. f. Pap. VI, 390 ergänzte. Die Ergänzung bes Ebitors  $\pi e \delta c$   $\sigma \pi o o [av]$  ift nicht zuläffig, ba man heu nicht "zur Ausfaat" verwenden tann.

<sup>6</sup> Ούθεις οὐν εν τοῖς τόποις πωλεί πρὸς σίτον, άλλὰ πρὸς άργυριον.

#### b) Die Monopole

Die Nachrichten der Bappri über die Monopole find um fo kostbarer, als sie die einzigen sind, die uns in die Organisation ber Monopole des Altertums einen tieferen Ginblid gemähren. Die Urfunden sind teils königliche Berordnungen betreffs der Monopole, teils Aften, die die Sandhabung dieser Verordnungen in der Braris illustrieren. Unter den ersteren ragen die Revenue-Laws of Ptolemy Philadelphus 1 hervor, von benen mehrere Abschnitte sich mit Mono-Hinzu kamen einzelne Verordnungen in der polen beichäftigen. großen Friedenskundgebung Euergetes II. und der beiden Rleopatren vom Jahre 118 v. Chr. 2 Bu der zweiten Gruppe gehören Urfunden verschiedensten Charatters, von benen ich einige inftruttive Beispiele in meiner Chrestomathie Nr. 300-310 zusammengestellt habe 8. Grundlegend für jede weitere Forschung ift der ausgezeichnete Kommentar von Grenfell zum Revenue-Papyrus. Die neuere Literatur bis 1912 findet man in meiner zusammenfassenden Behandlung ber Frage in ben Grundzügen S. 239 ff. hinzugekommen find inzwischen bie fördernde Darstellung von Theodor Reil4, sowie jest die Ausführungen von Rostomzew (Journ. Eg. Arch. VI 167 f., 176 f.).

Zu der Zeit, wo die Pharaonen ein Obereigentum am Grund und Boden in Agypten hatten, hat die Verwertung der Bodenschäße wahrscheinlich ihnen allein zugestanden, so daß sie also ein Bergswerks. Salz., Natron., Alaunmonopol usw. gehabt haben werden, und zwar als ein dauerndes Recht. Ob auch andere als derartige Betriebe damals monopolisiert waren, ist meines Wissens noch nicht sestgestellt worden. Die Ptolemäer haben mit dem Obereigentum am Boden nicht nur diese "natürlichen" Monopole übernommen, sondern haben mit der Monopolisierung im Verfolg ihrer merkantilistischen Haben haben der Monopole, im besonderen in der Vergebung der Vetriebe an Pächter. hat offendar das Vorbild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edidit Grenfell 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pap. Tebtynis I, nr. 5, edid. Grenfell und Hunt.

<sup>3</sup> Bgl. jest auch Pap. Hamburg. 24. Wichtiges neues Material brachte bie Zenon-Correspondenz und wird bringen, nach Rostowzews Andeutungen, der große Pap. Tebtynis 703.

<sup>4</sup> Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Agypten. Diss. Lips. 1913, S. 3 ff. Diese vortreffliche Arbeit wird ben Nationaldionomen ben besten überblick über dies Gebiet geben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch biese Monopolpächter stehen wie die Steuerpächter (S. 68, Anm. 3) unter ständiger schärfster Kontrolle bes Staates.

der griechischen Stadtwirtschaft gewirkt. Aber wie wir auch auf anderen Gebieten beobachten konnen, daß griechische Ginrichtungen, bie bamals nach Agypten verpflanzt wurden, sich in der Luft bes Absolutismus veranderten 1, so gilt dies auch von den Monopolen. Während nach Aristoteles, Politik I 4, 6 p. 1259 a 20 ff., sich "einige" griechische Städte in Reiten der wirtschaftlichen Rot (δταν απορώσι των χρημάτων), also nur vorübergebend, und im Intereffe ber Gefamtheit zum Monopol entschlossen haben (μονοποωλίαν γαρ των ωνίων ποιοΐσιν), finden mir bei den Ptolemäern das Monopol als eine durch die Sahrhunderte dauernde Ginrichtung, die ausschlieflich im Interesse bes Baoilinor arbeitet, und zwar gibt es hier nicht nur "Berkaufsmonopole" wie bei ben Griechen - nichts anberes bedeutet ja das Wort μονοπωλία<sup>2</sup> —, sondern auch "Produktions»= monopole". Diese Ummanblung ift wohl bas Ergebnis ber Mifchung bes griechischen Systems mit bem vorgefundenen absolutiftischen System der Pharaonen unter dem Ginfluß mertantilistischer Ten= denzen 8.

Unser Wissen von den Monopolen der Lagiden ist außerordentslich lückenhaft und ungleichmäßig. Die gesetzlichen Bestimmungen kennen wir genauer, wenn auch mit großen Lücken, nur für das DIsmonopol, während von denen über das Webereis und Bankmonopol (S. 88) nur Feten übrig sind. Über andere Monopole liegen nur einzelne Angaben von sehr verschiedenem Werte vor. So läßt sich heute von vielen Betrieben noch gar nicht sagen, ob sie vom König monopolisiert waren, oder ob der König sich nur neben den Privaten, etwa in Manusakturen oder sonskwie, an ihnen beteiligt hat Es hat offenbar sehr verschiedene Abstusungen gegeben, und es ist zurzeit noch in vielen Fällen strittig, welche im Einzelfall vorliegt.

<sup>1</sup> Bgl. Wilden, Hellenen und Barbaren. Neue Jahrbücher f. bas klaff. Altertum, 1906, I, 468 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Reutrum μονοπώλιον, das schon für Hypereides bezeugt ist (durch Bollug 7, 11), und das die Römer übernommen haben, sindet sich jest in PSJ VI, 691, wo leider der Zusammenhang underständlich ist: ]έφ' ὧε γραφήσεται είς μονοπώλια τάξομαι ——

<sup>8</sup> hiermit gehe ich über meine Anbeutungen in ben Grundzügen S. 240 binaus.

<sup>4</sup> Bgl. die alphabetische Liste ber Betriebe in den Grundzügen S. 249 ff. Ich sehe im folgenden von denjenigen Betrieben ab, deren Monopolisierung bisher nur für die Kaiserzeit bezeugt ist, wie die Goldschmiedearbeiten und die Ziegeleien, wiewohl diese Monopole wahrscheinlich aus der Ptolemäerzeit übernommen sind.

Sicher erwiesen ist Monopolbetrieb, abgesehen von jenen "natürlichen" Monopolen, für gewisse Öle, für die Weberei (Leinen und
Wolle, auch Werg) und die Banken; mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist er für die Walkerei, für Papprus (als Schreibmaterial), Bier, Aromata (Salbenfabrikation), Silphion (im Nebenlande Cyrenaica), vielleicht auch Glas. Mindestens Manufakturbetrieb ist
wahrscheinlich für die Färberei und die Gerberei. Beteiligt war der König auch bei der Imkerei und dem Fährbetrieb auf dem Nil<sup>2</sup>. Dem König gehörte auch die Jagd wie die Fischerei: jene wurde
verpachtet, diese gegen eine 25 prozentige Abgabe konzessioniert<sup>3</sup>. Eine genaue Grenze zwischen den Nonopolen und den Manufakturen usw. läßt sich zurzeit noch nicht überall ziehen. Erst weiteres
Material kann Sicherheit bringen, ob nicht manche Betriebe der
ersten Gruppe in die zweite gehören und umgekehrt.

Immer beutlicher ift erkannt worden, daß wir die betaillierten Bestimmungen über das Olmonopol nicht verallgemeinern burfen. daß vielmehr die Organisation der Monopole — wie auch der Manufakturen usw. - eine fehr verschiedene gewesen ift. Bobl scheinen die Monopole in der Regel sowohl Produktions- wie Bertaufsmonopole gewesen zu sein, aber sie waren nicht alle "voll= ftändige" Monopole, das heißt bei manchen mar eine gemisse be= schränkte Konkurreng in ber Produktion, jum Teil fogar im Berfauf 4, gestatte. So hatten die Tempel gemiffe Produktions= konzessionen beim DI= und Webereimonopol, mahrscheinlich auch beim Papprusmonopol (Grundzüge S. 255), vermutlich weil fie für biefe Betriebe icon feit vorgriechischer Zeit besonders gute technische Borrichtungen hatten, ja vielleicht einst ihrerseits faktisch eine monopolartige Stellung gehabt hatten 5. Dagegen find jum Beisviel bie "natürlichen" Monopole gewiß fämtlich "vollständige" gewesen. Biel tiefer noch geben die Unterschiede in ber Organisation der Arbeit. So wurden die Dle nur in koniglichen Werkstätten (ceyaorneia) bergeftellt, mabrend bie Webftuble, die für ben König arbeiteten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Schneibergewerbe gab es bekanntlich nicht. So gehörte zu biesem Monopol auch bie Berarbeitung der Stoffe zu Kleidern, Kiffen usw. Bgl. Rev.-Pap. c. 94 ff. PSJ IV, 341, 6 usw.

<sup>3</sup> Bgl. baju jest P. M. Meyer zu Ostrakon Deissmann, nr. 8.

<sup>3</sup> Bgl. Roftowzew, a. a. D. S. 177, ber auf neue Auffchlüffe aus Teb. 703 binweist.

<sup>4</sup> Zum Berkauf vgl. unten S. 94 Anm. 2 über das Webereimonopol.

<sup>5</sup> Roftomgem, Gott. Gel. Ang., 1909, S. 603 ff.

in den Privathäusern und den Tempeln standen. Dem entsprechend zeigt das Ölmonopol eine viel strengere königliche Kontrolle als das Webereimonopol. Die freiere Behandlung des letzteren dürfte damit zusammenhängen, daß die Weberei dei den Griechen von jeher im Hause — wenn auch nicht nur für das Haus (S. 108) — bestrieben wurde und auch eine seinere technische Ausbildung verlangte als das Arbeiten an den Ölpressen, das auch von ungelernten Arbeitern in einer mehr sabrikmäßigen Massenproduktion geleistet werden konnte. So werden auch sonst die Unterschiede in der Organisation durch die Unterschiede der Arbeitsmethoden bedingt gewesen sein. Endlich ist es noch eine offene Frage, ob nicht die für

<sup>1</sup> Jum Webereimonopol vgl. außer ben Grundzügen, S. 245 ff. und Reil, S. 5 ff. und 107 ff. jest Rostowzew, S. 176, der wieder auf neue Ausschlüsse aus Teb. 703 hinweist. Leider ist mir nicht zugänglich das von ihm zitierte Wert von M. Chwostoff, Sketches on the organization of industry and trade in Greek and Roman Egypt. I. The textile industry in Greek and Roman Egypt. Kazan 1914.

<sup>2</sup> Bei der freieren Organisation des Webereimonopols entsteht die Frage, ob die Weber verpflichtet maren, alles, mas fie arbeiteten, an ben Ronig abzuliefern, ober ob fie außer biefen Monopollieferungen auch jum eigenen Bertauf produgieren durften. Roftowgew a. a. D. S. 176 ift geneigt, die erftere Alternative für die richtige zu halten. Nach meiner Neuausgabe der Serapeums-Rechnungen (UPZ) wurde ich eber bie zweite Annahme für bie richtige halten, ba bier jedenfalls ein derbugarns vielfach Aleider verkauft. Man mußte benn annehmen, bag alle biefe Bertaufe per nefas gefcahen. Leiber icheint Tebtynis 703 bie Frage nicht zu entscheiben. Die größere Freiheit bes Webereimonopols tritt auch barin hervor, daß es Privatleuten jedenfalls unbenommen war, für fich felbst zu weben: man braucht nur an Gorgo und Praginoa in Theofrits Aboniagufen zu benten (15, 20 und 37). Daß auf ben großen Gutern Weberei betrieben wurde, mit beren Fabritaten jum Teil auf eigene Rechnung Sanbel getrieben murbe, zeigt jest bie Zenon-Correspondeng. Go wirb' nach PSJ VI, 593 bei Zenon (vielleicht als Berwalter bes Dioifeten Apollonios, fiehe bie nachfte Anm.) eine Bestellung auf 3 στρώματα und 3 ψιλοτάπιδες gemacht, beren Raufpreis ihm gezahlt werben foll. Daß er nicht an die fixierten Monopolpreise gebunden war, zeigt PSJ VI, 572. Bgl. auch VI, 599. Dies alles zeigt, daß bas Webereimonopol weit entfernt von einem vollftanbigen Monopol war.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Wollweber τεχνίται, die dem Zenon in ihrer sehr interessanten Eingabe PSJ IV, 341 ihre Dienste andieten, erklären sich auch bereit, ihre Kunst zu lehren (διδάσχειν). Das Angebot erklärt sich darauß, daß Zenon, wie wir jeht auß P. Cairo-Zenon 36 (vgl. Annal. du Serv. XX, S. 19) wissen, damals daß 10 000-Aruren-Gut des Apollonios verwaltete. Dieß zur Ergänzung von Arch. f. Pap. VI, 389. — Zur Lehrzeit der Weber vgl. Reil, S. 111/2.

das 3. Jahrhundert bezeugten Organisationen sich im Laufe der Ptolemäerzeit allmählich geändert haben 1.

Es bürfte für die Leser dieser Zeitschrift von Interesse sein, einen Sinblick in die Organisation eines einzelnen Monopols zu gewinnen. Ich mähle dazu das Ölmonopol, das einzige, über das uns im Revenue-Papprus (259/8 v. Chr.) genauere Nachrichten ershalten sind.

1. Gewinnung der Robstoffe. Monopolisiert waren die Dle aus Sesam, Kroton (Rizinus), Knekos (Saflor), Kürbis und Leinsamen (Lampenöl), von benen die ersten beiden wirtschaftlich die wichtigsten waren. Olivenöl scheint damals in Agypten nicht bereitet zu sein, jedenfalls mar es nicht monopolifiert. Der Anbau dieser Ölpflanzen ftand unter strenger Kontrolle des Königs. Keststellung des notwendigen Ölkonsums für Alexandrien, das natürlich auch hiermit wie überhaupt mit Lebensmitteln 8 vom Lande zu versorgen mar, sowie für bie Gaue des Landes, murde berechnet und verfügt, wieviele Aruren in jedem Gau mit Dlpflanzen zu bestellen waren, wobei auch die königlichen Domanen nicht ausgeschloffen waren 5. Die königlichen Lokal- und Finanzbeamten hafteten unter Androhung hoher Gelbstrafen an ben König und Schabenersages an ben Monopolpächter für ben vollen Umfang ber vorgeschriebenen Aussaate. Ebenso erfolgte die Abschätzung des Ernteertrages und bann die Ernte selbst unter Kontrolle der königlichen Beamten und bes Monopolpächters 7. Die Preise für die Ölpflanzen, die nur an ben König verkauft werden durften, wurden alljährlich vom König festgesett.

<sup>1</sup> Bgl. meine Bemerkung über bas Biermonopol im Arch. f. Pap. VI, 451.

Rev.-Pap. 38 ff. — Wilden, Chrestomathie, Rr. 299. Bgl. Grundzüge,
 240 ff. Reil, a. a. O. 1 u. 136 ff.

<sup>8</sup> Bgl. meine Grundzüge, S. 364.

<sup>4 1</sup> Arure = 2756 qm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine tabellarische Übersicht über die Anbauflächen der einzelnen Saue bietet Red. Bap. 60, 18—72.

<sup>6</sup> Nach Rev. Pap. 41, 14 ff. und 43, 3 ff. erhielt ber Landmann ein Außjaatdarlehen vom König in Gelb, daß er nach der Ernte in natura zurückzuzahlen
hatte. In einer jüngeren Urtunde (P. Hamb. 24 vom Jahre 222) joll eß in
Gelb zurückzezahlt werden. Ich halte wenigstens dieseß κάτεργον deß Hamb.
(anders alß der Chitor) für jeneß Außfaatdarlehen. Also liegt hier adaeratio
vor. Wahrscheinlich war auch daß Darlehen selbst ursprünglich in natura
gegeben.

<sup>7</sup> Ebenso fceint ber Flachsbau für bas Leinenmonopol kontrolliert gewesen zu fein. Bal. Rev.-Bab. 87.

2. Die Ölfabrifation. Die Ölpflanzen murden verarbeitet in königlichen Werkstätten (έργαστήρια, έλαιουργία), die vom Dikonomos (bem Kinanzbeamten) mit allem nötigen Inventar (Breffen, Mörfern usw.) auszustatten und mährend der Arbeitsveriode - es handelt sich nur um die Monate nach ber Ernte — immer mit ben nötigen Rohftoffen zu versorgen waren. Kur bie Reit, wo mabrend dieser Periode nicht gearbeitet murde — also in der Racht 1 und an Feiertagen -, mußten ber Dikonomos und ber Monopol= pächter die Mörser und Preffen usw. unter Siegel halten, offenbar bamit bie Arbeiter nicht zu ihrem eigenen Rugen "Bfuscharbeit" machten, wie man das heute nennt. Daß man aber auch befürchtete, daß die Beamten dabei mit den Arbeitern unter einer Decke ftecken könnten, zeigt die Tatsache, daß in bemselben Baragraphen bem Dikonomos und dem Monopolpächter für das Unterlaffen der Berfieglung und für das Abschließen von Bereinbarungen (overäseig) mit den Arbeitern hohe Strafen angedroht werben (c. 47). Ölarbeiter (Edacovoyoi) waren nicht Sklaven, sondern Freie, wie ja überhaupt in Andustrie und Landwirtschaft die Sklaverei in Aanpten. außerhalb der Griechenstädte, feine Rolle gespielt hat 2. Aber wenn fie auch Freie waren, unterlag ihre Freiheit doch im Interesse bes Monopols gemiffen Beschränkungen. Geborten fie boch auch zu benen, "bie in die Ginnahmen des Ronigs hinein verflochten maren" 8, wie einmal die Monopolarbeiter (inoredeic) und die Königsbauern so hübsch zusammengefaßt werden (Tebt. I 5, 210). Wohl hatten biese gemiffe Privilegien, jum Beispiel bezüglich ber Ginquartierungspflicht (Tebt. I 5, 168 ff.) und ber Pfanbung (ebenbort 231 ff.)4, aber biefen ftanben Befdrankungen gegenüber. Die Dlarbeiter im be-

<sup>1</sup> So nach Witkowski, Gött. Gel. Anz., 1897, S. 473. Bersiegelt waren die Gerätschen gewiß auch in den Monaten, wo die Arbeit ruhte (vgl. 51, 2 ff.). Aber an obiger Stelle wird bei dem τὸν ἀργὸν τοῦ χρόνου (46, 12) in erster Reihe an die Ruhepausen der Arbeitsperiode gedacht sein.

<sup>2</sup> Bgl. meine Griech. Oftrata I, 681 ff.: "Stlaverei und freie Arbeit."

<sup>8</sup> των ξπιπεπλεγμένων ταϊς προσόδοις.

<sup>\*</sup> Daß nicht die ordentlichen Gerichte für fie kompetent waren, sondern das Sondergericht des Finanzministers, haben wir bisher auch als ein Privileg betrachtet. Ob dies wirklich ein Borteil für fie war, kann uns jest nach den Proben exorditanter Strafen, die die Zenon Correspondenz erwähnt, zweiselhaft sein. So verfügt in Cair. Zenon 33 der Diviket gegen einen Bierdrauer (Monopolarbeiter), daß er gehängt werde. Nach PSJ IV, 442 wird gegenüber dem Diviketen gegen einen ungetreuen Teppichweber verlangt, daß ihm beide Hände abgehauen werden sollen.

sonderen maren in ihrer Freizugigkeit beschränkt, denn der Revenue-Papprus bestimmt, daß die Olarbeiter aus dem Gau, für den sie angesett waren (xararax9évrag), nicht in einen anderen Gau übertreten durften, offenbar weil sie bem Monopolpächter des Gaues gemiffermaßen als lebenbes Inventar mit überwiefen maren. Der Ausbruck xararay 9 évrag beutet barauf bin, baß biefe Arbeiten in ben foniglichen Olmublen nicht immer freiwillig maren, sondern fich ben bem Rönig ichulbigen Frondiensten naberten 1. 3m übrigen maren diese Blarbeiter Affordarbeiter, deren Lohn (κάτεργον) bemeffen wurde nach bem Daß bes verarbeiteten Rohftoffes (46, 18). Außerdem erhielten fie aber, ebenfo wie der Monopolpächter, auch noch einen Anteil am έπιγένημα, worin wohl mit Grenfell (S. 139) ber aus bem Verkauf bes Öles nach Abzug ber Produktionskoften erzielte Reingewinn (profit) zu sehen ift (vgl. 45, 9: and the Die Höhe des Anteiles, berechnet pro Ölmetretes πράσεως). (= 32,6 l nach Biedebantt, Abh. Sächs. Gef. 1917, 133), wurde in jeder Pachtperiode vom König mechselnd festgesett. So murbe er zum Beispiel im Jahre 259/8 für die Arbeiter um 2 Obolen berabgesett (45, 5). Diese Geminnbeteiligung der Arbeiter ist wirtschaftsgeschichtlich jedenfalls von hohem Interesse 2. Für die Arbeitsleiftung war pro Tag ein Minimum festgesett: der Monopol= pachter, unter beffen Aufsicht fie arbeiteten 8, follte fie zwingen, täglich pro Mörser mindestens 1 Artabe Sesam resp. 4 Artaben Rroton oder 1 Artabe Knekos zu verarbeiten (46, 13 ff.)4. Auch bies wechselte: im Jahre vorher maren 11/8 Artaben Sesam verlangt gewesen, mobei wir bemerken, bag biefer Berabsetzung bes Arbeitsminimums für 259/8 jene Herabsetung bes Gewinnanteiles aegenübersteht.

<sup>1</sup> Roftowzew, a. a. O. S. 176, spricht geradezu von compulsory labour in ben Ölmühlen, während für die Weber keine Zwangsarbeit bestand. Daß ben lehteren nicht erlaubt war to go away from their homes, ist wohl eine Renigkeit des Tebtynis 703.

<sup>2</sup> Die Ibee stammt wohl aus Griechenland, wo ja Gewinnbeteiligung von Stlaven in gewissen Fällen vortam.

<sup>3</sup> Da ber Pächter bas Monopol eines ganzen Gaues gepachtet hatte, muß er für diese und andere Aufgaben seine Bertreter gehabt haben, wenn der Revenue-Paphrus sie auch nicht nennt.

<sup>4</sup> Wenn ich Pap. Cairo-Jenon 33 richtig gebeutet habe (Archiv f. Pap. VI, 451), so lehrt er Ühnliches für das Biermonopol, denn danach hat ein Bierbrauer (ζυτοποιός), der eine Brauerei vom König pachten wollte, das Angebot gemacht, er wolle täglich 12 Artaben Gerste zu Bier verarbeiten.
Schmollers Jahrbuch XLV 2.

3. Der Ölverfauf. 3mede bes Ölverfaufe feste ber Bertreter bes Dikonomos und des arrigoapeic zusammen mit ben Monopolpächtern in Abmachungen (συντάξεις) mit den Kleinhändlern in Stadt und Dorf fest, wieviel DI ein jeder von ihnen gum Berfauf zu übernehmen habe ( $\pi \acute{o}\sigma o \nu \delta \epsilon \tilde{\iota} - \pi \omega \lambda \epsilon \tilde{\iota} \nu$ ). Darauf hatten diese έλαιοκάπηλοι, wie sie nun hießen, vertragsmäßig (in συγγραφαί) sich hierauf zu verpflichten (Rev., P. 47, 10 ff.). Über diese Elacoxáστηλοι aber murbe in jedem Ort ein έλαιοπώλης gestellt, dem in einer Auftion, durch Zuschlag an bas Höchstgebot, ber Betrieb bes Berkaufes innerhalb des Ortes verpachtet mar (Rev. 48, 13-49, 4)1. Dieser icheint die für seinen Ort vom Dikonomos ju liefernden DI= quanten nach Anweisung bes Dikonomos an bie ihm unterstellten έλαιοχάπηλοι verteilt zu haben 2 und hatte für die Einhaltung der vom Rönig festgesetten Verkaufspreise ju forgen (Rev. B. 49, 1-4) wie auch gegen Ölschmuggel vorzugehen (Wild., Chrestom. Nr. 303 und Teb. 39). Nicht unwahrscheinlich ift, bag ber Rönig, abgeseben von jeinem Monopolertrag, auch noch eine Ölkonsumentensteuer erhoben hat 8, wie er auch bas Salz nicht nur burch ben Verkauf bes Monopol= falzes (τιμή), fondern auch durch eine Ronfumentensteuer (άλική), die pro Ropf in gleicher Sobe berechnet mar, für fein Baoilinor fruftifiziert hat 4.

<sup>8</sup> Dies ergibt fich aus ben bemotischen Paphri und ift mit Red.-Pap. 48, 7 nicht unbereinbar. Die ελαιοπώλαι find die Organe, deren sich der Oifonomos bedient. So hat der ελαιοπώλης Panesis nach Cair. 31 225 das Öl an den ελαιοκάπηλος geliefert "gemäß dem, was geschrieben hat — der Oifonomos".

<sup>1</sup> Ju bieser neuen Deutung des Rev.-Pap. vgl. J. Partsch (Sethe-Partsch, Demotische Urkunden usw., Abh. Sachs. AXXII, S. 606 f.), der mit Recht meine Deutung in Chrest. S. 349 beanstandet hat. Ich stimme ihm zu, nur daß ich als Pachter den έλακοπώλης aus Rev.-Pap. 49, 1 (vgl. Chrest. Rr. 299) einssüge, der in Teb. 38 — Wilden, Chrest. Rr. 303 dem έξειληφως την διάθεσες (also Pächter des Berkaufes) και το τ]έλος τοῦ έλακου τῆς αὐτῆς (κώμης) gleichgeset wird (3. 3 u. 10). Also ist ihm der Verkauf des Öles derpachtet. Dann ist aber auch der "Ölhändler" Panesis in den Cairener demotischen Paphri (bei Partsch, S. 607) kein Großhändler (Partsch), sondern eben dieser έλαιοπώλης (das Demotische gibt dies ebenso wie έλαιοκάπηλος mit s²— n — nh — "Ölhändler" wieder, so verschieden beide sind), und so schwindet der scharfe Gegensah, in den Partsch diese demotischen Texte zum Rev.-Pap. gestellt hat. Ich kann daß hier nicht weiter versolgen, demerke nur, daß die 5-Tage-Perioden in diesen demotischen Monatsquittungen nicht erwähnt zu werden brauchten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. meine Grundzüge, S. 242 f. Justimmend Reil, S. 4. Bgl. ben Anm. 1 zitierten Text, wo ber ελαιοποίλης zugleich biefes τέλος τοῦ ελαίου gepachtet hat.

<sup>4</sup> Über die Salzsteuer wird bemnächst Lewald auf Grund eines Frant-

4. Schut des Monopols. Jegliche private Ronfurreng war bei höchsten Strafen verboten. Riemand durfte Olpreffen ober Mörfer in seinem Sause haben. Wer einft bei Ginführung bes Monopols folde Borrichtungen befaß, hatte fie beklarieren muffen. morauf fie in die königlichen Werkstätten übergeführt waren (49, 10 ff.) 1. Wer trot des Verbotes Monopolole berfiellte, verfiel dem königlichen Gericht und mußte außerdem dem Monopolpächter 3000 Silherbrachmen gablen, mährend Ol und Rohstoffe konfisziert murben. Sbenfo murben diejenigen bestraft, die Monopolole von einem anberen als vom Monopolpächter (resp. seinen κάπηλοι) fauften (49). hatte ber Monopolpächter ben Verdacht, daß jemand eine Ölpreffe ober aeschmuggeltes DI in seinem Saufe habe, so burfte er in Gegenwart bes Kinanzvertreters eine Haussuchung (ζήτησις) vornehmen. Dies rigotofe Vorgehen erinnert an die "Raffeeriecher" Friedrichs bes Großen, die überall nachspurten, ob jemand ungesetlich Raffee brenne, welches Recht nur den foniglichen Berfaufsstellen zustand. Doch mar im Intereffe des Publikums von den Lagiden bestimmt, baß, wenn ber Monopolpächter bei ber Haussuchung nichts fand. ber fälschlich Berbächtigte, offenbar zur Wahrung seiner Reputation und zur Vermeidung ber üblen Nachrebe, bas Recht hatte, ihn in einem Tempel schwören zu laffen, daß er nur wegen biefes Berbachtes im Intereffe bes Monopols die Haussuchung bei ihm aemacht habe (56. 11 ff.)2.

Wie weit die Kontrolle der Regierung ging, zeigt vielleicht am draftischsten die Bestimmung, daß die Köche (μάγειροι), die freilich nur in größeren Wirtschaften vorhanden waren, den Talg (στέαρ) "in Gegenwart des Monopolpächters" ätäglich zu verbrauchen hatten und ihn nicht einschmelzen und ausbewahren dursten. Auch der Berkauf und Kauf von Talg war unter Androhung eines an den Monopolpächter zu zahlenden Bußgeldes verboten. Das bedeutet

furter Paphrus neue Aufschlüsse bringen. Wenn ich auf Anregung von Lewalds Mitteilungen Wilden, Chrest. 199 mit Recht auf die álexi, bezogen habe, so zählten die Sklaven für die Salzsteuer nur als ½ σωμα, während kleine Kinder frei waren. [Bgl. jeht Lewald, Sihungsb. Heibelb. Akad. 1920, 14. Abh.]

Diefer Abschnitt ist so formuliert, als wenn er sich auf die Gegenwart bezöge. Wahrscheinlich ist der Wortlaut aus dem Urgeset siehen geblieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso bestimmt das auf die Ptolemäerzeit zurückgehende Zollpachtgeset Wilchen, Chrest. Ar. 273 (2./3. Jahrhundert), daß der Zöllner, der umsonst einen Händler seine Schiff hat ausladen lassen, diesem einen Eid zu schwören hat, Γνα εἰς τὸ μέλλον ἀσυκοφάντητοι ἀσιν.

<sup>3</sup> Bgl. S. 97 Anm. 3.

also den Schutz des Monopols durch das Berbot von Surrogaten von tierischen Fetten.

Ein Privileg genossen nur die Tempel<sup>1</sup>, insofern sie ihren vorher zu deklarierenden Jahresbedarf an Sesamöl mit ihren eigenen Pressen selbst herstellen durften, freilich nur während zweier Monate<sup>2</sup> und unter Kontrolle des Wonopolpächters und des Finanzvertreters; dagegen die sonstigen Wonopolöle mußten sie vom Wonopolpächter zum sixierten Preise kaufen. Das selbst produzierte Sesamöl zu verkausen, war ihnen auß strengste verboten. Als Verkaufsemonopol war das Ölmonopol also ein "vollständiges".

Wie gegen die Konkurrenz im Innern mußte das Monopol auch gegen die ber ausländischen Dle geschütt merben . Leiber find diese Bestimmungen fehr unvollständig erhalten und find baber umstritten. Bahrend Grenfell (S. 146 und 150) ber Ansicht ift. baf bie Einfuhr ausländischen Dles jur See nach Alerandrien goll= frei gemesen sei, beutet Witkomsti (GGA 1897, 473) ben Rachtrag in col. 52 dahin, daß in Alexandrien nur basienige ausländische Öls zollfrei mar, für das bereits in Belufium ber Roll gezahlt worden war und die Quittung der pelusischen Rollbehörde vorgelegt murde, wonach also sowohl in Alexandrien wie in Belusium bas von außen eingeführte ausländische Dl einem Schutzoll unterlag. Ich ziehe die lettere Deutung vor, doch schließen sich manche schwierige Fragen daran an, die zu kompliziert find, um hier behandelt zu werben. Bahrend bas in Alexandrien und Belufium über See importierte DI bort offenbar verkauft und verbraucht werben durfte, war dagegen ber Verkauf von dort ins Land hinein verboten. Dem Buwiberhandelnden murben die Waren konfisziert, und er mußte 100 Drachmen pro Metretes Strafe gablen (52, 7 ff.). Doch burfte man zum eigenen Gebrauch ausländisches DI von den

<sup>1</sup> Über bie Grunde oben S. 93.

<sup>2</sup> Außer biefer Zeit waren ihre Geratschaften verfiegelt.

<sup>8</sup> Beim Webereimonopol hatten die Tempel das Privileg, die ganz feinen Byffosftoffe herzustellen. Der Verlauf war ihnen aber auch hier versagt. Wgl. meine Grundzüge, S. 245 f.

<sup>4</sup> Natürlich kommen nur die im Monopol hergestellten Ölforten in Betracht.

<sup>5</sup> Der Text unterscheibet ξενικόν und Σύρον έλαιον, mit Recht, benn Sprien (bis Tripolis hinauf) gehörte bamals zum Lagibenreich, nicht zum Außland (ξένη). Wenn trohdem auch die sprische Konkurrenz serngehalten wird, so zeigt dies, daß das Reich kein einheikliches Freihandelsgebiet war. Bgl. daß S. 69 über die Binnenzölle Gefagte. Anders Smhlh, Petr. P. III, S. 206, P. M. Meyer, P. Hamb. I, S. 102, Reil, S. 5.

beiben Hafenstädten aus in seinen Gau mitnehmen, nur mußte man es in Alexandrien respektive Pelusium deklarieren und 12 Drachmen pro Metretes Zoll zahlen, und dieser Zoll wurde dem betreffenden Gau, dessen Monopol durch diesen Import geschädigt wurde, gutzgeschrieben (52, 13 ff.). Da der Monopolpreis damals 48 Drachmen betrug, so war dies ein Schutzoll von 25% dieses Preises. Der König aber hatte — nach Witkowski — vorher bereits von demsselben Öl einen Einsuhrzoll von uns unbekannter Höhe erhoben.

Es würde zu weit führen, auch über die weiteren Abschnitte dieser Monopolverordnungen des Philadelphos zu berichten. Ich habe versucht, die für die Organisation des Olmonopols wichtigsten Züge herauszuheben. Schon diese kleine Skizze dürfte zeigen, daß hier ein Dokument vorliegt, das das Interesse der nationalökonomischen Forscher verdient.

### c) Die Sandelsbilang.1

Aus dem Anfang der Raiserzeit, haben wir das Zeugnis bes fachkundigen Strabo (XVII p. 793 C), daß die Ausfuhr in Alexandrien stärker gewesen ist als die Ginfuhr. Er teilt uns anschaulich zwei Beobachtungen mit, die er mahrscheinlich felbst gemacht hat. Erstens mar die Ginfuhr am Binnenhafen (am Mareotischen See) viel größer als am Meereshafen. Bierbei ift zu bebenten, bag am Binnenhafen, der von der xwoa aus benutt wurde, außer den für die Verforgung Alexandriens bestimmten Waren und ben für die alexandrinische Inbuftrie bestimmten Robstoffen auch alle die Waren aus Agypten anlangten, die von Alexandrien aus über See erportiert werden follten. Darauf stellt Strabo ben Safen von Alexandrien und ben damaligen Haupthafen Italiens, Dikaiarchia (= Buteoli-Buzzuoli) an der kampanischen Rufte, miteinander in Barallele und ichließt aus der Beobachtung der Befrachtung ber ein= und auslaufenden Schiffe, bie in Alexandrien schwerbelaben auslaufen und leichtbelaben zurud= fehren, mahrend man in Difaiarchia bas Gegenteil beobachten fonne, daß die Ausfuhr in Alexandrien größer mar als die Einfuhr.

Wenn auch für den Verkehr mit Dikaiarchia für Strabos Zeit schon mit den für Rom bestimmten Getreidezusuhren zu rechnen ist, spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß sein Schlußergebnis, die Überlegenheit der Ausfuhr über die Einfuhr, auch schon für die

<sup>1</sup> Bgl. meine Grundzuge, S. 266 f.

Ptolemäerzeit gilt. Ein birekter Beweis wird sich zwar schwer erbringen lassen, da zissernmäßige Angaben oder sachkundige Abschäungen, wie die Strabos, für diese Zeit nicht vorliegen. Aber die wirtschaftliche Autarkie des Landes spricht an sich schon für jene Annahme. Ift Agypten doch, abgesehen von Kupfer und Holz, an allem, was zum materiellen und dis zu einer gewissen Kulturhöhe auch kulturellen Leben der Bevölkerung nötig war, so außerordentslich reich, daß ein Bedürfnis zur Einsuhr ausländischer Rohstosse und Fertigsabrikate sich überhaupt erst beim Vordringen höherer Luzusbedürfnisse und beim Übergang zu einer höher entwickelten Insbustrie einstellen konnte.

Eine andere Frage ift, ob wir ben Lagiden zutrauen dürfen. baß sie bewußt und planmäßig die Ausfuhr im Sinne des mertantilistischen Prinzips ber Handelsbilang geforbert haben, wonach bie Einfuhr möglichst auf Robstoffe zu beschränken ift, bie im Inlande au verarbeiten und als Fertigfabritate wieder zu exportieren find, fo daß das ganze Schwergewicht auf der Ausfuhr liegt. Die prinzipiellen Bedenken, Die Bucher feinerzeit gegen eine Sanbelsbilang bes Athens des 5./4. Sahrhunderts erhoben hat8, tommen gegen= über ben Lagiden jebenfalls nicht in Betracht. Denn wenn er bort Die friedlichen Ruftande vermißte, Die ju einer regelmäßigen Ausfuhr von Industrieprodukten erforderlich seien, fo hat in Agypten zum minbesten burch bas erfte Sahrhundert ber mazedonischen Berrichaft hindurch ein absoluter Friede bestanden. Wenn Theofrit unter Philadelphos ruhmt, daß das Bolt in Frieden feiner Arbeit nachgeben könne, ba kein auswärtiger Feind ins Land eindringe 4, fo hat dieser gludliche Austand bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. hinein bestanden 5. Und wenn Bucher weiter vermißt, daß in den Friedens= verträgen keine Bedingungen fteben, die auf die fünftige Sicherung auswärtiger Absatgebiete für die Industrie hinausliefen, fo find mir

<sup>1</sup> Bezeichnend ift, daß die ältesten handelsbeziehungen Ägyptens zu Phonitien (im frühen 3. Jahrtaufend) uns in der Einfuhr von Zedernholz vom Libanon entgegentreten. Bgl. J. H. Breafted, Geschichte Ägyptens (beutsch von Ranke), 1910, S. 109. Cb. Meyer, Geschichte des Altertums I., S. 175.

<sup>2</sup> So auch ichon in ben Sobepuntten ber Pharaonenzeit.

<sup>3</sup> Festgaben für A. Schäffle (1901), S. 235.

<sup>4</sup> John XVII, 97: λαοί δ' έργα περιστέλλουσιν έκηλοι.

<sup>5</sup> Auch die nationalen Unruhen begannen erft in den letten Jahren bes 3. Jahrhunderts.

zwar für die Ptolemäerzeit solche Friedensparagraphen nicht erinnerlich, aber das Ergebnis der verschiedenen Friedensschlüsse und Abmachungen, die auswärtigen Besitzungen an den Küsten des öftlichen Wittelmeerbeckens (s. oben S. 60), zeigen deutlich, daß die Lagiden sich um die Sicherung auswärtiger Rohstoss- und Absatzebiete mit großem Erfolg bemüht haben. Die Frage nun, ob sie mit Bewußtsein die Aussuhr im Sinne der Handelsbilanz gefördert haben, ist schließlich ein psychologisches Problem, das sich einem strikten Beweis entzieht. Aber wenn es erlaubt ist, aus im, was wir über die tatsächliche Sin- und Aussuhr erfahren, Rückschlüsse auf die Absüchten der Herrscher zu ziehen, so scheint zene Frage allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit zu bejahen zu sein.

Was zunächst das Getreide betrifft, so wurde dies, wie schon oben S. 75 berührt wurde, dank der Düngung des Bodens durch die alljährlichen Nilüberschwemmungen, in der Regel weit über die Bedürfnisse der Versorgung des Landes produziert, so daß hierfür überhaupt nur Aussuhr in Betracht kam. Nur wenn einmal die Nilschwelle versagte und auch die Magazine nicht ausreichten, wurde Getreide von auswärts eingeführt, wie das Dekret von Kanopos erzählt, daß Euergetes I. einmal in solchem Falle in seinen auswärtigen Bestungen in Syrien, Phönizien und Cypern usw. Gestreide zu Teuerungspreisen ausgekauft und in Agypten eingeführt habe, was als "unsterbliche Wohltat" von den Priestern geseiert wird.

Viel komplizierter ist die Frage der Sin- und Ausfuhr bei den in dustriellen Produkten. Mir scheint es in diesem Zusammenshang ratsam, den Südosthandel und den Mittelmeerhandel getrennt zu betrachten, da sie ihrem Wesen und Zweck nach recht verschieden gewesen sein müssen. Wenn ich recht sehe, konnte dem Ziel des Merkantilismus, möglichst viel Geld ins Land zu bringen, direkt überhaupt nur der Mittelmeerhandel dienen, denn nur in diesem nördlichen und westlichen Gebiet wurden die Waren gegen Geld verskauft, entsprechend der geldwirtschaftlichen Entwicklung dieses Kulturkreises, dagegen an der afrikanischen und arabischen Küste, wo reine Naturalwirtschaft herrschte, fand lediglich Tauschhandel statt. Ob man in Indien neben diesem vielleicht auch schon sür die Ptoles

<sup>1</sup> Dittenberger, Oriens Graec. I, 56, 17 ff. Ob das aus Sprien ausgeführte Getreibe, von dem PSJ IV, 324 u. 325 handelt, für Ägypten bestimmt war, ist wohl nicht so sicher, wie ich im Archiv VI, 386 annahm. Ebenso ist zweiselhaft, ob 327 von Getreibe handelt.

mäerzeit zum Teil Geldzahlungen annehmen darf, lasse ich dahinzgestellt, in der Hauptsache war es gewiß auch dort Tauschhandel. Der Südosthandel nütte also den Interessen des Merkantilismus nur indirekt, insosern er, abgesehen von einigen in Agypten verzbleibenden Waren, für den Mittelmeerhandel Transitwaren und Rohstosse, die zunächst im Lande zu verarbeiten waren, brachte. Bei diesem Südosthandel kann man auch nicht von einer Bevorzugung der Ausschhr vor der Sinsuhr sprechen, vielmehr lag hier der Hauptzweck in der Sinsuhr, und ausgeführt wurde nur, soweit es zum Sintauschen der Sinsuhr nötig war, wobei es kaufmännisch sogar das Ziel sein mußte, für möglichst wenig möglichst viel einzutauschen, also die Sinsuhr, wenn möglich, größer resp. wertvoller zu machen als die Ausschr.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es von Interesse, die wertvollen Warenverzeichnisse für Ein= und Aussuhr im Südosthandel zu betrachten, die uns jener ägyptische Seefahrer im Periplus Maris Erythraei (S. 64 Anm. 3) hinterlassen hat. Zwar gelten diese sür die slavische Zeit, aber nur die Lebhaftigkeit des Handels und die Quantität der Handelsobjekte hat sich seit Augustus gesteigert; die in Betracht kommenden Waren werden im allgemeinen dieselben in der Ptolemäerzeit wie in der Raiserzeit gewesen sein. — Was zunächst die Einfuhr nach Ägypten betrifft, so wird verhältnissmäßig wenig davon in Ägypten zurückhalten und verbraucht worden sein, so ein Teil von dem Weihrauch und Myrrhen, die der ägyptische Kult erforderte<sup>2</sup>, ferner vielleicht ein Teil der Sklaven (§ 8 und 13), wohl auch der weiße Marmor ( $\lambda \acute{v} \gamma dos$  § 24), den Ägypten entbehrt.

Bedeutender wird der Teil der Einfuhr gewesen sein, der im Transithandel über Alexandrien direkt der Mittelmeerwelt zugeführt wurde. Dahin werden zum Beispiel gehören ein Teil der Spezereien (Weihrauch usw.), namentlich wohl solche, die schon zu Salbe verarbeitet eingeführt waren<sup>3</sup>, ferner Sklaven, namentlich aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für seine Zeit hebt ber Periplus Mar. Ern. § 49 ben hohen Rurs ber Denare gegenüber ber einheimischen Münze hervor. Bgl. bagegen die Erwähnung ber Denare für die afrikanische Kufte in § 6 und 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Myrrhen wurden im besonderen für die Balsamierung gebraucht. Bgl. jett PSJ IV, 328 und die richtige Deutung dieses Textes durch W. Spiegel-berg, Orientalistische Literaturzeitung, Nob. u. Dez. 1920.

<sup>3</sup> So nennt ber oben S. 99 Anm. 2 erwähnte Zolltarif  $\mu \nu e^{i\phi}$  (Salbe) aus Minaea (Sübarabien) und ber Trogodytite. Bgl. auch PSJ IV, 628.

indische Waren wie Perlen und Sbelsteine, indische Stoffe (auch Baumwolle, \*\*xápxxoog), vielleicht(?) auch schon serische (chinesische) Seibe (s. S. 59), ferner Indigo, Pfesser usw. 1. Für die Besbeutung dieses Transithandels spricht, daß Strado XVII, p. 798, wo er den Ausschwung des indischen und trogodytischen Handels charakterisiert, nur von diesem Transithandel spricht.

Und doch war vielleicht nicht minder wichtig der Teil der Einfuhr, der als Rohftoff ins Land tam, um von der ägyptischen, vor allem der alexandrinischen Industrie verarbeitet, als Fertig= fabritat in die Mittelmeerwelt ausgeführt zu werden. Bon biefer Art nennt der Periplus Elfenbein und Schildkrot, die zu fünstlerischen Gegenständen verarbeitet werden3, vor allem aber die verschiedenartigsten Spezereien aus Arabien, Oftafrika und Indien, die zu wohlriechenden Ölen und Salben, namentlich in Alexandrien, verarbeitet, einen ber wichtigften und gewinnbringenbften Boften im Außenhandel ausmachten. Gin reiches Material über diese αρώματα und ihre Berarbeitung hat Reil S. 144 ff. zusammengestellt. Hinzufügen möchte ich den Hinweis auf einen neuen Text der Benon-Correspondenz, PSJ IV, 628, der den arabischen Import schon für die Mitte bes 3. Jahrhunderts v. Chr. sicher bezeugt. Er nennt Weihrauch von Minaia, Myrrhen, trocene Rarde (also nicht DI, sondern wohl Salbe), Salbe von Zimt (xirvaµώµov), Raffiarinbe.

Betrachten wir andrerseits die Ausfuhrartitel nach bem Südosten, die der Periplus nennt, so finden wir da außer Getreide,



<sup>1</sup> Manches von biefen Waren wird natürlich auch in Agypten, namentlich in ber Weltstadt Alexandrien hangen geblieben fein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Νῦν δὲ καὶ στόλοι μεγάλοι στελλονται μέχρι τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῶν ἄκρων τῶν Αἰθιοπικῶν, ἐξ ὧν ὁ πολυτιμότατος κομίζεται φόρτος εἰς τὴν Αἴγυπτον κὰντεῦθεν πάλιν εἰς τοὺς ἄλλους ἐκπέμπεται τόπους — καὶ γὰρ δὴ καὶ μονοπωλίας ἔχει· μόνη γὰρ ἡ Ἰλλεξάνδρεια τῶν τοιούτων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ὑποδοχεῖόν ἐστι καὶ χορηγεῖ τοῖς ἐκτός. Gegen bie Anficht von Kornemann, Janus I, p. 70, baß bie Ἰνδική hier, wie auch in II, p. 118, nicht Indien, sondern den Indischen Ozean bezeichne, spricht schon das ἐξ ὧν. Es sind also doch Indiensahrer gemeint. Auch besagt Strado XV, p. 686 nicht, daß wenige Alexandriner nach Indien springe (Anm. 4), sondern daß wenige Indiensahrer bis zur Gangesmündung herumfuhren.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Schilbstrot zu Räftchen und Täfelchen und Tischen (?) zerschnitten, § 30. Hierin gehört auch bas Ebenholz aus Nubien (Athena. V, 201 a). Daraus Schnigwert: Theofr. XV, 123.

Wein 1 und Öl, bei denen meist hinzugesügt wird, daß sie in nicht bedeutender Menge ausgeführt wurden, vor allem Metalle und Metallarbeiten (Baffen und Schmudsachen), serner Glaswaren und "murrinische" Gefäße, die in Diospolis (in der Thebais) gearbeitet waren (§ 6)², und die verschiedensten Textilwaren (Kleider, Decken, Gürtel usw.). Unter letzteren sind von besonderem Interesse die iμάτια βαρβαρικά, die in Agypten nach dem Geschmack dieser Wilden, speziell für den Tauschhandel mit dem Südosten hergestellt wurden (§ 6 und 7)². Auch die "Arsinoöttischen" Stolen (§ 6) und Mäntel (§ 8) aus dem Faijûm sind von Interesse, insofern sie uns bestätigen², daß nicht nur in Alexandrien, sondern auch im Lande für den Export gearbeitet wurde (vgl. auch die Murrinen aus Diospolis).

Total anders war, wie oben bemerkt, der Zwed des Handels mit dem Mittelmeergebiet, und ein völlig anderes Bild würden wir erhalten, wenn wir für dieses einen warenstatistischen Überblick bestäßen, wie durch den Periplus für den Südosten. Was den Umsfang betrifft, so erstreckte sich der alexandrinische Handel nach Norden bis an die User des Schwarzen Meeres, nach Westen hin gewann er Karthago, Sizilien, Italien, Massalia — ja, man darf wohl ansnehmen, daß schließlich kein bedeutenderer Hasenplat am Mittelsmeer nicht in irgendwelchen Handelsbeziehungen zu Alexandrien gestanden hat.

Die Einfuhr vom Norden wird zunächst diesenigen Rohstosse für die Industrie gebracht haben, die trot der sonstigen Autartie des Landes nicht in genügender Quantität oder auch Qualität vorshanden waren. Das gilt namentlich vom Holze und Kupser, auch vom Purpur für die Färberei, vom Marmor für die Künstler. Solche notwendigen Ergänzungen wurden von den Nebenländern des Reiches geliefert, wie Holz und Kupser von Inpern, Purpur wohl von der sprischen und kleinasiatischen Küste, wie denn bei der

Darunter auch laobitenischer und italischer Wein (§ 6 und 49), von benen ersterer gewiß schon für die Ptolemäerzeit in Betracht fam. Über seine Beliebtheit bei den Alexandrinern Strabo XVI, p. 752.

<sup>2</sup> Bgl. hierzu Reil, S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dahin gehört auch ber *ξματισμός Αραβικός χειριδω*τός in § 24 u. 28.

<sup>4</sup> Weitere Rachrichten barüber bei Reil, S. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine umfaffende Untersuchung bes Mittelmeerhandels ift ein bringendes Beburfnis unferer Forichung.

<sup>6</sup> Uber die Berarbeitung des Holzes vgl. Reil, S. 72 ff.

Besetzung der auswärtigen Gebiete solche industriellen Rudfichten gewiß mitgespielt haben.

Während für die Leineninduftrie genügend Flachs unter königlicher Kontrolle angebaut murbe, und auch für die Wollmeberei bie Schafzucht Agyptens wohl genügend Rohmaterial bot, reichte boch bie ägyptische Wolle nicht aus für bas Lugusbedürfnis nach gang weicher Wolle, wie fie die badurch berühmten milesischen Schafe trugen 1. Soeben haben wir durch einen Text der Zenon-Correspondens (B. Cair. 24 vom Jahre 256/5) erfahren, daß ber Finanzminister Avollonios in Memphis (wohl auf feinem Gut) von feinen Stlavinnen (naidioxai) milesijche Wolle verarbeiten ließ, die ihnen Zenon aus bem Faijum schickte. Noch intereffanter ift aber, daß, wie ber Berausgeber C. C. Ebgar bingufügt, an ben Export ber Bolle aus Milet nicht gedacht zu werben brauche, ba aus einem noch unedierten Brief bes Apollonios hervorgebe, daß er im Faijum - ich vermute, auf feinem großen Benefizialgut - fich milefische Schafe gehalten habe! Damit findet eine Bermutung, die Bucher einst vorsichtig geäußert hat, eine überraschenbe Bestätigung. In feiner Bolemit gegen die Vorstellungen von Ed. Meyer und 3. Beloch von einer milefischen Wollgroßinduftrie führte er aus, daß die auswarts bezeugten milesischen Gemander auswarts von milesischer Bolle gearbeitet sein könnten, und schloß bie Bermutung baran, baß viel= leicht nicht einmal die Wolle, sondern vielmehr die lebendigen Schafe aus Milet exportiert worben seien 2. Gin Zeugnis, bas ihm bamals fehlte, bietet jest ber Cairener Papyrus. Man wird Bücher zugeben, baß Ausfuhr von Wolle — und nun gar von Schafherben — und hochentwickelte Wollinduftrie nebeneinander nicht gut bentbar find (S. 246) — freilich nur, wenn die Ausfuhr eine regelmäßige und fo bedeutende ift, daß ber eigenen Industrie damit ber Boden ent= jogen wird. Das ift aber weber für die Wolle noch für die Schafberden Milets erwiesen. Bedenkt man, daß Apollonios wohl der teichfte Mann Agyptens war's und bazu als Finanzminister Agyptens mit Milet in engen Beziehungen ftand, so wird man Bebenken tragen, biefen Fall zu verallgemeinern und aus ihm eine allgemeine



<sup>1 &</sup>quot;Weicher als Schlaf" nennt Theotrit XV, 125/6 die Burpurbeden vom Lager des Abonis, und fügt bedeutungsvoll hinzu, daß Milet und Samos (siehe unten S. 108) dies Urteil fällen würden. Dort verstand man sich offenbar auf solche weichen Stoffe.

<sup>2</sup> Festgaben für Schäffle (S. 243 f., 246).

<sup>8</sup> Bgl. Arciv f. Pap. VI, 395.

und ftanbige Ausfuhr von milefischen Schafen zu erschließen. Satte es eine folche gegeben, so murbe mohl ber Aristotelesschüler Klytos. ber ein geborener Milesier mar, es nicht bem Polykrates von Samos als τρυφή (Lurus) angerechnet haben, daß er fich Schafe von Milet fommen lieft !. Er betrachtet bies als einen eben folden Lurus. wie daß er Schweine aus Sizilien bezog. So zeigt auch ber Papprus nur, daß Apollonios zu denjenigen gehörte, die fich diesen Tyrannen= lurus leiften konnten, und ich möchte es für fehr mahrscheinlich halten, daß auch in den königlichen Berben fich milesische Schafe befunden haben, benn ber Finanzminister wird nicht seinen König übertrumpft haben, aber einen allgemein verbreiteten Erport ber milefischen Schafe möchte ich aus biefem einen Beisviel nicht ableiten. Bücher hat mit Recht Ginwendungen gegen die Formulierung pon Cb. Mener (Rleine Schriften S. 105) erhoben, aber an einer auch für den Export arbeitenden Textilinduftrie von Milet werden wir boch festhalten durfen. Die von Bucher für Milet betonte tertile Saus in duftrie beweift, wie ihm gegenüber ichon R. Riegler betont bat2, nichts für die Sauswirtichaft: "im Saus allerdings, aber nicht in erfter Linie für bas Saus." Daß Hausindustrie und eventuell sogar großer Export sich nicht ausichließen 8, lehrt deutlich bas ptolemäische Textilmonopol: auch bier ift, wie oben S. 94 gezeigt wurde, die Textilinduftrie nur im Saufe betrieben worben, in Privathäufern ober Tempelanneren, nicht in königlichen Fabriken, und boch hat ein großartiger Export von Tertilmaren aus Agypten stattgefunden.

Zu den oben genannten notwendigen Rohstossen, die durch die nördliche Einsuhr ins Land kamen, wird man dies und jenes wohl noch hinzusügen können, aber sehr bedeutend ist dieser Import bei der Autarkie des Landes offenbar nicht gewesen. Größer dürste die Einsuhr von Luxusartikeln gewesen sein. Namentlich für die Weltstadt Alexandrien, die gewiß an allem Besten, was es in der Welt gab, teilhaben wollte, wird diese Einsuhr eine bedeutende gewesen sein. Aber auch im Lande sinden wir z. B. eine nicht unbedeutende Einsuhr von ausländischen Weinen, wiewohl Agypten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Athenae. XII, p. 540 d.

<sup>2</sup> Finanzen und Monopole, S. 98.

<sup>\*</sup> Daß das hauswert die Arbeit für den Bertauf nicht ausschileßt, ertennt auch Bucher S. 249 an. Er denkt dabei an die Bauernweiber in den Balkanländern.

felbst reichlich Weine produzierte 1. Es ist wieder die Renon-Correspondenz, die uns für das 3. Jahrhundert einen lebhaften Weinhandel mit Rhodos, Knidos, Chios, Lesbos und anderen Orten (auch mit Leukas im Westen) bezeugt, der uns andererseits durch die zahllosen Rrugicherben von Gefägen, beren Stempelung auf biefe und anbere Orte hinweisen, veranschaulicht wird (vgl. Arch. f. Bap. VI, 400 f.). Diefe knibischen und fonftigen Gefäße murben, gumal fie auf bestimmte Mage geeicht waren, hier febr gern auch im einheimischen Sandel zur Vervadung von allen möglichen Waren weiter verwendet (val. PSJ VI, 428 und V, 535), setzen boch aber, wo sie uns in biefer Art begegnen, immer voraus, daß sie vorher einmal gefüllt vom Ausland aus eingeführt waren und zwar meist wohl mit Wein. ber benn oft auch außerdem mehrfach birekt bezougt wird, oder auch mit DI. Diese griechischen und auch sprischen Weine 2 zeichneten sich offenbar durch Sußigkeit und sonstige Qualität vor ben einheimischen Weinen aus und können somit zu ben Luruswaren gezählt werden. Gelegentlich wird auch lesbischer ober diischer Bein "so suß wie möglich" als Medizin verordnet, und von einem Mann wie Zenon nahm man an, daß er folchen auf Lager habe, während er im έμπόριον nicht vorrätig war (PSJ IV, 413). Zu ben Luguswaren gehörten auch die zum auten Teil importierten feinen Dle, die nicht unter bas Monopol fielen, wie vor allem die Olivenöle, so auch bas "eretrifche" DI, in bem intereffanten Berzeichnis feiner Dle in Betr. II, 34 (b) 8.

Man könnte vielleicht in der Zulassung dieses Importes von Luxuswaren ein Argument gegen die Annahme einer merkantilistischen Handelspolitik sehen. Aber alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß dieser ganze Luxusimport einem vielleicht recht bedeutenden Sinsuhrzoll unterlag, so daß auch hierdurch viel Geld in die Königliche Kasse kloß.

<sup>1</sup> Die Weingewinnung stand unter strenger königlicher Kontrolle, aber nicht weil sie etwa vom König monopolisiert gewesen ware, wie manche annehmen, sondern weil ein Sechstel des Ertrages als ἀπόμοιρα an die Göttin Arfinoë Philadelphos zu liefern war. Bgl. meine Grundzüge, S. 253.

<sup>2</sup> Bgl. oben G. 106 Unm. 1 über ben laobitenischen Wein.

<sup>\*</sup> Honig aus Chalybon (bei Damastus), das fonst burch seinen Wein berühmt ift, erwähnt PSJ IV, 428, 88.

<sup>4</sup> Strabo XVII, p. 798 spricht im Anschluß an den Südosthandel nur von dem für diesen zu zahlenden Einfuhrzoll. Aber gewiß gilt das auch von der nördlichen Einfuhr.

Diefe nörbliche Ginfuhr tritt jedoch weit jurud hinter ber Ausfuhr nach bem Mittelmeer. Diese floß in Alexandrien im mesent= lichen aus brei verschiebenen Quellen zusammen: 1. aus ben von Sübosten kommenden Transitwaren, 2. aus ben Kertigfabrikaten. bie aus ben vom Auslande eingeführten Rohftoffen hergestellt maren. und 3. aus ben aus ben einheimischen Robstoffen gearbeiteten Fertiafabrikaten ber ägnptischen und namentlich alerandrinischen Industrie. über die beiden ersten Gruppen ift schon oben gehandelt worden (S. 104 f.). Die britte Gruppe aber, für die ber ägyptische Boben Die reichsten Quellen bot, ift die bedeutenofte von allen. Ru ihr gehören biejenigen Waren, auf benen ber Weltruf Agnotens als Industrieland in erfter Reihe beruhte, fo, um nur bie wichtigften gu nennen, ber Bapprus, ber in steigendem Mage ber gesamten übrigen Rulturmelt als Schreibmaterial biente, und ber zugleich ein Belt= monopol barftellte, ba kein anderes Land ihn fabrizieren konnte. ferner die berühmten alerandrinischen Glasmaren und die äanvtischen Tertilmaren 1. Es ist bezeichnend, daß Cicero pro Rabirio Postumo § 40 gerade diese drei Waren als Frachten für Buteoli namhaft macht (chartis et linteis et vitro), womit wir zugleich ein wertvolles Reugnis für ben Ausgang ber Ptolemäerzeit haben.

Nimmt man nun zu diesen industriellen Aussuhren auch noch die Getreideaussuhr hinzu, so ist die Annahme wohl kaum abzuweisen, daß der Export der Lagiden den Import weit über=ragt hat.

### Die Rückwirkungen auf das Mutterland und den Weften

Nach diesem Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der auf orientalischem Boden erwachsenen hellenistischen Großmächte kehre ich zu unserem Ausgangspunkt, zu dem Lebenswerk Alexanders, zurück, um zum Schluß wenigstens mit einigen Stricken zu skizzieren, welche Wirkungen die Erschließung des Orients auf die Wirtschaft des Mutterlandes und des Westens gehabt hat 2.

So lange die neuen Handelszentren im Often noch nicht die Führung an sich geriffen hatten, mußte die Eröffnung so gewaltiger neuer Absatz und Rohstoffgebiete sowie die Inturssehung der großen

<sup>1</sup> Alle brei vom Ronig monopolifiert!

<sup>2</sup> Bgl. zum folgenden J. Beloch, Griech. Geschichte III (1), 279 ff. Eb. Meyer, Rleine Schriften, S. 137 ff. O. Reurath, Antike Wirtschaftsgeschichte (Aus Ratur und Geisteswelt, Teubner, 258. Bandchen), 1909, S. 79 ff.

Sbelmetallichate ber Perferkonige burch Alexander einen wirtschaftlichen Aufschwung im Mutterlande herbeiführen. So hat sich auch Athen, wiewohl es burch die Niederlage bei Amorgos (322) die Seeherrschaft verloren hatte, unter der Berwaltung bes Demetrios von Phaleron (317-307) materiell in blühendem Zustand befunden. griechische Wirtschaft sich in einem Aufschwung befand, zeigt bie Tatfache, bak felbst bas Ginströmen der Berferschätze nicht zu einer bauernben Erhöhung ber Preise und Löhne geführt hat, mas auf ein ftartes Bedürfnis des machfenden Berkehrs nach Umlaufsmitteln hinweift 1. Als bann aber jene hellenistischen Residenzen - Alexan= drien, Antiochien, Seleukeia am Tigris — sich zu den führenden Sandelszentren entwickelten, da vollzog sich von felbst eine völlige Neuorientierung, indem der Schwerpunkt bes griechischen Sandels fich von Hellas, im besonderen vom Piraus, nach bem Orient ver= schob. Athen, bas vorher nicht nur in ber Ibee, sondern auch aeographisch ben Mittelpunkt ber griechischen Sandelswelt gebilbet hatte, lag nun außerhalb des Zentrums?. Es tam mehr und mehr babin, daß die mirtschaftliche Bedeutung ber griechischen Städte abbangig murbe von ihrer Lage und ihrem Berhaltnis zu jenen Sandelsplaten ber Neuen Welt, ahnlich wie nach ber Entbedung Amerikas Die ber Neuen Welt zugekehrten Staaten, von Portugal bis nach England, bie ehemals führenden Sandelsmächte allmählich gurudbrängten, und statt Genua und Benedig nunmehr Lissabon, Antwerpen und London hervortraten. So ift benn, mahrend Athen mehr gurudtrat, Rorinth jum wichtigften Sandelsplat von Bellas geworben, weil es bei seiner einzig gunftigen Lage zwischen ben beiben Meer= bufen als Transitplat zwischen bem Orient und Stalien eine neue Bedeutung erhielt. Lokale Grunde führten zum Aufblühen der beiden neuen Gründungen Raffanders in Mazedonien, Raffandrea (bes alten Botibaa) und Theffalonife (bes heutigen Salonifi), burch die Mazebonien, das feit langem zum Meere gedrängt hatte, endlich feine eigenen Seehafen erhielt. Auf bas Aufblühen ber Griechen= städte an der fleinasiatischen Rufte durch die Befreiung durch Alerander und die Fürsorge ber Diadochen murbe ichon oben S. 57 hingewiesen. Den größten Aufschwung aber nahm Rhodos, bas bant feiner unvergleichlichen Lage nunmehr zum Mittler zwischen ber Alten und ber Neuen Welt prabestiniert mar. Lag es boch genau

<sup>1</sup> Bgl. Beloch, a. a. D. S. 318 ff.

<sup>2</sup> Cbenba C. 286.

in bem Schnittpunkt, in bem die Sandelsrouten von Antiochien nach bem Westen und von Alerandrien nach bem Rorden fich freugten. Rur vollen Geltung tam bies erft baburch, bag bamals, um bem gefteigerten Sandelsvertehr gerecht zu werden, ber Schiffebau technisch große Fortidritte machte, und die Griechen endlich die angftlichen Ruftenfahrten aufgebend bas Deer zu burchqueren wagten. Go fuhr man bei gunftigem Binde jest in 4 Tagen bireft von Alexandrien nach Rhodos und von dort in 10 Tagen nach der Rrim 1. Auch wer von Alexandrien nach Athen ober Korinth fahren wollte, fuhr über Rhodos, trop der Gin- und Ausfuhrzölle, die hier erhoben Die größten Ginnahmen hatten bie Rhobier nach ben murben. Worten bes Diodor (XX, 81,4) von bem Bandel mit Agypten 2, wie benn "überhaupt die Stadt fich nahrte von diesem Konigreich". In diefer Raufmannsrepublit mit ihrer aristotratisch gefärbten Demofratie, in ber bas Broletariat nichts zu fagen hatte, sonbern bie ansehnlichen Raufmannsfamilien regierten, und in der neben ben Sandelsintereffen auch Philosophie und Beredsamteit und Runft ihre Pflegestätte fanden's, findet das Sellenentum diefer Zeit feine fraftigfte und gefündefte Bertretung. Berklart burch ben Ruhm bes fiegreichen Wiberstands gegen die Belagerung des Demetrios Polior= ketes (305/4) war Rhodos, gestüst auf eine eigene Kriegsmarine, neben ben Lagiben ein Kampfer für bie Freiheit bes Meeres gegen bie Biraten und wurde allmählich ein Beschützer ber kleineren Rach= barn. Es versett uns in die Reiten ber Sanfe, wenn wir bei Bolybios IV, 47 ff. lefen, daß Rhodos, als die Byzantier einen Sundzoll einführten (im J. 220), ihnen ben Rrieg erklärten und an ber Spite ber mitintereffierten Sanbelsstaaten bie Aufhebung bes Bolles er-Als einige Sahre vorher ein furchtbares Erdbeben die Stadt heimsuchte, bas ben Koloß zu Fall brachte, trat die Weltftellung diefer handelszentrale in ben gewaltigen Schenkungen ju Tage, die aus der ganzen Welt, von Ptolemaios, Seleutos, Antigonos Doson und ben Griechenstädten, aber auch von Sieron von Syrafus aufammenfloffen (Polyb. V, 88-90). So hat benn auch Rhobos bie Führung bes Nesiotenbundes (S. 60) aufgenommen, als fie ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agatharchibas, c. 66. Bgl. Beloch, a. a. D. S. 306 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgesehen von dem oben S. 109 erwähnten Weinhandel war es vor allem Transithandel.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. die Charatteristit von v. Wilamowig in Staat und Gesellschaft, S. 182 f.

Lagiben entglitt <sup>1</sup>. Für ben Umfang ihres Hanbels ist wichtig bie Angabe bes Polybios 31, 7, 12, daß sie vor Errichtung des Freihafens von Delos jährlich 1 Mill. Drachmen an Zoll einnahmen. Borausgesetzt, daß sie ben beliebten 2 proz. Wertzoll erhoben, ergibt bas einen Umsatz von 50 Mill. rhobischen Drachmen.

Inamischen mar ber Wohlstand von Bellas mehr und mehr zurudgegangen. Es war eine verhängnisvolle Wirkung ber neuen Großstaaten-Ronftellation, bag Griechenland ber Schauplat ber Machtfampfe zwischen Agypten und Dlazebonien murbe. Aber nicht nur biefe Rriege haben Bellas geschäbigt und ber Bevolkerung große Berlufte beigebracht, auch nicht nur bie vom Bartikularismus, biefem Grundübel bes griechischen Bolfes, geschürten und burch ben machfenben Gegensat von Reich und Arm gesteigerten inneren Rämpfe mit ihren wirtschaftlichen und fozialen Revolutionen (f. Sparta), fondern por allem die ftarke Auswanderung in die Reue Welt. Je mehr Diese ihre magnetische Anziehungstraft auf die Griechen, und nicht bie ichlechtesten Elemente unter ihnen, ausübte, die bort als Solbner in die Beere der gut gablenden Diadochen eintraten ober als Bandelsleute ober Induftrielle fich in den neuen Kolonien jenseits bes Baffers nieberließen, besto mehr machte sich biefer Abfluß ber Bevölkerung in bem mirtschaftlichen Leben bes Mutterlandes geltenb. Bahrenb vor Alexander, wie wir faben (S. 46), die Übervölkerung eine schwere Sorge gewesen war, trat jest nach biesem großen Aberlaß allmählich ein Stoden in ber Bolfsvermehrung ein. Seit dem Beginn bes 2. Jahrh. v. Chr. erfolgte bann fogar eine fühlbare Abnahme, die bis in die Raiserzeit hinein fortbestanden hat, wiewohl bie Auswanderung nachgelaffen hatte. Darin tritt uns bie un= heilvolle Wirkung ber Verschiebung ber allgemeinen Weltlage ju ungunsten Griechenlands beutlich entgegen. Gin Symptom bes materiellen und sittlichen Riebergangs führt uns die berühmte Schilberung bes Polybios (37, 9) von bem Gin- ober Zweikinderinftem vor Augen. Er konftatiert, bag ju feiner Beit in gang Griechenland Rinderlofigfeit und Menschenmangel herriche, weshalb bie Stäbte veröbeten und bie Erträgniffe gurudgingen, und bies wiewohl meber lange Kriege noch Seuchen geherrscht hatten. Den Grund bafür sieht er barin, baß die Menschen aus habgier und Gelbgier

<sup>1</sup> Rund um 200 b. Chr. Bgl. Werner Ronig, Der Bund ber Refioten. Diff. halle 1910, S. 40 ff.

<sup>2</sup> Bgl. J. Beloch, Die Bevöllerung ber griechisch-romischen Welt, 1886, S. 498 ff. Bu ben Gründen vgl. S. 504 ff.

und Leichtsinn nicht heiraten wollen, und wenn sie heiraten, die Kinder, die ihnen geboren werden, nicht aufziehen, höchstens eines oder zwei, damit sie sie im (ungeteilten) Reichtum zurücklassen. Zu optimistisch hofft er von der Gesetzgebung eine Besserung, ähnlich wie es Augustus später in seinen Shegesten versucht hat.

Bährend Griechenland burch bie Erschließung bes Drients von feiner führenden Stellung im wirtschaftlichen Leben verdrängt murbe, haben bie westlichen Sandelsstaaten febr fcnell fich die veränderte Weltlage zunute zu machen und nach ben neuen Sanbelsftaaten bes Oftens fich zu orientieren gewußt. Indem fo die gange Alte Welt immer mehr zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet zusammenwuchs, reifte Alexanders Saat, und es entstand eine Weltwirtschaft, die die gange Difumene umfcblog. Geforbert wurde bies namentlich burch bie Lagiden, beren weitschauende merkantilistische Sandelspolitik fie ichon früh bagu führte, mit ben großen Sanbelsstagten bes Bestens, mit Sprakus, Karthago und Rom — vielleicht auch mit Maffalia (S. 80) — Wie ftark bie Borgange im Often auf Beziehungen anzuknüpfen. Sigilien wirften, zeigt vielleicht am beften bie Nachricht, bag, als bie Diabochen Alexanders ben Königstitel annahmen, auch Agathofles von Sprakus nach ihrem Mufter basselbe tat, wenn er auch bas Diadem verschmähte und ben Kranz trug 1. Balb barauf gab ihm Btolemaios I. seine Tochter Theorena zur Gemahlin. Wichtiger ift. baß Agathotles fich in ber Mungprägung (wenigstens bes Silberaelbes) an die ptolemäische Bahrung anschloß (S. 80). Das Borbild der hellenistischen Königreiche läßt sich auch in der Boden= verwaltung hieros II. erfennen. Als bie oben ermähnten Revenue Laws of Ptolemy Philalephus befannt murben, fiel es Roftomzem und mir fogleich auf, wie fehr fie ber aus Ciceros Berrinen uns bekannten lex Hieronica, bem Pachtgeset für die decuma, bas bie Römer übernommen haben, ähnelten. Die Grundgedanken bes Gefepes wie auch zum Teil die Formulierung sind in der Tat so mertwürdig übereinstimmend, daß ber Gebanke kaum abzulehnen ift, daß hier ein helleniftisches Vorbild mitgewirkt bat2. Rarthago, beffen alte Sandelsbeziehungen ju Ugppten burch bie gablreichen Runde ägyptischer Arbeiten in farthagischen Grabern erwiesen werben, pflegte nunmehr ben Sandel mit bem neuen Safen von Alexandrien, mo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diob. XX, 54, 1.

<sup>2</sup> Bgl. hierzu jett Roftowzew, Studien zur Geschichte bes römischen Kolonats, S. 233 ff.

burch ber rein ägyptische Import zu gunsten bes hellenistischen allmählich zurückgedrängt wurde 1. Daß mindestens seit Philadelphos "Freundschaft" zwischen Karthago und dem Lagidenreich bestand, zeigt die oben S. 85 erwähnte Erzählung Appians von dem Anleihe= gesuch der Karthager<sup>2</sup>.

Bon welthistorischer Bedeutung wurde es, daß Rom nach ber Besiegung bes Byrrhos und ber Gewinnung ber großen griechischen Sandelsstädte Unteritaliens, nunmehr an ber Spite bes geeinten Italiens (abgesehen vom Poland) ftebend, in den Kreis der großen Handelsmächte bes Mittelmeergebietes eintrat. Es mar wie eine offizielle Anerkennung biefes Faktums, daß fogleich danach Philadel= phos "Freundschaft" mit der neuen Sandelsmacht am Tiber ichloß. Bie flar in Rom felbst ber Umschwung empfunden wurde, zeigt viel= leicht am besten die Tatsache, daß man wenige Jahre banach (268) von bem ungefügen Rupfergeld gur Gilberpragung überging, bamit Rom mit ben anderen Mittelmeerstaaten in Bertehr treten konne. Nach dem Mufter ber Alexanderbrachme wurde ber Denar geprägt. aunächst mit einem fleinen Übergewicht, um ihm einen gunftigen Rurs zu sichern8. Man kann die Bräzision nur bewundern, mit der die römische Regierung aus der neuen Situation die notwendige Ronfequenz gezogen hat. So wird benn nun ber Kreis geschlossen. Ginen lehrreichen Beitrag zu ben Beziehungen ber verschiedenen Sandels= ftaaten zueinander hat ber Rumane Barvan in feiner Breslauer Differtation über "die Nationalität ber Kaufleute im römischen Raiserreiche" (1909) geliefert, in ber er, auch zurückareifend auf bie hellenistischen Jahrhunderte, Die Ausbreitung und im besonderen Die Niederlaffungen ber Raufleute ber verschiedenen Nationalitäten unterjucht und zeigt, in welchen zeitlichen und örtlichen Grenzen bie wefts lichen Raufleute fich im Often und die öftlichen im Weften betätigt haben.

Mit dem Abschluß der Eroberung Italiens war der alte Bauernstaat Rom, dessen Interessen an den Grenzen Italiens aufhörten, zu Ende gegangen, und es begann nun, symptomatisch eingeleitet durch jene Silberprägung, eine neue Zeit, in der die Interessen der

<sup>1</sup> Bgl. U. Rahrftebt, Geschichte ber Rarthager, 1913, S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Hypothese von Kornemann (Alio XVI, 280 ff.), daß Ptolemaios I. die Eroberung von Karthago ("als Erbe der Pläne Alexanders", f. oben S. 49 Anm. 2) geplant habe, scheint mir unbegründet. Die Expedition des Ophelas hat doch nichts mit der Volitit des Ptolemaios zu tun.

<sup>3</sup> Bal. Beloch, a. a. D. S. 317.

hauptstädtischen Kapitalisten mehr und mehr in die Politik bestimmend einariffen. So wurde ber Rampf mit Rarthago aufgenommen und nach feiner Nieberringung im Sannibalischen Kriege ift ber Senat bann, halb wider feinen Willen, burch die Macht ber Berbaltniffe gur Beltpolitit gebrangt worden 1, die ichlieglich gur Belteroberung geführt hat. Damit murbe auch Griechenland und ber Drient ben Erpreffungen ber romifchen Rapitaliften ausgeliefert, bis bann Cafar und bas Raifertum wenigstens manche ber Gunden ber Republif wieder gut gemacht haben. Wo immer uns die Brutglität Roms am nadteften entgegentritt, find es in ber Regel bie Intereffen ber fapitaliftischen Rreife, die ben Sieg bavongetragen haben, fo bei ber Bestrafung von Rhodos, bessen Sandelsblute burch bie Wegnahme ber festländischen Besitzungen, vor allem aber burch bie Errichtung bes Freihafens auf Delos gefnickt murbe 2, fo auch bei ber ichamlofen Rerftorung Korinthes. Ge ift fein Rufall, bag gerabe gegen biefe beiben Bandelspläte, die oben als die durch die neue Lage begunftig= ften hervorgehoben murben, der Reid und Sag der romifchen Raufleute sich gerichtet bat.

Mit der Errichtung der römischen Weltherrschaft sind die auf Alexander und seine Nachfolger zurückgehenden wirtschaftlichen Sinzrichtungen nicht außer Kraft gesetzt worden, sondern sie sind meist mit hinübergegangen in die römische Provinzialverwaltung. Aber auch über diese lokalen Nachwirkungen hinaus haben die neuen Gebanken, die durch Alexander in die Welt gekommen waren, wie sie auf die Entwicklung des römischen Kaisertums von großem Sinstußgewesen sind, so auch im Wirtschaftsleben noch ein langes Nachleben gehabt.

2 Vgl. Polyb. 31, 7, 12.

<sup>1</sup> Diefe Auffaffung hat icon Mommfen in feiner Römischen Gefchichte begründet. Bgl. auch feine "Reben und Auffage", S. 318 f. (von 1871).

<sup>3</sup> Bal. Mommfen, Romifche Gefchichte II, S. 50.

# Die Roalitionspolitik im Zeitalter 1871—1914

Studien über die politische Aufstellung zum Weltkrieg

## Von Rudolf Kjellen-Upsala

Aus dem Schwedischen überset von Dr. A. v. Normann (Fortsetzung.)

Inhaltsverzeichnis: Biertes Rapitel: Der Stromwech fel 1898-1902 S. 117-134. "Amitié anglo-triplicienne" S. 118. Die erften Wolfen S. 119. Englands Angebote an Deutschland 1898, 1899 und 1901 S. 122. Das englisch-japanische Bundnis vom Januar 1902 G. 126. Deutschlands Fretum S. 127. Berföhnung zwischen Italien und Frankreich S. 130. Der vierte Dreibundvertrag vom Juni 1902 S. 131. Zentrifugale Rrafte im Zweibund von 1879 und von 1891 S. 132. - Fünftes Rapitel: Dreis verband 1904—1907 S. 134—155. Die Vorbereitungen S. 134. Die englisch-französische Entente April 1904 S. 139. Zwischenspiele: Rohlenfrage 1904, Marotto und Björto 1905, Algeciras 1906 S. 143. Die Statusquo-Ententen bon 1907 S. 347. - Die englisch-ruffische Entente Auguft 1907 S. 151. Die Bebeutung ber Umgruppierungen im Staatenspftem S. 153. - -Sechstes Rapitel: Entspannung und neue Spannung 1908—1914. S. 155-176. Die Balfanfrife 1908-1909 S. 155. Stalienifch-ruffifche Entente Oftober 1909 S. 157. Deutschlands Gegenzüge in Standinavien; Oftseeabtommen 1908 S. 158. Entspannung gegenüber Frankreich Februar 1909 S. 162. Entspannung gegenüber Rufland 1910/1911 S. 163. Die Marottotrifis 1911 S. 164. Berfuche zur Entspannung gegenüber England 1912 S. 165. Der Balkanbund 1912 S. 169. Die englisch-frangofische Entente Rovember 1912 und der fünfte Dreibund Dezember 1912 G. 170. Berhandlungen Deutschland. England und die englisch = ruffische Marinekonvention 1914 S. 173. "To the bitter end" S. 175. — Schlugwort S. 176—178.

# Viertes Rapitel Der Stromwechsel 1898—1902 1

uf einen verhältnismäßig engen Raum beschränkt, aber zugleich auch unberührt von den Grenzstreitigkeiten auf dem Festlande, erhielt die englische Großmacht frühzeitig einen anderen Typus als die kontinentalen, und ein natürliches außenpolitisches System.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Literatur: Die ersten näheren Mitteilungen — nach Chamberlains und Bülows Reben — über die Berhandlungen über ein beutsch-englisches Bündnis erfolgten im "Berliner Tageblatt" vom 8. Februar 1909 burch Th. Wolff; vgl. "Pall Mall Gazette" vom 29. November 1911. Neues Material veröffent-

Dieser Typus war, im Gegensatz zu dem geopolitischen, der vorwiegend ökopolitische i; das System war jenes des europäischen
Gleichgewichtes, das die Konkurrenz auf dem Weltmeer verhinderte
und die Wege nach den anderen Weltteilen für den englischen
Unternehmungsgeist nach Möglichkeit freihielt. Der Gegensatz dieses
Systems war die "kontinentale Koalition" mit eigenen Absichten
außerhalb Europas; sie mußte eine Spitze gegen England annehmen
und war deshalb in derselben Weise der cauchemar für die englischen Staatsmänner wie das russische Französsische Bündnis für
Bismarck.

Zu biesen in der eigensten Struktur der englischen Großmacht begründeten Boraussehungen kommen um 1870 direkte Gegensähe zu Rußland und Frankreich. Die Reibung mit Rußland erstreckte sich über den gesamten Ländergürtel von der Türkei dis nach Insbien; die Reibung mit Frankreich entstand automatisch als Folge von Frankreichs Bormachtstellung auf dem Festlande in den 60 er Jahren und verschärfte sich nach der Vollendung des Suezkanals, der England ernste Besorgnisse um seine Berbindung nach Indien verursachte.

Daher konnte Bismarck sein Deutsches Reich unter wohlwollender Haltung Englands und mit dessen moralischer Unterstützung aufbauen: Deutschland, noch ohne allen Chrgeiz außerhalb Europas, war für England eine Garantie für das Fortbestehen der Spannung auf dem Festlande. Dies Verhältnis zu England dürfte

lichte der japanische Gesandte Hahashi, Secret memoirs, 1915 (nach bem erften Banbe aus politischen Grunden abgebrochen); ferner ber Chef bes Preffebureaus im beutichen Auswärtigen Amt hammann, Der neue Rurs und Bur Borgefchichte bes Weltfrieges, 1918; ber beutsche Legationsrat b. Edarb. ftein, Diplomatische Enthullungen jum Urfprung bes Weltfrieges, 1918, Lebenserinnerungen und Dentwürdigkeiten, I und II, 1919, bgl. endlich auch bie Briefe Wilhelms II. an ben Baren 1894-1914, herausgegeben 1920. Siehe ferner Rieß, Deutschland und Japan, Breugische Jahrbucher Mai 1917, und Roloff, Die Berhandlungen über ein beutsch senglisches Bunbnis 1898-1901, ebenba September 1919. Gine offizielle Berteibigung ber beutschen Politit gibt Bulow felbft in Deutsche Bolitit 1914 (2. Aufl. 1916); beachte bie fcarfe Rritit von Joh. Saller in Subbeutsche Monatshefte, Januar 1917, S. 403-428, und Paul Barms, Bom Urfprung bes Rrieges, Conberabbrud aus ben "Beipziger Neuesten Nachrichten". Nanuar bis Rebruar 1919, fo auch Rohrbach, Deutschland unter ben Weltvölfern, 1920. Die englischen Archive werben immer noch verschloffen gehalten; eine furze Darftellung ber englischen Anschauungen gibt Ebward Coof im Anfang feiner Schrift "How England strove for peace" (A Record of Anglo-German negociations 1898-1914), erschienen 1914.

<sup>1</sup> Martin Spahn, Die Großmächte, 1918, S. 111 f., 122-129.

schon 1875 und 1878 ben Gedanken an ein wirkliches Bündnis wachgerusen haben. Es wurde noch intimer durch das Bündnis (1879) zwischen Deutschland und dem traditionellen Gegner Rußlands, Ofterreich-Ungarn, und das Bündnis beider Staaten (1882) mit dem traditionellen Freunde Englands, Italien: Italien erscheint geradezu wie eine Brücke vom Dreibund zu England. In dieser Lage und mit Unterstützung Bismarcks sand England die Kraft des Entschlusses zu seiner ägyptischen Aktion von 1882, durch welche die Reibung mit Frankreich akut wurde.

Derart waren die Boraussetzungen der von Lémonon sogenannten "amitié anglo-triplicienne", dem Gegenstück der "inimitié anglo-française et anglo-russe". Lémonon rechnet diese Periode dis zum Jahre 1901. Bis zum Ende des Jahrschunderts galten auch die unversöhnlichen Gegensätze Englands mit Rußland und mit Frankreich als ebenso feste Punkte in der Diplomatie wie der deutschsfranzösische und der österreichisch-russische Gegensat.

Seit Mitte ber 80er Jahre ziehen indes auch am beutschenglischen Horizont Wolken auf, und zwar damals, als Deutschland in die Reihe der Kolonialmächte eintrat und gleichzeitig England die Augen über die deutsche Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt aufzgingen . Die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich läßt jetzt ferner einen Augenblick lang für die englischen Staatsmänner das Gespenst der kontinentalen Koalition auftauchen. Jedoch diese Gesahr verschwindet im selben Maße, wie die große Politik sich wieder auf Europa konzentriert. Die Krise von 1887 bringt Deutschland wieder in das Fahrwasser Englands, und in dem Mittelmeer= und Orient=abkommen dieses Jahres nimmt England positiv zur Seite der deutschen Berbündeten Stellung. Roch am 26. Januar 1889

<sup>1</sup> über Lothar Buchers Miffion nach England 1875 fiehe ben Brief bes Grafen Münfter vom 14. April 1898 bei Edarbstein I, S. 296, 308, vgl. S. 323. Über die Berhandlungen zwischen Bismard und Beaconsfielb auf dem Berliner Kongreß 1878 fiehe zulett Rachfahl, a. a. O. S. 32 f.; Rachfahl meint, daß der Ministerwechsel in England (1880) damals das Zustandekommen des Bündnisses hinderte. — Indessen ist es doch fraglich, ob Bismard in der Tat ernstlich gewillt war, sich mit einem Staat zu engagieren, auf dessen politische Orientierung die Schwankungen im heimischen Parteileben einen so erheblichen Einsluß ausübten. Daß die aufgegebenen Bündnispläne von 1887 auf Misverständnis beruhen, ist oben nachgewiesen (vgl. auch weiter unten im Text).

<sup>2</sup> Bgl. bei Albin den "flirt anglo-triplicien" 1891, a. a. O. S. 312. 3 Fünf Blaubücher über "depression of trade": C. 4621, 4715 (I u. II), 4797 und 4893.

spricht Bismard im Reichstag von England als "dem alten und traditionellen Bundesgenossen, mit dem wir keine streitigen Interessen haben". Bei allen Berwicklungen hat er in dieser Beziehung keine Sorge; das Verhältnis zu England ist in seinem System niemals ein Hauptfaktor gewesen, und er hat es, soweit wir wissen, nicht einmal als Problem in sein politisches Testament aufgenommen.

Der Abgang Bismards ließ bas Verhältnis noch intimer als jemals werben, gleichzeitig aber verschob fich bamit ber Schwerpunkt nach England. Der "neue Rurs" bebeutet eine planmäßige Rudtehr Deutschlands auf ben europäischen Schauplat, die burch ben Taufch Belgoland = Bangibar im Juli 1890 gekennzeichnet wirb. 216 bie Rudenfreiheit gegenüber Rugland fobann fortfiel und Rugland Frankreichs Sand ergriff, minderte fich Deutschlands Bewegungsfreiheit im Berhältnis ju England entschieden 1. England feiner= feits fand jest bas Gleichgewicht in Europa in bester Ordnung und hatte baber geringeren Anlaß als vordem, fich nach irgendeiner Seite feft zu engagieren. Der Empfang bes von Kronftabt beimkehrenden frangofischen Geschwaders in Vortsmouth im Rahre 1891 (fiehe Beft 1, S. 60 u. f.) ift eine weit hinaus beutenbe Mahnung: aber die Intereffen Englands liegen noch immer entschieden auf Seiten bes Dreibundes, und fo nimmt es bei beffen Erneuerung im felben Sahre immer noch eine sympathische Saltung ein.

Der Amtkantritt des dritten Reichskanzlers im Jahre 1894 eröffnet indessen eine neue Periode, mit neuen Wolken am Himmel. Die Lage von zehn Jahren vorher kehrt wieder; Deutschlands koloniale Interessen erwachen von neuem, womit sich die Möglichkeit eröffnet, sowohl mit Frankreich (in Afrika 1894) als auch mit Rußland (in Ostasien 1895) zusammenzugehen; die kontinentale Allianz taucht wieder am Horizont auf. Damit weicht die Ruhe von Downing Street, und eine Periode starker Aktivität beginnt.

Bis dahin hatte England, im Gefühl seiner Unverwundbarkeit, in seiner "splondid isolation" verharrt. Diesmal erschien die Gefahr so groß, daß man zu großen Konzessionen bereit war. Das erste Angebot richtete sich an Deutschland, im August 1895, und ging auf eine Teilung der Türkei. Das zweite wurde Rußland im November 1896 gemacht und stellte nichts Geringeres dar als eine

<sup>1</sup> Es burfte also ebenso übertrieben fein, mit hammann (I, 56) bie Reusorientierung gegenüber England eine "Legenbe" зи nennen wie fie mit hagen (S. 80) als ein "Bafallenverhaltnis" зи bezeichnen.

rabitale Frontanderung in der orientalischen Frage: Ronftantinopel für Rufland gegen eigene Sicherung in Manpten 1. Man fieht. daß ber "Drientbreibund" (fiehe Beft 1, S. 41) nicht länger Diese Sondierungen führen zu einem negativen Ergebnis: Deutschland ift gerade babei, ein großes Spiel mit ber Türkei als Freund zu unternehmen, Rußland sitt mit seinen ftarkften Rarten in Oftafien fest; feine ber beiben Mächte ift geneigt, auf ben ersten Bint Englands ihre außenpolitische Drientierung radital zu andern. Bahrenddeffen nehmen Englands Beforgniffe in mancherlei Sinsicht zu. Im fernften Often bedroht Rugland Englande Markt in China, im fernen Guben hat es ben Anichein, als ob fich Deutsche und Buren die Bande reichen wollten, um die Ent= widlung ber Kaptolonie abzuschnuren, dazu broht Frankreich, die englische Berrichaft in Agnoten von Guben ber zu unterminieren: ber Burenkrieg und Kaschoda werfen ihre Schatten voraus. Gleich= zeitig muß man im Gegensat zu Deutschland, eine ftanbige "dopression of trade", auf Grund von beffen überlegenen Methoben feststellen 2. 3m Jahre 1897 erobert außerdem die deutsche Seeschiffahrt ben Schnelligfeitereford über ben Atlantif und eine beutsche Kriegsflotte von ansehnlichem Umfange wird geplant.

Da stieg der Haß in den Herzen der Briten auf, derselbe Haß, der sie 100 Jahre früher gegen Frankreich durchglüht hatte: der gesunde Haß eines starken Lebewesens gegen jedermann, der sein Leben und Wachsen bedroht; hier gewürzt mit etwas von dem Hochmut eines habsburgischen Kaisers gegenüber dem Zaunkönig Gustav Abolf<sup>3</sup>. Dieser britische Haß gegen Deutschland erhielt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. On den in "Deutschland und der Weltkrieg", S. 538; vgl. Mittelseuropa, S. 66 und 67 Anm., ferner hammann II, S. 71. Über die dramgtische Begegnung in Cowes am 8. August 1895 zwischen Wilhelm II. und Salisdury siehe Edardstein I, S. 210 ff.; freilich muß diese Quelle hier wie auch sonft mit Borsicht benutzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Blaubuch C. 8449 (Trade of the British Empire and foreign competition), pervollfiandigt 1899 durch C. 9078 (Opinions of H. M. diplomatic and consular officers on british trade).

<sup>\* &</sup>quot;Der lette und stärkste Beweggrund ber Feinbschaft — war der verlette Herrenstolz", Haller, a. a. O. S. 427. Bismard hat auch in dieser Beziehung klar gesehen. Im Reichstag am 10. Mai 1885 sprach er von der mit Berachtung gemischen Berwunderung des englischen Bolkes darüber, daß seine "Landratte von Better" zur See gehen wolle. 1893 äußert er zu Spbel, "es hält uns noch nicht für ebenbürtig", und 1888 zu M. Busch, "wir sind ihnen eine untergeordnete Rasse, bestimmt, ihnen zu dienen" (Tagebuchblätter III, 229). Belege von der anderen Seite geben zum Beispiel die Karikatur in der "Keview of Reviews"

seine klassische Begründung und Formulierung in dem berühmten Artikel der "Saturday Review" vom 11. September 1897 mit dem Rampfruf "Carthago est delenda". Bon der anderen Seite prüfte Bismarck die Situation mit dem unverdunkelten Köntgenlicht seiner letzten Blicke und kam, wie bekannt, zu demselben Ergebnis: der Handelsneid ist das ganze Übel, es gibt dagegen kein anderes Mittel, als der deutschen Industrie Daumschrauben anzulegen.

Wir stehen hier an einem entschebenden Wendepunkt in der Geschichte Englands und der Welt. Es ist jedoch überaus bezeichnend für den Realismus der englischen Staatskunst, daß sie zuerst versuchte, "den Stier bei den Hörnern zu packen", nämlich die deutsche Konkurrenz durch ein wirkliches Bündnis zu neutralissieren. Der Ansat von 1895 wird daher wiederholt — nachdem der Ansat von 1896 gezeigt hatte, daß die andere Linie, der Weg zu Rußland, noch nicht gangbar war —, und diesmal mit einer Hartnäckigkeit, die im Verein mit dem Zusammenhang der Lage selbst jeden Zweisel an der Ernstlichkeit der Absicht ausschließt. Erst nachdem diese Aktion endgültig gescheitert war, erfolgte der Stromwechsel.

Die englische Annäherung an Deutschland nimmt nahezu vier volle Jahre (1898—1901) ein, und sie umfaßte, wie sich jetzt zeigt, brei verschiedene Bündnisvorschläge, deren jedem ein Spezialsabkommen vorausging oder nachfolgte.

<sup>1896 (</sup>Deutschland als slügelschlagendes Ablerjunges vor einer Gruppe Löwen, die die Namen South Africa, Australia, Canada und Great Britain tragen) sowie Diagnose von Charles Dilke (Greater Britain, 1890, II, 582): Deutschland wie Frankreich "seem likely to be pygmies when standing by the side of the British, the Americans or the Russians of the future." Bgl. Begbies S. 256. In seinem Roman "Rodney Stone" 1896 lenkt Conan Doble die Ausmerksamkeit auf den Haß gegen die Franzosen, von dem zur Zeit Napoleons alle Gesellschaftsklassen in England durchdrungen waren, und sindet den Grund desir in der Furcht. Die belgischen Beobachter haben den Grund jetzt ebensoklar erkannt: "jalousie" und "crainte", so Lalaing in London am 7. Februar und Greindl in Berlin am 18. Februar 1905 (Belg. Akten Nr. 1 und 2).

<sup>1</sup> Wenn Onden (Mitteleuropa, S. 73 f., vgl. Harms, S. 7) bie englische Annäherung bezeichnet als eine von diesen "Sondierungen, die eine Macht bei einer anderen vornimmt, bevor sie ihren Entschluß, in das Lager einer britten überzugehen, endgültig saßt", so sehlt ihm die Kenntnis der späteren Beröffentlichungen, welche das Problem in helleres Licht rücken. Bilows eigenes Wort (Deutsche Politik, S. 38), daß Chamberlain "ohne Rückenbeckung durch den Premierminister" gekommen sei, ist schon von Friedjung (S. 322 f.) als formalistisches Abvokatenstücken nachgewiesen worden; vgl. Haller, S. 408.

Der erste Bersuch scheint wesentlich bem Monat März 1898 anzugeboren 1. Er tam barin jum Ausbruck, baß fich Chamber= lain und Salisbury birett an ben beutschen Botichafter Satfelbt wandten; babinter liegt eine freiwillig abgegebene Ruficherung ber englischen Regierung, von dem neuerworbenen Beishaismei aus Deutschlands Gifenbahnpläne in Schantung nicht ftoren zu wollen. Der ichmache Bunkt mar ber, daß auf englischer Seite nur bie Rechte engagiert mar, fo daß feine Sicherheit bafür bestand, daß bas Bundnis einen parlamentarifden Systemwechsel übersteben wurde 2. Jedoch zeigte fich bie Verbefferung ber Atmosphäre nicht bloß in ben offiziellen Reben ber englischen Staatsmänner innerhalb und außerhalb bes Parlamentes, sondern vor allem in der posi= tiven Entente vom Oftober 1898, Die für England und Deutschland getrennte Intereffensphären in ber portugiesischen Rolonialerbichaft in Afrika abstectte. Ohne Zweifel konnte bier eine Blattform für eine allgemeine Entente entstehen, in berselben Beise, wie dies später bei Marotto für England und Frankreich und bei Berfien für England und Rufland ber Kall mar.

Daraus wurde diesmal nichts; England selbst versperrte diese Aussicht, indem es ein Jahr später einen geheimen Garantievertrag ("Windsorvertrag") mit Portugal schloß. Der "Angolavertrag" mit Deutschland wurde so nur zu einem arglistigen und gelungenen Manöver, um die Hände Deutschlands im Burenkriege zu bindens. Aber wenn auch die Transaktion vor der Nachwelt ein eigenartiges

bammann I, S. 193 Anm.; Ende Februar bis Anfang April, Edarbstein I, S. 292 f.; "ungefähr zur Zeit von Wei-hai-weis Übergang in englische Hände", Hammann II, S. 70, womit sich ber Zeitpunkt weiter in den Sommer verschieben würde. Siehe jett die Briefe Kaiser Wilhelms vom 30. Mai und 18. August 1898 (Rr. XV und XVI): drei Angebote, um Oftern, nach Oftern und im Mai, dann noch weitere; schon jett soll von den Vereinigten Staaten und Japan als Teilnehmern die Rede gewesen sein. Die belgischen Kundschreiben legen der Sache kein besonderes Gewicht bei, siehe I Rr. 6 (13. Juni 1898).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Balfours Andeutungen stießen im Unterhause auf heftige Opposition, und die "Saturdah Review" raste. — Daß die englische Linke eher gegen Deutschland reagierte als die Rechte, ist natürlich, denn Deutschland drohte noch nicht die macht- und geopolitischen Kreise der Letteren zu stören, wohl aber die ökopolitischen Kreise der ersteren.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "Gine leere Attrappe", Hammann II, S. 73, ein "Schattenspiel", Friedjung, S. 241, eines von den "gelungensten Kunststücken der englischen Diplomatie", ders. S. 240. Nur Ecarbstein II, S. 205 ff., 210, findet alles gang in der Ordnung.

Licht auf den "ehrlichen Gedankenaustausch" fallen läßt, den Chamberlain in Wakesielb (8. Dezember 1898) öffentlich ans gekündigt hatte, so war sie doch damals kein Hindernis für ein Fortschreiten auf dem Wege London-Berlin. Der November 1899 brachte ein neues Sonderabkommen, den Samoavertrag, und diese mal kam das generelle Angebot hinterher: in Leicester (29. November 1899) fand Chamberlain abermals die Gelegenheit zu einem diplomatischen Schritt, indem er den Nußen eines Bündnisses mit Deutschland und die Bereitschaft dazu proklamierte.

Dieser zweite Versuch unterscheidet sich von dem ersten in zwei wesentlichen Punkten: jetzt sucht man die geographische Plattsorm in Maroko, und jetzt denkt man fest an die Vereinigten Staaten als "Dritten im Bunde". Diesmal war bei der Opposition in England geringere Abneigung zu spüren. Indessen verhielt sich Amerika ganz zurüchaltend, und der bekannte Zwischenfall in Südafrika beim Jahreswechsel (das Ausbringen deutscher Schiffe auf grundslosen Verdacht hin) veranlaßte den Reichskanzler Bülow zu einer ziemlich schaffen Abweisung von der Tribine des Reichstags aus (19. Januar 1900).

Und jest benust der andere Hauptspieler die Gelegenheit, um im trüben Wasser zu sischen. Im Februar 1900 überreichte der russische Vertreter in Berlin eine Note mit Vorschlägen zu einer gesmeinsamen diplomatischen Aftion gegen England; Frankreich war mit von der Partie — sofern nicht die Initiative überhaupt von dort ausging —, es hing also völlig von Deutschland ab, England jest "in den Staub niederzuzwingen", wie sich Kaiser Wilhelm äußerte, als er in dem bekannten Interview des "Daily Telegraph" von 1908 die Angelegenheit das erste Wal vor aller Welt bekannt gab. Es ist die welthistorische Alternative, das Kontinent gegen England, welche seste Form auzunehmen droht. Aber in Deutschland fürchtete man nicht ohne Grund, in dem Vorschlag eine Falle des Nachbarn, der Deutschland, nachdem der Bruch mit England

<sup>1</sup> Mitgeteilt von Riberlen-Waechter im beutschen Reichstag am 17. November 1911; jedoch tam es nicht zu förmlichen Berhandlungen. Rach ber "Pall Mall Gazette" vom 29. November 1911 foll Bulow hier die Initiative ergriffen haben; fiehe weiter Lemonon, S. 170—173, Hammann II, S. 86, Fried jung, S. 313 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Attion Ruflands ging Delcaffes Besuch in Petersburg voraus (Belg. Runbschr. I, S. 5 ff.). Siehe hierüber ferner hammann II, S. 89 ff. und Friedjung, S. 315 f.

erst einmal unheilbar geworden wäre 1, hätte im Stich laffen können, und so ging die brobende Wolke an England vorüber.

So tam mahrend bes Jahres bie britte fpezielle Entente zwischen England und Deutschland guftande, biesmal über bie dinefifchen Angelegenheiten. Wir übergeben die bekannten traurigen Folgen Dieses sogenannten Jangtseabkommens vom Oktober 1900; fie binderten die englische Regierung nicht, ben Bundnisplan zum dritten Male hervorzuholen, im Januar 1901, und biesmal mit ber Energie besienigen, ber endlich einen flaren Bescheib haben will. Bei feinem Befuch in London anläflich bes Begräbnisses ber alten Königin erbielt Raifer Wilhelm felbst ben Gindruck, daß es nicht länger rätlich fei zu lavieren (Roloff), und bei den wieder aufgenommenen Berhandlungen fagte Chamberlain gerade heraus, daß ber Weg Englands au Krankreich und Rugland führen muffe, falls das Geschäft mit Deutschland auch biesmal nicht zustandekomme. Die Verhandlungen burften bie Zeit von Mitte Marz bis Ende Mai eingenommen haben 2. Bon beutscher Seite murde jest auch ein richtiger Gegenvorschlag vorgebracht, die sogenannte "Fünfergruppe", d. h. der gange Dreibund und außerbem Japan 8. Der Bündnisgebanke mar fo zu größerem Ausmaße als jemals gesteigert. Aber gerade an biefer Ausbehnung follte er endgültig scheitern. Die Konjunktur der "orientalischen Tripelallianz" war vorbei; England wollte sich nicht länger mit Ofterreich = Ungarns Angelegenheiten im naben Drient belaften, es wollte fich vielmehr den Weg zu Rugland frei halten. Der Berlauf ber Dinge in Gubafrita hatte ferner Englands Stellung erheblich ftarter werben laffen, als fie es zu Beginn ber Beriode im Jahre 1898 mar. Bon Juni an scheint man ben Gebanten eines Bündniffes mit Deutschland zu ben Aften gelegt gu Noch im August stand das Angebot zu einem Sonder= abkommen über Marokko offen, als ein Rest bes Gedankens einer

<sup>1</sup> Belg. Runbfchreiben vom 8. Dezember 1900 (I, Rr. 28); biefer Gebante liegt Bulows Rebe vom 10. Dezember 1900 zugrunde (Friebjung, S. 316).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ecarbstein II, S. 272, siehe ferner S. 285 ff., 300, 357 f., sowie bie Artunden S. 302—356. Eine Hauptquelle ist hier Hahashi, der bezeugt, daß Deutschland die Initiative ergriff, um Japan einzuladen; vgl. unten S. 127 Anm. 2 und Jagow, Ursachen und Ausbruch des Weltkrieges (1919), S. 34 f. sowie Bülows Rede vom 3. März 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein hierher gehöriges Attenstück, vermutlich als eine Instruktion (des Baron Holftein) für den diensttuenden deutschen Gesandten (Eckardstein) anzusehen, soll im "Dailh Telegraph" vom 13. Mai 1912 veröffentlicht sein; siehe jeht Hammann II, S. 130 f.

generellen Entente, und zu Weihnachten bot Lord Lansdowne immer noch die Hand zu einer Einigung über verschiedene Fragen, mährend er konstatierte, daß jest die Bolksstimmung einer politischen Versbindung im großen entschiedene Hindernisse in den Weg legte — Chamberlain hatte schon im Oktober die herabsehende Außerung über die deutsche Armee im Jahre 1870 getan, auf die ein Sturm der Entrüstung in der deutschen Presse und die bekannte Antwort des Kanzlers im Reichstag vom 8. Januar 1902 folgten.

Mit diesem schneidenden Mißklang fand also der Versuch sein Ende, durch die Kunst der Diplomatie die schlimme Saat der Feindschaft auszusäten, der Feindschaft zwischen den beiden großen Kulturmächten von germanischem Stamm oder Kern, die die dahin in allen großen Krisen der Menscheit Seite an Seite gestanden hatten. Während dieser verhängnisvollen Monate machte Rußland noch einen zweiten Ansatzur Durchsührung des Kontinentalprogramms, im Oktober 1901, aber ohne Energie und ohne Ergebnis. Deutschsland blieb seinem Programm der Neutralität während der ganzen Zeit, in der England in der Klemme saß, treu. Und so verschwanden beide Möglichkeiten unter dem Horizont.

Aber jest war auch Englands Entschluß gefaßt. Als man ben Draht nach Berlin fallen ließ, hielt man ben Draht nach Tokio, auf ben man zuerst von Berlin hingewiesen war, kest. Seit dem Juli 1901 verhandelte man auf dieser Linie; die Frage Hangshis nach dem dritten Mann wurde (im Herbst) von Lansdowne dahin beantwortet, daß man erst zu zweien im reinen sein wolle. Auch Japan stand am Scheidewege: Itos "Privatmission" nach Petersburg im November bezeichnet Japans politische Alternative (direkte Versöhnung mit Rußeland durch Abkausch zwischen Korea und der Mandschurei). Als diese zweite Alternative sich als aussichtslos erwies, waren auch auf seiten Japans die Bedenken überwunden. Die englischebeutsche Annäherung zeitigte als Ergebnis das englische japanische Kündnis vom 30. Januar 1902. Zwei Tage vorher wurde es dem deutschen Botschafter in Tokio zur Kenntnisnahme mitgeteilt; von irgend-

<sup>1</sup> Marde, Deutschland und England in ben großen europäischen Arisen, 1900 (Manner und Zeiten).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Rieß (a. a. O. S. 222), Haller (S. 409) und Ecarbstein (II, S. 379) beruhte die Hinausmanövrierung Deutschlands auf dem direkten Eingreifen des Königs Eduard; der Dane Lindbaek, Forspillet til Verdenskrigen, 1917 (S. 97) gibt, was weniger wahrscheinlich ist, an, daß der König im Gegenteil der Gegner eines Bündnisses allein mit Japan war.

einem Angebot an Deutschland zum Beitritt war nicht mehr bie Rebe.

Das englisch = japanische Bundnis beschränkt sich seinem Text nach auf China und Korea und verpflichtet, nach dem Borbild bes Dreibundes, zur Waffenhilfe bei einem Angriffe seitens mehr als einer Macht. Bunachft ftellt es alfo nur einen lokalen Blod gegen Rufland bar; und biefe Bedeutung bes Bundniffes murde burch Ruflands Gegenzug unterftrichen, nämlich die — freilich platonische — "Ausbehnung bes Zweibunbes" auf Oftafien im Mars 19021. Mittelbar erstreckt sich aber die Bedeutung des Bündnisses von 1902 auf die gesamte Weltpolitit, und zwar infolge der diplomatischen Schwächung Ruglands, bas Deutschlands Rückenschutz gegen England barftellte. Es ift in biefer Sinfict bezeichnend, bag bas Bundnis gerade aus einem beutscheenglischen und einem ruffischejapanischen Bündnisversuch hervorging. Es umschließt bas europäische Staateninftem in einem weiteren Birtel. Es ift die erfte weite Masche bes Netes, bas auf biplomatischem Wege Deutschland einschnüren sollte 2. Damit tritt es als Zeichen bes vollzogenen Stromwechsels hervor: "auf biefen ersten japanischen folgt ein zweiter französischer und ein dritter ruffifcher Bertrag" (Sashagen).

Für Deutschland bedeutete das, daß die Gelegenheit zu einem politischen Zusammengehen mit England verspielt und vorbei war. Bei der großen Wahl von 1901 hatte sich Bülow von England, so wie Caprivi 1891 von Rußland, getrennt<sup>8</sup>. Wir kennen den Grund aus den eigenen Memoiren des vierten Reichskanzlers: auf der einen Seite die Placierung an dem "längeren Arm des Hebels", mit der daraus folgenden Abhängigkeit von dem Bundesgenossen (eine "Junior-Partnerschaft", Nohrbach) — also völlig dasselbe Argument gegenüber dem Westen wie gegenüber dem Often (Heft 1, S. 12) —, auf der

<sup>1</sup> Staatsarchiv, Band 69, Nr. 13 066.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In biefem Zusammenhang wirtt es seltsam, daß Edarbstein selbst noch 1919 mit Befriedigung vermerkt, wie er in England als "eigentlicher Urheber unseres Bündnisses mit Japan" gefeiert wurde, siehe II, S. 414, 398.

<sup>3</sup> Im Licht ber späteren Entwicklung ist auch bas Urteil sehr gegen Bülow ausgefallen. So ist Edarbstein selbst in seinen Memoiren als Unkläger ausgetreten, "fortiter in modo, leniter in re", ebenso mit größerer Schärse Joh. Haller und Harms; in berselben Richtung beutet, mit aussührlicher Aritit, Friedjung (S. 319—323) und auch Hammann, ber indessen die eigentliche Schulb ber "grauen Erzellenz", bem Baron Holstein im Auswärtigen Amt, beimessen will. Diesen ernsten Bemerkungen steht Billows Selbstwerteibigung in Deutsche Politit, S. 29—39, and Ondens tiesschürsende Erzörterung, Mitteleuropa, S. 71—75, gegenüber.

anderen Seite das Rifito, sich an einen parlamentarisch regierten Staat und im Gegensat zu farten nationalen Stimmungen zu binden. Natürlich find biefe Grunde an und für fich gang gutreffend. Bulow hat ohne Ameifel recht, wenn er hinter ber Bundnisbereitschaft Englands die Berechnung sieht, ber beutschen Entwidlung einen Bemmiduh anzulegen 1. Doch binter biefen mehr technischen Erwägungen fteht die allgemeine Überzeugung, daß Deutschland überhaupt nicht zu mählen brauche, daß es für fich allein ftart genug Diese Überzeugung mag in ben Tagen von Bort Arthur und Kaschoda nabegelegen haben, als Bismarcks "cauchemar" völlig perschwunden schien: man mundert sich kaum, bag ber beutsche Staatsmann bamals Chamberlains offenen Warnungen, bag England auch nach der anderen Seite geben tonne, als Bluff anfah. Und boch lieat es flar auf der Sand, wo der Fehler der beutichen Staatstunft lag: in dem Mangel an Augenmaß für Proportionen und Konjunkturen, vor allem in einer Unterschätzung ber Geschicklichkeit ber englischen Staatstunft und ber fonstitutiven Schwäche ber eigenen Stellung. Ge läßt fich nicht beftreiten, daß bas Bundnis Deutschland zu Englands "Landfoldat" gemacht hatte: aber mar Deutsch= land, genau zugesehen, bas nicht ichon bei Geban gemesen - in gemiffer Sinfict bem letten Schlage im fpanifchen Erbfolgefriege, b. h. bem jahrhundertelangen Rampf um die Begemonie zwischen England und Frankreich (Sarms) -, und mar Deutschland benn etwas anderes fpater bei Tannenberg gegenüber Rufland? Dies mar bas geringere Risito: Deutschland handelte um die Sahrhundertwende fo, als wenn ihm die Wahl zwischen biesem ober gar feinem Rififo offengestanden hatte, mahrend es tatsachlich nur zwischen bem ge= ringeren Risiko ju mählen hatte und bem größeren, bei bem ber Bestand bes Deutschen Reiches selbst auf bem Spiele war.

Dieses größere Risito entstand mit dem Zeitpunkt, als Deutschsland aus seiner Beschränkung auf Europa heraus und in den Wettbewerb auf dem Erdball (Kolonialwelt, Weltmarkt, Weltmeer) eintrat. Für den kleineren Schauplatz hatte es in dem Dreibund Rückendeckung gesucht; auf dem größeren traute es sich zu, in "splendid isolation" verbleiben zu können, — im selben Augenblicke, in dem England dies System über Bord warf und sich auf

<sup>1</sup> Deutsche Politik, S. 31: "Die vorbehaltlose und sichere Freundschaft Englands ware damals nur zu erkausen gewesen durch Aufopferung eben der weltpolitischen Plane, um berentwillen wir die britische Freundschaft gesucht hätten."

Die Suche nach Bundniffen begab. Wir feben bier auch in ber Ginichapung bes Gegensages ju England eine psychopolitifche Schmache. Mls ber Raifer im Jahre 1898 Deutschlands "Zufunft auf bem Waffer" proflamierte und seinen Flottenplan im Jahre 1900 auf dem "Risikogedanken" aufbaute, haben er und seine Ratgeber nicht vollständig erkannt, wie unannehmbar diefe Maximen für England sein mußten. Sie gingen davon aus, daß bas Meer für mehr als einen herrn Raum biete; aber die englische Weltherrschaft ift ihrem gangen Aufbau nach an die Alleinherrichaft zur See gebunden, da ia bas Meer bas einzige zusammenhaltende Bindemittel für biefe Berrichaft ist. Nicht nur um seiner Kortentwicklung, sondern auch ichon um feiner Selbsterhaltung willen mußte England alfo bas Doama aufrechterhalten, baß bie Berrichaft gur Gee unteilbar fei. Natürlich ift bies Dogma falfch; ebenfogut hatte zu seiner Zeit ber Großkönig Darius die Unteilbarkeit des Festlandes proklamieren können; bas Meer fteht von Natur, noch weit mehr als bas Land, im allgemeinen Gigentum. Man muß fich aber das eine vor Augen halten, daß dieser Sat, so fehr er für die übrige Welt eine Wahr= heit ift, bies für England nicht fein tann, benn er enthält bas Todesurteil über die englische Weltherrschaft. Das Dogma von der Unteilbarfeit bes Meeres ift eine bloße Umschreibung für Englands Glauben an fich felbft. Es ift für England bas, mas Ibfen für den Menschen die Lebenslüge nennt 1.

Die deutschen Schlagworte konnten daher bei dem Kampse zwar Deutschland ein gutes Gewissen geben, aber England sein gutes Gewissen nicht nehmen. Deutschlands wiederholte Versicherungen, daß es nur eine friedliche Entwicklung auf dem Weltmarkte beabssichtige, konnten seine Sache in den Augen Englands nur schlimmer machen. England konnte nicht zusehen, daß auf seinem eigensten Gebiet ein jüngerer Rivale heranwuchs, ebensowenig wie es "auf dem Wasser" irgendeine andere "Zukunft" als die englische zugeben konnte. Daher war daß Risto so groß, auf das englische Angebot zum Zusammengehen nein zu sagen. Die deutschen Staatsmänner glaubten nach ihrem Nein zum status quo zurücksehren zu können; in der Tat hatten sie lediglich die Wahl zwischen einem Ja und einer Versichlechterung des status quo. Englands Versuch im guten war abgewiesen, — so blieb nun ein Versuch im bösen übrig.

<sup>1</sup> Siehe "Deutschlands Jrrtum" in Rjellen, Studien zur Weltfrife, 1917, S. 99 ff. — Wgl. für das ganze Problem Haller, S. 409 ff. Schmollers Jahrbuch XLV 2.

Bur Berichlimmerung ber Stellung trug auch bie tatfachliche Entwidlung ber beutschen Politit mabrend ber Rrise viel bei. Wir haben die Schlagworte von 1898 und 1900 erwähnt sowie die neue rein machtpolitische Reibung, bie bier zu ber alten wirtschaftspolitischen hinzukommt. Bevor bas Jahr 1898 ju Enbe ging, hatte ber Raiser (am 8. November in Damaskus) noch ein programmatisches Wort gesprochen, bas ben englischen Ohren unbequem klang, nämlich Die Berburgung für die Mohammebaner ber gangen Belt, alfo auch für die englischen Untertanen in Agypten und Indien. Dezember 1899 die Ronzession ber Bagdabbahn als eine prattische Bestätigung nachfolgte, erhielt bie beutsch-englische Rivalität auch noch eine rein geopolitische Basis. Der große von England ausgebende Bersuch einer Bersöhnung hatte also nur bazu geführt, Die alten Gegenfate ju vertiefen und neue ju fchaffen. Bu Neujahr 1902 zieht die "National Review" in England bas Kazit bes Ganzen. indem fie das Signal - als Echo des Trompetenstoffes der "Saturdan Review" von 1897 — ausgibt: "Deutschland ift ber Feind."

Einen Anlaß zur Selbstbesinnung hätte Deutschland auch burch einen Blick auf die Grundlage seiner eigenen Stellung, den Dreibund, sinden können. Wir wissen, daß Italiens Anschluß die Wirkung einer Konjunktur, nämlich des Konstiktes mit Frankreich, war, und daß darauf eine Hypothek, nämlich die sympathische Haltung Englands, lastete. Sobald jene Konjunktur vorübergeht und diese Hypothek unsicher wird, hängen die Verbindungen mit Italien in der Luft. Und so wird das Kapitel vom Stromwechsel zugleich ein Kapitel von der heimlichen Abkehr Italiens, welche auf die offene Abkehr Englands folgte.

Die Aussöhnung Italiens mit Frankreich, angebahnt 1896, als die französische Kontrolle über Tunis anerkannt wurde (Heft 1, S. 64), vollzog sich mit dem neuen Handelsvertrag von 1898. Jett wurden offene Verhandlungen mit Frankreich eröffnet, deren Ergebnis zwei Ententeverträge waren, der eine, im Dezember 1900, speziell über den Abtausch zwischen Marokko und Tripolis, der zweite generell über gegenseitige Neutralität (selbst falls einer der Partner durch offene Provokation zum Kriege gezwungen werde), im November 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Große Unklarheit hat über ben Inhalt und die Form dieser Annäherung, die von dem französischen Botschafter Barrère in Rom schon zu Neujahr 1902 angedeutet wurde (vgl. Bülows Rede vom 8. Januar 1902), geherrscht; die Takjacke

Man zieht die Parallele zu Bismarck Rückversicherung von 1887: in derselben Weise besaß jetzt Italien seine Rückversicherung in Frank-reich, und der Dreibund hatte auf dieser Seite seine reale Bedeutung verloren.

Man weiß, daß Deutschland offiziell von dieser "Ertratour" keine Rotiz nahm, beren Charafter ihm ja auch nicht vollständig konnte. Andererseits fand Bulow damals (am bekannt sein 8. Januar 1902) Anlak, das große Bündnis als ein nübliches, aber "nicht länger absolut notwendiges" Bindemittel zu bezeichnen. Dies war eine Warnung, die den italienischen Staatsmannern nicht ent= ging. Sie hatten, mährend die Berhandlungen mit Frankreich noch fortgingen, auch mit Ofterreich ein gutes Geschäft gemacht, nämlich Die Erneuerung bes Albanischen Vertrages von 1897 (fiehe Beft 1 S. 64) in festerer Form mittels Notenaustausches um die Sahreswende 1900/19011. Sie mußten sich jest sagen, daß sie berartige Vorteile nur der Zugehörigkeit Staliens zum Dreibund zu verdanken hatten: außerhalb des Dreibundes hatte man auf ein folches Entgegenkommen nicht rechnen können. Diefer Gebankengang mar ent= scheibend bei der Frage der Erneuerung des Dreibundes, die nun wieder bevorftand, weil der Bertrag von 1891 fich feinem Ende näherte. Stalien befand fich in einem mahren Regen von Berfuchungen: England bot einen Blat in seinem Bundnis mit gapan an. Frankreich bette in jeder Beife, auch ruffische Intrigen kamen dazu. Man weiß, daß Italien auch versuchte, neue Borteile von seinen

bürfte also schon bem Jahre 1901 angehören, aber in der veröffentlichten (Rec. Martens III, 8, 144) Erneuerung von 1912 wird ausdrücklich das Jahr 1902 genannt, siehe jeht auch Poincarés Zeugnis in dem Brief Jswolstis vom 21. Rovember 1912 (Deutschland schuldig? S. 151). Bon französischen Berfassern (Bourgeois in The Cambridge modern history XII, S. 132; Debidour I, S. 280, II, S. 255; vgl. Tarbieu, S. 103) wurde früher behauptet, daß hier zwei Berträge, einer von 1900 neben dem von 1902, vorgelegen hätten, und auch Holland Rose hat diese Angabe (S. 601). Aber erst durch die Beröffentlichung des Briefwechsels Delcasse-Prinetti in dem französischen Gelbbuch vom Dezember 1919 ist das Verhältnis zwischen beiden ausgeklärt. Die Form des Abkommens ist die des Briefwechsels, ersichtlich aus italienischen Rücksichten auf den Dreibund gewählt. Siehe Oscar Müller, Der italienische Rückversicherungsvertrag, in Deutsche Politit, 16. Januar 1920.

<sup>1</sup> Siehe Österreich - Ungarns zweites Rotbuch und Pribram, Nr. 19. Österreich - Ungarn machte hier eine Konzession, insosern sein anerkanntes Proetettorat über die katholischen Christen im Lande ihm fortan keine Borzugsstellunng mehr gewähren sollte, Friedjung, S. 365 ff. — Über Italiens Sonderpolitik in der Kretafrage 1897 siehe zuleht Pribram, S. 241 f.

Digitized by Google

Bundesgenossen herauszuschlagen 1, und noch lange danach ist es (nach der Rede Delcasses vom 5. Juli 1902 und trot Bülows Antwort vom 19. März 1903) ein Dogma gewesen, daß das Bundesverhältnis damals eine wesentliche Schwächung erlitten hätte. Wenn wir jett den vierten Dreibundvertrag vom 28. Juni 1902 (bei Pribram Nr. 22) lesen, sinden wir indessen, daß der Wortlaut unverändert mit dem von 1891 übereinstimmt; der einzige Sondervorteil für Italien ist in einer neben dem Vertrage stehenden österserichsschen Note vom 30. Juni enthalten, welche Österreich-Ungarns Justimmung zu dem Tripolis-Programm (entsprechend der im Art. IX. des Vertrages selbst enthaltenen Zustimmung Deutschlands) zusagt.

Daburch, daß sie die Forderung "Alles oder Nichts" stellten, hatten also die Verbündeten den Dreibund über die Wirbel des Stromwechsels hinweggerettet, zumindest für weitere 6 Jahre², ohne Zweisel zur Enttäuschung der Feinde Deutschlands. Wie früher, so folgte auch diesmal Rumänien im Schlepptau, durch ein Abstommen, das mit Österreich-Ungarn schon unter dem 17. April geschlossen wurde, und dem Deutschland am 25. Juli, Italien am 12. Dezember beitrat (Pribram, Nr. 20). Aber freilich war das Bündnis fortan innerlich auf seiten Italiens untergraben. Die Beteiligung Italiens läßt sich nach 1902 als eine leere Form bezeichnen, falls man sie nicht geradezu eine Spionage im deutschsösterreichischen Lager in Diensten der Feinde nennen will. Italien nähert sich seinen Bundesgenossen nur mit seinen Lippen; sein herz ist auf der andern Seite.

Während dieser Zeit beginnen sich auch innerhalb Ofterreich= Ungarns bebenkliche Symptome zu zeigen 8. Die innerpolitische Er=

<sup>1</sup> Über englische Intrigen fiehe Belg. Runbschr. 1, 97, über franzöfische I, 103, über ruffische I, 72 f. Italiens ursprüngliche Forderungen fiehe bei Pribram, S. 248 f., voll. Hammann II, S, 164, sowie Bülows Rebe vom 19. März 1903 (Reben I, S. 439).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Während ber Berhandlungen hatte Italien zu wiederholten Malen die Zeitdauer auf 3 Jahre, in Übereinstimmung mit dem Handelsvertrag, zu begrenzen versucht, siehe Pribram, S. 254, 256. Über den vorgängigen Bersuch der Berbündeten, eine fortlausende automatische Periodizität schon aus dem bestehenden Bertrage herzuleiten, siehe ebendort S. 245 f., 248.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "Ni en Autriche, ni en Italie, la triple alliance n'a donc plus la solidité qu'elle présentait autrefois", Belg. Zirkular vom 24. Januar 1902 (I, Nr. 47). Über die Intrigen in Prag fiehe Schiemann, Deutschland und

munterung der flavischen Elemente durch die Krone wird von diesen in separatistischem Sinne ausgemünzt. Der Berd biefer Bewegung ist Böhmen: ber Dreibund wird für ein "abgespieltes Lurusklavier" erflart (Kramar in ber "Revue de Paris", Februar 1899), und man träumt von ber Erweiterung bes frangofisch-ruffischen Bundniffes zu einem "franko-flawischen"; bas Sokolfest in Prag im Oftober 1901 murbe eine formliche Verbrüderungsfeier für Ruffen, Franzosen und Tschechen. Auch auf die ungarische Unabhängigkeits= partei (Ugron) behnten frangofische und ruffische Rankeschmiebe, obwohl hier mit geringerem Erfolg, ihr Spiel aus. Auf der anderen Seite trugen freilich die Bravaden der "deutsch-radikalen" Separationsgruppe (Schönerers "hoch und Beil ben hobenzollern" im Reichsrate 1902) nicht dazu bei, bie Atmosphäre zu verbeffern. Der nach allen Richtungen entbrannte und immer bosartiger werdende Rationalitätenkampf mar an und für fich bazu angetan, bie Stellung Diterreich-Ungarns und bamit seinen politischen Wert als Bunbesgenoffe zu ichwächen. Der frische Geift ber Zeit Andraffps murbe von einer auffallenden "Müdigkeit und Entjagung" abgelöft, von der schon die Balkanabkommen von 1897 mit Italien und Rußland Beugnis ablegen - es ift bezeichnend, daß Rugland auf bem Bege nach Oftafien Ofterreich-Ungarn ebenfo gut abspeisen kann wie England auf dem Wege nach Südafrika Deutschland.

In den achtziger Jahren hatte Bismarck nahezu das ganze Staatenspstem in festerer oder loserer Form gegen das isolierte Frankzreich vereinigt. Caprivi nach seiner Wahl von 1891 mußte Rußzland an Seiten Frankreichs sehen, aber der Dreibund war immer noch stark, und England segelte im selben Fahrwasser. Bülow nach der Wahl von 1901 behielt nur noch den Dreibund übrig, jedoch Österreich-Ungarn war innerlich geschwächt und auf Italien war kein Verlaß, England aber befand sich auf dem Wege in das andere Lager. Im vollen Glanz der eigenen Kraft und unter äußerlich guten Ausz

die große Politik 1901; in Wien: Belg. Zirkular vom 19. Januar 1901 (I, Ar. 34); über die Stellung der Deutschen in der Monarchie: Marcks, Das deutschößerreichische Bündnis, Männer und Zeiten, S. 300, und Schüßler, Das Berfassungsproblem im Habsburgerreich (1918), S. 191 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die Altenstücke über das Abkommen vom Mai 1897 mit Rußland bei Pribram, Nr. 18. Als Preis für seine Passivität verlangt Öfterreichsungarn wieder das Recht zur freien Annexion von Bosnien und der Herzegowina sowie die Autonomie für Albanien, aber Murawiew gibt keinen klaren Bescheid, S. 82.

sichten sieht Deutschland seine diplomatische Stellung in unerhörtem Maße verschlechtert. Das Rezept der "zwei Gisen im Feuer" droht zu einem Plat zwischen zwei Stühlen zu werden.

Redoch noch ist nichts entschieden. Und um die Lage ins richtige Licht zu feten, muß man hinzufügen, daß auch der Zweibund trot ber Erweiterung auf Mien (oben S. 127) — fich mahrend dieser Beriode merklich lockert. Die Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland findet freilich burch ben Bechsel im Außenministerium Hanotaur-Delcaffé im Sommer 1898 offiziell ein Ende, aber fie empfängt im Volksempfinden burch Faschoba neue Nahrung und lebt in einer einflufreichen Literatur fort 1. Roch wichtiger ist bas ftarte Anwachsen der Sozialdemofratie und deren offene Aufgabe ber Revanche (Jaures 1902). Die Zeit selber scheint jene alte Strömung zu hemmen; die Partner, der eine in Afrita, der andere in Afien beschäftigt, wenden sich ben Ruden ju und konnen sich in beitlen Lagen feine Unterftutung gemähren. Dhne 3meifel ift bies für die Aftien des Zweibundes eine Zeit ber Baiffe, mas am beut= lichsten darin hervortritt, daß der französische Anleihemarkt von 1896 bis 1901 für Rugland gefperrt war, mahrend er für Deutsch= lands Gifenbahnplan in der Levante 1899 offenstand.

Hier leuchtet ein guter Stern über der Zeit. Europas offene Wunde, die Wunde in den Vogesen, war anscheinend abermals dabei zu vernarben. Die große Völkerversöhnung war wiederum in Sicht. Vielleicht wäre sie auch Wirklichkeit geworden — wenn nicht England jest aus seiner Zurückgezogenheit herausgetreten wäre, um die diplomatische Initiative in der Geschichte der Welt zu ergreifen.

## Fünftes Rapitel

## Dreiverband — Triple entente 2

Der Dreiverband ist eine Erweiterung des Zweibundes von 1891, gleichwie der Dreibund eine Erweiterung des Zweibundes von 1879

<sup>1</sup> Darch, La conquête d'Afrique, 1899; Hanotaux, Faschoba, 1902 (Revue pol. et parl.); Millet, Notre politique extérieure, 1905. Über Deutschlands Angebot an Frankreich, bevor es sein Geschäft mit England über bie portugiesische Kolonie abschloß, siehe zulezt Friedjung, S. 214, 218 s. Die belgischen Rundschreiben enthalten Zeugnisse bafür, daß zum Beispiel die Friedensaktion des Zaren von 1898 in Frankreich Berstimmung erweckte (10. September und 12. September 1898, I, Rr. 7 und 8).

<sup>2</sup> Literatur: Die Urfunbenfammlungen fiehe bie einzelnen Falle; Belgifche Aftenftude 1908-1914, im Auszug zusammengefaßt bei Sauerbed,

ift, aber diese Erweiterung vollzog sich in anscheinend loserer Form und genetisch in zwei Tempi: mährend Italien im Jahre 1882 mit einem Schritte zu beiden Vertragsparteien kam, drauchte England hierzu zwei Schritte, einen ersten, um 1904 zu Frankreich, einen zweiten, um 1907 zu Rußland zu kommen. Aber diese Schritte gestören als zwei organische Bestandteile desselben politischen Prozesses zusammen.

Wer, in den politischen Überlieferungen des 19. Jahrhunderts aufgewachsen, die Zeit der Jahrhundertwende miterlebte, wird sich erinnern, wie fremd und unnatürlich die ersten Ansätz zum Dreisverband, so wie man sie bequem in Schiemanns Wochensübersichten verfolgen konnte, sich anließen. Glich die Weltpolitik denn nicht einem Schankelbrett, bei dem England und Rußland als Gegner sigurierten, und saß nicht Frankreich neben Rußland auf dem einen Ende? Diese Tradition war es, die für die Haltung der deutschen Staatsmänner gegenüber den englischen Bündnisangeboten (zuletzt von 1901) entscheidend war. Und doch hatte Vismarcks tiese Stimme es schon ehedem für einen "Wahnwitz" ersklärt, sich auf eine derartige Unveränderlichkeit eines Faktums zu verlassen, und Chamberlain hatte damals geradeheraus eine solche

Die Großmachtspolitit der letzen 10 Friedensjahre (1918); Zur europäischen Bolitit (Belgische Zirtulare) II, 1905—1907; Telegrammwechsel zwischen Zar Nitolaus und Kaiser Wilhelm, herausgegeben von Burzew (1917), aufgenommen (nebst dem Interview Jöwolstis im "Temps" vom 15. September 1917) dei Kené Buaux, Les études de la guerre, cahier 6 und 7 (1918 — mir nur aus zweiter Hand zugänglich); Briese Wilhelms II. Lebenserinnerungen von Bülow (Deutsche Politit), Iswolsti (1920) und Witte (Auszug in der "Boss. 3t.g" Januar 1921). Schiemanns Übersichten (Deutschand und die große Bolitith sür die einzelnen Jahre. Darch, La France et l'Angleterre, cent années de rivalité coloniale (1904); Kené Pinon, La France et l'Angleterre (1911); Morel, Morocco in diplomacy (1912); Maura, La question du Maroc au point de vue espagnol (1911); Kussel, The policy of Entente 1904—1914 (erschienen 1915); Spender, Die Grundlagen der britischen Politit (1913, in Zeitschrift sür Politit); Trubestoj, Rußland als Großemacht (1913).

<sup>1</sup> Politisch betrachtet fällt also die Spoche auf das Jahr 1907, nach welchem auch has hagen seine "Umrisse" einteilt, ebenso Holl. Rose in seiner Auflage von 1913 ("The new Grouping of the Great Powers 1900—1907"). Historisch besteht Anlah, die Spoche auf das Jahr 1904 zu sehen, sei es, daß man mit dem Franzosen Debidour in diesem Jahre "den Abschluß der Bismarckschen Ära" sieht, oder mit Friedjung "den Abschluß der Periode des Friedens" — in Wirklichkeit dasselbe, insofern die spätere Bismarcksche Ära eben eine Ära des Friedens war.

[440

Beranberung in Aussicht gestellt (oben S. 128). Sett miffen wir, daß die englische Rechte schon 1896 diese Tradition innerlich aufgegeben hatte, und daß man die neue Möglichkeit ichon mahrend ber Berhandlungen mit Deutschland im Jahre 1901 ins Auge faste. Es findet sich bereits aus bem Oktober 1900 ein offenes publizistisches Zeugnis bafür, baf auch die Liberalen bierbei fetunbierten: der Auffat: "Why not a treaty with Russia?" in der "Fortnightly Remiem". Bei bem Zarenbesuch in Frankreich im September 1901 burfte von einem neuen Rurs an Seiten Englands bie Rebe gewesen sein (Lemonon). Raum mar bas Bundnis mit Japan geschloffen, als ber englische Deutschenhaß, wie ein burch bie diplomatischen Verhandlungen bislang aufgestautes Meer, von neuem in hoben Bogen ging, und auf diese fturmischen Erregungen folgten unmittelbar Blane gur Berbindung mit Deutschlands Reinden. "Mag Deutschland alle Gefahren seiner kläglichen Lage zwischen bem revanchehungrigen Frankreich und bem unversöhnlich panflamiftischen Rufland kennen lernen", hatte bie "National Review" in ihrem Neujahrsartikel (siehe oben S. 130) mit klassischer Rlarlegung bes Zwedes und ber Mittel ausgerufen; und im Marg 1902 erhebt biefes rechtsimperialistische Organ bieselbe Kahne wie die "Fortnightly Review": Bundnis mit Rukland.

Erst im Juli 1902 finden wir in einem Organ der Rechten, dem "Spectator", ein Bündnis mit Frankreich empsohlen. Dies Bündnis stand mit den konservativen Traditionen in zu großem Widerspruch. Aber tatsächlich lag es näher bei der Hand als das russische. Der politische Abstand zwischen London und Paris war doch weit geringer als der zwischen London und Betersburg, nachdem die Faschodas Frage durch das Teilungsabkommen vom 21. März 1899 ihre Erzledigung gefunden hatte. Wenn das Ziel die Verbindung mit beiden Staaten war, so ging der Weg über Paris nach Petersburg und nicht umgekehrt. Auch die konservative Regierung mußte sich das sagen. Wenn der Beschluß einmal gesaßt war, so war damit auch die Tagesordnung klar.

Das bebeutet freilich nicht, daß es auf dem Wege nach Paris teine Steine des Anstoßes gab. Dergleichen gab es aus älterer wie aus neuerer Zeit: die "französische Küste" auf Neufundland schon seit 1713, das Kondominat über die Neuen Hebriden seit 1887, die Interessensphären in Siam auch nach der Teilung von 1896, der trot des Vergleiches von 1896 fortbauernde Zollstreit auf Madagastar, verschiedene Nachwirkungen des 1898 beigelegten Streites über West-

afrika, vor allem aber die großen Fragen Ügypten und Marokko. Man sieht, daß die Reibung sich auf den ganzen Erdball erstreckt, aber zugleich, daß sie auf geopolitischem Gebiete liegt: ökopolitisch und kratopolitisch hielt England Frankreich nicht mehr für einen gefährlichen Rivalen. Dieses Problem steht in völligem Gegensatzu dem deutsch englischen Problem. Daher war ein Bergleich mit Frankreich für eine Macht, die so erhebliche geographische Tausch-objekte zur Verfügung hatte wie England, im Grunde genommen leichter zustandezubringen.

Die Schwierigkeit lag vor allem auf bem psychopolitischen Gebiet. Es zeigte fich mahrend bes Burenfrieges, bag in Frankreich eine starte Strömung England mit größerer Abneigung gegenüberftand als felbst Deutschland. In der Tat hatte Frankreich um die Sahrhundertwende eine ebenso ausgeprägte Zweifrontstellung inne wie Deutschland - England und Deutschland, Agypten und Elfaß, Suban und Sedan — und gegenwärtig besaß die Kront gegen England die größere Aftualität. Für die englische Bolitik bedeutete es damals einen glücklichen Umftand, daß Delcaffe feit 1898 im Quai d'Orfan residierte, ber von seiner Journalistenzeit in ben außenpolitischen Spalten ber "Betite République" her ftart in anglophiler Richtung orientiert war. Er war es, der 1899 den Faschodakonflikt nach dem Teilungsprinzip gelöst hatte. Die englandfeindliche Bolksstimmung, die bei bem Besuch ber Burengenerale im Rahre 1902 aufflammte, scheint ihn bazu getrieben zu haben, noch gegen Ende 1902 (Vertrag mit Spanien) eine Lösung der Maroffofrage zusummen mit Deutschland gegen England zu versuchen und im Anfang 1903 die Beteiligung weiteren frangofischen Ravitals an ber beutschen Bagdadbahn zuzulassen 1. Aber damit riffen die Drähte

<sup>1</sup> Soweit hat Friedjung (S. 405) barin recht, daß Delcassés englandsfreundliche Bahn nicht gradlinig ist. Wir erinnern hier auch an die Demarche gegen England im Jahre 1900 (siehe oben S. 124 Anm. 2). Eine andere, befannte Bersion läßt ihn während des Burenkrieges den deutschen Beeinstussjungsversichen mit der Erklärung widerstehen, Frankreich habe von jeher "nur einen Feind". — Der Bersuch von 1902 ist die dritte Phase der Marokkofrage, nach dem Bersuch England» Italien von 1895 und England» Deutschland von 1899—1901. Der Bertrag mit Spanien vom 10. November 1902 wurde in "Libre Parole" im Mai 1911 veröffentlicht (Schultheß, Geschichtskalender, S. 591) und gewährt Spanien den Löwenanteil mit der Hauptskadt Fez selber, wobei vorauszgeset wird, daß Spanien an Deutschland einen Hasen verpachten solle (Casablanca oder Rabat, Art. 7; siehe Reventlow, S. 228 und Hammann II, S. 119). Die Beröffentlichung verursachte große Aufregung in Frankreich, und

[442

zwischen Paris und Berlin. Der Ausgang des Maroftofrage scheint die französische öffentliche Meinung überzeugt zu haben, daß der Weg zu dem damals heiß ersehnten Ziel nur über England führe. Das Programm von Delafosse in der Deputiertenkammer am 10. März 1903, daß Marofto zwischen Frankreich, England und Spanien geteilt werden muffe, bezeichnet das Ende dieses unklaren Kurses.

Währenddeffen hatte die britische Regierung ihren letten Biberftand gegen die beutschseindlichen Stromungen fallen laffen, die nun in milben Wogen burch die Breffe gingen. Die Saltung ber öffent= lichen Meinung bei dem gemeinsamen beutich=englischen Borgeben gegen Benezuela um die Sahreswende 1902-1903 murde enticheidend. Es war bas lette Mal, bag nich beibe Glaggen Seite an Seite faben. Als die Beffegelung bes Bruches tann man die englische Beigerung im April 1903 betrachten, an der Finanzierung der Bagdabbahn teilzunehmen. Go lagen auch die Drabte zwischen London und Berlin gerriffen am Boben. Jest war es nur noch eine Frage ber Stimmung, mann es gur Anknupfung birefter Beziehungen gwifchen Baris und London tommen wurde 1. Konig Eduard übernahm die Sondierung auf eigene Fauft; froh und gemutlich tam er im Dai 1903 nach Baris und konnte feststellen, daß ber Weg frei mar von Demonstrationen war nichts mehr zu feben, Saschoba war vergeffen, bas Spiel tonnte beginnen.

Die ganze Entwicklungsgeschichte ergibt hier unwidersprechlich, baß England bei bieser welthistorisch bedeutsamen Wendung die Initiative hatte. Die Lage ist für Frankreich die gleiche wie 1898

<sup>&</sup>quot;Figaro" rückte am 10. Rovember mit einer neuen Berfion heraus (Schultheß, S. 604). Der Bertrag kam seinerzeit durch einen Ministerwechsel in Spanien im Dezember 1902 zu Fall; England hatte Wind von der Sache bekommen, und gegen den englischen Protest wagte das neue Ministerium (Silvela) nicht zu ratifizieren.

<sup>1</sup> Eine erste Annäherung zwischen Chamberlain und dem französischen Gefandten glaubt Edarbstein am 8. Februar 1902 beobachtet zu haben, a. a. O. II, S. 376 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur Debibour scheint dies nicht eingesehen zu haben. Onden in Deutschland und der Welttrieg, S. 555 f., führt Zeugnisse von verschiedenen Seiten an, unter denen das des Belgiers Greindl besonders bedeutsam ist; bessen Amtsgenosse Leghait bezeugt die Geschicklichkeit der englischen Diplomatie, welche "tres discredement" Delcasse die Ehre gab, siehe Brief vom 4. Februar 1905, Belg. Alten Nr. 21, vgl. Nr. 40, 63, 67. Friedjung (S. 406) hebt hervor, in welcher guten Konjunktur sich Frankreich, als gesucht, nicht suchend, befand.

für Deutschland: Die Gelegenheit für die große "Option" ist gestommen. Klüger als Deutschland — im Gefühl seiner Schwäche, die überdies durch den Kurssturz des verbündeten Rußland nach den Anfangsereignissen des japanischen Krieges noch vermehrt wurde — ließ Frankreich die "Politik der zwei Eisen" sahren. Außerstande, auf die Dauer das Gleichgewicht zwischen beiden Fronten zu halten, gab es auf der englischen Front nach. So sand in Frankreich der Gedanke eines Zusammengehens Widerhall; jedoch der Ansstoß ging von England aus.

Am 8. April 1904 war man im reinen mit "the most important event of modern diplomacy" (Soll. Rose), der eng= lifch = frangöfisch en Entente. Mit biesem Namen bezeichnet man einen ganzen Rompler völkerrechtlicher Abmachungen, die in brei Sauptteile zerfallen: I. Konvention über Neufundland und Senegambien, II. Deklaration über Agypten und Marokko, III. Deklaration über Siam, Madagastar und die Neuen Sebriden 1. Die drei Abmachungen beruhen auf bem Kompensationsprinzip, so daß jede von ihnen burch beiberseitigen Gewinn und beiberseitiges Nachgeben ge= wiffermaßen "glatt aufgeht". Die entschieden wichtigste Angelegensheit betraf ber zweite Teil, in dem zwischen ben Ansprüchen und Gerechtsamen in ben beiben Eden Nordafrifas an ben schmalen Durchfahrten ein Ausgleich geschaffen wird. Indeffen befteht bier boch eine Ungleichheit: in ber Meerenge von Gibraltar hat England Spanien und eine neutralisierte Rufte als Gegenland für Gibraltar vorgezogen 2. Der Anschluß Spaniens wird also vorausgesett, und er geschah im Oftober bes Jahres in gang genereller Form unter Borbehalt der Integrität und Souveränität Maroktos, die von Frankreich in dem Hauptvertrage (II, Art. 2) garantiert maren.

Dies war alles, was damals zur allgemeinen Kenntnis tam.

¹ Hieran schließt sich ein Sbikt bes Khebiven als Anhang zu Teil II, ferner ein sowohl Teil I als auch Teil II betreffender Notenwechsel an, neben benen auch die offiziösen Kommentare der Außenminister (Lansdowne an den Botschafter in Paris am 8. April und Delcassé an alle französischen Gesandten am 12. April) in den Recueil Martens II, Bd. 32, S. 3—57 aufgenommen sind. Staatsarchiv, Bd. 71, hat das Ganze ohne das Sbikt des Khediven und Delcassés Runderlaß (überdies nur die französischen Texte). Die Karten siehe im Geographenkalender 1905/06.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe II, Art. 7 und 8. Der erstere bestimmt als Endpuntte des neutralen Gebietes Melila und das rechte Ufer des Sebu, die Endpuntte selbst
nicht eingerechnet-(wie beutlich aus bem englischen Text hervorgebt).

Erst gegen Ende 1911 ersuhr man, daß beide Verträge von gesheimen Artikeln gesolgt waren. Diese letteren zeigen, daß man ungeachtet der offiziellen Phraseologie ein allgemeines und positives Vorgehen gegen Marotto plante, und zwar nach dem spanischen Vertrage binnen 15 Jahren. Hier wird auch in der Zusicherung Spaniens, sich für seinen Anteil auf kein militärisches oder administratives Zusammengehen mit einer dritten Macht einzulassen, die Spitze gegen Deutschland bemerkbar; dazu wird für Englands Stellung durch eine Sonderbehandlung Tangers noch weitere Sicherung geschaffen. Der Hauptanlaß für die Geheimhaltung dürste indessen darin zu sehen sein, daß man hier Spanien die ganze neutralisierte Küstenstrecke zusprach: dies war eine Verkleinerung des französischen Anteils, welche die noch nicht vollständig zuverlässige össentliche Meinung in Frankreich allzusehr hätte heraussordern können.

Aber auch ohne die Kenntnis dieser Tatsache machte die Opposition in der französischen Deputiertenkammer rund 100 Stimmen gegen rund 440 Stimmen mobil, als man im Oktober 1904 zu der Ratiszierung des Vertrages schritt. Der Widerstand kam vor allem aus den Kreisen der alten Regierung, die sich mit dem Rückzug in Agypten nicht absinden konnten<sup>2</sup>, außerdem von Seiten der Realspolitiker, wo man das Geschäft als an und für sich bedenklich ansah, schließlich von den Sozialisten, die erkannten, daß der neue Kurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fünf geheimen Artikel des Hauptvertrags erblickten im "Temps" vom 11. November 1911 das Tageslicht (Staatsarchiv Bb. 81, S. 246), jene des spanischen Bertrages im "Matin" vom 8. November 1911 (Recueil Martens III, Bb. 5, S. 666 ff., wo auch ein ergänzender Bertrag vom 1. September 1905).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe besonders Frencinet, La question d'Egypte (1905); jedoch hatte er schon in den achtziger Jahren an eine Berbindung sowohl mit Rußland als auch mit England gedacht (siehe Heft 1, S. 60). Noch 1911 bezeichnet Pinon (S. 145) den Berlust Ägyptens als "die größte Katastrophe in der französischen Politit nach dem Elsaß".

<sup>3</sup> Millet, welcher ber Richtung Hanotaux' angehört, charakterisiert die gesamte französische Politik um 1900 als sterik, das Maroktoprogramm als eine unvernünstig teuere "Liquidationspolitik" und Delcasse selbs als einen "habile illusioniste" mit einem "parsume de Tarascon". Daß Delcasse selber in seinem Kommentar zu dem Bertrag am 12. April Frankreichs Opfer als klein und den Gewinst als groß hinstellt, ist natürlich und beweist nichts. Sigentümlicher ist die Justimmung von Hashagen I, S. 112; vgl. Friedjung, S. 406. Ägypten war ein Sperling in der Hand, Marokto eine Taube auf dem Dache, dazu für Frankreich belastet mit der spanischen Hypothek. Wenn man dies bedenkt, so muß man die englische Staatskunst bewundern, die zu dem allgemeinen politischen Gewinn noch ein besonderes gutes Geschäft in der lokalen Frage zu legen vermochte.

eine Gefährbung ihres Friedensprogramms enthielt. Auch in Frankreich fehlte es nicht an Stimmen, welche vor der Stellung als Englands Landfoldat bei dessen Streit mit Deutschland warnten 1. Die Stimmung war somit derzenigen auf der anderen Seite des Kanals, wo man nunmehr kaum irgendeinen Mißton vernahm, sehr unähnlich.

Daß die Mehrheit in Frankreich gleichwohl so groß mar, beruhte offenbar auf den befriedigenden Aussichten Frankreichs in Maroffo. Es ist deutlich, daß diese lokale Frage noch die Hauptrolle in der französischen Politik spielte. Es ift, ganz prinzipiell betrachtet, auffällig, daß die gesamte Abmachung ein Fall einer Spezialentente ift: Die Ausdehnung über fo viele Gebiete macht fie zwar bem Umfange nach planetarisch, aber nicht bem Inhalt nach Das einzige Anzeichen einer allgemeinen politischen generell. Berftändigung begegnet im Teil II, Art. 9, in dem gegenseitig "diplomatische Unterstützung" zugesagt wird, aber auch bies ledig= lich für die betreffenden speziellen Angelegenheiten (Agypten=Maroffo). Die ganze Transattion ist also äußerlich "a good business arrangement"?. Dies ist auch die allgemeine Auffassung in England (und Frankreich). Man kann bort nicht versteben, daß Deutschland bie Politik bes Jahres 1904 als einen "machiavellistischen Schachzug" gegen sich auffassen konnte; es ist ja ein reines Rolonial= abkommen! Und so kommt es zu ber Anklage: wenn biefes Ab= fommen auch in der europäischen Politik seine Wirksamkeit ausübte, fo ift das Deutschlands eigene Schuld, indem es durch feine ungerufene Ginmischung es für England ju einer Shrenfache machte, Frankreich gemäß Teil II, Art. 9 ben Rücken zu ftarken 8.

Wir wissen jest und sehen, daß das Jahr 1904 eine zusammens hängende geschichtliche Periode einleitet, die zehn Jahre später in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe z. B. Flourer, La France conquise, 1906; er fieht in bem Bertrag eige Erniedrigung Frankreichs und macht bafür Clemenceau besonders verantwortlich.

<sup>2</sup> Salbane, Before the war, S. 38.

Dieser Gedankengang kommt klar zum Ausdruck bei Spender — bem Leiter der liberalen "Westminster Gazette" —, a. a. D. S. 122 f., 150. Im selben Sinne Tardieu, S. 77 und passim; die Entente, ein "traité de liquidation et d'équilibre", ihrem Wesen nach negativ, exhielt exst durch Deutschlands Einmischung "une valeur positive", S. 81, so daß "le problème marocain passait du terrain africain sur le terrain européen", S. 139; erst in Algeciras ging die Entente über "de l'état statique à l'état dynamique" — "scellée d'abord pour liquider le passé, elle était devenue un principe d'action", S. 284. Siehe auch Holl. Rose, S. 606.

bie allgemeine Kataftrophe ausgeht. Dieser Umstand erheischt für Die vorangeschickten Erörterungen gang besondere Aufmerksamkeit; es handelt sich hier um nichts Geringeres als die Quelle der Sturmflut felber. Um hier zu einem festen Standpunkt zu ge= langen, konnen wir nicht bei bem Bertrage felber steben bleiben. Nur foviel fei bemerkt, daß eben die Tatfache, daß man mit einem Schlage alle Streitfragen aus ber Belt zu ichaffen beabsichtigte. indirett ein India für eine "entente durable et féconde", wie Delcaffe in feinem offiziellen Rommentar am 12. April fag, an bie Sand gibt. Wir behalten babei im Auge, daß bies gerabe jest, auf Englande Initiative, gefcah, nachdem England mit einer jolden Annäherung Deutschland geradezu gedroht hatte, um es baburch feinen Bundnisplanen gefügig zu machen. Schon dieser Bufammenhang genügt, um zu bem Zweifel Anlaß zu geben, inwieweit die englische Anklage gegen Deutschland die ganze Bahrheit enthält. Aber wir konnen bas noch weiter aufklaren. Der Schwer= punkt bes englischen Gebankenganges liegt auf ber Ginmischung Deutschlands: es bleibt folgeweise zu prüfen, ob diese Ginmischung unprovoziert war.

Von deutscher Seite begründete man die Aktion bekanntlich bamit, daß das frangofisch-englische Abkommen Deutschland nicht in geforiger Beise notifiziert worden sei, obwohl Deutschland zu den Schutzmächten Marokkos von 1880 gehöre und noch 1901 sich als Intereffent gemeldet habe. hinter diesem formellen Standpunkt standen sachliche Gründe: eine ftarte Strömung im damaligen Deutschland spekulierte auf Rolonialerwerb in Marokto 1. Ameifel war es daher eine wirkliche Herausforderung von feiten Frankreichs, Deutschland bei der "Liquidation" zu übergehen (Bülow, S. 101). Man mundert fich nur, weshalb Deutschland nabezu ein Rahr zögerte, seine Unzufriedenheit zu äußern; die Antwort, man habe erft die Entwicklung ber Angelegenheit abwarten wollen, erscheint nicht überzeugend. In biefem Bunkte hat wiederum der Beltfrieg ber Geschichte ben Dienst geleiftet, burch Enthullungen Licht in Die geheimen Gänge ber Diplomatie ju werfen, und ber Zeuge ift bier fein geringerer als Raifer Wilhelm in seinem jest veröffentlichten Telegramm= und Briefmechfel mit dem Baren.

<sup>1</sup> hier begegnen nicht nur Allbeutsche (von Pfeil, Warum brauchen wir Marokto; Claß, Marokto verloren), sondern auch wiffenschaftliche Autoritäten wie der historiker Schiemann und der Geograph Th. Fischer.

Wir lernen hier eine "Rohlenfrage" von Ende 1904 kennen, bei der England aktiv und geradezu provozierend gegen Deutschland auftritt. Bährend England felber Japan mit ben nötigen Rohlen versah, stempelte es Deutschlands gleichen, ber ruffischen Oftseeflotte erwiesenen Dienst zum Neutralitätsbruch 1. Diese Saltung mußte Deutschland Rugland noch näher bringen. Am 27. Oktober legt ber Kaifer dem Zaren einen Bündnisvorschlag vor, Frankreich als dritter Mann vorausgesett wird; einen solchen Bund "anzugreifen murbe fich bie englisch = japanische Gruppe gr imal überlegen". Der Bar antwortet am 29. Oftober ent= gegenkork nend: "eine solche Kombination würde Frieden Rube in der Welt bedeuten". Am Tage barauf (Briefe Nr. 37 und 38) schickt ber Raiser einen Entwurf bes Vertrages, ben er mit Bulow zusammen ausgearbeitet hatte, rat aber zu einem Aufschub mit gleichzeitigem Druck auf Frankreich, bis die Doggerbankaffare erledigt sei, damit Frankreich nicht für England optieren möchte. Ein späterer Brief (17. November, Rr. 39) entwickelt ben Gebankengang weiter: der Drud auf Frankreich werde, so ist die Rechnung, babin wirken, daß die frangofischen Staatsmänner "alles tun werden, um England bavon abzuhalten, in ben Krieg einzutreten". Bur weiteren Gewikheit wird von Rufland am 7. Dezember (Nr. 41) die förmliche Verpflichtung verlangt und am 12. Dezember ein= gegangen, Deutschland bei allen sich aus den Rohlenlieferungen ergebenben Beiterungen Beiftand zu leiften, und auf biefe Berpflichtung ging auch ein Bunkt in bem Bündnisvorschlage 2.

Dies ist, wie man sieht, eine rein defensive Politik, im Gegensiatzu der offensiven Politik Englands. Hiermit fällt ein bedenk-liches Licht auf die damalige englische Preßbetze, die schon zielbewußt bas Thema "Deutsche Angrisspläne" variiert. Schon Bulow

<sup>1</sup> Abmiral Togo kämpfte zur See mit Carbiff-Rohle, fiehe bas Telegramm bes Raifers vom 27. Oktober 1904 bei Puaux, a. a. D. Das ging soweit, daß England beutsche Kohlendampfer am Berlassen englischer Häfen hinderte, siehe den Kaiserbrief vom 11. Dezember 1904, Nr. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die große Begegnung vom 31. Oktober, bei welcher Tirpit anwesend war und abriet, während Holftein jum Abschluß brangte, fiehe bes ersteren Erinnerungen, S. 143 ff.

<sup>3</sup> Das Signal dieser Ankündigung, die während des Welkkrieges in die ganze Welt hinausposaunt wurde, gibt die Propagandaschrift "German ambitions" 1903, die sich auf allbeutsche Äußerungen und auf Treitschke stügt. Bgl. die scharfsichtigen Zeugen in Belgische Akten Nr. 30, 35 sowie Belgische Zirkulare Nr. 41 (II, 36, 40, 17).

(S. 42) erwähnt ein französisches Zeugnis aus London, daß man dort Deutschland vor die Wahl zu stellen gedachte, "entweder mit ihren Schiffsbauten aufzuhören oder die englische Flotte auslausen zu sehen". Die bekannten Heraussorberungen Deutschlands in der "Army and Navy Gazette" im Herbst 1904 und in der Rede von Arthur Lee am 3. Februar 1905 bewegen sich ja durchaus in der gleichen Tonart; man hatte jedoch bislang nichts davon erfahren, daß England auch eine ofsizielle Aktion in derselben Richtung auf einen Präventivkrieg unternommen habe. Was indessen jett an den Tag gekommen ist, berechtigt zu dem Schluß, daß England es war, das zuerst den Handschuh hinwarf. Deutschlands Vorgehen gegen Frankreich erhält damit einen völlig anderen Charakter: den Charakter des Abwehr=, nicht des Angriffsstoßes.

Anscheinend, infolge einer russischen Indiskretion, hat die gesheime Diplomatie des Kaisers die beabsichtigte Wirkung gehabt, daß sich England zurüchielt<sup>1</sup>; die Rohlenfrage verschwindet jedenfalls von der Tagesordnung. Da machte sich der Kaiser an die Fortssehung, den Druck auf Frankreich; in der Tat ein Bersuch, die Haltbarkeit der neuen "Krimkombination" (wie er in tendenziöser Absicht die westliche Entente dem Zaren gegenüber bezeichnet) zu erproben, Frankreich die Wertlosigkeit der neuen Stüße praktisch zu zeigen und es so zur Umkehr zur Kontinentalkoalition zu veranlassen<sup>2</sup>. England, auf Frankreich gestüßt, macht also den ersten Zug, in der Kohlenfrage im Herbst 1904; Deutschland, auf Rußland gestüßt, macht den zweiten gegen Frankreich in der Marokkofrage im Frühzling 1905.

Durch den Artikel 9 des Vertrages II war England jetzt verspflichtet, Frankreich "diplomatische" Unterstützung zu gewähren. Hat es sich damit genug sein lassen? Bekannt sind die Erklärungen

<sup>1 &</sup>quot;La France connait déjà nos conditions" foll Graf Lamsborff geäußert haben, nach bem unzufriedenen Brief des Raifers vom 2. Januar 1905; der Kaifer hatte volle Übereinstimmung mit dem Zaren gewünscht, bevor man zum Druck auf Frankreich überging, was Lamsdorff zu dem Berdacht veranlaßte, daß der Kaifer vor allen Dingen den Zweibund sprengen wolle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Eine Bismarcksche Operation von Männern, benen sowohl Bismarcks Senie als auch sein Prestige sehlte", André Tardieu, S. 196, vgl. S. 283, 239 f. — Hinterher machte sich in französischen Militärtreisen ein gewisser Spott über Deutschland bemerkbar, weil es nicht im Geiste Bismarcks die Gelegenheit benutzt und zugeschlagen habe; so Serrignh, L'évolution de l'Empire allemand (1913), angesührt in Görres' Historischem Jahrbuch 1918/19, S. 214. Bgl. hier Haller, a. a. O. S. 416 f.

Delcassés im "Gaulois" im Juli und im "Matin" im Oktober 1905 über bas englische Bersprechen militärischer Bilfe: Die Flotte und 100 000 Mann gegen Riel 1. Durch die Attenfunde in Bruffel wiffen wir jest, daß ber britifche Militarattaché bem belgischen General= stabschef mitgeteilt hatte, daß England 100 000 Mann in Calais und Antwerpen zu landen gedächte, falls Deutschland Belgien an= greifen follte. Betrifft dies, wie Sammann glaubt, Diefelbe An= gelegenheit? Jedenfalls zeigte England die Rahne: ber Besuch bes Königs in Frankreich im April, ber Geschwaderbesuch im Juli nachbem Frankreich ben beutschen Forberungen ichon nachgegeben hatte - find dafür bezeichnend, daß England an der Sache feineswegs bloß das Interesse eines Sekundanten hatte. Es gibt auch ein Zeugnis bes neuen englischen Außenministers, Ebward Gren, er werbe seine Verpflichtung gegenüber Frankreich einhalten "jusqu'au bout, même en cas d'une guerre franco-allemande et quoi qu'il pût lui en coûter". Aber Frankreich drängte ja gar nicht auf die Einlösung ber Berpflichtung 2. Natürlich sind wir von voller historischer Klarheit über die Krise von 1904 noch weit entfernt, aber mas bis jest bekannt ift, beutet am ehesten babin, daß England bier wie bei ber Rohlenfrage, bas zweite Mal binnen weniger als Sahresfrift, es barauf anlegte, mit Deutschland Bandel zu bekommen. Nicht Deutschlands Aftion, sondern die unproportionierte Gegenaktion Englands wird somit bas Moment, burch welches die Maroffofrage auf einen fritischen Boden gebracht wird. Für England scheint Marokko und das Frankreich gegebene Treuversprechen lediglich eine Nebensache ju fein, ein Mittel jur Abrechnung mit Deutschland.

Für Frankreich hingegen ist Marokko noch offenbar die Hauptsfache und die Revanche eine Frage zweiter Ordnung. Dies kommt in der versöhnlichen Haltung der neuen Regierung gegenüber Deutschsland, nach dem Rückritt Delcassés, zum Ausdruck; man bot ein Separatabkommen, sogar über andere Streitpunkte (Bagdadbahn), an. Dies war ein psychologischer Augenblick. Da beging Deutschland den Fehler, auf Algeciras zu dringen. Diese Konferenz, die als eine "golden bridge" für Frankreich (Holl. Rose) beabsichtigt war, erschien in diesem Zusammenhang als eine Demütigung Frankreichs, so daß die Unterströmung der Revanche sich wieder empors

<sup>1</sup> Der belgische Gesandte in London glaubt nicht baran, fiehe Zirkular vom 25. Oktober 1905, II, Rr. 16.

<sup>2</sup> Siehe Grootven vom 14. Januar 1906 in Belgische Akten Ar. 15. Schmollers Jahrbuch XLV 2.

zuarbeiten begann. Damit erhielt auch die überlegene englische Diplomatie die erwünschte Gelegenheit, die Beziehungen zu Frankreich zu befestigen und neue Beziehungen zu Rußland anzuknüpfen.

Deutschlands nächstliegendes Motiv für diese verhängnisvolle Bolitit mar die Rudficht auf die muhammedanische Belt (Bulom. S. 104 f.), also - nicht anders als bei ber großen Bahl in ben Jahren 1898—1901 — wieder die Rücksicht auf das Unwichtigere statt auf bas Wichtigere. Aber ber eigentliche Grund mar, baß sich Deutschland - jest ebenso wie bamals - ftart fühlte, und amar burch Ruflands Schwächung im Often, ebenfo wie feinerzeit burch Englands Schwächung im Suben. Und außerbem verließ es fich auf Rugland. Man glaubte, Rugland burch ben "Björkovertrag" vom 24. Juli 1905, das Ergebnis der Raiferbegegnung in ben finnischen Schären und ben Schlufpunkt ber im Oktober eröffneten Berhandlungen, gebunden zu haben: eine regelrechte Defensivallianz, barauf berechnet, nach bem Friedensichluß zwischen Rufland und Japan in Kraft zu treten und "ben Frieden in Europa zu fichern" 1. Es berührt eigenartig, wenn man in bem Brief bes Raisers vom 27. Juli (Nr. 48) von den Hoffnungen lieft, die man auf diesen "Edftein in ber europäischen Politif", Diefes "neue Blatt ber Belt= geschichte", sette. Es ift die Kontinentalkombination, die hier in ber Phantasie ihr Spiel treibt; ber Schlukartifel bes Vertrages macht bem ruffischen Kaifer auch jur Pflicht, über Frankreichs Anschluß zu unterhandeln. Aber auch nachdem sich biefe Voraussetzung fehr bald als trügerisch erwiesen hatte, bestand die östliche Orientierung gleichwohl fort, und um fo beutlicher, als Ofterreich = Ungarn im Otober 1903 (Mürzsteg) seinen modus vivendi mit Rukland auf ber Grundlage bes gemeinsamen Mandates in Mazedonien erneuerte und ein Sahr barauf mit biefem feinem trabitionellen Gegner einen förmlichen Neutralitätsvertrag abichloß 2. hier ericheinen alfo bie

2 Siehe die Ertlärung vom 15. Oktober 1904 bei Pribram, Nr. 23. Sie bilbet Ruglands zweite Rückenbedung im Kriege mit Japan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er wurde mit seinen vier kurzen Punkten vollständig zuerst in der bolschewistischen "Jöwestija" vom 29. Dezember 1917 veröffentlicht. Seine Grundlage ist der Entwurf vom Spätherbst, siehe die Briefe des Kaisers Rr. 38 und 40. Die letzten Aufklärungen sinden sich in Wittes Erinnerungen. Schon aus dem Kaiserdrief vom 26. September 1905 (Kr. 51) ersahren wir, daß er ein eifriger Anhänger des Kontinentalprogramms war; aber als er bei seiner Kücktehr nach Rußland den Bertrag bei Lamsdorff zu sehen bekam, bestand er auf seiner Ablehnung, da er auf Frankreichs Mitwirkung nicht rechnen konnte.

Umrisse von Bismarcks erster Schöpfung, der Dreikaiserentente, noch einmal am Horizont. Die dem Staatensystem als solche immanenten Kräfte werden für uns erkennbar: das Gewicht Englands, auf die Wage Europas gelegt, ruft eine Krise hervor, aus der sowohl das Kontinental= als auch das Dreikaiserprogramm wieder auftauchen, dis schließlich das System in einem Zentrum und zwei kooperierenden Flügeln Halt gewinnt.

Die Krise dauerte nicht lange. Am 28. November (Nr. 52) mußte der Kaiser das Bündnis gegen russische Sinwendungen, daß es mit dem französischen unvereindar sei, verteidigen. Formell war die Abmachung wenig verbindlich, da die Gegenzeichnung der Außenminister sehlte. Graf Lamsdorff nahm eine entschieden abweisende Haltung ein, aber auch Bülow machte Schwierigkeiten (wegen der Begrenzung auf Europa). Das Ende war, daß die russische Regierung bei der nächsten Kaiserbegegnung (Swinemünde, August 1907) erklärte, sie könne dem Björkövertrag für die Zukunstkeine Gültigkeit beilegen; und "dem Erzeugnis einer seltsamen unswirklichen Phantasiewelt, in der man glaubt, mit hösischen Seheimstraktaten die Geschieße der Bölker lenken zu können, war nur ein Dasein in einem verschwiegenen Archivsach beschieden" (Hammann).

So mißglückte der Versuch Deutschlands, wieder die Führung in Europa zu übernehmen. Die Führung bleibt bei England, und die englische Tätigkeit umfaßt bereits alle Ecken des Weltteiles. In Skandinavien wird seine Hand bei der Auslösung der schwedischenorwegischen Union im Juni 1905 im Hintergrund bemerkbar: die Union unter der Vormundschaft des deutschsenundlichen Schweden lag solange im englischen Interesse, als Rußland der Feind war, wurde aber ein Hindernis, sobald Deutschland der Feind wurde. Auch auf der Balkanhalbinsel mischt sich England im Widerstreit mit allen Traditionen ein, setzt die Verwandlung des russischer und steht in vorderster Reihe gegen den Sultan. Gleichzeitig verstärkt es seine Positionen in Asien durch die (vorzeitige) Erneuerung seines Bündenisses mit Japan am 12. August 1905 und die Ausdehnung der darin enthaltenen Garantien (auf 10 Jahre) auf Indien. Auf

<sup>1</sup> Arnheim (Das Ausland im Welttrieg, 1920, S. 398) hält die Auflösing der Union für einen der "ersten großen Erfolge" der Einkreisungspolitik König Eduards. Beachte in diesem Zusammenhang die englische Flotten-demonstration in der Ofisee im August 1905, aus Anlah des Gerüchtes, daß Deutschland dort ein "mare clausum" wünsche.

biese Weise im Rücken gegen alle gefährlichen Eventualitäten geschützt, tritt es als Deutschlands Nebenbuhler bei bessen Werbung um Rußsland — dem zweiten und größeren traditionellen Gegner — auf den Plan, indem es alle die überlegenen Mittel, welche der politische Reichtum gewährt, als Mitgift benutzt.

Realpolitisch hatte Deutschland hier keinerlei Aussichten: es hatte nicht mehr zu bieten, als den Bergicht auf die Türkei, aber bie Türkei bedeutete ja für bie Bukunft gerade Deutschlands größte Rarte! England hatte in biefem Punkt ichon Reigungen gum Ent= gegenkommen gezeigt, und biefe Reigungen wuchsen in bemfelben Dage, wie die deutsche Bagdadbahn England und Rugland zu gemeinsamer Reaktion zusammenführte. England mar jest also bereit, Ronftantinopel preiszugeben, um Indien zu sichern und Rugland für fein System zu gewinnen 1. Indien-Türkei mar hier die unfichtbare Blattform der Entente, ju vergleichen mit Agypten=Marotto bei bem Vertrage von 1904. Als sichtbare geopolitische Basis dienten bie attuellen Reibungszonen Perfien, Afghanistan und Tibet. Und bie Differenz ift hier, ebenso wie 1904, ausschließlich geopolitischer Art: noch weniger als mit Frankreich stand England mit Rugland in irgendwelchem öfonomischen oder marinepolitischen Bettbewerb. Das bier gestellte Problem mar mit bem von 1904 burchaus gleichartig. Und auch die Lösung war die gleiche, allerdings machte ber Umfang ber Aufgabe ben Weg noch ziemlich lang.

Es wurde schon hervorgehoben (oben S. 136), daß die Verbindung mit Frankreich von vornherein im Zusammenhang mit einer Verbindung mit Rußland gedacht war<sup>2</sup>. Die Stellung nach dem Jahre 1904 — Bündnis mit Rußlands Feind Japan und Entente mit Rußlands Verbündetem Frankreich — war unvollständig: zwei Pfosten ohne Querbalken. Hier war eine zielbewußte Fortsetung notwendig. Noch deutlicher als seinerzeit in Paris ergreist England auch in Petersburg die Initiative. Schon im September 1905 laufen Gerüchte über eine Annäherung um; wir wiffen jetzt, daß das Angebot zu dem Bündnis ungefähr in der Form, in der es später zustande kam, damals schon fertig war und Witte auf seiner Heimreise von der Friedenskonferenz in Portsmouth vorgelegt

<sup>1</sup> Vielleicht das erste offene Zeichen dieser Frontveränderung ist die Außerung von Lord Ellenborough im Oberhause am 5. Mai 1903: "Ich würde lieber Rußland in Konstantinopel sehen als ein europäisches Arsenal im Persischen Golf." Bgl. Friediung, S. 340.

<sup>2</sup> Beachte auch Edarbsteins Dentschrift vom Mai 1903, II, S. 422.

wurde'i. Aber die Zeit war noch nicht gekommen, die Wunden, die Englands Bundesgenoffe Rugland zugefügt hatte, bluteten noch zu ftart; indes die Saat mar ausgefat und keimte im Boden. Während= beffen bereitete sich England auf Algeciras dadurch vor, daß es seine Position im Westen verstärfte: "conversations d'ordre militaire" um die Jahreswende mit Frankreich - Sir Edward Grens neue, mehr "unverbindliche" Methode —, daneben "conventions anglobolges" zu Neujahr 19062. Algeciras wurde zu einer Generalprobe für das Großmachtsustem in der Form, in der es sich später im Berlauf bes Beltfrieges zeigte; Die Beziehungen Staliens zu bem anderen Lager wurden offenbar, Rugland zeigte sich auch mehr borthin gezogen, Ofterreich-Ungarn ftand mit Deutschland allein. Die Sinai-Frage zeitigt wieder ein biplomatisches Zusammengeben zwischen England und Rufland, und in Mazedonien ruckt Rufland mehr und mehr von Ofterreich-Ungarn ab. Gin Milliarbenbarleben ber Beftmächte (April) fügt zu allen früheren noch goldene Fesseln hinzu 8. Und fo beginnt das Jahr 1907, das Jahr der Bollendung -Reventlows "Entente-Sahr".

Die Reise König Sbuards in das Mittelmeer bilbet "ein Nachspiel zu der diplomatischen Heerschau" Englands in Algeciras
(Hashagen) und eine Rekognoszierung schwacher Punkte in der
gegnerischen Stellung. Österreich-Ungarn stand zwar fest, aber man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Belgische Zirkular IV Rr. 6 vom 18. März 1912 erwähnt ein Interview mit einem hohen Diplomaten, wahrscheinlich Witte selbst, der äußert, daß Witte in Paris mit einer Einladung nach London und einem schriftlichen Entwurf für eine "entente anglo-russe relative à l'Afganistan, au Tibet, à la Perse et au golf persique" empfangen wurde. Der Plan dürfte vom König Eduard selbst unter Beratung durch den russischen Botschafter Bendendorff stizziert sein; siehe auch Onden in: Deutschland und der Weltkrieg, S. 561. — Gegen Ende 1905 erwartete man in Deutschland einen englischen Angriff, siehe Belg. Zirkular II, Rr. 26, vgl. Rr. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe über biese noch nicht völlig aufgeklärten Manipulationen Oncen, a. a. O. S. 565 ff. Beachte die Übereinstimmung in dem Briese des "blesse d'Anvers" von 1915, der auf die Waffenbrüderschaft von 1906 anspielt, und Englands neue Heeresorganisation im Juli 1906 mit ihrer "expeditionary force" — in beiden Fällen genau 160 000 Mann. Greindl äußert sich scharfüber biese einseitigen Abmachungen, siehe 5. April 1906, Akten Ar. 17, vgl. Rr. 29 und 113. Die Zirkulare schweigen hier, siehe II, S. 13.

<sup>3</sup> Wittes Erinnerungen enthalten verschiebenes über diese Anleihe, bei ber Deutschland seine Mitwirkung, wie 1887 zu Bismarcks Zeit (siehe heft 1, S, 50 Anm. 1) ablehnte. Die Anleihe wird auch in dem Belg. Zirkular II, Rr. 37 erwähnt.

wird einen Rusammenhang mit Englands welthistorischem Spiel auch in der österreich-ungarischen Unionsfrage sehen burfen, Die 1906 afut wird und zu einer bebeutenden Schwächung ber Monarchie führt. Much Stalien ftand bem äußeren Anschein nach fest, infofern nämlich ber tritische Juni 1906 ohne Auffündigung bes Dreibundes vorbeiging, ber sich damit automatisch auf weitere sechs Rahre verlangerte: aber fo wie die Sachen ftanden, mar bas gerabezu ein Borteil für bie Entente. Gin positives Ergebnis bingegen brachte die Reise nach Spanien, durch das Mittelmeerabkommen pom 16. Mai 1907, ben erften Beitrag bes Sahres zu bem Suftem ber Roalitionen, zugleich bem ersten Abkommen von bem eigentumlichen Ring Comard-Typ, ben man als "Status-quo = Entente" bezeichnen könnte: völkerrechtliche Bestätigung eines Teiles bes geltenben Bölkerrechtes. Das Abkommen, in der Form von vier inhaltlich gleichlautenden "Deklarationen" 1, bezweckt, die ichon bestehende "bonne entente" zwischen England, Frankreich und Spanien zu befestigen; die geographische Blattform ift bas Mittelmeer und "la partie de l'Atlantique qui baigne les côtes de l'Europe et de l'Afrique"; die Methode ber Sicherung bestand in ber Berpflichtung ber Bertragsteile, im fritischen Kalle "entrer en communication" und "se concerter".

Hang mit dem Dreibund ausgeschieden und in das englische System eingespannt. Rein Monat verging, die hierzu eine französische system japanische Entente vom 10. Juni kam, ein einzelnes "arrangement" auf der geographischen Basis China, in welchem die Garantien zu der Pflicht "to support each other" erweitert wurde: ein Ausgleich zwischen dem ökonomischen Interesse Japans (Zugang zu Indochina und dem französischen Anleihemarkt) und dem politischen Interesse Frankreichs (Befreiung von Weiterungen für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine von Madrid nach London, eine von Madrid nach Paris, eine von London nach Madrid und eine von Paris nach Madrid; siehe die Urkundenssammlung von Albin, wo sich auch ein kommentierendes Rundschreiben von Bichon vom 6. Juni sindet. In dieser Rote werden als unter die Carantie fallend besonders die spanischen Inseln im Mittelmeer und die freie Verbindung Frankreichs mit Nordafrika erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Unruhe innerhalb und außerhalb Deutschlands fiehe Greinbls Bericht vom 22. Juni in Belgische Aften Nr. 35 (beachte den Ausruf Mühlbergs). Spanien wurde nun eine der Stühen Englands auf der Konferenz im Haag, Zirkular II, S. 33, vgl. S. 39 —, nachdem es fich schon 1904 endgültig im Sinne der Westmächte orientiert hatte, Tarbieu, S. 122.

bie Rußland im Kriege gewährte Unterstützung). Englands Bermittlung bei der Behebung dieser französischen Sorgen vermehrte Frankreichs Abhängigkeit in Europa, so daß die belgischen Beobachter die ganze Regelung als "une habile manœuvre anglaise" bezeichnen konnten.

Nach der Darstellung einer japanischen Zeitung<sup>2</sup> ist der Zusammenhang so, daß die französisch-japanische Verbindung die engslisch-japanische zum Vater und die englisch-französische zur Mutter habe; jest faßt man eine englisch-französisch-russische Duadrupelallianz ins Auge. Der nächste Schritt dazu ist die russische Schritt dazu ist die russische Entente vom 30. Juli, ebenfalls eine Sinzelabmachung ("convention"), im ganzen eine Kopie der französische japanischen Entente. Das bedeutet, daß von 1905 her kein Stachel mehr bei den Partnern zurückgeblieden ist. Damit ist Japan vollsständig "an die Entente gekettet". Es ist die letzte Masche des Netes auf der östlichen Seite.

Die japanische Zeitung benkt sich, von ihrem Standpunkte aus, bas Netz über China geworsen. Für den englischen Horizont war das Objekt natürlich Deutschland. Man sieht, wie systematisch das Netz um die beiden, ursprünglich freistehenden starken Drähte Paris—Petersburg (1891) und London—Tokio (1902) gesponnen wird; zunächst London—Paris 1904, darauf Paris—Tokio 1907 und Petersburg—Tokio 1907. Sine einzige Verbindung sehlt: London—Petersburg. Auch sie wird jetzt fertig. Am 31. August 1907 wird die englisch=russische Entente unterschrieden, als die letzte Masche in einem diplomatischen Kunstgewebe sondergleichen.

Ihre Form läßt sofort bas große Muster von 1904 erkennen. Auch hier sehen wir drei verschiedene Berträge: I. "Arrangement" über Persien; II. "Convention" über Afghanistan; III. "Arrangement" über Tibet 4. Den Abmachungen liegt wieder das Kompensationsprinzip

Bitiert bei Aubert, Americains et japonais (1908), S. 409 Anm. über biefen Zusammenhang fiehe auch Tarbieu, S. 263 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leghait in Belgische Aften Ar. 33, vgl. Zirfular II, Ar. 73, 75, 86; "une partie intégrante d'un système d'arrangements", Tarbieu, S. 272.

<sup>\*</sup> herre, Beltpolitit und Weltkataftrophe (1916), S. 86. Daß es Rußland möglich war, auf die Revanche für 1905 zu verzichten, beruhte auf einem Frieden, der Rußland weder einen Fußbreit eigenen Bodens noch eine Kopete koftete, Tarbieu, S. 266.

<sup>4</sup> Hieran schließen sich zwei Anhange ober Zusäte: eine gemeinsame Urtunde über Englands Berpflichtung, nach brei Jahren das Tjumbital zu räumen (A) und eine gleichlautende Doppelnote (Ricolson-Jöwolsti, 29. August) betreffend

zugrunde, jedoch biesmal nicht jeden Akt für fich betrachtet, sondern fo, baß Rugland Desinteressement im zweiten Bertrage burch bas Desintereffement Englands im britten aufgewogen und ber gerechte Ausgleich im übrigen burch eine Intereffenabgrenzung im ersten bergestellt wird 1. Bekanntlich fiel ber ruffische Anteil weit größer als ber englische aus: boppelt fo groß der Flache, zehnfach ber Ginwohnerzahl, fechefach bem Berte nach 2. Die Rritif in England (Curgon) richtete ihren Angriff natürlich gerade auf diesen Bunkt. Aber dabei werden febr mefentliche Umftande überseben. Der Gesamtvertrag felbft enthalt völlig abgesehen bavon, daß die Verträge II und III einen beut= lichen Passivfaldo für Rugland ergeben — bei genauerem Bufeben einen bedeutsamen Aftivposten auf Englands Ronto, nämlich im Art. 4 bes erften Bertrages, welcher England die Rolleinnahme nicht nur aus feiner eigenen Intereffensphäre, bem Borland bes Berfischen Golfes, sondern auch aus Karfiftan, b. h. beffen eigentlichem Ruftenland (mit Schiras), zuweift. Das bedeutet in Birklichkeit eine Ausbehnung der englischen Interessensphäre über die persische Rufte bes gesamten Golfes. Rugland hat das auch mahrend ben Berhandlungen ausbrucklich anerkannt, und die Aufnahme in ben Bertrag unterblieb lediglich aus äußeren Rudfichten 8. Auf diefe Beife.

[456

bie Einstellung wiffenschaftlicher Forschungsreisen nach Tibet während berselben Zeit (B); dazu eine kommentierende Rote Grey-Ricolson vom 29. August. — Seltsamerweise ist der ganze Komplex in keiner Arkundensammlung vollständig veröffentlicht; im Staatsarchiv scheint er ganz zu sehlen, Albin (S. 416 ff.) hat im französischen Text Teil I bis III und Greys Rote, Recueil Martens-Triepel hat (I, 8 ff.) ebenfalls nur Teil I bis III in französischer Sprache und den Anhang B, Geographen-Kalender hat den englischen Text und Annex A. Irgendwelche Geheimartikel sind hier dis jeht nicht bekannt und dürsten auch nicht bestanden haben, andernfalls hätte die tussische bolschewistische Regierung nicht unterlassen, sie zu veröffentlichen.

<sup>1</sup> Unter bem Gesichtspunkt ber Kompensation zerfallen bie betroffenen Länder in vier Kategorien: 1. Tibet, gegenseitiges Desinteressement; 2. Afghanistan und Südpersien, englische Interessensphäre; 3. Nordpersien, russische Interessensphäre; 4. Mittelpersien, gemeinsame Interessensphäre (nicht neutrale, beachte I, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Statesman's Pearboot hatte der ruffische Anteil 0,78 Mill. qkm, 6,9 Mill. Einwohner und 3 Mill. Pfund Zolleinnahmen, während der englische auf 0,85 qkm, 0,69 Mill. Einwohner und <sup>1</sup>/2 Mill. Pfund Zolleinnahmen gesichätt wurde. Hierdei ist indes zu beachten, daß auf Englands Anteil auch noch die Einnahmen aus Fischerei, Post und Telegraphen tommen (I, 4). Die mittlere Zone wird a. a. O. auf 0,48 Mill. qkm und 1,9 Mill. Einwohner berechnet.

<sup>3</sup> Man wollte lediglich die Landstriche aufnehmen, die unmittelbar an die

teils offen, teils verbeckt, hat England mithin Rußland vom Indischen Ozean völlig abgeschnitten und seine Linie Kairo—Kalkutta gesichert. Schon lokal ist dieser Gewinn also beträchtlich größer, als es auf den ersten Blick nach dem Vertrage scheinen könnte. Aber das Schwergewicht der Beurteilung liegt hier, ebensowenig wie 1904, innerhalb der Grenzen des Vertragswortlautes. Auch hier ist das Verdorgene wichtiger als das Offenbare. Und damit erhöht sich die Einsicht in das reine Spezialabkommen.

Die generelle Entente kommt hier ichon außerlich in mehr Momenten zum Ausbruck als 1904: so in I. 3, betreffend gegenseitige vorgängige Verständigung über Konzessionen in der neutralen Bone. io in I. 5. betreffend "friendly exchange of ideas" por ber Befibergreifung ber Intereffensphären, ferner II. 4, betreffend übereinkommen über Sandelsagenten in Afghaniftan, III. Anhang A, betreffend neuen "friendly exchange of ideas" über die Berlangerung ber englischen Besetzung Tibets. Zwar liegt bas alles innerhalb eines mobibegrenzten geographischen Rahmens, genau ebenfo wie beim Art. II. 9 von 1904; und wenn wir auf die Ctifette bes Ganzen feben, so wird ba als Biel ber Berbinbung die Beseitigung aller Mikverständniffe "auf bem asiatischen Kontinent" angegeben. Die Wortführer ber Entente find also auch bier formell im Recht gemesen, menn sie von einem "œuvre de sagesse coloniale plus que de précaution européenne" sprachen und Deutschland bie Schuld baran gaben, daß die Entwicklung einen ihren eigenen Abfichten entgegengesetten Sang nahm 1.

Aber wir haben jett genug hinter die Kulissen gesehen, um dieses Gautelspiel mit der Wahrheit zu verlassen. Wir begreifen und wissen, daß hinter der im Vertrage geregelten offenen Verftändigung in Asien eine Verständigung in Europa versteckt lag, d. h. zunächst bezüglich des Balkanschauplates; ohne eine solche

<sup>&</sup>quot;territorialen Besitzungen" ber Partner angrenzten; so Greys Rote, wgl. Trubestoj, S. 89. Die Angelegenheit berührte übrigens auch die Türkei und Deutschland ber Bagbabbahn wegen, Tarbieu, S. 287.

<sup>1</sup> Erst hinterher, "par suite de la persistance de la mauvaise humeur allemande, on en vint à Londres et à Petersbourg à songer que l'accord colonial pouvait devenir le principe d'une collaboration européenne", Tarbieu, S. 295. Beachte die Korrespondenz zu Spenders Gedankengang über die Entente von 1904 (oben S. 141). Bgl. damit Greindls Ausstührungen vom 8. Juni 1906 (Zirkular II, Nr. 44, S. 122): England habe von dem gestähmten Rußland selber nichts zu fürchten und nichts zu hossen, also müsse die Fiolierung Deutschlands das eigentliche Ziel Englands sein.

war Rußland, wenngleich durch Krieg und Revolution zersteischt, nicht von Deutschlands Seite fortzulocken. Englands ganz übermäßig großer Hauptgewinn liegt eben darin, daß es Rußland endgültig von dem deutschen System getrennt und in das eigene eingefügt hatte, womit die diplomatische Jolierung Deutschlands vollendet war.

Dies ist der Triumph der britischen Diplomatie, daß sie zum zweiten Male eine generelle Entente erreicht hatte, ohne daß dies zum buchstäblichen Ausdruck kam. Die Methode, einzelne Steine des Anstoßes zu beseitigen, erwies sich in der Tat als fruchtbar. Ganz vollständig wirkte sie freilich nicht; ebenso wie man 1904 von Syrien schwieg, so ging man 1907 der Dardanellenfrage aus dem Wege. Aber das Entscheidende ist hier wie stets der Geist der Abmachungen: der Wille zur Verständigung. Die Ententeverträge von 1904 und 1907 gehören zu jener Spezies der politischen Therapie, welche darauf ausgeht, alle kleinen schällichen Einslüsse zu beseitigen und sich im übrigen auf die eigenen gesunden Kräfte des Organismus zu verlassen.

Lange getrennte Ströme hatten sich so vereinigt. Und damit bricht das Dunkel über Europa herein. Bevor England Partei ergriffen hatte, sischte Frankreich in den Quellen des Nil und Rußeland im Gelben Meere, und Europa hatte Ruhe. England führte Frankreich 1904 zu dem einen Schreckgespenst Europas, Marokko, und gleich sehen wir Gewitterwolken von dieser Seite her aufsteigen. Im Jahre 1907 hat es Rußland zu dem zweiten, dem Balkan, geführt, und damit versinstert sich auch dieser Horizont. So ist Unruhe über den ganzen Erdteil gekommen, in schneidendem Mißklang mit Lansdownes schönen Hoffnungen auf "international goodwill and preservation of the general peace", als Ergebnis der ersten Entente (Rote vom 8. April 1904). Die Unruhe tritt mit dem Augenblicke ein, in dem England die Führung übernimmt; ein entscheidender Beweis dafür, wo die Quelle der Unruhe zu suchen ist.

Die Parteien selber bewegen sich freilich noch immer in der Sinsbildung — oder tragen die Maske zur Schau —, daß die Ententen, soweit sie über die Bedeutung rein lokaler Angelegenheiten hinaussgehen, lediglich dem Gleichgewicht dienen; so ist die dahin führende Politik für Tardieu 1909 nur "une lutte pour l'équilibre", und die daraus sich ergebende Politik 1907—1911 für Hanotaux 1912 nur "une politique d'équilibre". Zugunsten dieser Außerungen läßt sich sagen, daß das Gleichgewicht in der Tat durch

Rußlands Krieg und Revolution nach 1905 ernstlich gefährbet war. Es stand bloß zu befürchten, daß das Übergewicht auf der einen Seite sich in ein solches auf der andern verwandeln würde, salls man Englands Gewicht auf die Wagschale legte. Im Grunde war dieses Ergebnis nur eine Frage der Zeit, davon abhängig, in welchem Tempo sich die Wiederherstellung Russlands, die 1907 schon im vollsten Gange war, vollzog.

Entscheidend ist, daß sich "bisherige Reibungsstächen" in "gegenseitige Rückendeckungen" (Reventlow, S. 291) verwandelten. Deutschlands Feinde, die bisher alle nach zwei oder gar drei Seiten Front zu machen hatten, haben sämtlich fortan nur eine Front: gegen Deutschland. Die Konstellation sindet ihre Parallele 150 Jahre vorsdem, als Kaunitz, der "Kutscher Suropas", die Erbseinde Österreich und Frankreich, zu denen sich in der Folge noch Rußland gesellte, gegen das ausstrebende Preußen ausschnte. Das Ergebnis war damals der Siebenjährige Krieg. Englands König Sduard VII. zog sich jett dieselbe Livree an — und das Ergebnis war der Weltkrieg.

## Sechstes Rapitel

## Entspannung und neue Spannung 1. 1908—1914

Bon dem Abschluß des Dreiverbandes im Jahre 1907 an war das Koalitionssystem des Weltkrieges in Wirklichkeit fertig. Was die sieben übrigen Jahre noch ausfüllte, waren nur noch Arbeiten,

<sup>1</sup> Literatur: I. Quellen: Die Sammlungen von Staatsverträgen, insebesondere Staatsarchiv Bb. 86, S. 112—252 (Balkanereignisse 1912/1913); Belgische Attenstück; Zur europäischen Politik (Zirkulare) III, 1908—1911 und IV, 1912—1914; Bogičewič, Kriegsursachen, 1919 (serbische Dokumente); Deutschland schuldig? Weißbuch 1919, S. 93—159 (Akten aus der bosnischen und Balkankrise 1908—1913); Riemeher=Strupp, Die völkerrechtlichen Urtunden des Welktrieges I (1916), S. 155—209 (Akten aus den englischeutschen Berhandlungen 1912—1914); Wüller=Weiningen, Diplomatie und Welktrieg I (1917), S. 269—400 (Der Dreiverband und seine Geschichte).

II. Memoiren: Bülow; Hammann; Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltfriege I, 1919 (vornehme Darstellung, wichtiger durch wohlsabgewogene Urteile als durch tatsächliche Enthüllungen); Jagow, Ursachen und Ausbruch des Weltfrieges, 1919 (recht wenig bietend); Helsserich, Die Borgeschichte des Weltfrieges, 1919 (wichtig besonders für die deutschsenglischen Berhandlungen); Tirpiz, Erinnerungen, 1919 (eine bedeutsame Quelle für Tatsachen wie für Anschauungen); John Fisher, Memories, 1919; Haldane, Before the war, 1920 (Hauptquelle für die englischen Gedanken bei den Bers

um die Entente auszubauen, und Versuche, sie auf diplomatischem Wege zu sprengen. Wir muffen uns hier auf eine ganz summarische Abersicht beschränken und werden nur die neuen, in den letzten Zeiten erst bekannt gewordenen Tatsachen besonders hervorheben.

Der erste Schritt zum Dreiverband, 1904, hatte die erste Gefahr für den Weltfrieden heraufgeführt, die Marokkokrise von 1905; der zweite Schritt von 1907 führte zu der zweiten Gesahr, der bosnischen Krise 1908/1909. Beide Male ging die Aktion dem Anschein nach von den Zentralmächten aus, von Deutschland in jenem, von Österreich-Ungarn in diesem Falle, und beide Male geschah es nach einer vorangegangenen Provokation (Kohlenfrage — jungtürkische Revolution). Beide Male verschlimmerte sich die Krissdurch das Eingreisen Englands: im Jahre 1905 französischer als die Franzosen, im Jahre 1909 russischer als die Russen, erscheint die englische Regierung beide Male zu Konsequenzen bereit, die aus dem Ententevertrag keineswegs entspringen.

Zug und Gegenzug in dem neuen Balkandrama folgten schnell auseinander. Ahrenthals "Sandschakbahn" zu Reujahr 1908, Rußlands Aufkündigung der Balkanentente von 1897 im März, die Begegnung in Reval am 9. Juni mit der mahr oder minder förmlichen Ausdehnung der englisch-russischen Entente auf Mazedonien und die gesamte türkische Welt. Hetereich-Ungarns diplomatische Vorbereitungen in Italien und Rußland im September, die Annexion selbst im Oktober, im Anschluß daran die akute Krisis dis zum März 1909, wo Deutschland seine effektive Demarche in Petersburg vornahm. Es sindet sich eine ganze Reihe von Beweisen für Englands Kriegsbereitschaft im damaligen Augenblick, und es scheint außer

hanblungen); Lich nowsty, Meine Londoner Miffion 1912—1914, erschienen 1919 (enthält eine Reihe tatfächlicher Auftlärungen); R. Poincaré, Les origines de la Guerre, 1921.

III. Bearbeitungen: Onden in: Deutschland und ber Welttrieg, S. 572—621; Hashagen II, 1916; Molben, Graf Ührenthal; Pribram, Der Konflikt Conrad Ührenthal, Öfterreichische Rundschau 1920, S. 93—117; Rohrbach, Rußlands Schulbanteil, Deutsche Politik 30. Juli 1920, vgl. ebb. 5. Rovember 1920; Hanotaux, La politique de l'équilibre, 1912; Fernand Roches, Manuel des origines de la guerre, 1919; Cook (oben S. 322 Anm); Russel (oben S. 135 Anm.); Begbie, The vindication of Great Britain, 1916; Loreburn, How the war came, 1919.

<sup>1</sup> über bas "Curzonsche Memoranbum" f. Müller-Meiningen, S. 356. Bgl. Hammann, Um ben Raifer (1920), S. 47, und Belgische Zirkulare III, Rr. 16 bis 18. Unzweifelhaft hat man hier auf die Möglichkeit spekuliert, auch Öfterreich-Ungarn von Deutschland zu trennen.

Zweifel gestellt, daß die "Legende" von dem deutschen Faustschlag auf den Tisch nur ein Erzeugnis englischer Propagandakunst zur Anfachung des Panslawismus ist.

hier berühren mir bas erfte politische Ergebnis unserer Unterfuchung. Das Aufflammen bes Banflawismus nach einer Rubezeit von einem halben Menschenalter, als Folge ber bosnischen Krise, ist eine deutliche Barallelerscheinung zu der Renaissance des Revanchismus als Kolge ber Marokfokrise von 1905. Die Krisen geben vorüber, aber bie bofen Beifter, bie fie aufwedten, wollen fich nicht wieder zur Ruhe legen. Indeffen gab es in Europa noch einen ähnlichen Geift bes Unfriedens, den Frredentismus, den Totengraber bes Dreibundes; und als ein weiteres bedeutsames Ergebnis ber bosnischen Krise haben wir zu verzeichnen, daß auch er sich jett zu rühren beginnt. Die Annexion Bosniens führte ja zu bem Gebanken an ben Rompensationsparagraphen im Dreibundsvertrag von 1887. Wir wiffen jest, daß Stalien mahrend der damaligen Berhandlungen ausdrücklich auf deffen Anwendung auf bas Offupationsgebiet und jedenfalls auf das Trentino als Rompensationsobjekt Berzicht ge= leistet hatte (oben S. 151); gleichwohl tauchten jest bahingehende Gerüchte auf (oben S. 151 Anm. 2), und die italienische Regierung konnte fich von Intrigen nicht fernhalten ("Donau-Abria-Bahn" gegen "Sandichakbahn"), welche Italien auch mit Rufland in nähere Berbindung brachten. Schon im Dezember 1908 wird die Annäherung

<sup>1</sup> Siehe bie Note von Pourtales vom 1. April 1909 bei Müller-Meiningen, S. 354 f., über ben Arger bes englischen Botichafters (Nicolion) über Ruglands Rachgeben ("bie internationale Ehre sei aber boch noch mehr wert als der Friede"). In einer zweiten Rote vom 5. April (bafelbft G. 353) wird gefagt, baf Grey auf Befragen erklart habe, er habe ben Ginbrud, "bag die öffentliche Meinung in England genügend vorbereitet gewesen fei, um der Regierung ein Gingreifen Englands an Seiten Ruglands im Ariege zu ermöglichen". Bgl. belgische Note von Baris vom selben Tage (Zirkular III, Rr. 58): "il résulte de renseignements puisés à la meilleure source que tant à Paris qu'à Londres des engagements étaient pris pour soutenir la Russie, si la guerre avait éclaté; tout était réglé pour se mettre rapidement en campagne." Im Anfang ber Rrife fceint England eine gewiffe Burudhaltung gezeigt zu haben, fiebe bie ferbifche Note vom 16. Oftober 1908 bei Bogicewic Rr. 14 ("Deutschland fculbig? S. 110 f., vgl. S. 117). — Daß Rugland ben Draht nach Berlin nicht für abgeriffen hielt, geht aus einem "Bortrag beim Zaren" vom 17. Mai 1909 hervor, ber 1917 unter ben Geheimatten veröffentlicht ift und ausbrucklich beawect, die "Legende" von dem Schlag auf den Tifch zu widerlegen. Debibour (II, S. 123) vergleicht bie Gefte Pourtales' in Petersburg 1909 mit jener Radolins in Baris 1905.

als "eine vollzogene Tatsache" bezeichnet1; sie wurde später durch die Monarchenbegegnung in Racconigi und die italienisch=russische Entente vom 24. Oktober 1909 besiegelt, einen Ausgleich zwischen den Dardanellen und Nordafrika, in welchem die belgischen Besobachter sofort einen neuen Sieg der gegen Deutschland gerichteten Einkreisungspolitik sahen 2.

Italien ift also jest auch auf bem Balkanschauplag zum feinblichen Lager zu rechnen. Und bas Spiel bort unten ift mit ber bosnischen Attion feineswegs beendet. In unmittelbarem Zusammenbang bamit entsteht, als ein Sauptichachzug von ruffischer Seite, ber Gebanke an einen Balkanbund (Jowolfti am 25. Dezember 1908), anfänglich auf der Basis der türkisch=bulgarischen Freundschaft und also einseitig gegen Ofterreich-Ungarn gerichtet, jedoch, nachdem bie Türkei im Herbst 1909 einen Frontwechsel vorgenommen hatte und in das Fahrwaffer des Dreibundes zurückgekehrt mar, mit einer zweiten Spipe gegen die Türkei. Falls wir uns auf die Echtheit eines Aftenstückes bei Bogicewic (Beilage Nr. 1) verlaffen durfen, so mare ber Plan schon im Dezember 1909 bis zu einem ftreng geheimen Offensivbundnis amischen Rufland und Bulgarien gedieben gemesen, beffen Artikel 5 die ungludverheißende Ginleitung hat: "daß Die Verwirklichung der hohen Ibeale der flamischen Bölker . . . nur nach einem gunftigen Ausgang bes Rampfes Auflands mit Deutsch= land und Ofterreich-Ungarn möglich ift." Man fieht, daß ber neue Bündnisgebanke jest in den Dienst bes Banflawismus tritt. ohne Zusammenhang mit Racconigi hat die russische Orientpolitik eine veränderte Richtung eingeschlagen: über Konstantinopel nach Wien ftatt umgekehrt (Sashagen) -, natürlich um fich von bem zerschmetterten Wien wieder nach Konftantinopel zu wenden.

Bährend dieser ganzen Entwicklung halten Deutschland und Öfterreich-Ungarn, von Italien in Bosnien wie in Marokko verraten,

<sup>1</sup> Tittoni am 4. Dezember in ber Deputiertenkammer, Schultheß, S. 363 ff.; Iswolfti in ber Duma am 25. Dezember, ebenda S. 404. Über bas Mißtrauen ber Berbündeten gegen Italien siehe Belgische Akten Kr. 59 (17. April 1909).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belg. Zirkular III Rr. 79 und S. 28. Daß Racconigi wirklich ju einer schriftlichen Abmachung führte, wird durch die rufsischen Enthüllungen bewiesen, siehe Bethmann Hollweg, S. 76, wgl. S. 151, und "Deutschland schuldig?" S. 189. — Racconigi ging ein mißglückter italienischer Bersuch, die Balkanhalbinsel in drei Interessensphalbinsel, vorauß, siehe Pribram, S. 271.

einander die Treue als "brillante Sekundanten". Der immer stärkere politische Druck hat sie jetzt zu einem Block zusammengeschweißt, den sogar Englands Diplomatie nicht länger hoffen kann von innen heraus zu sprengen. Der Ausgang der Krise zeigte noch einmal die Stärke und Einigkeit beider Länder gegenüber aller Welt. Aber zugleich deutete das Nachspiel auf eine schlimme Zukunft. Man konnte nicht umbin sich zu sagen, daß der Ausgang den Charakter eines Pyrrhussieges hatte, solange die Gruppierung des Staatenstystems in der Lage von 1907 beharrte.

Bülow selber hat später (Deutsche Politik, S. 130 f., vgl. S. 83) mit klassischer Klarheit die Situation gezeichnet: "Zwischen französisch-englischer Entente und Zweibund mußten wir einen schmalen Weg gehen, der schmäler wurde, als die französisch-englische Entente sich zur Triple-Entente weitete, und nur mit angestrengtester Borssicht gangdar blieb, als England uns durch ein Netwerk diplomatischer Kombisationen zu isolieren versuchte." Dem Beobachter dingt sich jetzt die Frage auf: Tat nun Deutschland nichts (nach Björkö), um die drohende Gefahr abzuwehren? Saß es mit gekreuzten Armen zu Seiten des treuen Bundesgenossen und erwartete sein Geschick?

Zwei Wege maren möglich, jener ber militarischen Gewalt und jener ber biplomatischen Abwehr. Daß ber Gebante an ben erften auffam, burfte fich aus ber allbeutschen Breffe unschwer nachweisen laffen; aber in ber verantwortlichen beutschen Bolitit mar jegliches unpropozierte Betreten biefes Beges mabrend ber gangen Reit in ben Bann getan. Dasfelbe ift am Ballplat ber Fall gemefen; mir miffen jest, daß der Generalstabschef Conrad 1907 und 1908 sowie fpater gegen Ende von 1911 in amtlichen Schriften ben Braventiv= frieg gegen Stalien empfohlen hat, daß aber Abrenthal ebenso beftimmt ben Gedanken abwies?. Bier hatte es ja außerdem nicht bie Durchbrechung bes äußeren Ringes gegolten, sondern bie Abrechnung mit bem verbächtigen Genoffen im eigenen Lager. Als Drohung gegen ben Weltfrieden ließ fich also Conrads aktives Programm in feiner Beziehung mit bem entsprechenden englischen vergleichen, jenem bes Chefs ber Abmiralität John Fisher, bas auf nichts Geringeres abzielte, als im tiefften Frieden bie beutsche Flotte in Riel

<sup>1</sup> Siehe indes Belgisches Zirkular III, S. 28 f., für Anfang 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pribram, Geheimberträge, S. 268 f. und 281, fowie Der Konstitt Conrad-Ahrenthal, a. a. O.

aufzusuchen und zu zerktören; der Admiral selbst ist schamlos genug gewesen, in seinen Erinnerungen mitzuteilen, wie er im März 1908 den König Sduard in dieser Richtung zu beeinflussen suchte. Der Plan blieb seinerzeit Deutschland nicht unbekannt und war freilich wenig geeignet, das deutsche Vertrauen in die Lage zu stärken, selbst wenn Downing Street natürlich von solchen Methoden Abstand nahm.

So blieb für Deutschland nur übrig, den Kantpf in der gleichen diplomatischen Arena aufzunehmen, in der er von England begonnen war. Und Deutschland hat nicht unterlassen, sich in dieser Weise zur Wehr zu setzen. Wenn England das Subjekt in dem Kapitel der Ententen ist, so ist Deutschland das Subjekt in dem Kapitel der Détenten, welches die Jahre 1909—1914 ausfüllt, bekanntlich aber mit geringerem Geschick und Ersolg.

Der unmittelbaren Entspannungsaktion geht eine besser geglückte Aktion voraus, unternommen zu dem Zweck, wenigstens eine Seite, den Norden, freizuhalten. Schon der bekannte sogenannte Optantensvertrag zwischen Deutschland und Dänemark im Januar 1907 milberte die in dieser Richtung bestehende Spannung; nunmehr wissen wir, daß er das Ergebnis einer Politik war, die auf nichts Geringeres hinauslief, als Dänemark aus der englischen in die deutsche Interessensphäre hinüberzuziehen, und die dei der damaligen dänischen Regierung (Ministerium Christensen) Widerhall sand. Dänemark, loyaler gegenüber den Psichten der wirklichen Neutralität als das damalige Belgien, scheint indessen das Terrain auch auf der anderen Seite sondiert zu haben (bei König Eduards Besuch im März 1908), und nach dem Ministerwechsel im Herbst ließ man die Aktion fallen.

Damals nämlich hatte man ein Resultat erreicht, das Dane-

<sup>1</sup> Memories, S. 4, vgl. S. 187; er gebraucht sogar den Ausdruck "to zopenhagen — à la Nelson".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Brief vom 7. Oktober 1907 in Memories, S. 182 (vgl. 33): Kaifer Wilhelm traue den englischen Friedensversicherungen nicht, solange "Fisher remains". Fisher war der Oberstommandierende der britischen Flotte von 1904 bis 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dieser "tyskerkurs" in Dänemark wurde erst im September 1919 während der Arbeit in der sogenannten militärischen Abwicklungskommission bekannt. Das wichtigste unter den (jest veröffentlichten) Aktenstücken ist eine .
Bollmacht des Ministerpräsidenten Christensen für den Kapitän Lütkens vom
29. Juni 1906, in der vor dem Abschluß einer Militärkonvention gewarnt
wird, "wosern nicht das Land wesentliche Borteile zum Ausgleich erhalte"
(Schleswig?). — Über die damaligen verschiedenen Strömungen in Dänemark
geben die Artikel im "Tilskueren" 1907 Auskunft, wo Öftrup (Mai) die

mark bie gewünschten Garantien bot und zugleich einen Sieg ber beutschen Diplomatie barftellte: bas Oftfeeabtommen vom 23. April 1908, in Berbindung mit dem Nordseeabkommen vom felben Tage. Diefe Abkommen laffen fich in die Reihe ber Status-quo-Ententen von 1907 einfügen, wenngleich fie zu andersartigem Zwed und auf recht eigentumlichen Wegen, Die erft in letter Reit genauer aufgeflart find, juftanbetamen. Es ergibt fic. daß das erfte Abkommen sich aus einer russischen Aktion (Aswolfki im Juni 1907) entwickelte, die bestimmt mar, Rufland von ber bekannten Alandeservitut von 1856 freizumachen; es scheint ber beutschen Diplomatie im Berein mit ber schwedischen gelungen zu sein, diese Aktion in eine allgemeine Garantie für die "possessions continentales ou insulaires" sämtlicher Rustenstaaten im Oftsee= gebiet zu vermandeln, woran dann das zweite Abkommen fich als bie Erganzung für das Rordseegebiet anschloß 1. Das politisch Bebeutsame bei diesen Akten ift aber eber in der Auswahl der Kontra= benten zu suchen: England fehlt bei bem erften, - ein wichtiges Rulturmeer ohne Beteiligung des Herrn ber See garantiert — ; Frantreich nimmt, auf Englands Berlangen bin, an bem letteren teil. Dies zweite Abkommen trug in gewiffer Weise bazu bei, bas Band ber "ontonte cordiale" fester ju ziehen2; aber biefe Wirkung

Digitized by Google

Orientierung nach Guben und Wieth - Anubfen (Juni) bie Orientierung nach Weften befürwortet. Bu beachten ift berfelbe Gegenfat in Schweben. ber icon 1901 hervortritt: auf ber einen Seite Riellen in "Goteborgs Aftonblad" am 1. und 3. Dezember (bezeichnet Deutschland als Schwedens "natürlichen Bundesgenoffen", ebenfo wie fpater in bem Buch "Nationale Sammlung" 1906), auf ber anderen Seite Svenfen, "Schweben und feine Rachbarn" ..

<sup>1</sup> Der Umidwung tommt in dem ruffijch sbeutschen Geheimabtommen vom 29. Oftober 1907 jum Ausbrud, in bem Deutschland fich mit einer "abrogation eventuelle" ber Alandsfervitut einverftanden ertlärte, aber barauf verwick, bie Berhandlungen mit Schweben und Danemart fortzusegen. Der Bertrag murbe erft im Februar 1918, auf Beranlaffung Ruglands und in verftummelter Form. veröffentlicht. Die ruffifchen Enthullungen enthalten auch eine beutiche Rote vom 8. Rovember 1907, die von bem Befuch bes ichwebischen Rronpringen in Berlin aus Anlag ber Frage fpricht. Weitere Berhandlungen im fcwebifchen Reichstag am 22. und 25. Februar 1908. Die einzige Erinnerung baran, bag bas Offfeegbkommen bon Rufland ausging, enthält bas untlare und umftrittene "Memorandum".

<sup>2</sup> Siehe Lemonon, S. 359 ff. - Fifber bagegen ftand auf feiten Rußlands: Aland folle von Rußland sowohl gegen Schweden als auch gegen Deutschland befeftigt werben, nachbem Deutschland "got Sweden in her pocket", Brief an Ronig Chuard vom 14. Marg 1908, Memories, S. 4. Somollers Rabrbud XLV 2.

wurde von dem ersten Abkommen in den Schatten gestellt, welches für Deutschland den Ausblick nach Skandinavien offen und frei ershielt und somit seine vollständige Folierung verhinderte.

Auch im Süden klärte sich ja der himmel auf, als die Jungstürken unter dem Zwang objektiver politischer Faktoren im Herbst 1909 an die Seite der Zentralmächte zurücklenkten. In der Tat war die bosnische Krise auch für das Zusammenhalten der Tripelsentente eine starke Versuchung gewesen und hatte Deutschland eine erste Aussicht auf die wirkliche Detente gegeben.

In Frankreich schienen die Aktien der Entente durch den Ministerwechsel im Oktober 1906, als der Revanchemann Clemenceau ans Kuder kam, hoch im Kurse zu stehen; Greindl charakterisierte diesen Bechsel als "pour tout le monde une diminution de sécurité" und "le couronnement de l'influence anglaise"". Der Besuch König Sduards im Dezember 1907 zeigte indessen, daß die Stimmung noch nicht reif war; es machte sich ganz deutlich die Besorgnis demerkdar, daß man sich im fremden Interesse zu weit führen lassen sollte". Sbenso zeigte sich schon dei Ausdruch der bosnischen Krise eine gewisse Zurüchaltung auf französischer Seite. Man war damals mit der Marokkoftage (Casablanca) beschäftigt, und Deutschland bewies jetzt ein wohlberechnetes Entgegenkommen. Auf das Schiedsgerichtsabkommen vom November 1908 solgte ein Bertrag Deutschland = Frankreich vom 9. Februar 1909 zu dem Zwecke "d'éviter toute cause de malentendus entre eux

<sup>1</sup> Siehe zum Beispiel Greinbl, Belgisches Zirkular III, Rr. 66 (Rote vom 16. Mai 1909). Jäwolski dagegen wollte glauben, daß Österreich-Ungarn "eine noch engere Entente zwischen Rußland, Frankreich und England" hervorgerusen habe ("Deutschland schuldig?" S. 106, vgl. S. 113), und die Entwicklung gab ihm recht.

<sup>2</sup> Belgisches Zirtular II; Rr. 51 (Bericht vom 25. Ottober 1906) und 59. Siehe auch Leghait vom 4. Februar 1907, Belgische Atten Nr. 21.

<sup>\*</sup> Jaurès äußerte am 6. Dezember 1906 bie Besorgnis, "d'ètre entrainé par l'entente cordiale avec l'Angleterre à servir de complice inconscient à ses convoitises au détriment des intérêts de la France", Belgische Jirtular II, Rr. 57, vgl. Rr. 59 und Belgische Aften Rr. 21. Keine einzige der großen Pariser Zeitungen wagte es, im Gesühl der Gesährlichseit des Spieles, über dies neue Resultat der englischen Freundschaft zu judeln, schreibt der belgische Gesandte aus Paris am 10. Februar, Belgische Aften Rr. 24 (Zirkular Rr. 61). — Zu beachten ift, daß der King London—Petersburg damals noch nicht geschlossen war. Andere (innerpolitische) Gründe für Frankreichs Zurückhaltung siehe dei Holl. Rose, S. 616.

à l'avenir". Das Mittel war ökonomische Gleichstellung und Zusammenarbeit, wofür Deutschland Frankreichs "interêts politiques particuliers" in Marokko anerkannte. Hiermit war die Reibungsskäche im Westen gerade zu einer Zeit neutralisiert, als die Reibung im Osten ihre größte Stärke erreicht hatte. Diese Annäherung im Westen war vielleicht für die Zentralmächte die Hauptursache ihres bosnischen Sieges. Sie leitete einen Versuch zu praktischem Zusammengehen mit Frankreich ein, der dis weit in das nächste Jahr fortdauerte<sup>1</sup>, und der unbestreitbar zeigt, daß Frankreich noch im Jahre 1910 nicht alle seine Karten auf die Revanche gesetzt hatte.

Einige Personenwechsel trugen zur selben Zeit dazu bei, den Himmel zu klären: Clémenceaus und Bülows Abgang im Juli 1909, vor allem aber der Tod König Sduards im Mai 1910. Sein politischer Nachruf war schon bei seinen Lebzeiten von Greindl in die klassischen Worte gesaßt: "Le Roi d'Angleterre affirme que la conservation de la paix a toujours été le debut de ses efforts; c'est ce qu'il n'a pas cessé de dire depuis le début de la campagne diplomatique qu'il a menée à bonne sin, dans le but d'isoler l'Allemagne; mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la paix du monde n'a jamais été plus compromise que depuis que le Roi d'Angleterre se mêle de la consolider. Auch ohne seine Bedeutung in einer so tiefgehenden Politik wie der englischen zu übertreiben, versieht man, wie sehr die Lage erleichtert wurde, als England dieses geschickte Werkzeug versor.

Es zeigte sich jetzt auch sogar gegenüber Rußland ein für Deutschland gangbarer Beg. Dort hatte Iswolski seine Laufsbahn als Außenminister beendet, nachdem er die Bindung an Japan sester geknüpst hatte (Vertrag vom 4. Juli 1910). Vier Monate später erfolgte auf russische Initiative die sogenannte Entrevue von Potsdam (4./5. November 1910), deren Tragweite nach offizieller Erklärung (Bethmann Hollweg im Reichstag

Digitized by Google

11\*

<sup>1</sup> Sowohl in Marotto als auch in Franz.-Rongo, siehe Debibour II S. 142 ff. und Tarbieu, Le mystère d'Agadir, 1912. Roch im Mai 1910 ift das Berhältnis zwischen den Erbseinden befriedigend, Belgisches Zirlusar III, Nr. 90. Die belgischen Beobachter widmeten der Sache recht geringe Aufmerkssamteit, bezeugen aber Frankreichs mäßigende Haltung während der bosnischen Krife, Zirkular III, Nr. 35 und 51, vgl. 58 (S. 13).

<sup>2</sup> Note vom 19. Februar 1909, fiehe Belgifche Atten Ar. 54. Bgl. bamit ben Bersuch von Holl. Rose, bie englische Legenbe vom "Friedenstönig" zu verteibigen, S. 618 f.

10. Dezember 1910) war, "daß sich beibe Regierungen in keinerlei Kombinationen einlassen, die eine aggressive Spize gegen den andern Teil haben könnten". Es läßt sich hier sogar das Formular für eine allgemeine Entente erkennen. Sine praktische Auswirkung war, noch vor Schluß des Jahres, eine Umgruppierung der russischen Armee zur Erleichterung des Druckes auf die deutsche Grenze<sup>1</sup>; im "Sisensbahnvertrag" vom 19. August 1911 führte die Entrevue auch zu einem positiven schriftlichen Ergebnis, einem Vergleich zwischen dem beutschen Bagdadbahnprojekt und der russischen Interessensphäre von 1907 in Persien<sup>2</sup>.

Zum zweiten Male, auf bem anderen Flügel, hatte damit die beutsche Bersicherungspolitik einen Erfolg von bedeutender Tragweite erzielt. Eine stete Reibung war jedenfalls wieder durch Deutschslands Nachgeben beseitigt, nämlich durch seinen politischen Rückzug aus Persien, wie seinerzeit aus Marokto, also aus mohammedanischen Ländern. Ebensowenig blieb die weltgeschichtliche Wirkung aus.

Mit dem Jahre 1910 hatte die Abspannung im Westen ihr Ende gesunden, und im Mai wurde die Maroko-Frage noch einmal akut. Die dritte große Krise, der dritte drohende Anlaß zum Weltkriege, ließ ihre Gewitterwolken am Himmel aufsteigen. Wir wissen jett, daß in der französische Politik auch eine versöhnliche Linie vorhanden war, und daß ihr Vertreter sogar der Ministerpräsident Caillaux selber war; der deutsche Botschafter schreibt am 7. Juli 1911 — also nach Agadir —, daß dieser "aufrichtig eine Verständigung mit uns wünscht, so daß alle in den letzten Jahren entstandenen Zwistigskeiten beigelegt werden könnten", also ein Geschäft à la entente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daraushin große Beunruhigung in Frankreich, Interpellation in der Deputiertenkammer am 12. Januar 1911, beruhigende Erklärungen in "La France militaire" am 25. Januar, 2., 7. und 15. Februar 1911, siehe Albin, France et Allemagne, S. 348 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Recueil Martens, Letzte Reihe, V, Kr. 107, und Schultheß, Geschichtskalender 1911, S. 498 ff. Die Hauptzüge gibt schon Bethmanns Rede vom 10. Dezember, siehe Schultheß, S. 483. Den wichtigsten Inhalt hat die Präambel, wo sestgelegt wird, daß Rußland in Persien "possède des intérêts spéciaux, et que, d'autre part, l'Allemagne n'y poursuit que des duts commerciaux".

<sup>3</sup> Allein der scharsblidende Greindl warnte von Anfang an vor Überschäung dieses Borfalls, siehe Noten vom 7. November 1910 und 3. März 1911, Belgische Atten Kr. 62 und 63 ("a Paris et à Londres on persiste à lui attribuer une portée qu'elle n'a pas"). Entgegengesette Auffassung bei seinem Kollegen in Wien, siehe Zirkular III, Kr. 97.

cordiale von 1904. Dieses Mal ist inbessen Englands Bereitschaft beutlicher als jemals; Lloyd Georges Kriegsrebe vom 21. Juli läßt alle Masken fallen. Der Kriegsausbruch hing an einem Haar. Gerade als die Krise ihren Höhepunkt erreicht hatte, erfolgte plözlich die Verständigung zwischen Deutschland und Rußland. Die Gleichheit mit der bosnischen Krise fällt hier in die Augen. War dies Rußelands Antwort auf Frankreichs Gleichgültigkeit im Jahre 1909? In beiden Fällen war es Deutschlands Diplomatie im entscheidenden Augenblick geglückt, auf dem einen Flügel eine Entspannung herbeizusühren. Dasselbe war ja übrigens im ersten "Konsslikt der Allianzen" (Tardieu) 1905 der Fall gewesen. Erst im Jahre 1914 hielt die Tripelentente unverbrüchlich in der Krisis zusammen, und damit kam die Katastrophe.

Die verantwortlichen Träger bieser beutschen Politik der Versschnlichkeit waren vornehmlich der fünfte Reichskanzler Bethmann Hollweg und sein Außenminister Kiderlen = Wächter. Der erstere teilte im Reichstage am 19. August 1915 (ebenso in seinen "Betrachtungen" S. 45) mit, daß er schon im August 1909, uns mittelbar nach seinem Amtsantritt, ernstliche Verhandlungen zwecks einer Aussöhnung mit England eröffnet habe, und Lémonon erwähnt sür dasselbe Jahr eine "tontative de rapprochement angloallemande", die von englischen Staatsmännern ausdrücklich als "détente" bezeichnet wurde. Bethmann hatte seine Absicht klar dahin formuliert: "der russische Sethmann hatte seine Absicht klar dahin formuliert: "der russische Ausschlanzbsischen" (S. 127). Dies war ganz offenbar der richtige Weg. Man fühlte sich nicht länger

<sup>1</sup> Auf französischer Seite dürfte man insbesondere an die Kolonien in Ozeanien als Tauschobjett gedacht haben. Siehe die Attenstücke in der "Boss. Zeitung", September 1919. Während des Caillaux-Prozesses soll man ihn anzgeklagt haben, er habe auch das Elsaß als deutsch anerkennen wollen, wobei man die deutlichen Worte des angeführten Berichtes "in den letzten Jahren" unterschlug. — Der Kotenwechsel Kiderlen-Jules Cambon gleichzeitig mit dem Bertrage vom 4. November 1911 spricht die Absicht aus "non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs dons rapports", d. h. den Wert der Entente vom Speziellen ins Generelle zu steigern. Schwerlich ist eine Absicht jemals gründlicher zuschanden geworden. Man vergleiche das Zeugnis von Paul Cambon in der Kote des serbischen Gesandten Gruic aus London vom 8. September 1911; die Abmachung solle lediglich "einen Aufschub des Krieges um drei dis vier Jahre", also dis "1914 oder 1915", bringen. Siehe "Deutschland schuldig?" S. 119 f., Bogicewic, S. 141 f.

start genug bazu, "beibe Sisen" im Feuer zu halten 1. London war für die Entente das Kraftzentrum und das Hauptkontor: eine Sntspannung auf den Flügeln gewährte, solange noch neuer Strom von diesem Zentrum ausging, nur für den Augenblick Erleichterung; dort mußte also der Versuch gemacht werden, den Ring zu sprengen, falls er sich überhaupt sprengen ließ. Und es war dafür die höchste Zeit: die letzte Marokkokrise hatte den äußersten Ernst der Lage eindringlich gezeigt, und der im September 1911 ausgebrochene Krieg zwischen Italien und der Türkei eröffnete neue gefährliche Möglichkeiten.

So lagen die Voraussetzungen für den letzten großen Versuch, den Weltfrieden durch Überbrückung der Kluft zwischen Dreibund und Dreiverband zu erhalten: die Verhandlungen zwischen England und Deutschland in den ersten drei Monaten des Jahres 1912. Die Verhältnisse hatten sich gegen das erste Mal (1898—1901) erheblich verschoben: damals hatte England die Initiative ergrissen, noch in keiner Beziehung gebunden und über den Weg unschlissig; jetzt unternahm Deutschland den ersten Schritt<sup>2</sup>, während England sich schon weit auf dem anderen Wege befand. Sebenso wie beim Jahrehundertwechsel auf deutscher Seite, so wäre diesmal auf seiten Englands ein starter und unparteischer Friedenswille erforderlich gewesen, um den vorteilhaften status quo auszugeben. Der Ausgang zeigte, das dies in beiden Fällen zu viel verlangt war.

2 Deutschlands Initiative ift beutlich nach Bethmann, S. 48 f., vgl. Tirpit, S. 186 und Begbie, S. 133, 137; Halbane, S. 55 Anm. wiberspricht bem im Grunde genommen nicht.

<sup>1</sup> Siehe Meinedes klaren Gebankengang in "Probleme bes Weltkriegs" (1919) S. 53 ff.: es handelte fich bor allem barum, aus "ber 3wickmuhle ber ruffifchenglifden Doppelgegnericaft" herauszutommen. Es ift befannt, daß bie haltung ber Regierung ftartem Widerftand in ben Rreifen ber Ronfervativen begegnete, wo man fie beschulbigte, ihr fehle "bas Organ gerabe für England" (Tirpit über Riberlen, Erinnerungen, S. 181). Diefen Wiberftand bentete Balbane als Indig für bas Bestehen einer Rriegspartei ("the Tirpitz school") gegenüber ber friebensfreundlichen Regierung, Before the war, jum Beifpiel S. 67, 138, vgl. Begbie, S. 140, 143. Die Darftellung bei Tirpig geht barauf aus, die Unbegrundetheit biefer Annahme nachzuweifen, fiehe befonders S. 196 Unm. Es ericheint ja and beutlich, bag niemand ben Frieden dringender gebrauchte als er, ber für die wachfende Flotte verantwortlich war (über feine Thefe, daß die Flotte ein Instrument des Friedens war, fiehe S. 170, 180). Auch die Rechte wollte alfo auf friedlichem Wege aus der Zweifrontenstellung heraus, aber burch Annäherung an Rufland und unter Aufrechterhaltung ber Frontstellung gegen England.

Die Linien ber Verhandlungen liegen beutlich: eine allgemeine Entente und zwei besondere, betreffend die Flottenruftungen und . die kolonialen Ansprüche — die tieferliegende Frage der Handels= konkurreng kommt mahrend ber gangen Zeit nicht gum Borichein und bot ja freilich auch keine Blattform für eine Verständigung 1. beutscher Seite lautete das Programm: erft das allgemeine Abtommen ("politisches Ginverftandnis", Bethmann G. 48), bann bie speziellen ("Detailabkommen"). Diese letteren fah man nicht als eigentlichen Zweck, sondern nur als Mittel zur allgemeinen Berföhnung an, die für Deutschland die Sauptsache mar. Aber es wurde bald offenbar, daß die Frage für England gerade umgekehrt lag. England war bereit zu einem Abkommen über die Rolonien, wo es geben, und über bie Ruftungen, wo es nehmen konnte, aber es war nicht zu irgendeiner Abmachung bereit, welche irgendwie bas Bertrauensverhältnis zu feinen Bundesbrübern erschüttern konnte. Mit anerkennenswerter Offenheit äußert es sich von vornherein über Diefen Puntt: fo Gren ichon am 27. November 1911, jo Asquith nach ber Rudfehr Salbanes, fo besonders in den Berhandlungen, über bie ber beutsche Botichafter am 17. Marg 1912 berichtet (England konne nicht "feine bisherigen Freundschaften aufs Spiel setzen; ein direktes Neutralitätsabkommen murbe unbedingt die frangösische Empfindlichkeit reizen"; man könne nicht "bas Risiko laufen, eines Tages die frangofische Freundschaft verscherzt zu haben und zwischen zwei Stublen zu sigen" 2). Das klingt wie eine Ant-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß diese Frage dem Ganzen zugrunde lag, ist zum Beispiel die Meinung von Beyens am 28. Juni 1912, siehe Belgische Atten Nr. 92. Gegen die, welche die Flottenpolitit für den ganzen Konflikt verantwortlich machen, bemerkt Tirpit selber mit Recht (S. 169), daß die Deutschenhehe in England schon in den neunziger Jahren, als es noch keine deutsche Flotte gab, ebenso groß war. Man darf jedoch nicht vergessen, daß der kräftige Ausschwung des englichen Handelsabsahes im neuen Jahrhundert die Gesahr für England in der Tat zu verringern schien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Niemeher-Strupp, S. 186 f. Über Asquiths nachbrückliches Hervorheben, man solle nicht "modifier la situation spéciale dans laquelle . . . la Grande-Bretagne . . . se trouvait vis-à-vis d'autres puissances", siehe Lalaing am 16. Februar 1912 in Belgische Atten Nr. 90. Während des Besuchs in Berlin hielt Halbane auch Jules Cambon (ebenso London die Regierung in Paris, "Deutschland schuldig?" S. 189) über die Verhandlungen auf dem laufenden und versicherte ausdrücklich, London und Paris könnten sich treffen "only on the dasis of complete loyalty to our Entente with France", Halbane S. 63; vgl. das Interview in "Chicago Dailh News" vom 7. März 1915, Beg die, S. 138 f. über das Mißtrauen Englands gegenüber den beutschen Abssichten siehe Coot, a. a. O. S. 20 ff.

wort auf Bulows Reichstagsrebe vom 12. Dezember 1898: Deutschland wolle gerne mit England zusammengehen, aber "ohne Schäbigung und unter Wahrung anderweitiger wertvoller Besziehungen".

Bei biefer Unvereinbarkeit schon bes beiberseitigen Ausgangspunktes scheiterten mithin die Hoffnungen, welche die Welt auf die berühmte "Miffion Salbanes" nach Berlin und bie anschließenden Berhandlungen über eine Neutralitätsformel in London jeste. Wir glauben von einer eingehenden Analyse biefer Borgange, die jest burch bie Enthüllungen bes Weltfrieges im mefentlichen bekannt geworben find, absehen zu tonnen 1. Es genügt, zu bemerten, bag England jeber bindenden Verpflichtung zur Neutralität ausweichen und nicht mehr zusagen wollte, als daß es fich eines "unprovozierten Angriffes" ober der Teilnahme an Rombinationen "of purposes for aggression" enthalten werbe. Da die beutsche Regierung in erster Linie nicht einen Angriff Englands, sondern einen Angriff seitens beffen Bundesgenoffen befürchtete, fo ichien eine berartige Buficherung für Deutschland wertlos und ber wesentliche 3med ber Berhandlungen verfehlt, womit bie Angelegenheit in ber Sauptfache ju Kall kam.

Englands Abneigung gegen eine Neutralitätsverpsichtung in jedweder Form läßt sich nur unter einem Gesichtspunkt mit aufrichtigem Friedenswillen vereinigen, falls es nämlich aufrichtig an Deutschlands Angriffsabsichten glaubte, aber die Angriffsabsichten seiner eigenen Berbündeten nicht sehen wollte. Es führt zu nichts, die objektiven Ursachen für eine solche Mentalität zu erörtern; aber es ist von größtem Gewicht, zu bemerken, daß gerade in benselben Tagen, in denen England den deutschen Neutralitätsvorschlag adwies, sein russischer Bundesgenosse einen neuen ernsten Schritt unternahm, der in Wirklichkeit eine unverhüllte Offensive gegen die Zentralmächte einleitete, und daß England um diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Rebe von Halbane selbst am 5. Juli 1915 hatte in ber englischen und beutschen Presse eine "Ariegstonversation" zur Folge, die dis zum 12. Ottober dauerte und bei Riemeher=Strupp, S. 155—209 gesammelt ist; sie ist benutt von Haßhagen in seiner Darstellung S. 76—84 und Begbie, S. 133—149. Aber dazu tommt jest die Memoirenliteratur von 1919 und 1920, vor allem Halbane, S. 55--66, 145—149; Bethmann Hollweg, S. 48—57; Tirpih, S. 185—195; Helfferich, S. 87—91. Die beiden Lestgenannten ziehen Halbanes ehrliche Absichten start in Zweisel (Tirpih, S. 194, Helsseich, S. 164 ff), nicht hingegen Bethmann Hollweg (S. 59 f.).

Schritt mußte1. Wir meinen bas ferbisch bulgarische Ab= fommen vom 13. März 1912.

Der Gebanke bes Balkanbundes hatte nach ben erften Unfagen (fiehe oben S. 158) in ben beiben Jahren 1910 und 1911, infolge Ruglands Unnäherung an Deutschland, feine Fortschritte gemacht. Wir kennen nicht genau die Urfachen bafür, daß Rufland im Sahre 1912 wieber in das Geleise bes Panflamismus geriet. Sicher ift, baß es bei bem Bündnis amifchen Bulgarien und Serbien Gevatter Das tritt allerbings nicht bei bem hauptvertrag in Er= icheinung, der ein reines Defensivabkommen (bis einschließlich 1920) gegen jebe Störung bes status quo auf bem Balkan barftellt. Chensowenig geht es unmittelbar aus ber nachfolgenben Militar= konvention hervor, welche Rumanien und die Türkei als Bulgariens und Ofterreich = Ungarn als ausschließlich Serbiens Feind nennt. Aber ein Geheimvertrag zeigt bies beutlich. hier fallt jebe bulle: ber Bertrag ift burchaus auf eine Offensive gegen bie Türkei ein= gestellt, bie jedoch erst nach Berständigung mit Rugland erfolgen foll (Art. 1); bei ber Beuteteilung und Auslegung bes Bertrages ift ber Bar Schiederichter (Art. 2 und 4); baber wird ber Bertrag ibm jur Bestätigung mitgeteilt (Art. 3) und barf nicht ohne feine Genehmigung veröffentlicht werden (Art. 5).

Wir sehen somit hier, unter russischen Auspizien, ein Bündnis von anderem Typus als die früheren, nämlich ein offenes Offensivbündnis mit bestimmten naheliegenden Zielen. Der Hauptvertrag (Art. 7) faßt die Aufnahme neuer Mitglieder in die Koalition ins Auge. Damit ist die Brücke zu dem griechische bulgarischen Abkommen vom 16. Mai 1912 geschaffen: ein nur für den Augen-blick geschlossense und auf die türkische Front beschränktes Bündnis mit besser gewahrtem Anschein des Defensivzweckes und nicht im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Telegramm Sasonow-Jöwolsti vom 30. März 1912 geht hervor, daß England von dem serbisch-bulgarischen Bündnis Kenntnis erhalten hatte; vgl. Onden, S. 595 (Anm. 71) und 601 f. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß das russische Bertrauen bei dem unschuldigen Hauptvertrag halt gemacht hatte, und daß England also von den Geheimartikeln nichts wußte; das Gegenteil läßt sich zumindest nicht beweisen. Bgl. Bethmann, S. 79 und Sasonow-Bendendorff vom 31. Oktober 1912 (Deutschland schuldig?" S. 146 und 142). — Es verdient Beachtung, daß der englische Generalstad gerade damals (1912/13) die geheimen Karten ausarbeitete, welche das Ergebnis der Terrainuntersuchungen in Belgien aus den letzten Jahren waren; siehe Onden, S. 582.

Schatten Rußlands 1. Ein griechisches Abkommen, das ohne Zweifel bestand, aber, so weit bekannt, nicht verössentlicht ist, versvollständigt den Komplex, den man als Balkanbund 1912 zussammensaßt. Er ist in welthistorischer Betrachtung ganz deutlich als Rußlands Gegenzug gegen Österreich-Ungarns bosnischen Zug von 1908 anzusehen. Sehenso offensichtlich ist seine offensive Spize, und wenn er sich auch in erster Linie gegen die Türkei richtet, so ist diese ja tatsächlich das Piedestal der Zentralmächte in der Levante; die Roalitionen bezwecken, diese Grundmauer zu zertrümmern, die Zukunftsaussichten nach Südosten zu versperren und den Südosten statt dessen in eine dritte gefährliche Front zu verwandeln. Daß die spätere Fortsetzung in Form direkter Drohungen solgen würde, merkt man aus dem ersten Vertrage mit seiner auch gegen Österreich-Ungarn gerichteten Spize.

Auf bem gefährlichsten Schauplate hatte Rußland hiermit die Initiative ergriffen. Und es zögerte nicht, seine Position noch weiter zu verstärken. Am 8. Juli 1912 besestigte es seine Rückendeckung durch ein weiteres Abkommen mit Japan — eine umgekehrte Parallele zu der Entente mit Hiterreich-Ungarn von 1897, als Rußlands Weg gegen Japan ging —, und eine Woche später ergänzte es seine 20 Jahre alte Militärkonvention mit Frankreich durch eine Marineskonvention.

Aber auch auf dem westlichen Flügel tritt während des Jahres 1912 eine Konzentration der Entente ein. Während England sich weigert, die ausgestreckte Hand Deutschlands zu ergreifen, macht es sich daran, "seine Verbindung mit der anderen der beiden Mächte, deren Aggressvität Deutschland fürchtete, auszubauen. Im September ordnet eine englisch-französische Marinekonvention die Flottenverteilung so, daß England die Verantwortung für die Nordsee und Frankreich die für das Mittelmeer übernimmt. Beim Ausbruch des Balkankrieges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beibe Berträge wurden nach dem Ende des Balkankrieges im "Matin" am 24. bis 26. November 1913 veröffentlicht und find jest in Recueil Maretens, Leste Reihe, VIII, Nr. 1 und 2, zu finden. — Angefichts diefen Tatsachen getraut sich Holl. Rose (S. 629) es für "palpably false" zu erklären, daß der Balkanbund eine Spise gegen die Mittelmächte hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bogičewič (ehemals ferbischer Gesandter in Berlin) baut seine ganze Darftellung auf diesem Leitmotiv, daß der Balkanbund eine ruffische Verschwörung gegen Österreich war, auf, siehe zum Beispiel S. 49.

<sup>3</sup> Die ruffisch-japanische Entente von 1912 ift nicht veröffentlicht, aber ihr Bestehen ist von der bolschewistischen Regierung bestätigt, vol. "Deutschland schuldig?", S. 140. Ebenbort, S. 145, findet sich die ruffisch-französische Marinetonvention.

zwar mahrt England die Fühlung mit Deutschland und steht scheinbar bei der Friedensvermittlung auf derselben Seite, aber insgeheim schließt es sich jest durch die englisch=frangosische Entente pom 22./23. November 1912 enger als jemals an Frankreich an. Dies ift bie wirkliche Generalentente zwischen ben beiben Mächten, bas offene Bekenntnis beffen, mas in ber Abmachung von 1904 noch latent ift. Die Form ift die gleichlautender Roten (Edward Gren — Paul Cambon), die Berbindung die typische einer Status-quo-Entente: Busammentreten und gemeinsame Beratungen gegenüber jeber Drohung von britter Seite -, also beutlich nur eine generelle Entente und fein Bündnis. Die Abneigung ber englischen Regierung, Frankreichs Bebingung für ein Bunbnis. Die Wehrpflicht, anzunehmen fowie der Bunfch beider bas englische Parlament von ber Sache fernzuhalten, ftanben einem floren und offenen Bundnis im Bege. 3m Gegenteil beift es geradezu, daß die Parteien sich vorbehalten "la liberté . . . de décider dans l'avenir s'ils se prêteraient l'un à l'autre le concours de leurs forces armées". Dieses war Grens "unperbindliche" Tattit, welche es ihm gestattete, gegenüber bem Barlament ftanbig bie Eriftens irgendeiner Bindung für Englands Sandlungsfreiheit abzuleugnen. Undererseits enthält die Abmachung allerhand über militärische Borbereitungen, also außer bem Stoff zu einem politischen Bundnis auch Stoff zu einer Militarkonvention. Als bie Belegenheit fam, hatte Cambon nichts weiter nötig, als an biefen Schriftmechfel zu erinnern 1, und der Funten für die Waffenbrüber= ichaft fprang gang von felber hervor.

Das Jahr 1912 hat also die Konsequenzen der Ententejahre 1904—1907 gezogen, so daß die diplomatische und militärische Aufstellung zum Weltkriege auf der Seite der Entente mit diesem Jahre als abgeschlossen gelten kann. Während alledem sollte das Jahr zu den anderen trügerischen Jlussonen für die Zentralmächte noch eine weitere, die größte, fügen, nämlich den fünften Dreibund vom 5. Dezember 1912, anderthalb Jahre im voraus erneuert, laufend bis 1926, sofern die Aufkündigung nicht 1919 erfolge. Italiens Bruch mit der Türkei hatte hier eine aus gewissen Gesichtspunkten günstige Atmosphäre geschaffen, vor allem dadurch, daß er Reibungen mit Frankreich hervorbrachte, die gewisse Stimmungen aus der Zeit

<sup>1</sup> Englisches Weißbuch Rr. 105, batiert vom 30. Juli 1914. Erft jett wurde bie Angelegenheit von Grey im Parlament bekanntgegeben, am 3. Auguft 1914.

ber Geburt bes Bündniffes, 30 Jahre zuvor, wiederkehren ließen 1. Dazu fam die Intereffengemeinschaft mit Ofterreich-Ungarn gegenüber ben immer mehr hervortretenben Ansprüchen ber Serben im Abriagebiet. Indeffen tam bas Geschäft erft, nachdem Stalien feine Beute in Tripolis beimgebracht und burch ein neues Abkommen mit Franfreich vom 28. Oftober 1912 gesichert hatte 2, zuftanbe und ferner mit Rufapen über ben neuen status quo in Nordafrifa fowie negativer Bestätigung ber früheren Abmachungen über Albanien und Nowibagar. hierauf folgte wie immer Rumaniens erneuter Anschluß an Ofterreich-Ungarn am 5. Februar 1913 (Deutschland am 26. Februar, Stalien am 5. Marz), ferner zu feiner Beit auch eine neue Militärkonvention (1. November 1913: Rusammenmirten ber Flotten im Mittelmeer, aber Fernbleiben ber italienischen Armee vom Rhein 8). So zufriebenftellend biefe Geschäfte bamals für ben Leiter bes Dreibundes erscheinen konnten, fo vermochten fie boch bas Reblichlagen bes englischen Berfohnungeversuches nicht aufzuwiegen; und aus ben Berhandlungen über bas neue Bundnis mar abermals ber Rompenfationsgebante wie eine boje Butunftsmarnung aufgestiegen 4.

Der Zusammenbruch der Türkei im ersten Balkankriege bebeutete einen schweren Kurksturz für die Aktien Deutschlands, der sich nur durch ein neues Anziehen der Rüftungsschraube (Juni 1913) notedürftig wettmachen ließ. Der Zwist zwischen den Siegern und der zweite Balkankrieg erweckten in der Großmachtgesellschaft große Unruhe, während welcher die Bündnisse und Ententen einen Augenblick auseinanderzusallen drohten; durch die Sprengung des Balkanbundesschien die Gefahr auf der dritten Front jetzt beseitigt zu sein; aber schnell schlug die Entwicklung ihren bestimmten Lauf wieder ein, und die verstärkte Bindung des siegreichen Serbien an Rußland machte die Druckentlastung im Süden ephemer und illusorisch.

In biefer Zeit macht fich Frankreich baran, die breijährige Wehr-

<sup>1</sup> Auch zwischen England und Rufland entstand jest eine zufällige Berftimmung burch Englands (leste) Beigerung, die Dardanellenfrage aufzurollen. Helfferich, S. 93 f., vgl. Belgisches Zirtular IV, Rr. 59.

<sup>2</sup> Recueil Martens VIII, Rr. 16. Reuer ahnlicher Garantiebertrag mit Spanien bom 4. Mai 1913, ebenba Rr. 17.

<sup>3</sup> Pribram, Nr. 26 und S. 308 ff., vgl. S. 299 f.

<sup>4</sup> Siehe ben Notenwechsel Rovember 1911 bis Juni 1912 in bem zweiten öfterreichischen Rotbuch 1915, vgl. Hashagen, S. 74. Diesmal erhebt Öfterreichs-Ungarn Ansprüche auf Grund von Italiens Zugriff auf ben Dobetanes.

pflicht einzuführen (August 1913). Außerlich angesehen, mar bas bie Antwort auf Deutschlands vermehrte Ruftungen, aber Schiemann hat das mit einer bestimmten Forderung von seiten Ruflands und augleich mit einer frangofischen Staatsanleibe gur Berbefferung bes ruffifden Aufmariches nach Westen in Berbindung gebracht 1. Und jest werden die Kaffandrarufe der belgischen Beobachter lauter als jemals. Schon von 1912 an find ihre Berichte voller Bemerkungen über das cauviniftische Rieber in Frankreich, deffen Ausbruch burch ben Ministerwechsel Caillaux-Boincaré bezeichnet und die größte Gefahr für den Frieden Europas genannt wird 2: es ift ber lette Damm, ber jest bricht, und die Revanche ist jenseits des Rheins mieder ber Wille des Bolkes. In dem Dreijahr = Gefet finden fie jest die Bestätigung ihrer Besorgnisse, insofern Frankreich nicht imstande sei, biefe Laft längere Zeit hierdurch zu tragen; es habe nur die Wahl zwischen einer bemütigenden Wiederaufhebung bes Gefetes ober "la guerre à brève échéance" (12. Şuni 1913) — "avant deux ans d'ici", heißt es bann am 8. Mai 1914, "il faudra y renoncer ou faire la guerre"8.

Während dieser ganzen Entwicklung war der Draht der Untershandlungen zwischen Berlin und London nicht abgerissen. Als man 1912 die große Frage einer generellen Detente fallen ließ, hatte England sich fortdauernd zu "territorial arrangement" bereiterklärt, und diese Bereitwilligkeit konnte dadurch nur verstärkt werden, daß Deutschland in der Rüstungsfrage freiwillig und ohne Kompensationen nachgab, indem es 1912 das Tempo der Flottenbauten verlangsamte und im Februar 1912 den Standard 10:16 England gegenüber annahm. Die Verhandlungen waren hiernach auf den dritten ursprüngslichen Punkt, den geographischen (mit den beiden Friktionszonen Afrika

Deutschland und die große Politit 1913, S. 157 f.; 1914, S. 169 f., vgl. Bethmann, S. 38 über Boincares Reise nach Petersburg im Auguft 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belgifche Aften Rr. 105, 110, 112. Beachte insbesondere Rr. 110, Paris dom 16. Januar 1914: "ce sont, en effet, MM. Poincaré, Delcassé, Millerand et leurs amis qui ont inventé et poursuivi la politique nationaliste, cocardière et chauvine dont nous avons constaté la renaissance. Or, cette politique constitue un danger pour l'Europe et un danger pour la Belgique. On peut même y voir le plus grand péril qui menace aujourd'hui la paix de l'Europe."

<sup>8</sup> Ebenba Rr. 107, 115; wgl. Firkular IV, 21, 28, 35, 36. Daß die breijährige Dienstpflicht in Frankreich den Krieg auf kurze Sicht bedeutete, siehe auch bei Bülow, S. 109, Rohrbach in Das größere Deutschland (8. August 1914) und ganz besonders Frobenius, Des Deutschen Reiches Schickalsstunde (1914).

und Levante), beschränkt. Die Einzelheiten dieser Verhandlungen — bie jest zumindest in ihren Hauptzügen vor allem durch Lichnowskys und Helfferichs Veröffentlichungen bekannt sind — sind zweifellos von nicht geringem Interesse, können aber hier unsere Ausmerkssamkeit nicht auf sich ziehen. Wenn der "Rolonialvertrag" im August 1913 und der "Bagdadvertrag" im Juni 1914, unter deutlichem Entgegenkommen von englischer Seite<sup>1</sup>, auch dis auf die Paragraphierung fertiggestellt waren, so ist das doch ohne jede Bedeutung für die politische Ausstellung, nachdem wir wissen, daß das Fortsbestehen der allgemeinen Spannung die Voraussetzung für Englands Nachgeben in den einzelnen Kunkten war. Dies ist, trot aller äußerslichen Gleichheit, der entscheidende Gegensat zu der Ententepolitik von 1904—1907, als die Entspannung das Programm beider Teile war.

Es ist jest bekannt, daß England den großen Konstitt geradezu verschärfte, mährend es sich damit abgab, die kleineren Konstitte beizulegen. Sbenso wie auf die Versöhnungsgeste von 1912 die Novemberentente mit Frankreich folgte, so folgte jest hier auf das koloniale Entgegenkommen die Marinekonvention mit Rußland, deren Abschluß am 21. April 1914 zugesagt wurde<sup>2</sup>. Was das des beetutete, geht deutlich aus dem Brief von Sasonow an Jswolski vom 2. April 1914 hervor, in dem der russische Minister des Ausewärtigen auf "eine weitere Festigung und Ausgestaltung der sogenannten Tripelentente und möglichst ihre Umgestaltung in einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bethmann, S. 62, Jagow, S. 61 f. Ähnliche Zeugniffe für 1912 Bethmann, S. 52, vgl. Tirpiz, S. 188 und Halbane, S. 145. Über bie vorangehenden Angebote und Berhandlungen 1907 und 1909 siehe Halbane, S. 48 ff. und Helfferich, S. 135. — Lichnowsth, der schon bei dem ersten Bersöhnungsversuch von 1901 eine gewisse Rolle (im Auswärtigen Amt) spielte (Hammann II, S. 125, Ectarbstein II, S. 420), vertritt ebenso wie Ectarbstein die ausgeprägteste Anglophilie; für ihn war nicht einmal das Bündnis von 1879 ein sester Punkt.

<sup>2</sup> Auch hier gründet sich die Darstellung auf die russischen Enthülungen, zuerst wiedergegeben in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung", 18. bis 29. Dez. 1918, später in "Deutschland schuldig?", S. 197—202; vgl. Bethmann, S. 66 f., der zeigt, daß die Sache schon damals zur Kenntnis der deutschen Regierung kam, und Jagow, S. 88. Grey war gewillt, jetzt auch die russische Entente zu verallgemeinern, wie es 1912 bezüglich der französischen geschah, "Deutschland schuldig?", S. 198 f. über den Inhalt der Konvention siehe den Entwurf vom 26. Mai (Müller-Meiningen, S. 382 f.; vgl. Hashagen, S. 130) mit dem bekannten Plan der Landung in Pommern, von dem schon für das Jahr 1905 in Fishers Memories, S. 34, die Rede ist.

neuen Dreibund, als eine Aufgabe der Gegenwart", drängte. Und das gleiche zeigt die Rote Benckendorf=Sasonow gleich nach dem Abschluß: man habe "die bisher allzu theoretischen und fried-lichen Grundgedanken der Entente durch etwas Greisbares erssetzt".

Gegenüber bem öffentlichen Bestreiten ber englischen Regierung 2 läßt sich die Behauptung nicht aufrechterhalten, daß die Konvention auch in bindender Form schon vor dem Kriege zustande kam. barauf ift auch kein Gewicht zu legen. Das politisch Bedeutsame ift schon die erklärte Bereitschaft zum Abschluß und die darin liegende Ermunterung für bie aggreffiven Elemente an ber Newa, und zwar gerade in bem Augenblick, als Ruflands Kriegsminister sich eben für "fertig" erklärt hatte 8. Der Zusammenhang in dieser Politik Englands läßt fich nicht verheimlichen. Bei allen äußeren Freundichaftsbezeugungen will England feine tatfachliche Rampfftellung gegen Deutschland nicht aufgeben, weil Frankreich, reif fur Die Revanche, und Rufland, reif für den Panslawismus, dies als Verrat auffassen würden. Solche Zweifel an der Bundestreue burfen bei ben Freunden nicht aufkommen. Daher kann man fich wohl eine Gefälligkeit gegenüber Deutschland gestatten, aber nur, wenn sie burch neue und größere Gefälligkeiten gegenüber ben befreundeten Mächten wettgemacht wirb. Und so mußte bie "Annäherung an Deutschland" ihr Ziel verfehlen, nämlich "bie Schaffung einer Atmosphäre bes Vertrauens zwischen den beiden großen Ländern und damit die Schaffung ber wichtigsten Voraussetzung für die Entspannung ber

<sup>1</sup> Siehe vorige Seite Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grey im Parlament am 11. Juni und 28. Oktober 1914. Unter ersterwähntem Datum erwähnt Bendenborff (Telegramm an Sasonow), daß Grey zu ihm seine Unzufriedenheit über "ungelegene" Fragen gedußert und ihm die Antwort gezeigt habe, mit der er das Faktum habe "verschleiern" wollen, Bethemann, S. 67, Jagow, S. 86—88.

<sup>\*</sup> Suchomlinow in ben Petersburger "Biršewija Wjedomosti" vom 12. März 1914: "Die Zeit der Drohungen ist vorüber, Rußland fürchtet keine fremden Drohungen mehr . . . Das Hauptziel der Landesverteidigung ist erreicht . . . das Baterland auf jede Gesahr gesaßt", siehe "Deutschland schuldig?" S. 182. Unter solchen Umständen erhält das japanische Zeugnis in dem belgischen Zirkular IV, Ar. 88 vom 15. April 1914 größere Bedeutung, als sie bas übliche Gerede in einer Offiziersmesse verbient: es wurde laut von dem Kriege mit Deutschland und Österreich-Ungarn als nahe bevorstehend gesprochen, von der vollen Bereitschaft des Heeres und von der Gunst des Augenblicks für Rußland wie für Frankreich.

internationalen Lage", bie in Deutschlands Absicht lag. Das Vershältnis wird durch eine berartige Annäherung in Birklichkeit nur verschlechtert; benn ein Feuer läßt sich nicht mit ber einen Hand löschen, wenn man mit ber anderen Hand Öl hineingießt.

So murbe bas Problem bes Weltfriedens und ber europäischen Berfohnung unlöslich. Es gab jest einzig und allein einen Ausweg: England mußte feine Beziehungen ju ber Entente verminbern und fich Deutschland nähern. Bare bas europäische Gleichgewicht mirtlich bas Biel Englands gewesen, so hatte es auch wohl biefen Weg betreten. 3m Jahre 1904 war vielleicht bas Gewicht Englands vonnöten, um bas Mindergewicht auf ber Bagichale Ruglands auszugleichen, aber im Jahre 1914 mog Rugland wieder ichwer genug - zumal wenn man auf ber anbern Bagichale Staliens vermindertes Gewicht in Rechnung gieht -: jest bedeutete Englands Beteiligung auf Diefer Seite ein absolutes und unbedingtes Uber= gewicht. Kalls man in England die bestehenden Ententeverbindungen als die Hauptsache ansah, so bedeutet das eo ipso, daß das Gleich: gewicht und ber Friede ber Welt für England Nebenfache mar. Nur bas eine wird man bingufügen burfen, bag England bier feine Selbfterhaltung und fein Gebeihen mit feinen Ententeverbindungen ibenti= fizierte, und bag es aus biefem Gedanten heraus ebenfo in feinem guten Recht erscheint wie Deutschland auf feiner Seite.

Solcherweise, unter einem unlöslichen Gegensatz zwischen Interessen jenseit von Recht und Unrecht, von Kräften beherrscht, die unermeßlich stärker waren als der gute oder böse Wille einzelner Personen, mühsam während einer stets zunehmenden Spannung zusammengehalten und schließlich in der Widerstandsfähigkeit gegen diese Spannung erlahmt — trieb das europäische Staatensystem unter Leitung Englands to the bitter end.

## Shlußwort

Auf die Maskerade der Diplomatie folgte die Demaskierung des Weltkrieges. England wurde durch seine "unverdindlichen" Ententen von 1904 (1912) und 1907 automatisch — der Schutz von Belgiens Neutralität diente als letzte Maske — in den Weltkrieg hineingeführt, und am 6. September 1914 entsprang aus ihnen ein regelrechter neuer

<sup>1</sup> Gelfferich, S. 159. Gerabe H. hat auf die Parallele zwischen 1912 und 1914 hingewiesen: Englands Methode, gleichzeitig seine Ententefreunde und Deutschland zu ermuntern, S. 156, 158 f., 101.

Dreibund. Balb zeigte sich, daß auch das englisch japanische Bündnis eine Front gegen Europa besaß. Der alte Dreibund hinzgegen zerbrach, nachdem man ein halbes Jahr lang auf der Basis der Kompensationsklausel von 1887 einen schriftlichen Prozeß geführt hatte, durch die Aufkündigung Italiens vom 3. Mai 1915. Die Ententen erwiesen sich also hier stärker als selbst die geschriebenen Bündnisverpslichtungen. Die Kriegserklärung Rumäniens vom 27. August 1916 lockerte noch eine weitere alte Wurzel des Dreibundes, während der vorhergehende Anschluß der Türkei und Bulgariens 1914 und 1915 ihn in seiner natürlichen Richtung nach Südosken erweitert hatte.

Unser Gegenstand ist indessen nicht die schließliche Aufstellung im Weltkriege. Es ist die langsame Beränderung der Atmosphäre vor dem Ausbruch des Sturmes, die uns hier beschäftigte. Durch Zeugnisse aus allen Quellen haben wir unsere eingangs aufzgestellte These bestätigt gefunden, daß der Ausbruch nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam. Damit rückt aber auch zugleich die Frage der Schuld am Weltkriege in ein anderes Licht: es handelt sich nicht mehr um den Punkt, an dem der Ausbruch erfolgte, sondern es handelt sich um den Punkt, an dem der Himmel sich bewölkte.

Hören wir da schließlich noch drei unmittelbare Zeugnisse über diese Frage, die alle drei von Männern von höchstem Sinsluß stammen: einem Deutschen, einem Neutralen und einem Feind. Das erste Zeugnis stammt von dem Reichskanzler Bülow, aus seiner Reichstagsrede vom 14. November 1906, und lautet so: "Eine Politik, die darauf ausginge, Deutschland einzukreisen, einen Kreis von Mächten um Deutschland zu bilden, um es zu isolieren und lahmzulegen, wäre eine für den europäischen Frieden bedenkliche Politik. Sine solche Ringbildung ist nicht möglich ohne Ausübung eines gewissen Druckes. Druck erzeugt Gegendruck, aus Druck und Gegendruck sonen schließlich Explosionen hervorgehen." Das zweite Zeugnis ist das des belgischen Gesandten in Paris, Leghait, in seiner Note vom 10. Februar 1907: "On ne saurait se dissimuler que cette tactique (Englands Annäherung an Frankreich), qui a pour but apparent d'éviter la guerre, risque d'amener un grand

<sup>1</sup> Siehe barüber insbefondere Wegener, Die geographischen Ursachen bes Weltkrieges (1920), S. 141 f. (nach bem Material bes Deutschen Auswärtigen Amtes) sowie die Aktenstücke bei Riemeyer-Strupp II.

mécontentement à Berlin et de provoquer le désir de tout tenter pour sortir de l'étreinte dans laquelle la politique anglaise réserve l'Allemagne". Das britte und lette Zeugnis stammt von dem englischen Minister Lloyd George und ist einer amtlichen Erklärung mährend des Höhepunktes der letten Maroktofrise am 21. Juli 1911 entnommen: "Wenn uns eine Situation aufgezwungen würde, in der der Friede nur durch Aufgeben der großen und wohltätigen Stellung erhalten werden könnte, die England . . . sich erworden hat, und nur dadurch, daß Großbritannien in Fragen, die sein Lebensinteresse berühren, in einer Weise behandelt würde, als ob es im Rate der Rationen gar nicht mehr mitzählte, dann — ich betone es — würde ein Friede um jeden Preiseine Erniedrigung sein, die ein großes Land wie das unsrige nicht ertragen könnte."

Es bedarf offenbar nicht weiterer Zeugen für jemand, der die Geschichte der Jahrzehnte vor 1914 kennt. Auch wenn sich nachsweisen ließe, daß Deutschland im Jahre 1914 den ersten Schlag führte, so befand es sich in einer Zwangslage, in der, nach Lloyd Georges Autorität, ein Frieden um jeden Preis eine Erniedrigung gewesen wäre. Die Gegner hatten ihm keine andere annehmbare und ehrenvolle Wahl gelassen. Es handelte sich um starken Druck und offene Provokation, die eine Explosion hervorrusen mußten.

Der Krieg war kaum erst beendet, als die diplomatische Maskerade von neuem begann. Die Sieger taten in Versailles die weiße Maske der Unschuld vor ihr Antlit, während sie Deutschland die schwarze Maske der Schuld aufzwangen. Der Gerichtschof der Weltgeschichte arbeitet langsam und gerecht; vor ihm ist das Versfahren jetzt anhängig und noch keineswegs abgeschlossen; aber soviel sehen wir schon jetzt, daß es die Richter von Versailles sind, die dort auf der Antlagebant sitzen.

## Zu Methode und Aufgabe der Wirtschaftsgeschichte

Von Edgar Salin-Keidelberg

Inhaltsverzeichnis: I. Friedrich Lifts Lehre von den Wirtschaftsstufen und bie Bedeutung der Thpik S. 179—188. — II. Bon den Aufgaben der Wirtsschaftsgeschichte S. 188—201.

## 1. Friedrich Lifts Lehre von den Wirtschaftsstufen und die Bedeutung der Typik 1

o oft der geistige Weltgrund erschüttert ist und sich um neue Mitte die neuen und die alten Stoffe schließen, wird auch bem geschichtlichen Weltbild ber Boben entzogen, bas ehebem Geficherte wird wieder fraglich, Geftalt und Bedeutung verlieren Rontur und Wahrheit und finten ins Stoffliche gurud, bem fie ber icopferische Geist vor Zeiten abgerungen hatte. Je gewaltiger Die Wende und je mächtiger Person und Werk ber Vergangenheit, um so viel größer ift die Wandlung bes Bilbes, mahrend die bloße Materie und der abstrafte Gedanke dem geringsten geschichtlichen Wechsel unterliegen. Daher andert in keiner Dogmengeschichte und so auch nicht in ber politischen Okonomie ein Wandel bes Geiftes und ein neuer Menschenwille ben Inhalt vergangener Theoreme, so sehr auch ihre Bedeutung und der ihnen zugeschriebene Wert verringert ober gesteigert werben mag - und wer nichts Anderes war als Theoretiker in bem leeren, schausarmen Sinne ber Jahr= hundertwende, wird baber nur Gewichts mandel an fich erfahren. Jeber aber, ber mehr als abgezogene Gebanken gab, ber ein gefamtes Menschen=, Staats- und Wirtschaftsbild erblickte, von ihm ber Nahrung und Antrieb erhielt und zu ihm bin feine Gedanken, Forberungen und Gefete formte - jeder von biefen fteht erneut in seiner Ganzheit als Mahnung und Frage vor uns auf, und es wird klar, bag bas von ihm entworfene theoretische Bild nur einen gang verbunnten und vereinfachten Abklatich bieten konnte und daher hier von vollem Neubau her die rechte Bürdigung und Ginreihung gefunden merben muß. Bon ben fogenannten Rlaffitern

<sup>1</sup> Probevorlesung vor ber Philosophischen Fakultät ber Universität Heibelberg (24. Juli 1920). 12\*

erfährt bei solcher Neubetrachtung ber Neubegründer unserer Wissenschaft, Abam Smith, die größte Erweiterung und Bereicherung, während Ricardo, ihr schärfster Theoretiker und der erste Rurzcheoretiker, Gewicht und Gesicht am wenigsten verändert. In Deutschland ist es Friedrich List, der, alle die Jahre vielzumkämpft und vielbestritten, nach der reichen Würdigung durch die historische Schule, zuletzt von Schumpeter, dem Dogmenhistoriker der nächstvergangenen Generation, als wissenschaftlicher Leistung nahezu dar erklärt, nun wieder neu in unser Gesichtsfeld rückt.

Es ift, als ob jede Reit ein andersfarbiges Glas por ihren Augen trägt, bas nur bestimmte Strahlen burchläßt, bie anderen abhält, bis bann in feltenen Tagen bas freie Auge ben gangen Karbenreichtum staunend erblickt. Richt in solcher Kulle lagt fic in ber hier gezogenen zeitlichen Grenze bas Bild von Friedrich Lift entwerfen. Wir muffen barauf verzichten, von bem Menschen Lift ju fprechen, ber - als einer ber vielen unzeitigen Deutschen bes 19. Jahrhunderts, Arndt und Görres vergleichbar und dem großen Kanzler, in der Zeit, da ihn das kommende Unheil um-wittert — warnend und prophetisch seine Stimme erhob, der als einer ber Wenigen im nationalen Willen und Rausch bie welthafte Einstellung bewahrte und gerade als Europäer und Beltler bie beutsche Nation, als Deutscher bie Weltordnung fah und forderte. (Et la patrie et l'humanité heißt bas gern übersehene Motto feines Sauptwerkes.) Wir schweigen hier auch von ber Gefamtheit feiner theoretischen Leiftungen, obwohl felbft auf biefem Gebiet ber Gedanke ber Arbeitsvereinigung, ber in Smiths teilung zu wenig berücksichtigt mar, als fruchtbar und Lifts Sigentum bargestellt und anerkannt zu werben verbient. rudfichtigen nicht feine wirtschaftspolitische Stellung, obwohl auch hier hinter ber genialen Erörterung von Zeitfragen, Die man ibm nur noch zugesteht, die bleibenden Ginsichten hervorgeholt merben Wenn wir einzig feine Lehre von ben Wirtschaftsflufen hier herausgreifen, so geschieht bies, weil fie, einst wenig beachtet als anscheinende Hilfskonstruktion und nebenfächlicheres Beweismittel, heute, da gesellschaftliche Fragestellungen in den Vordergrund ruden, eigene Wichtigkeit und Bebeutung erlangt, und weil fich an ihr die Bedeutung aller Typik vortrefflich erörtern läßt.

Fünf verschiedene "Entwicklungsgrade der Nationen" sind es, die Lift "in Beziehung auf die nationalökonomische Ausbildung" scheidet: Wilder Zustand, Hirtenstand, Agrikultursand, Agrikulturs

manufakturstand, Agrikulturmanufakturhandelsstand. Die Übergänge der Nation vom wilden Zustand in den Hirtenstand werden, so sagt er, am besten durch freien Handel mit zivilisierteren Nationen bewirkt, ebenso vom Hirtenstand in den Agrikulturstand, während der weitere Fortgang eines gewissen staatlichen Schutzes bedarf.

Es ift nicht schwer, in biefer Darstellung die pragmatische Abficht zu erkennen und herauszuschälen. Indem gesagt wird, daß in bestimmten gallen ber freie Sanbel, in anderen ein ftaatlicher Eingriff "am besten" ben Übergang berbeiführt, bringt Lift ja felbst gang unverhüllt jum Ausbrud, bag es ihm nicht um reine Darftellung zu tun ift. Aber einen Borwurf wird ihm baraus boch nur machen burfen, wer bas pragmatische Glement, bas in ben meisten Envenlehren, jumindeft bei ihrer Aufftellung, enthalten ift, verkennt ober leugnet. Es ift auch nicht schwierig, so wie Bücher es tut, ben unhistorischen Charafter biefer Typik aufzuzeigen. Aber es heißt vom Apfelbaum Birnen verlangen, wenn Bucher Lift und Silbebrand vorwirft, fie festen voraus, bag ju allen Beiten, bloß vom Urzuftand abgesehen, eine auf ber Grundlage bes Gutertaufches rubende Bolfs mirtichaft bestanden, und es tomme ihnen nicht in ben Sinn, bag es einmal einen Gefellichafteguftanb ohne Bertehr gegeben habe. Dies fommt Lift allerdings nicht jum Bewußtfein. Aber feine gefchichtliche Darftellung bebarf Diefer Gin= ficht gar nicht; benn fie beginnt mit bem Aufblühen ber italienischen Städte, bas beißt: Lift gewinnt und verifiziert seine Typen zu einer ihnen durchaus entsprechenden Geschichtsepoche. Aber selbst wenn Lift bie verlangte Ertenntnis befeffen hatte, fo hat es boch als in höchstem Maße fraglich zu gelten, ob hieraus eine Anderung feiner Typik für ihn gefolgt ware. Wir versuchen biefes zu er= mitteln, indem wir uns die Frage vorlegen, welche Grunde überbaupt zur Aufstellung von Gefellichafts- und Wirtschaftstypenreihen führen und inwieweit die Liftiche Typit originale Bedeutung beansprucht.

Es ist von alters her für jeben, ber Geschichts- ober Kulturzusammenhänge überblickte, verlockend und notwendig gewesen, bestimmte Typen zu formen, um in ihnen die zugleich besondere und allgemeine Art einer Zeit zu fassen und zu verdeutlichen 1, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine sehr verdienstliche Zusammenstellung der bisherigen Thyenreihen bei Plenge, "Stammformen der heutigen Wirtschaftstheorie". Historisch bedarf sie der Bervollständigung im oben ausgeführten Sinn. Sachlich ist zu

bann weiter in einer Typenreihe, ber Typit, ihre Aufeinanderfolge festzulegen und aus bem "Zufälligen" bas Regelmäßige berauszuschälen. In Bellas, als zuerft die Philosophie fich wiffenschaftliche Ziele sette, ist auch zuerst von Demokritos eine Typik bes Rulturverlaufes festgehalten worben. Von ihm aus führt eine ununterbrochene Linie über Blaton und Aristoteles zu Dikaiarchos. Spater ift fie in ben Trummern ber Uberlieferung, wie fo vieles, für uns nicht mehr recht fichtbar, bis in Barro auch biefe griechifche Lehre ihre Renaissance erlebt. Das Christentum bedurfte ihrer nicht; benn ju feiner Geschichtsauffaffung gehört die Ginmaligkeit als untrennbarer Bestandteil hinzu, und alle Eigenbewegung des Stoffes mußte ihm unfichtbar ober zumindest unwichtig bleiben. Erft in ber hiftorischen Zeit, die gegen Ende bes 18. Sahrhunderts anhebt, wird aufs neue, teils in bewußter Anknupfung an die Alten, teils aus eigener Findung in gleicher Not, wieder hinter bem Ginmaligen bas Typische, hinter bem tathaften Werk ber stoffhafte Lebensrhythmus zu beuten gesucht. In diefer neuen Reihe, die mit Smith anhebt und die bei Bucher, Sombart und Plenge ihren vorläufigen Abschluß fand, hat auch die Liftsche Theorie ihren Plat. Von allen neueren Typenlehren hebt sich jedoch Lists Typenreihe bezeichnend ab: alle anderen, sowohl Mary wie Silbebrand wie Schönberg wie Schmoller, sowohl Bucher wie Sombart wie Blenge sehen ben Rahmen, die Form ober bas Ziel ber Wirtschaft — Lift allein sieht die Wirtschaft felbst, die Art, Die Natur ber Wirtschaft.

Danach ist offensichtlich, daß die Büchersche Stufenscheidung von Haus-, Stadt- und Volkswirtschaft die Typik Lists weber verbessert ober auch nur trifft: denn Bücher, ganz abgesehen jetzt von der historisch auch nur bedingten Richtigkeit seiner Theorie, sieht

sagen, daß es sich um Formen handelt von zwar historisch relativer Bedeutung, boch theoretisch absoluter Gültigkeit; ein Übergewicht einer einzigen Wirtschaftstheorie, die hier nur ihren Stamm findet, kann daher nicht bestehen. — Eine eingehende Übersicht über die Stusenlehre nach List mit erschöpfenden Literaturangaben neuerdings bei Below, "Probleme der Wirtschaftsgeschichte", Abschnitt IV: "Über Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung der Bölker usw." Bei Below sindet, im Gegensatz au Plenge, Bücher und seine Theorie die gebührende Erwähnung; denn wie man auch über Büchers Abhängigkeit von Schönderg denken mag: nur bei Bücher ist Haus-, Stadt-, Volkswirtschaft das Gerüft einer eigenen Theorlehre, und in ihrer Geschichte kann daher Büchers Theorie nicht übergangen werden.

und faßt eine völlig andere Tatfachenschicht. Für Bücher ift mefent= lich die Beziehung zwischen Konsum und Produktion, List aber untersucht, welche Arten der Urproduktion überhaupt vorhanden find und in welcher Aufeinanderfolge sie sich entwickeln. Seine Enpit befagt alfo millentlich nichts über die Wirtschaftsorgani= fation, und fie ift baber nur von fich aus ober vom Stoffe ber. also burch nachweis einer inneren Unhaltbarbarteit ober äußeren Unfruchtbarkeit, aber nicht am Mage einer fremden Enpik zu beftreiten ober zu miberlegen. Un ihrer eigenen Aussage gemeffen, erregt aber die Liftiche Typik nicht badurch Bedenken, daß fie nichts von vor-volkswirtschaftlichen Zeiten sagt, sondern viel stärker dadurch, daß sie die Nation als von Anbeginn vorhanden an= nimmt. Der eigentliche Inhalt und die bistorische Bedeutung des Nationsbegriffes geht aber verloren, wenn man ihn zu einer All= gemeinheit, die Borde und Stamm mitumfaft, erweitert und verblaßt.

Dieser Einwand ift nicht um beswillen für uns wesentlich, weil er zu einer Ginschränkung ober Präzisierung ber Liftschen Theorie führen muß, sondern vor allem barum, weil er bie Grenzen ber Typik überhaupt aufzeigt. Alle Typik greift aus der ungefügen und ungeformten Geschichts- und Lebensfülle unter ihrem bestimmten Standpunkt und ihrer bestimmten Absicht eine Reihe von Katten beraus. Solcher Reihen aber gibt es fo viele, als das Leben Gestaltungen aufweift. Es gibt politische Reihen: Bauptlingstum, Aristokratie, Demokratie u. ä. m. Es gibt gesellschaftliche Reihen: Sippe, Stamm, Bolt u. a. m. Es gibt wirtschaftliche Reihen: Hirtenstand, Agrifulturstand usw. u. a. m. Die Auffindung, Er= läuterung und Darftellung diefer Reihen ift die Aufgabe, die unter anderen fich die Gesellschaftslehre ju ftellen hat, auf ihrem Boben ift bas neue und geschärfte Bertzeug zu schmieben, mit bem fich bann wieder ber Geschichte naben läßt, in ber begründeten Soffnung, nun ihr Bild in vollerer Blaftit zu gestalten. Aber innerhalb ber Typit selbst besteht gerade deshalb die Pflicht der Selbstbeschränkung: wer eine Typenreihe aufstellt, muß sich klar sein, daß er nur Vorarbeit, sei es für sich, sei es für andere, leiftet - eine Borarbeit, die um so wertvoller ift, je egakter sie geleistet wird und je weniger die Stoffe und Farben anderer Zonen hereingezogen werben. Bei foldem Borgeben mare, um bei unserem Beispiel ju bleiben, die eine Seite der Listschen Reihe nicht als These zu seten, sondern gerade von der anderen Seite, der mirtschaftlichen Reihe ber als Problem ju feben. Es mare erft ju fragen: ob fich Nationen in jedem der fünf Wirtschaftszustände finden? und eine Berneinung biefer Frage hatte jur Folge, daß nun bas Berhaltnis von Nation und Wirtschaftszustand, die Beziehung zueinander, die Abhängigkeit voneinander ober von einem Dritten als ernfthaftes Broblem auftaucht. Nur wenige wird es geben, die heute auf Diesem Wege noch Rausalitäten ju finden hoffen: Die Wirtschaft, ungeistig wie sie ift, hat teine Schöpferkraft, so fehr dies auch ber Marrismus und andere Geschichtsmaterialismen zu verbreben und zu verdunkeln mußten. Bas am Ende bes Weges fteht, als Frucht für jeden, ber fie gu pfluden reif ift, ift gerade bas entgegengefeste Ergebnis: die Ginficht in viele Funktionalzusammenhänge, beren teiner fich gang in Raufalität auflofen lagt, und bie Chrfurcht vor bem nur im schöpferischen Kerne Begreifbaren, als bas fich bas lebendige Genos, Die runde Art von ber Typosreihe, ber ftofflichen Geraben abbebt.

So ift die Form der Liftschen Typenlehre nicht haltbar, auch bann nicht und gerade bann nicht, wenn man fie nur auf ihre eigene Aussage hin prüft. Aber es ift, indem die Nation fich als außerhalb diefer Typik befindlich erweist, noch nicht die Richtigkeit und die Bedeutung ber Reihe als folder angetaftet. Tatfachlich liegt es fo, daß neben allen neueren Typen die Liftiche Reihe, nur auf ein anderes Subjekt bezogen, ihre vorzugsweise Geltung be= ansprucht. Nicht die Nation burchläuft bie Stadien vom Birtenjum Agrifulturmanufakturhandelsstadium, sondern die Wirtschaft felbst ift es, die diese Stappen zurücklegt und sich in ihnen vom Reim zur Fulle entfaltet. Jedes Gebilbe trägt wie jedes Befen vom Reime ber ein solches Riel ber Entfaltung in fich - Die Wirtschaft nicht mehr, aber auch nicht weniger als alle anderen Betätigungen und Bufammenfaffungen ber Menichen, und ber Sang vom Urzustand zum entwickelten Wirtschaftszustand ift, in mannigfaltigen Formen verborgen, daber einer der Rhythmen, die die gefamte Gefchichte durchziehen, - Folge und Boraussegung verschiebenfter politischer Aftionen und Formen, wie er benn felbst in seiner Sbene die ihr angemeffene Überbrückung von Raum und Zeit bedeutet und ermöglicht. In jener Ginschräntung und diefer Erhöhung besteht barum die Liftiche Typit als die naturale Rethe ber Wirtschaft ju vollem Recht, und fie bildet infolgedeffen in diefer Form ein wertvolles und bleibendes Silfsmittel für jeden, der mit wirtschaftshistorischer Fragestellung an die Geschichte berantritt.

Jeder Versuch der Verifizierung zeigt aber zugleich die Grenze bes Geltungsbereiches biefer wie jeder Typik. Wo und mann wir auch die Geschichte betrachten - ftets finden wir Bolfer, die weber bie lette Stufe erreicht haben, noch auch nur Anfate der Entwicklung auf sie hin aufweisen —, ja, Bolker, Staaten, Rulturen, die ihr Leben gang zu Ende lebten, wie die griechische ober die romifche Antife, sind niemals zu ber Stufe gelangt, die Lift Agrifultur-Manufaktur-Handels-Stand nennt, und unter ber er, um ben michtigsten Unterschied herauszugreifen, Aufbau einer Industrie im modernen Sinne mitversteht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von zweierlei Rudfichtnahme. Ginmal: Reine Typit tann allgemeine Geltung beanspruchen außer als Tendenz und außer in ber all= gemeinften Form. Wie wir vom menfchlichen Leben beisvielsweise nur ben Gang von Rind ju Jungling, ju Mann und Greis als typisch ansegen durfen, mabrend bereits die Bahl der Jahre ber einzelnen Stufen je nach ben Bolfern und Bonen wechselt und gar als Zeit ber menschlichen Blüte in verschiedenen Kulturen eine verschiedene Lebensftufe gilt, so wechselt in der Wirtschaft die Dauer, die Art und die Geltung der naturalen Stufen. Es ist infolge= beffen junächft notwendig, Manufaktur im allgemeinsten Sinne: Gewerbe, - Sandel im allgemeinsten Sinne der Warenvermittlung zu verfteben. Dann, aber auch nur bann ift die Eppif überhaupt anwendbar und als Tendenz auffindbar bei allen Rulturvölfern.

Es ift eine wertvolle Bestätigung der Richtigkeit dieser Begrenzung, daß mit der Listschen Typik in dieser Form sich die älteste, die Demokritisch-Platonische Typik in ihrem wirtschaftlichen Teile deckt. Platon, im dritten Buch der Gesetze, geht von der politischen Fragestellung aus, welches die Verfassung der Staaten und wer ihr erster Gesetzeber war. In die politische Betrachtung und politische Dynamik aber ist die wirtschaftliche Dynamik, die wohl den eigentlichen Fund des demokritischen Geschichtsmaterialismus dargestellt hatte, als Vorbedingung und Begleiterscheinung mit einzgeschlossen. Die erste Stuse bilden hier Verghirten, in der zweiten treten Ackerbauern hinzu, die die Hänge der Gebirge besiedeln, in

<sup>&</sup>quot; Über die Bebeutung der Lehre im Rahmen des Platonischen Wertes habe ich in anderem Zusammenhang gehandelt. (Bgl. Salin, Platon und die griechische Utopie, S. 85 ff.) In diesem Zusammenhang ist nur ihr sachlicher Inhalt herangezogen, der in der Geschichte der Wissenschaft allein Wirkungskraft besaß.

ber britten ziehen die Geschlechter in die Sbene und ans Meer, und es entstehen die Städte, die Bauern und hirten mit Schissern und Handwerkern vereinen. Die Ahnlichkeiten mit der Listschen Typis sallen so ins Auge, daß ihre besondere Namhaftmachung sich ersübrigt. Auch die Unterschiede sind auffallend und bezeichnend, weil sie, wie Lists "Nation" den Menschen des 19. Jahrhunderts, so ihrerseits den Griechen der Berge und Akropolen kundtun. Es ist klar, wenn diese zeitlichen Formen abgelöst sind, so bleibt eine Reihe, die von Lists naturaler Typik sich nur unwesentlich unterscheidet. Aber es ist doch sehr ernsthaft zu fragen, wie weit eine solche Ablösung der Form überhaupt zu Recht besteht, was eine entsormte, ganz allgemeine Typik überhaupt noch leisten kann, — oder das gleiche auf das hier wesentliche Ziel hin gefragt: was hilft eine solche Typik zur Erkenntnis des tatsächlichen Geschehens und zur Erkassung und Deutung der Geschichte?

Die Antwort lautet: Bragmatisch nichts. Methobisch vieles. - Bragmatisch nichts, das will heute vor allem fagen, daß es ein mobischer grrtum ift zu glauben, es konne irgendeine Art ber Typik einem fagen, an welchem hiftorifchen Buntt man fteht, ober gar, mas einem im Augenblick zu tun aufgegeben ift. Die Geschichte, anders als der Mensch, beginnt in jedem Augenblicke neu, und wo man steht, ob innerhalb der "Zeit", ber Forberungen des Tages und wie biefe Schlagworte alle heißen, b. h. am Ende eines Rreislaufs, ober abseits von ihnen, am Beginn eines neuen, bas ift Sache ber inneren, nicht der äußeren Stellung. Dieser Freiheit in der Notwendigkeit entzieht sich kein Gebiet, auch das der Birtichaft nicht: benn mit Ausnahme der allerprimitivften Lebensunterlage ift auch alle Wirtschaft von bestimmten geistigen Bunkten und bestimmter menschlicher Haltung ber geformt und allzeit formbar. Und war felbft in ben Zeiten bes übergangs jum hochkapitalismus bie Liftsche Typik, da historisch nicht ausgeformt, pragmatisch deuthar und verwendbar, so ift heute auch die leifeste Möglichkeit bierzu verschwunden. Wir befinden uns in der letten Stufe der Typif. Die Alten konnten annehmen, daß nun ein Untergang und Neubeginn erfolge. Und noch bis ins 18. Jahrhundert hinein mar der Glauben erlaubt, daß an einem anderen Ende ber Welt biefer Rreislauf neu beginne. Der heutige Weltzustand aber ift von allem, mas je war, wie in allem fo auch bier insofern völlig verschieben, als tein unberührter Raum noch Stamm ber Rultur vorhanden ift, und baß, mas nicht in biefer Welt geschieht, gar nicht geschehen kann. Die Typik als Kreislauf ist zu Ende und ihre pragmatische Deutung und Bedeutung ist bis in die letzten Schlupswinkel zu tilgen.

Was übrig bleibt, ist die Bebeutung der Typik als methobischen Hilfsmittels, als geschichtlicher Fragestellung. Alle Typit, rationaler Bertunft wie fie ift, und in der Berallgemeinerung vereinfachend wie sie, ihrer Definition nach, fein muß, ift niemals imstande, ein Wesenhaftes, das zugleich ein Organisches und ein Besonderes ift und sich in beiber Sinsicht ihr entzieht, zu fassen ober gar zu erklären. Aber wer bas Besondere sucht, sei es eines Menschen, sei es eines Bolkes, wird, wenn er nicht auf die zwar unentbehrliche, aber burch Untätigkeit mahrlich nicht zu beschwörende Eingebung · warten will, die Besonderheit ber Formen untersuchen muffen. hierbei gibt es zwei Stufen. Die bobere: Die Erfaffung bes lebendigen Kerns, aus bem bas Besondere organisch in diefer Form und ju biefer Stunde biefes eine Mal erwächft, ift abhängig von der vorherigen Erfassung des Wefens felbst. Aber die tiefere: die Besonderheit der Korm zu beobachten und zu beschreiben, hierzu fann die Typik einen brauchbaren hintergrund bieten. Wenn wir also vorher feststellen, daß in der Geschichte die Listiche Enpit sich nicht ohne weiteres und nicht allgemein verifizieren läßt, so ift nun ju fagen, daß gerade in diefer Grenze ihre Leiftung liegt. Denn erft von ihrem allgemeinen hintergrund aus hebt fich nun bas Besondere als Besonderes ab. Es tritt etwa, um es an dem erwähnten Beispiel zu verdeutlichen, gerade bas Fehlen einer Großinduftrie als Kennzeichen ber griechischen Antike hervor, und man wird, entgegengesett bem Borgeben namhafter Siftoriter ber Antite und bes Mittelalters, die in Ermanglung von Blick und Technik hilflos allerlei moderne Vorgange in die Antite hineindeuten, nun auf diesem Wege gerade bas Gigenfte auch ber Wirtschaft einer Beit suchen, finden und festhalten können. Der Gewinn ift groß. Denn je mehr folder Gigenheiten ber Wirtschaftshistoriker findet, um fo größer ift die Bahl ber Bunkte, die er der universalen Biffenschaft für ben Ansatz und die Darstellung bes organischen Werbens bietet. Das aber heißt: es wird für die Arbeit der höheren Stufe nicht nur der Boden bereitet, sondern auch in Umriffen die Form vorgezeichnet, die ausgefüllt werden muß. Damit wurde in dem Gang von ber Liftichen naturalen Typik gur formalen Besonberheit ber Weg beschritten, ber ichließlich auch über biefe hinaus jum einen Drganismus führt, und wie die Typologie in der Wirtschaftshistorie,

so würde die Wirtschaftshistorie wieder im einheitlichen Biffen, im einheitlichen Geschehen und letzlich im einen, zeitlich=ewigen Menschen verankert.

## II. Von den Aufgaben der Wirtschaftsgeschichte

Es ist seit je an Tagen der persönlichen oder geschichtlichen Überschau sür manchen, der um Aufnahme in den alten Kreis der Universitäten dat oder der in ihm stehend die Summe des Erreichten zu ziehen hatte, Bedürfnis, ja Verpslichtung gewesen, den Weg abzustecken, der eigenem und fremdem Forschen gemäß und Richtschnur sei. Es ist die Art der Alten und entspricht ihrer Aufgabe und Leistung, den Nachdruck zu legen auf die Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erkenntnisse, auf jene Tradition im edelsten Sinne des Wortes, die die menschlichzegeistige Brücke von einer Zeit zur andern schlägt. Das Vorrecht der Jungen aber ist es, in unbedautes Land den Blick zu führen und bei aller ehrsürchtigen Anerkennung der früheren Leistung den neuen Richtungspunkt zu weisen, nach dem die Wissenschaft, lebendig nur so lange, als sie von neuer Lebenskraft gespeist wird, in der nächsten Zukunft ihren Weg zu nehmen hat.

Seit mehr benn einem Jahrhundert war nie die Zeit und die Stellung der Wissenschaft in ihr so problematisch wie in diesen Jahren. Sie alle kennen die drohenden Folgen, die die Not unseres Landes für den Bestand der Universitäten hat, und Sie fühlen die schwere Mißgunst heutiger Mächte, denen die Universitäten in ihrer gegenwärtigen Form wenig erwünscht oder verhaßt sind. Aber wären dies die einzigen Gefahren, so könnten wir ruhig an unsere Arbeit gehen, im Vertrauen darauf, daß die Ewigkeit des Geistes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Öffentliche Probevorlefung zur Erlangung ber venia legendi bei ber Philosophischen Fakultät ber Universität Heibelberg (23. Oktober 1920). — Weniger vielseitige Zustimmung als ber nicht minder lebhafte Widerspruch veranlassen mich, diese Vorlefung mit der ersten, unter Zustügung einiger Anmerkungen, erscheinen zu lassen, da mir die Grundfrage: ob Wirtschaftsgeschichte als Spezialwissenschaft fruchtbar ist, der Erdrterung wert erscheint. Der besondere Anlaß rechtsertigt das Programmatische des Inhalts, in Zukunst schein es mir, persönlich und allgemein angemessener, die Dinge zu machen als darüber zu reden; benn so sehr auch, nach Useners Wort, "die wissenschaftliche Arbeit der Selbstbesinnung bedarf, will sie nicht ziellos in der Unendlichkeit des Einzelnen umhertreiben", so bleibt doch alle Selbstbesinnung menschlich wie wissenschaftlich unstruchtbar, wenn sie nicht in neue Tat sich umseht.

allen noch so großen Nöten und Eingriffen des Tages überlegen ift. Die tiefere Gefahr broht von innen: nicht ber Organisation. ber Universität, sondern der Wiffenschaft selbst. Das Schlagwort von der "Arifis der Wiffenschaft", übertreibend wie jedes Schlagwort, aber mit bem richtigen Rern, ber meift felbst noch ber Bhrafe innewohnt, beutet auf einen Zustand, in dem ein großer Teil ber Rugend ben Glauben an die Wiffenschaft verloren bat 1 und - wie wir uns ehrlich eingestehen muffen, ohne hier die Grunde und Recht und Unrecht breit abmagen zu konnen - auf die Tatfache, baf taum ein heutiges Wert ber Wiffenschaft in unserem engeren Gebiet vorhanden ift, auf das wir, Schweigen gebietend, weisen konnten. Wo find die Ranke und Mommifen, wo auch nur die Schmoller und Wagner, die wir der Jugend zu zeigen haben . . .? Es ist schon fo, daß nach Mar Webers Tob mir in der alteren Generation niemanden mußten, der durch Gestalt oder Wert diefen Jungen bas mächtige erzieherische Vorbild geben und sein konnte, nach bem fie verlangen. Es liegt gewiß feine perfonliche Berschuldung in diesem Berfagen; aber ba es nicht auf eine Wiffenschaft beschränkt ift, geht es auch nicht an, ben gufälligen Ausfall einer Generation bier zu erblicken. Wir glauben bie tieffte Urfache barin ju feben, bak ber Lebensstrom, ber von Goethe ausgebend die ganze geistige beutsche Welt gehoben und zu gewaltigem Werk getragen hatte, langfam verfiegt ift, daß das Weltbilb, das er verpflichtend geschaffen hatte, langsam an Kraft verlor, und daß daher die un= mittelbare Wirkung seines Geistes und seines Auges nicht mehr wie in der Frühzeit bewahrende und adelnde Macht besaß. In den Röpfen berer, die von dem geistigen Untergrund und Urgrund aller Wiffenschaften nichts wiffen, hat diefes Nachlaffen der geiftigen Bindung im Berein mit ursprünglicher, physischer Rraft zu einem naturalistischen Bilberfturm geführt, bem vieles geistige Erbgut erlegen ift. Wir verkennen nicht ben historischen Sinn biefer Bewegung, und wir wiffen wohl zu würdigen, was fie gleichzeitig an mühseliger Beranschaffung von Material, an liebevoller Durchdringung auch der entlegensten Stätten und Details und an puriftischer Beseitigung von Borurteilen und Irrtumern geleiftet hat.

<sup>1</sup> Geprägt ift das Wort, wenn ich recht sehe, in zwei scharfen und wirksamen Aufsten Erich von Rahlers im "Neuen Mertur", Jahrgang 1919, zum Schlagwort geworden im Anschluß an eine ernste Distussion, die die Studenten-Zeitschrift "Die Hochschule" eröffnet hat.

Aber nachdem uns in Deutschland wieder und tiefer bas geiftige Auge geöffnet ift, vermag uns nichts mehr barüber zu täuschen, bak mir in Wirklichkeit vor einem Trummerfelb ober gunftigften Kalles vor einer Bauftatte fteben, und daß das Bert von früheren Gefolechtern: bas Gefchehen im Bilbe ju faffen und ju beuten. von neuer Mitte neu zu leiften ift.

Es änbert fich aber mit jeder folden Wandlung bes Geiftes zugleich der Stoff und die Form der Wiffenschaft. Gine bankbare Aufgabe, die von der allzu spezialiftischen Bergangenheit nur für bie Hiftoriographie geleiftet murbe, wird in der Aufzeigung Diefer Bufammenhänge und Wandlungen bestehen, die beispielsweife ber beutsche Geift mit bem Menschen, ber ihn fchuf und trug, all seine Ausstrahlung genommen hat. Wir beschränken uns an biefer Stelle barauf, das Allgemeine herauszuheben, um für den Fragentreis ber Wirtschaftsgeschichte, bie uns heute beschäftigen foll, die notwendige Unterlage zu ichaffen. Die Anderung von Stoff und Form ift, wie wir uns bann querft flar machen muffen, nicht eine Unberung ber Substang, ber Materie an sich und aus sich heraus, sondern beides ist die notwendige Wirkung der Anderung des geistigen Auges. Die Runftgeschichte hat neuerdings erkannt, wie wichtig es ift, bas Auge und bas entsprechende Kunftwollen einer Zeit zu faffen. noch immer die Entwicklung allzu material und zu wenig vom ichopferischen Genius aus erbliden, wenn man bier von einem "Wollen" fpricht. Beseitigt man aber diesen unnötigen Ratio= nalismus, so bleibt bier ber wesentliche und in großer Weite gultige Sinn, daß jebe große Beit mit fonderem Auge auswählend fieht und febend formt. Und wie hier etwa im Stofflichen eine Bevorzugung des Bortrats mit bem Stilleben, ber Lanbichaft mit bem Interieur wechselt, wie im Formalen die Blaftit das Relief, die Karbe das Zeichnerische ablöft, ähnlich wenn auch nicht in gleicher Schroffheit wandeln sich Stoff und Form ber Geschichte. Gerade barum können die großen Historiter in der geschichtlichen Darstellung zugleich den sinnbildlichen Ausbruck ihrer eigenen Zeit geben, nicht nur wenn sie wie Thutydides oder Tacitus die Geschichte ihrer Beit ichreiben, fondern auch wenn fie wie Rante oder Burchardt nur vergangene Geschichte schildern. Ja, es liegt hierdurch fo, daß Bistorifer, die von ben emigen Schicksalstraften wenig wiffen, boch. in leibenschaftlichem Temperament, Willen und Sehnen ihrer Zeit besitzen und bestimmen wie etwa Treitschte, historisch wichtiger sind durch ihre subjektive Färbung als eine objektiv, über ihre Zeit

binaus gultige Leistung. Die Wirtschaftsgeschichte, mehr noch als Die Geschichte felbft, weift in entsprechender Beife icon rein burch ihr Bestehen auf eine bem 19. Jahrhundert eigentumliche Geistesrichtung. Bier ift zum ersten Male ber Birtichaft fo viel Bedeutung zuerkannt worden, daß fie zur Grundlage eines eigenen Zweiges ber Geschichte, ja ber Wiffenschaft werben tonnte. Gin finnbilblicher Borgang vollzog fich in ber mirtschaftlichen Erforschung bes Alter= Um Beginn fteht hier bas flaffifche Wert eines Philologen: Bodhs Staatshaushaltung ber Athener. Diefes Werk ift lange nach Bodhs Tode mit einigen Anderungen abermals neu aufgelegt worden — trot aller Erweiterung unferer Kenntniffe und trot allen angeblichen Fortschrittes fand fich tein Philologe mehr von abnlich umfassendem Blid und sicherem Bissen in diesen Fragen der Birtschaft, und es magte fich baber feiner an die Aufgabe ber Neugestaltung. Es ift nicht bie Wirtschaftsgeschichte allein, bie ben Schaden Diefer Beränderung trägt. Die Philologie, fofern fie noch eine Wiffenschaft bes Altertums und nicht nur ber flasisichen Literatur barftellen will, ift auch burch biefen Borgang verarmt; benn wie will man überhaupt etwas Wesentliches von der antiken Bolis aussagen, wenn man nicht ihr Leben in feiner Gesamtheit fich verbeutlicht hat? Dazu aber reicht es nicht, wenn man Bescheid weiß über einzelne Institutionen, sondern es ift notwendig, fich jederzeit bas Bilb bes Ganzen, bas Ineinandergreifen ber einzelnen Teile vor Augen rufen ju konnen, - fo wie es Bodh felbst in einer ungehört verhallten Mahnung seiner Vorerinnerungen zur ersten Ausgabe ausspricht, daß "wer Ginzelnes einigermaßen erschöpfen will, bas Gange tennen muß". 3ch will es mir nicht verfagen, feine Worte im Busammenhang ju gitieren; benn die eine Aufgabe Die eine Wendung, Die heute nottut, läßt fich taum beffer formu= lieren, und vielleicht ift, nach einem Sahrhundert, die Zeit gefommen, ba die für sein Werk gemeinten, boch weithin gultigen Worte dieses Altmeisters ber Philologie Gebor und Folge erlangen: "Gin Ent= wurf bes Gangen, mit wiffenschaftlichem Geifte und umfaffenben Ansichten gearbeitet und nach festen Begriffen geordnet, nicht wie Die bisherigen ein rober und unzusammenhängender Buft, nicht von einem Rusammenträger, sondern einem Forscher und Renner, ift um fo mehr ein Bedürfnis bes gegenwärtigen Zeitalters, je mehr fich Die Maffe ber Altertumsgelehrten, ber jungeren vorzüglich, in einer an sich teineswegs verächtlichen, aber meift auf bas Geringfügiafte gerichteten Sprachforschung und kaum mehr Wort-, sondern Silbenund Buchstabenkritik selbstgenügsam gefällt, bei welcher die echten Philologen früherer Jahrhunderte ihre Beruhigung nicht gefunden hatten und wodurch diejenigen, die ihrem Namen zufolge des Erastosthenes Nachfolger, im Besitz der ausgebreitetsten Kunde sein sollten, in der Form untergehend zu vornehmem Grammatisten einschrumpfen, und unsere Wissenschaft dem Leben und dem jezigen Standpunkte der Gelehrsamkeit immer mehr entfremden."

Es ist die Sorge um das Wefen und den Bestand der Bhilologie, die hier aus Bodh spricht. Sein Urteil ohne weiteres auf bie Wirtschaftsgeschichte ju übertragen geht um beswillen nicht an, ba ja bie Wirtschaftsgeschichte noch von anderem Boben und dauernd gespeift wird, - ja jene losgelofte Spezialgeschichte, bie wir als ein Kennzeichen bes 19. Jahrhunderts erklärten, erwuchs vorwiegend auf jenem anderen, auf historischem und ökonomischem Bielleicht hat überhaupt die Philologie darum leichten Boben. Bergens auf biefen Zweig verzichten zu konnen gemeint, ba fie ibn in guten Sanden bewahrt und gepflegt glaubte. In der Tat: Muftert man die Leiftungen der Wirtschaftsgeschichte, fo finden wir die klanavollsten Ramen der Historie und der Nationalökonomie: von Siftoritern bes Altertums G. Meger, Boehlmann, Beloch, bes Mittelalters und ber Neuzeit Schulte und vor allem Below und feine Schule, von Nationalofonomen Schmoller und Bucher, Gothein und Anapp, Max Weber und Sombart, um nur die Bedeutendsten bes letten Sahrzehnts berauszugreifen. Aber fragt man fich, wo hier bie Forberung ber bilbhaften Darftellung eines Ganzen erfüllt ift, so ift bereits die Antwort wieder schwierig. Die Historiker haben, so weit sie ihre Forschungen in den größeren allgemein= geschichtlichen Rahmen hineinstellen, wenigstens außerlich biefem Un= fpruch genügt. Die Okonomen haben bei allem Borzug ber begriff= lichen Scharfe fich felten über jene nicht nur ber Philologie gefahrliche Detailforschung erhoben, die freilich die notwendige Grundlage und Stupe jeder Arbeit bedeutet, aber doch von dem Ziel aller Geschichtsschreibung noch weit entfernt ift. Rimmt man Gotheins Wirtschaftsgeschichte bes Schwarzwalds und seine Geschichte ber Stadt Röln, fügt man die in monographischem Rahmen umfaffenden Werke von Geering, Simonsfeld und, mit einiger Borficht, Chrenberg hinzu, fo find mahricheinlich die paar wirtschaftsgeschichtlichen Werke genannt, die allein über die Ginzelforschung hinaus zur wiffenschaftlichen Gesamtbarftellung gelangt find. Alles übrige ift - teils aus ben eingangs ermähnten allgemein geistigen Grunden.

teils aus baraus folgender, ausschließlicher Betrachtung einer Entwidlung ftatt bes Wesens -, in Begriff, Detail ober Broblem steden geblieben.

Rein Werk der Zufunft wird an diesen Ergebniffen vorüber= geben können. Durch die Herausarbeitung genauer Begriffe ift bas Werkzeug für neue Forschung geschärft, burch die Erörterung und Lösung einzelner Probleme ift ber bisber oft schwankenbe und hppothetische Grund gefestigt und mancher trügerische burch einen echten und gut behauenen Bauftein ersett. Aber die heutige Aufgabe ift wieder, fortzuschreiten über diese Nichts-als-Forschung und hinzugelangen zu dem einheitlichen Bilb, bas die Geschichte in Berewigung und Rechtfertigung ihrer Arbeit sonft aufgerichtet hat und auch beute wieder wird bauen konnen und muffen. Boll Schreden wird uns bewußt, daß auch hier die Aufgaben, die vor einem Jahrhundert icon gesehen murben, noch nicht erfüllt find. Die Darftellung bes beutschen Städtemejens, die icon Sichte forbert, harrt noch immer ihres Meifters, und auch von ben italienischen Städten jener Reit find wir nicht beffer unterrichtet 1. Benötigt ift freilich bier wie stets ber überwirtschaftliche Sinn; benn wer die Religion, die Bolitik und die gesamte Kultur jener Zeit nicht erfaßt hat, wird auch von ber Wirtschaft und gewiß von bem Stadtgesamt nichts Gultiges ju fagen miffen. Darin aber liegt für die Birtichaftsgeschichte bie allgemeinere Notwendigkeit der Aufgabe ihres spezialwissenschaftlichen Charafters.

- hier liegt ber zweite Ginwand, ber gegen eine große Bahl und gerade auch die besten der wirtschaftsgeschichtlichen Schriften der letten Vergangenheit erhoben werden muß, foll nicht in einer gefährlichen Bahn weitergeschritten werben. Die Bodhiche Forberung, auf bas Ganze zu sehen, ba nur in ihm und aus ihm auch bas Einzelne richtig gefaßt wird, fest ein menfchliches Mag, bas heute wieder aufgerichtet werden muß, damit nicht bas Bewußtsein biefer absoluten Größe gang verschwindet. Aber wenn ihm burch Jahrzehnte felten Genüge geschah, fo liegt hierin ein Bersagen ber Menschen, ober, tiefer gesehen, ein Ermatten des geistigen Auges, aber ber Sinn ber Wiffenschaft felbst ift baburch nicht unmittelbar

<sup>1</sup> Mancher Borer Lujo Brentanos wird fich mit mir in bem Bebauern einen, baf bie Studien biefer Zeit, die fein Rolleg auszeichneten, wie feine gange Birticaftagefchichte ungebrudt geblieben find. — Uber bie befonderen Aufgaben ber handelagefcichtlichen Forfcung vgl. Bachtold in ben Sahrbuchern für Nat. u. Stat., Bb. 45, S. 799 ff. Somollers Jahrbud XLV 2.

bedroht. Bedenklicher ift die Tatsache, bag die ganze Richtung, die bie wirtschaftsgeschichtliche Forschung genommen bat, in eine Sadgaffe ju führen icheint. Es ift schwierig, icon beute ihren allgemeinen Charafter zu benennen; es geschieht aber am treffendften, wenn man den Ramen, der heute einen fleinen Zweig bezeichnet, erheblich weiter ausdehnt: biefe spezialistische Wirtschaftsgeschichte ift in geringerem ober großerem Dage materialiftifch gewesen, - am handgreiflichsten bort, wo fie marriftisch auch alles Geiftige nur als Aberbau ötonomischer Borgange und Buftanbe aufgefaßt miffen wollte, meniger auffällig, aber vielleicht gefährlicher bort, mo fie aus der Notwendigfeit des Spezialiftentumes heraus ihren Stoff als Selbstwert feste und nicht nur feine Form, fondern auch feine Entwidlung aus fich heraus ertlarte, ohne bie Folgen und bie Boraussetzungen ftets zu überbenten. Es ift bas Gegenbild jener Entwicklung ber Philologie, bas wir hier in ber Entgeiftigung ber Wirklichkeit, ber Wirtschaft und ber Wirtschaftsgeschichte aufbeden -, eine Parallelericheinung bes Spezialiftentums, bei ber es ichwer ift au entscheiden, mo bier die Urfache, mo bie Folge liegt. Diejenigen Wirtschaftstheoretiker, die von der Geschichte ber tamen, find ber Gefahr um besmillen weniger ausgesett, weil ihnen burch Below bie Bebeutung bes politischen Faktore eingehammert war und fo jumindest bies eine außerwirtschaftliche Moment in ihren Betrachtungen immer wiederkehrt. Bon den Ofonomen hat außer Mar Weber und vielleicht Sombart niemand bas Problem auch nur in feiner gangen Scharfe ertannt, und felbft Mag Weber bat, nachbem er junachft für ben Buritanismus in übertreibenber Starte ben Brimat bes Geiftes nachgewiesen hatte, in ber Darftellung ber Wirtschaftsethit ber anderen Religionen ber materialistischen Beit feinen Tribut gezahlt. Sonft aber ift auch nur bie Frage faum gestellt. Wir haben eine Ungahl beutscher Wirtschaftsgeschichten, barunter die als Foridung flaffischer Arbeiten von Deigen und Inama = Sternegg, - aber mas fie barftellen, ift die Wirtschaftsgeschichte bes juriftisch politischen Körpers Deutschland, nicht bas spezifisch Deutsche, nicht ber beutsche Anteil an ber Geschichte ber Birtichaft. Alle beutsche Geschichte aber und fo auch jeber ihrer Zweige lebt nur und hat Gultigfeit, soweit fie Geschichte bes Deuts ichen, ber beutschen Menschen ift. Und biefes gilt für alle Rationen, nicht um eines billigen Nationalismus willen, fonbern weil nur hierin bie Geschichte zugleich ben nationalen und zeitlichen wie ben übernationalen und ewigen Gehalt eines Wefens zu faffen vermag.

überall wo ein "unsympathisches" Element entgegentritt, ift es bem Hiftorifer wie dem Laien ganz geläufig, die Nations= oder Raffen= zugehörigkeit ober sbedingtheit festzustellen: die "Amerikanisierung" ober die "Berjudung" der Wirtschaft beispielsweise ist heute bereits ein so geläufiges Schlagwort nicht nur ber Baffen, sondern ichon ber Palafte, daß man bereits genötigt ift, vor Übertreibungen ju Aber wenigstens ift hier boch ichon ber Zusammenhang bestimmter Wirtschaftszustände mit einer bestimmten geistigen Saltung gefeben, und es besteht fein Grund, nicht hier ju lernen. Es ift alfo, um es mit einem Rennwort zu fagen, in der Wirtschaftsgeschichte bie Frage nach bem artmäßigen, fpezifischen Charakter aufzuwerfen und lebendig zu erhalten 1. Sie führt mit Notwendigfeit bazu, zu scheiben zwischen ben Teilen eigener Dynamik ber Wirtschaft, bem Gebiete wiffenschaftlicher Typit, und ben Teilen ipezifischer Geformtheit, bem Gebiet miffenschaftlicher Organit, und fie hilft badurch - icon durch ben Blickpunkt, ben fie gibt -Die Wirtschaftsgeschichte wieder im Geiftig = Menschlichen zu ver= ankern.

Reine Frage kann freilich an sich Frucht tragen. Wer nicht jum Siftorifer geboren, wem nicht die Sabigfeit ber überblickenden Schau, bes tombinierenden Verftandes und der überprüfenden Sachlichfeit zu eigen ift, bem hilft feine Frage, und gerade bie Größten werben ihrer nie von außen bedürfen, fondern fie felber ftellen. Für die Gesamtheit aber und alle, beren Aufgabe es ift, jenen Großen das Material herangutragen, ift es von größter Bichtigkeit, wenn auch nur ernsthaft wieder ins Bewußtsein rudt, daß es überhaupt ein Spezifisches, ein Besonderes, Ginmaliges, einem Bolle ober einer Zeit Zugeordnetes auch in ber Wirtschaft gibt; benn auf biefe Beije wird nicht nur die materialistische Bosition zumindest erschüttert, sondern es wird auch ein Fehler, der heute vor allem Die Wirtschaftsgeschichte ber Antife wenig rühmlich fennzeichnet, mit ber Burgel beseitigt. Dort ift ber Glaube weit verbreitet, man könne fich die Antike "gar nicht modern genug" vorstellen, und man hat baber einen Rapitalismus, einen Sozialismus, Fabriten und Banten ichon in die griechische Antite bineingebeutet. Es foll nun nicht ein Kehler burch einen anderen abgelöft und hier behauptet merben, man konne fich die antike Wirtschaft gar nicht verschieden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An seinem Spezialproblem, dem modernen Kapitalismus, hat dies Max Weber mit aller Schärfe getan; vgl. S. 5, Anm. 1 seiner Religionssoziologie. 13\*

genug benken. So fehr viel richtiger biefe Auffaffung auch ware, fo murbe auch fie leicht verhängnisvolke Folgen zeitigen. — bie Diten-Theorie Buchers, die unausgesprochen folde Boraussebungen hat, zeigt in ihrer unhistorischen Übersteigerung die Gefahren ganz genugfam. Wohl aber foll gefagt fein', bag ber hiftorifer, gerabe wenn ihm der Theoretiter und der Soziologe feste Begriffe bieten, bie Aufgabe hat, feinen Blid auf bas Einmalige und Gigene gu richten, Analogien nicht vorauszuseten, Zeitliches nicht als ewig, Einmaliges nicht als immer vorhandenes zu betrachten. Solcher Blid fest allerdings ein Sochstmaß von Wiffen und eine Fähigkeit bes Abstandnehmens voraus, wie sie nicht mehr allgemein sind. Das beste Auge kann nicht die bildhafte Kulle feben, wenn die Diftang jum Gegenstand ju tlein ift, und bas iconfte Bild bleibt effaniftische Literatur, wenn nicht in harter Rucht jeder Gedanke, ja jedes Wort an der Sprache der besonderen wiffenschaftlichen Quelle und bes allgemeinen Wiffens Stüte und Rüchalt findet. So febr es aber auch im gangen heute not tut, die Forderung der Graftheit immer wieder zu erheben, da allzuoft auch schon in der Wissenschaft bie Rugend fich mit klingenden Worten begnügen will, - fo fehr muß hier, wo von dem gültigen Maß gesprochen wird, doch auch betont merben, daß feine anscheinende Eraktheit zur hiftorischen Bahrheit führt, wenn das Auge blind ift. Wir mablen ein Beispiel, um zugleich ben Frrmeg, die richtige Weise und ein Ergebnis bier aufzuzeigen.

Als Böch das athenische Finanzwesen beschrieb, hat er auch die Figur eines Wechslers, des Pasion, ans Licht gehoben, über bessen große und oft wenig einwandfreie Geschäfte wir durch Gerichtsreden des Jokrates und Ps.-Demosthenes gut unterrichtet sind. Dieser Wechsler Pasion ist im Laufe des Jahrhunderts zum "Bankier in Athen" avanciert, und vom attischen Bankwesen spricht man heute allgemein in der in- und ausländischen Literatur. Es wäre ja denkbar, daß Böch infolge der "Rückständigkeit" unserer damaligen Wirtschaft diese sehr modernen Vorgänge nicht hätte erstennen können. Aber er weiß von der Kapitalleihe des Pasion, er

<sup>1</sup> Ich verweise statt Einzelangaben auf ben letten zusammenfassenden Artikel von J. Hasebroek, "Zum Griechischen Bankwesen der klassischen Zeit". Hermes 55, S. 213 ff. Hier weitere Literatur. Der sehr sleißige Aufsat veranschaulicht gut die Möglichkeiten und die Grenzen augen- und diftanzloser Exaktheit.

spricht einmal von seiner Wechselbank und hat also wohl nicht ohne Bewußtsein und Absicht bennoch von einem attischen Bank-wesen geschwiegen. Schon das muß stuzig machen, — vielleicht dazu noch einige andere Erwägungen, die wir später anstellen werden. Wir befragen aber, um die Gangbarkeit der reinen In-buktion bei richtiger Fragestellung zu erhärten, zunächst die Urskunden selbst um ihren Sinn.

Sombart hat gelegentlich in fehr beherzigenswerter Weise barauf hingewiesen, daß noch die meisten Banten des 16. und 17. Sahrhunderts ("Girobanken") mit dem, was wir heute unter einer Bank versteben, nichts zu tun haben 2. Nachdem der Begriff "Bant" heute einen ganz bestimmten Inhalt hat, nämlich ein Unternehmen nach der häufigsten Definition - jur Rreditvermittlung ober, wie wir lieber fagen wollen: ein Unternehmen jum Zweck bes Gelbfapitalhandels bezeichnet, banach follte es boch auch für ben Birtschaftshiftorifer felbstverständlich fein, von Banken in Athen nur gu fprechen, wenn bort ber gleiche Geschäftsinhalt vorliegt 8. Wie fteht es aber damit? Dag Bafion und feinesgleichen nicht nur Gelb= wechselgeschäfte betrieben, barauf hat ichon Bodh aufmerksam gemacht. Wenn er jehoch anführt, daß bei ihnen "wie heutzutage bei Gerichten, Gelber und Schulbbriefe niedergelegt, Bertrage vor ihnen geschloffen und aufgehoben murben", so haben wir zu untersuchen, welche von biefen Geschäften bauernd und gewerbemäßig von ihnen betrieben wurden, ba nur so ber Charakter bes Unternehmens bes Basion und ber anderen "Banken" sich erschließen kann.

Wenn wir zunächst die Unterlagen betrachten, aus benen auf bas Bestehen einer "Girobank" bes Pasion geschlossen wird, so sindet sich in einer Rebe des Ps. Demosthenes aus dem Jahre 369 eine Stelle, aus der hervorgeht, daß Geld gewohnheits

<sup>1</sup> Bödh, Staatshaushaltung ber Athener. 2. Aufl. I, S. 177.

<sup>2</sup> Sombart, Der moberne Rapitalismus. 2. Aufl. I, S. 424 f.: II, S. 540 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es darf freilich nicht verschwiegen werden, daß es auch in unserer ötonomischen Wissenschaft mit der Anwendung strenger Begriffe nicht immer bessetzt. Der Artikel "Banken im Altertum", Handw. d. Staatsw. II, S. 353 ff. ift beschämend unscharf, ein starker Rückschritt nach Bruno Hilbebrands exakter Formulierung (Jahrb. f. R. u. St. II, S. 6 f.).

<sup>4</sup> G. Ralippos.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Also lange nach ber klassischen Zeit! Dies gilt von sämtlichen bisher bekannten Belegen, und schon ber Titel ber zitierten Arbeit von Hasebroek ist daher falsch, es sei benn, daß er seine für die 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts unbewiesenen Behauptungen auf der gleichen Grundlage beliebig ruckwärts versteabar glaubt.

mäßig bei ben Bechslern hinterlegt murbe und Bahlungen aus biesem Gelb an Dritte geschahen. Das Wesen ber Girozahlung aber besteht barin, bag Bahlungsverbindlichkeiten zwischen Bantfunden durch Bu- und Abschreibung in ben Bantbuchern erfüllt merben. hiervon ift an biefer Stelle jo menig wie in irgenbeiner Urtunde ber tlaffifchen Zeit Griechenlands bie Rebe. Nun gehort gewiß auch die Auszahlung an Richtfunden zur Funktion einer Girobant, aber es ift unjulaffig, aus biefen fetunbaren Gefchaften auf bas Befteben bes Sauptgeschäftes ju ichliegen. Bahrend bei ben römischen Argentarii tatsächlich Umschreibungen ftattfanden, ift es gerabe bas Rennzeichen bes griechischen Trapezites biefer Zeit, daß er unter Buchung bar auszahlt. Wenn man fich flar ift, daß auch die Girobant teine "Bant" im heutigen Sinne, fonbern eine Berwaltungsinstitution jur Erleichterung bes Bahlungsverkehrs ift, fo erhalt gerade hierfur biefer Trapezites feine besondere Bebeutung; benn er zeigt die Berkunft bes Giromesens, aber er ift weber Girobant noch gar Rapitalhanbelsbank. Wir werben biefe feine erfte Funktion am besten als Gelbverwahrung bezeichnen es ift eine typisch unbantmäßige, typisch untapitalistische Rolle, Die er hier übernimmt: er lagert Geld 1 (ohne Bermandlung in Ravital!). bas ber Gelbbesiter (nicht Rapitalift!) wegen außerer Unsicherheit ober megen ber Große feines Bermogens ober megen Abmefenheit burch Reisen nicht bei sich behalten will, und gahlt nach mundlicher Anweifung des Geldbesiters bem babeiftebenben ober burch Beugen legitimierten Empfangsberechtigten bas Gelb aus?. Er ift baber in diefer Funktion fo wenig "Bankier" wie etwa ber Mann, bei bem ber Simplizius bes Grimmelshaufen feine Beute beponiert, und ben er nicht unrichtig als Raufmann bezeichnet.

Der Trapezit hat jedoch neben biefer Funktion, die wir also Gelb verwahrung nennen, auch tatsachlich bankmäßige Geschäfte

<sup>1</sup> Pf. Demosth. g. Energ. u. Mnes. ed. Dindorf, XLVII, wobei Hasebroet ratselt, "ob der Kläger im Giro- oder Darlehnsverkehr mit der Bank steht", sindet so seine sehr einsache Erklärung. Auch Theophrast Char. 23, 2 f. hat der Prahler kein "Girokonto", sondern ein geringfügiges Depositum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Demosth, f. Bhorm. XXXVI, 945/46 wird gebeutet, daß Passon alle Deposita zinstragend anlegt. Auch dann ware sestzuhalten, daß er auf eigenes Risiko das Geld des Deponenten in Kapital verwandelt. Der Wortlaut macht es indessen wahrscheinlich, daß die elf Talente ein Teil der nicht genannten größeren Depositasumme sind, ἀπὸ τῶν παρακαθηκῶν. Ebenso ist das τυγχάνει χρώμενος Jokrates Trapez. 367 zu verstehen.

betrieben. Bas wir als Geschäftsinhalt ber Bant bezeichneten, ber Geldkapitalhandel hat zu den Obliegenheiten des Bafion gehört. Er nahm Ginlagen gegen bobe Berginfung an und lieh bies Rapital vorwiegend auf Sypotheten, aber auch auf Waren aus: Er gab, wie wir heute fagen murben, Sypothetar- und Lombardfrebit. Bare bies der einzige oder auch nur vorwiegende Inhalt seines Unternehmens, fo konnte kein Zweifel berrichen, bag wir in Bafion einen griechischen "Bankier" im echten Sinn bes Worts ju erbliden hatten. Aber man nimmt bas ju Beweisenbe als Boraussetzung, wenn man fein Unternehmen auf biefe bankmäßigen Geschäfte bin als Bank bezeichnet und alles übrige - mit einem Ausbruck, ber die Unkenntnis der Banktheorie und ihres feststehenden, anderen Gebrauchs bes Wortes verrät — "indifferent" nennt. Indifferent aber find biefe anderen Gefcafte nur beshalb, weil fie allerbings nichts mit einer "Bant" zu tun haben — für Pasion jedoch und ben Charatter feines Unternehmens find fie von ausschlaggebender Wichtigkeit. Zweimal hat Basion seine Trapeza, seine Wechslerbant, verpachtet, -beibe Male aber nicht fie allein, sondern zusammen mit einer Schildmanufaktur, beren großer Wert baraus erhellt, daß bei ber Erbteilung fein Sohn Apollobor bie Monufaktur ber Wechslerbant vorzieht1. Damit noch nicht genug, findet sich noch eine vierte Tätigkeit ber Trapeza: sie fungiert als Leihinftitut, bas Decken, Teppiche, Tafelgeschirr und bergleichen mehr im Bedarfsfall ausgibt.

An anderer Stelle habe ich barauf hingewiesen, wie wichtig es ift, ehe man die Geschichte einer Institution oder eines Genos und d. h. immer: ihren Gehalt- und Formwandel barzustellen unternimmt, erst jede Erscheinung in ihrem einmaligen Wesen und im Zusammenhang der wechselnden Zeit zu fassen und zu deuten. Dem folgen wir hier und fragen uns, was dieser Trapezites also ist, der Bank- und Handwerks- und Trödelgeschäfte in einer Person versieht? Daß er nicht "Bankier" ist, ist wohl trot der hier gebotenen Kürzes ersichtlich gewesen. Wechsler — das ist er schon

<sup>1</sup> Demosth, f. Bhorm. XXXVI, 947, 21. — Der Wert ber Schilbmanusaktur ist baher von Hasebroek, a. a. O. S. 172 mit 2 Tal. 40 Min. erheblich unterschätzt. — Über die hier beginnende Spezialisierung in anderem Zusammenhang mehr.

<sup>2</sup> Salin, a. a. D. Borwort.

<sup>3 3</sup>d werbe anbernorts ausführlicher und unter Zuziehung neuer Belege bie Geschichte bes attischen Wechsterwesens jener Zeit barftellen. Sier wählte ich absichtlich bie altbekannten Belege, um zu zeigen, baß selbst sie bei vorsichtiger Intervetation allen gewünschten Aufschluß geben.

nicht mehr; benn nach ben vorliegenden Zeugnissen hat das einsache Geldwechseln bei Pasion keine oder nur eine geringe Rolle gespielt. Es gibt aber Analogien für die Stellung, die er in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts in Athen einnahm: Im ausgehenden Mittelalter hat, wo es wie in England und Frankreich noch keinen ausgebildeten nationalen Kaufmannsstand gab, der "Lombarde" noch in den letzten Jahren in manchen Dörfern des Ostens der "Jude" eine ähnliche Aufgabe erfüllt. Die Art der Geschäftszweige und der Inhalt der Geschäfte ist freilich stets nach den zeitlichen und örtlichen Verhältnissen verschieden, die Stelle von Gewerbe und Hypothek nimmt für den italienischen Geldverleiher meist der Handel ein. Aber gemeinsam ist allen drei Gestalten gerade die Tatsache, das das Bankgeschäft nicht verselbständigt ist, sondern eines unter einer großen Zahl gleichwertiger, je nach der Sicherheit oder Verdienstemöglichkeit ergriffener Geschäfte darstellt.

Will man einen Namen für die Funktionen des Pasion, so wird man am besten tun, den griechischen Trapezites zu mählen. Das ist Pasion gewesen, ein ganz besonderer, griechischer Typ, dessen Wesen man durch jede moderne Benennung verfälscht. Und diesen Namen Trapezites wird man dadurch mit Inhalt füllen, daß man die ihm eigentümliche Betätigung ausweist und seine menschlich-politische Stellung mit möglichster Genauigkeit umreißt. Dabei ergibt sich als wesentlich die Landsremdheit: Pasion ist ein freigelassener Sklave, der erst spät das Bürgerrecht in Athen erhält und dem man, als einem ehemals Fremden, Bestimmungen nachsieht, die dem Echtbürtigen verpslichtend gelten. So darf er bestimmen, daß seine Witwe seinen Geschäftssührer heiratet, obwohl er Freigelassener und nicht einsgebürgert ist, nur damit die Wohlsahrt des Geschäftes gesichert sei.

Es sind ungefähr fünf Jahrzehnte (410—360), für die dieser Typ des Trapezites Wichtigkeit besitzt. Es muß anderer Gelegenheit vorbehalten bleiben, seine Geschichte nach rückwärts auszubauen und hier mit der törichten Vorstellung der Tempelbanken aufzuräumen, wie ihn nach vorwärts zu verfolgen, wo allmählich eine Spezialisation stattsindet<sup>2</sup>. Ein letztes aber bleibt uns noch zu zeigen, um von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Demosth. a. a. O. 954.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sehr viel schärfer, als es gewöhnlich geschieht, sind die Belege nach Jahren ober zumindest Jahrzehnten zu trennen. Wenn auch die griechische Wirtschaft stärker stationär war als die heutige, so ist doch der Unterschied der Jahrhunderte und nach 400 der Jahrzehnte sehr erheblich. Aus Plautus läßt sich daher wenig für die demosthenische und aus Demosthenes nichts für die "klassische" Zeit erschlichen.

Diesem Beispiel die Nuganwendung für die allgemeineren Aufgaben ber Wirtschaftsgeschichte zu finden, von denen wir unseren Ausgang nahmen. Bas wir bisher aufzeigten, ergab fich rein induktiv, und es muß jedem auf diesem Wege sich ergeben, wenn er unvoreingenommen an die Dinge herangeht und die Fähigkeit besitzt genügend Abstand zu nehmen, um bie Berfon als Ganges zu feben und gu beschreiben. Es gibt aber für den Biffenden den Beg der Deduftion, und feine, zumindeft zufägliche, Notwendigkeit erschließt fich auch bem induktiven Forscher, wenn er nur die geforderte Frage nach dem "Spezifischen" stellt, wenn er fich fragt, mas an biefen Berhaltniffen bas Besondere, Griechische ift. Wer bas Befen ber Bolis erfaßt hat — und hierin gerade liegt bie unüberbruckbare Diftang zwischen Boch und ben Banthiftoritern, - für ben wird aus bem Befen ber Polis ber klassischen Zeit bereits erhellen, bag bier eine Bant, Geldkapitalisten oder gar ein interlokaler Bankverkehr zu ben Un= benkbarkeiten gehört, und er wird mit größter Borficht alle berartigen Behauptungen prüfen.

hier lauert zwar eine neue und vielleicht nicht fleinere Gefahr. Die Deduktion verführt leicht und oft zu vorschneller Ronftruktion, und fie ift baber gerade für den jungeren Forscher nur bann erlaubt, wenn er gewiß ift, Selbstzucht genug zu besitzen, um jedes innere Bild an den Tatsachen zu überprüfen, bereit, auch liebgewordene Meinungen ihrer Ausfage ju opfern. Aber es gibt keinen großen Lebensweg ohne Gefahren, und auch die Biffenschaft erklimmt nur bort die Gipfel bochfter Leiftung, wo das lette Wagnis unternommen wird. Mommfen, ber wie wenige bie Bahn bes Siftorifers bewußt burchmeffen hat und sich und anderen Rechenschaft ablegte über feinen Beg, sagt von dem hiftoriker, "baß er nicht gebildet wird, sondern geboren, nicht erzogen wird, fondern fich erzieht". Dies gilt für alle, auch für ben Birtichaftshiftorifer. Wir aber meinen, baß in einer Zeit, wo die Richtung verloren scheint, es boch eine Silfe bedeutet, wenn auch nur bas höchfte Ziel wieder fichtbar gemacht wird und in der Stellung einiger wefentlicher Fragen ber nächfte Weg sich wieder erhellt. Alles weitere ift nicht Sache von Aufgabe und Brogramm, fondern gehört gur Ausführung, über beren Wert nicht mehr bas Wollen, sondern Seben, Forschen und Geftalten, im Bert vereint und erfüllt, enticheiben.

## Das Ernährungsproblem in der Geschichte

## Von Rudolf Häpke

Privatdozent an der Berliner Universität

Suhaltsverzeichnis: Die bisherige Berückfichtigung bes Ernährungsproblems in der Literatur S. 203. — Das Altertum S. 206—209. Äghpten S. 207, Athen S. 208, Kom 209, Konftantinopel S. 209. — Die germanische Zeit S. 209—214. Romadentum der Germanen? S. 211. Der Rahrungsmangel S. 212. Rolle der Biehzucht S. 213. — Das Mittelalter S. 214—222. Ertrag und Verbrauch eines Bauernhofs S. 214. Die Ernährung der Erundherrschaften S. 216. Selbstversorgung und Marktverkehr S. 218. Hungersnöte S. 219. Magazinierung S. 220. Versorgung der Städte S. 220. Fernhandel S. 221. — Die Ernährungsfrage und die Politik S. 222—223. Die Zusammenhänge S. 222. Die Lebensmittelfrage in der staatlichen Politik vom 13. bis 16. Jahrhundert S. 223. — Lebensmittelversorgung in der Reuzeit S. 223—227. Die Wandelungen bis ins 19. Jahrhundert S. 223. Der Weltkrieg S. 226.

In modernen Arbeiten über verfaffungs- oder wirtschaftsgeschichtliche Fragen verfaumt ber Berfaffer felten, seiner Darftellung einen literargeschichtlichen Abrif voranzuschicken, aus bem wir erfahren, wie sich das Problem von einer Generation zur anderen in der Sand ber Forscher gestaltet hat. Aus dieser Geschichte ber Theorien pflegt Material für ihre Beurteilung gewonnen zu werben; Wert ober Unwert treten flarer jutage, wenn man die Entstehung, die Gegenfate und die leider nur allzu oft durch gedankenlosen Autoritäts= glauben beeinflufte Ausgestaltung ber Lehrmeinungen verfolgt. Dabei wird gern auf Zeitströmungen hingewiesen, die der Wiffenichaft Richtung gegeben haben. Wenn aus der Welt der harten Birtlichteit Buniche und Strebungen gur Biffenichaft hinüberranten. kann sie wertvolle Anregungen gewinnen und ben Kreis ihrer Probleme erweitern. Gewiß wird babei nicht ftets bie gefährliche Nähe der Tagesmeinungen vermieden und Publizistif für reine Wiffenschaft ausgegeben; im gangen aber möchte man in ihrem Intereffe die mannigfaltige Belehrung ber unmittelbaren Gegenwart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bortrag, gehalten in ber hiftorischen Gesellschaft Berlin. Die Bearbeitung für ben Druck behandelt die methobisch interessantere altere Entwicklung verhaltnismäßig ausführlich; auf das Ernährungsproblem der jüngsten Bergangenheit gedenke ich in anderem Zusammenhange zurückzukommen-

nicht miffen. Insbesondere ber Wirtschaftsgeschichte kann es nicht icaben, wenn sie ohne Nebenabsichten die Bucht der realen Tatfachen auf fich mirten läßt und ihnen funftliche, unhistorische Ronstruktionen opfert. Es läßt sich unschwer nachweisen, wie die großen wirtschafts- und fozialvolitischen Brobleme, die feit ben 70 er gabren bes 19. Sahrhunderts die Kulturstaaten und insbesondere Deutsch= land überschatten, befruchtend auf das wirtschaftsgeschichtliche Berständnis der Vergangenheit gemirkt haben. So hat Bismarcks neue Wirtschaftspolitik seit 1879 die umfangreiche Literatur über ben Merkantilismus alter und neuer Zeit hinter fich bergezogen 1; fo reate auch die in ihren politischen Konsequenzen so bedroblich sich gestaltende Arbeiterfrage im neuen Reich Untersuchungen an, wie bie Vergangenheit soziale Probleme gelöst habe. Es ift gewiß tein Bufall, daß in den 80 er Sahren fozial= und wirtschaftsgeschichtliche Anfgaben von ben verschiedensten Seiten mit erheblichem Aufwand an Arbeit und Quellenmaterial, insbesondere statistischer Art, in Angriff genommen murben 2.

Sine ähnliche Rolle darf die Wirtschaft des Weltkrieges, besonders auch die Ernährungsfrage in der Gegenwart beanspruchen. Kaum ist die ärgste Rot vorüber, haben sich weite Kreise bereits wieder entwöhnt, darüber nachzudenken, welche ungeheure Aufgabe es ist, ein Volk, das sich nicht mehr völlig selbst ernähren kann, Tag aus Tag ein mit des Leibes Notdurst und Nahrung zu versehen, wenn die politische Lage, Unterbrechung des Handels oder Zerstörung der Erzeugung den Millionenstädten die Zusuhr sperrt. Der tiefer Schürfende wird dagegen nach wie vor die mannigsaltigen wissenschaftlichen Fragen, die uns die Zeit ärgster Entbehrungen aufsträngte, behandeln, und der Historiker insbesondere wird das Problem

<sup>1</sup> Diesen Gebanken von Belows habe ich, insbesondere für die Handelsgeschichte, näher ausgeführt in der Festschrift für D. Schäfer, Jena 1915, S. 826.

2 Seit 1879 läßt Inama-Sternegg seine Deutsche Wirtschaftsgeschichte erscheinen. 1886 treten gleich drei groß angelegte Werke ans Tageslicht: Lamprechts Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, der in dem Widmungsbrief von "dem lebhaften Erwachen wirtschaftsgeschichtlicher Forschung" spricht, aber freilich "weder wirtschaftliche noch juristische noch auch soziale und politische Fragen speziell in den Bordergrund drängen", sondern die materielle Austur in ihrer Gesamtheit (vgl. auch den Untertitel) ersassen will, ferner Büchers Besollerung von Franksurt a. M. im 14. und 15. Jahrhundert und J. Belochs Bevöllerung der griechisch-römischen Welt, der im Borwort ausspricht: "Die Wirtschaftsgeschichte ist als Wissenschaft erst im Entstehen." — Bgl. v. Below, Deutsche Geschichtsschung, Leipzig 1916, S. 85; ders., Deutscher Staat des Mittelalters, 1914, S. 75.

ber Bolksernährung in den großen Rahmen der allgemeinen Geschichte hineinstellen wollen. Die Frage besitt für ihn eine boppelte Geftalt. In der Bor- und Frühzeit der Bolter wird er fie auf ihrer Nahrungesuche begleiten und die natürlichen Bebingungen ihrer Berforgung abmagen; fpater tritt bas politische Moment in ben Vorbergrund, das Ernährungskrifen auch bann heraufführt, wenn Broduktion und Sandel an fich genügend Nahrungsmittel be-Wer nun wissen möchte, mas die Bolks= ichaffen könnten. ernährung, ihre Sicherung und ihre Schwierigfeiten für Staat. Stadt und Gemeinde, für bas foziale, politische und wirtschaft= liche Geschehen bedeutete, wird teine reiche Spezialliteratur auf feinem Wege finden. Es ist erstaunlich und nur wieder zeit= geschichtlich aus ber Sicherstellung bes west- und mitteleuropä= ischen Nahrungsmittelbedarfs seit etwa 1850 zu erklären, wie wenig die reiche wirtschaftswissenschaftliche Betätigung des letten Menschenalters auf die Ernährungsfrage eingestellt mar. Ohne ben Wert einzelner tüchtiger Leiftungen in ber vorhandenen Literatur berabseben zu wollen, muffen wir boch feststellen, daß sowohl die Nationalökonomie wie die Geschichte im allgemeinen bas Problem im hiftorisch=politischen Sinne nur noch febr verblagt und schemen= haft saben ober ihm überhaupt feine Beachtung mehr schenkten 1. Die Nationalökonomie, mehr als andere Wiffenschaften bedacht, ihre Ergebniffe enzyklopädisch zusammenfassen, räumt in ihrem 1911 in britter Auflage erschienenen Wörterbuch ber Volkswirtschaft unserem Broblem, soweit ich wenigstens febe, nicht nur feine eigene Stätte ein, sondern die Beiträge über vermandte Gegenstände, wie Getreide= handel, Bäckers und Fleischergewerbe, laffen erkennen, daß den Autoren nichts ferner lag als der Gedanke an die Ruftande auf dem Nahrungs= mittelmarkt, die uns feither vertraut geworden find. Aber auch unsere vorbildlichen historischen Bibliographien find rasch mit ber Ernährungefrage fertig; bas wenige, mas Dahlmann-Bait bringt, ist nicht einmal vollständig 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Bordergrund steht bei Rationalbkonomen vielmehr die Frage nach Beschaffenheit, Herkunft und Kosten der Lebensmittel für die Ernährung der Großstadtbevölkerung, nicht aber das politische Moment. So Karl Grabensftedt, Woher bezieht die Stadt Halle a. S. ihre wichtigsten Lebensmittel? Jena 1904; August Creuzbauer, Die Bersorgung Münchens mit Lebensmitteln, das. 1903; Grotjahn, Über Wandlungen in der Volksernährung, Schmollers Staats- und sozialwissensch. Forschungen, 20. Bb., 1902, Heft 2.

<sup>2</sup> In der 12. Auflage (1912) werden außer Curschmann, worüber unten, in Rr. 6914—18 einige von b. Below angeregte Freiburger Differtationen über

Sieht somit berjenige, ber vom Standpunkt ber Ernährungs= politif in die Bergangenheit einzudringen verfucht, verhältnismäßig viel Neuland por fic, fo reizen bie ernährungstechnischen Erfahrungen bazu, die methodische Erkenntnis zu fteigern. Es wird jedesmal bie Krage gestellt werden muffen, ob die Vorstellungen, die wir von Umfang und Art älterer Organisationen uns bilben - mag es fich um Stamm ober Staat, Stabte ober Fronhofe handeln -, mit ben Ernährungemöglichkeiten fich in Ginklang befinden. Diefer Gefichtspunkt freilich ift nicht neu. Die Rriegsgeschichte gum Beifpiel berudfichtigt mit Borliebe die mutmaglichen Mittel ber Beeresverpflegung, um badurch ber Streiterzahl beizukommen, und abnlich fragt die historische Bevölkerungslehre nach Getreideerzeugung und everbrauch, um die Menge ber Bevölkerung ju bestimmen 1. Aber biese Methode ift keineswegs Gemeingut, und wenn die megbaren Größen aus ber Ernährungswirtschaft, insbesonbere bie Berechnungen von Erzeugung und Verbrauch, auch recht unvollkommen find und bleiben werben, fo werben wir boch mit ihrer Silfe Grenzbestimmungen und Schätzungen gewinnen konnen, bie eine gemiffe Rontrolle ber bisherigen Annahmen ermöglichen. Das aber mare bei bem außerft ichmankenben Boben, auf bem manche mirtichaftsgefchichtliche Un= schauung beruht, bereits ein nicht zu verachtenber Fortschritt.

#### Das Altertum

Was das Ernährungsproblem zum Alb von Regierungen und Regierten, von hoch und nieder machen kann, ist nicht nur seine Verwandtschaft mit den großen Geißeln der Menschheit, mit Hungersnot und Massensten, sondern auch seine nahe Beziehung zu politischen und sozialen Krisen. Wo diese auftauchen, ist auch die

bie Lebensmittelpolitik füdwestbeutscher Stäbte im Mittelalter aufgeführt. In Nr. 6913 wird G. Abler, Die Fleischteuerungspolitik der deutschen Städte beim Ausgang des Mittelalters, Tübingen 1893, genannt, der seinerseits auf einer älteren Studie G. Schmollers fußt. Diese aber, die 1871 in der Tübinger Zeitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft, Bd. 27, erschien und die einen erheblichen Einsluß ausgeübt hat, wird nicht genannt. So allgemein wie von Schmoller ist meines Wiffens "die historische Entwicklung des Fleischsonsumsssowie der Bieh- und Fleischpreise in Deutschland" nicht wieder behandelt worden.— Treffliche bibliographische Nachweisungen bei G. v. Below, Mittelalterliche Stadtwirtschaft und gegenwärtige Kriegswirtschaft. Tübingen 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. S. Delbrud, Geschichte ber Kriegstunft im Rahmen ber politifchen Geschichte, Bb. 1 ff., Berlin seit 1900, häufig, bestl. Beloch a. a. D., allgemein S. 29 ff., Cb. Meher unten S. 208, Fleischmann u. Meihen unten S. 210.

oder

Lebensmittelfrage ba. Häufig läßt fich ichwer enticheiden, welches bas Primare gewesen, welches bas andere im Gefolge geführt, ob die Nahrungenot die politische Erschütterung ober umgekehrt. Aber eine enge Verbindung besteht, und so durfen wir une nicht munbern, wenn bort, von woher ichriftliche Runde aus der menschlichen Fruhzeit zu uns zu bringen pflegt, Aufruhr und Lebensmittelfrise gleich= zeitig an das Licht, der Geschichte treten. Abolf Erman 1 hat wiederholt auf einen merkwürdigen Papprus aus dem mittleren Reiche (um 2000 vor Chriftus) hingewiesen, in bem ein Beiser Klage erhebt über eine Empörung, um feinen König, vielleicht den letten des alten Reichs, über die unhaltbaren Zustände im Lande aufzuklären. Der Aufruhr beginnt - mit Bernichtung der beftebenben Lebensmittelmirticaft. Agnpten erfreute fich einer burch= gebildeten Naturalwirtschaft, etwa nach der Art, wie eine aus Magazinen gespeiste Armee sich verpflegt. Alle Portionen und Nationen werben nach gehöriger Buchung verabfolgt; bes Gelbes bedarf man nicht's. Diese Gemeinwirtschaft ift bas erfte Biel ber Berftorungs= mut:

"Es find ja die Beamten erschlagen, ihre Atten find fortgenommen; Wie webe ift mir vor Traurigkeit in folder Zeit!"

"Es find ja bie Aften ber Rornfchreiber zerftort" . . .

Jeber holt sich Korn, wie er will. Dann wenden die Empörer sich gegen die höheren Stände überhaupt:

"Es breht fich bas Land, wie eine Töpferscheibe tut."

Die hohen Räte hungern; die Bürger arbeiten zwangsweise an den Mühlsteinen, und die Großen fronden im Speicher. Die vornehmen Frauen ziehen durchs Land, und die Hausfrauen sagen: "Hätten wir doch etwas zu effen!" Die Armen sind reich geworden; wer den Reichen um Treber bat, hat jetzt starkes Bier; wer kein Brot hatte, hat jetzt eine Scheune. Überall Anarchie im Lande: der Bauer muß den Schild zur Pflugarbeit mitnehmen, oder er läßt das Ackern überhaupt sein:

"Der Ril flutet, und boch adert man nicht."

Rein Wunder, daß Hungersnot einset, daß das Korn und das Bieh verdirbt und die Menschen zum Fressen der Schweine greifen

<sup>1</sup> Internationale Monatsschrift, Ottober 1911, S. 19 ff. und Sigungsberichte ber preußischen Atademie ber Wiffenschaften XLII, 1919. "Die Mahnworte eines agyptischen Propheten."

<sup>2</sup> Bal. Cb. Meyer, Rleine Schriften, Balle a. S. 1910, S. 160 ff.

muffen. — Die Menschheit verzweifelt an sich selbst: die Geburten nehmen ab, und aus der allgemeinen Not steigt der Stoßseufzer zu Gott empor:

"Ach, hatte es boch ein Enbe mit ben Menfchen!"

Wenn ich glaubte, diese uralte Katastrophe sozialer Art in ihren auf die Ernährung bezüglichen Teilen naber ichildern zu follen, so darf ich mich bei ben übrigen Mittelmeervolkern um so kurzer Die Tatsachen liegen im hellen Licht ber Geschichte, und die Altertumswiffenschaft hat sie mit gewohnter Gründlichkeit von allen Seiten beleuchtet. Das Problem ballt fich im Klaffischen Altertum an zwei Bunkten zusammen: Wie ift Athen, wie Rom zu ernähren? Schon zu Solons Reit reicht bas einheimische Getreibe bochftens in besonders guten Sahren zur Rot bin; im übrigen ift Athen auf die Rufuhr von auswärts, insbesondere vom Schwarzen Meer her, angewiesen, die es im Piraus konzentriert: von 800 000 Scheffeln 1 (= rund 400 000 hl = 30 800 t), die Athen zu bes Demosthenes Zeit jährlich braucht, kommt etwa die Balfte aus bem Pontus. Diese Menge murbe 62 Gisenbahnzuge zu 50 Loren à 10 t beanspruchen ober 30 800 moderne vierräberige Wagen zu 10 dz Tragfähigkeit. Sie kann nur burch ben Seetransport bewältigt werben, ein Moment, bas fich bei Roms Getreibeversorgung in verftärktem Mage wiederholt. Hier handelt es fich 46 vor Chriftus um bie Speisung von 320 000 Menschen, bie aus ben öffentlichen Korn= spenden ihren Unterhalt empfangen wollen, ihre Frauen und Rinder ungerechnet 2. Sizilien, auch Sarbinien, bann Afrita und Agypten muffen die erforderlichen Mengen sicherftellen; es gelingt, aber ihre billige Zusuhr wirft wie bie Staffeltarife im garistischen Rufland: bie Großstadt bes ruffifchen Weftens af sibirisches ober ufrainisches Getreibe, während ber Aderbau ihrer Umgebung bahinsiechte. muffen es benn auch Cato aufs Wort glauben, bag gute, ja auch nur leidliche Beibewirtschaft mehr eintrüge als gute Aderwirtschaft. Was wir über das Verpflegungswesen bes taiferlichen Roms er= fahren8, weist zahlreiche Buge auf, die eine heutige Staats- und

Robert von Pohlmann, Geschichte ber sozialen Frage und bes Sozialismus in ber antiten Welt, München 1912, Bb. II, S. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cb. Meher, a. a. D. S. 107, 132. Bgl. bie methobifch hochintereffanten Berechnungen besselben, Forschungen zur alten Geschichte II, halle 1899, S. 189 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. im allgemeinen benf., Die Übervöllerung ber antiten Großstäbte, Preisschrift ber Jablonowätischen Gesellschaft, Leipzig 1884, und im besonberen Gustav Krakauer, Das Berpslegungswesen ber Stadt Rom in der späteren Kaiserzeit, Leipzig 1874.

Stadtverwaltung taum anders und vermutlich auch nicht viel beffer machen murbe: Gin ausgedehntes Umterwesen, Regelung ber Aufbringung des Getreides in den Provinzen, ber Transport über See bis in die 291 städtischen Broviantspeicher, die Rom noch im 4. Jahrhundert zählt, genaue Kontrolle beim Brotempfang, bei bem ber Bersorgungsberechtigte eine Kontrollmarke vorweist und seinen Namen auf einer Tafel bei seiner zuständigen Ausgabestelle findet, überhaupt ein emiger Rampf ber öffentlichen Gewalt gegen bie von allen Seiten versuchten Unterschleife. Man hatte praktischerweise bie Brotausgabe in ber Rabe ber einzelnen Badereien belaffen, sparte dadurch den Transport der fertigen Brote und verhütete durch Die Dezentralisation größere Ansammlungen, die leicht zu Aufruhr und Emporung führen konnten. Ohnehin lebt die Berwaltung bauernd in Furcht, die Ernährungswirtschaft werde gusammenbrechen, etwa weil widrige Winde die Alotte nicht einlaufen lassen. Dann gefchieht es wohl nach Ammianus Marcellinus, daß ber Stadt= präfekt feine kleinen Sohne bem mutenden Bolke preisgibt, um es Bu befanftigen; gelegentlich freilich tommt ber Bobel auch an ben Unrechten, wenn ber Stadtprafekt Leontius burch energischen Rugriff einen Sauptschreier verhaften und strafen lagt, worauf die eben noch tofende Menge ichleunigst bas Beite fucht.

Gelöst wird in Rom das Problem der Bolksernährung erst durch die Auflösung der antiken Welt überhaupt. Es tritt eine Rückentwicklung ein: Kom veröbet, und die Bevölkerung wandert ab aus Furcht vor Nahrungsmangel; andererseits schreitet man in einzelnen italienischen Landschaften des Festlandes und seit dem 6. Jahrhundert auch wieder in Sizilien erneut zum Getreibebau. Was an Fürsorgetätigkeit übriggeblieben ist, nimmt dem schwach gewordenen Staat die Kirche aus der Hand: ihre Diakone, nicht weltliche Beamte liegen der Armenpslege ob, und die Großen der römischen Kirche sehen sich jeht von Scharen von Bettlern umgeben wie früher die Senatoren von ihren Klienten. Nur in der neuen Riesenstadt Konstantinopel lebt das Problem der Ernährung einer hauptstädtischen Bevölkerung im antiken Sinne weiter; das Abendland sieht sich vor andere Fragen gestellt.

### Die germanische Zeit

Wenden wir uns nunmehr zur Ernährungsfrage in der germanischen Welt, so zeigt sie uns ein ganz anderes Aussehen als jenseits der Apen im Mittelmeergebiet: hatte hier der ganze zivilischmollers Jahrbuch XLV 2.

fierte Erdfreis ichlieflich nur noch bie Aufgabe gehabt, eine Raiferstadt zu ernähren, jo wollten bort etwa 40 bis 50 Stämme von nicht allzu geringer Kopfzahl auf einem Gebiet von 4-500 000 gkm Unterhalt finden. Gewiß mar es nicht nur Urmald, Obland und Sumpf, wie man übertreibend mohl annahm, bis beffere Ginficht es widerlegte1, aber boch ein Areal, das durch jur Rahrungsfuche ungeeignetes Gelande ftart eingeengt mar. Ginfache überlegungen, beruhend auf Möglichkeiten und Technif ber Boltsernährung 2, batten Diejenigen Autoren zum Besinnen bringen muffen, Die Germanien mit Wanderhirten bevölferten. Ihnen hatte der Nachweis obgelegen. wie die nomadisierende Lebensart die Germanen und — vor allem ihre Berben auch nur über einen Binter hinübergebracht batte. Wie fteht es vollends mit der Auffaffung, die gleichzeitig an den gewaltigen Bevölkerungsziffern der Überlieferung und ihrer Fleisch= nahrung festhält? Ich habe die 430 000 Usipeter und Tenkterer im Muge, Die nach einem geiftvollen Siftoriter brei Jahre umberziehen tonnen, weil Bieb ihnen eine "unerschöpfliche Nahrungsquelle" bietet 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. jest Alfons Dopfc, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen ber europäischen Kulturentwicklung, Wien 1918, I, S. 54 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robert Grabmann, Der Getreibebau im beutschen und römischen Altertum, Jena 1909, S. 3, argumentiert ganz in unserem Sinne. Rach ihm tönnte die Gesamtstäche des Deutschen Reiches taum 300 000 nomadifierende Einwohner ernähren. Bon dieser Summe zieht er wegen der für den Weidebetrieb ausfallenden Wälder und Öbländereien die Sälfte ab, so daß nur 150 000 Männer, Weiber und Kinder und somit 30 000 Waffensähige in ganz Germanien übrigblieben. Davon kann gewiß keine Rede sein. Wer hätte dann die Feldschlachten gegen die Römer schlagen sollen, an denen stets nur einige Stämme beteiligt waren?

<sup>3</sup> So D. Seed, Gejchichte bes Untergangs ber antifen Welt, Berlin 1897, Bb. I2, S. 198, ber fich zwar über bie Ernahrungsschwierigkeiten biefer 430 000 Wanderer Gedanken macht, fie aber nicht richtig einschätzt. Rechnen wir auf den Ropf eines nach Seed auf Fleischnahrung angewiesenen Germanen nur 1 kg wöchentlich = 52 kg im Jahre (bekanntlich der Berbrauch in Deutschland bor bem Ariege), was bei bem Fehlen pflanzlicher Nahrungsmittel gewiß noch zu wenig ware, so waren bafür rund 100 kg = 1 dz Lebendgewicht erforderlich (Schlachtgewicht bei magerem "Barbarenvieh" nur etwa 50-60 % vom Lebendgewicht). 1 Stud Rindvieh wird damals im Durchschnitt aber nicht mehr als 2 dz (knapp) gewogen haben. Der jährliche Berbrauch ber 430 000 Leute hatte 430 000 dz ober 215 000 Stud Bieh betragen! Unfer absichtlich einen Minbestjag barftellender Anjag bes Fleischverbrauchs wird von Meigen nun aber noch rund um bas Bierfache (200 kg) übertroffen! Bgl. "fein Sieblung und Agrarwefen ber Weftgermanen und Oftgermanen" I, Berlin 1895, S. 146 und 2B. Fleifchmanns Rritit in feinem Buche Caefar, Tacitus, Rarl b. Gr. und bie Deutsche Landwirtschaft, Berlin 1911, S. 42. Dann waren die Folgerungen

Eine einfache Berechnung ergibt, baß bie Behauptung keinesfalls aufrechtzuhalten ift.

Die jest hoffentlich für immer überwundene Borftellung vom Nomabentum der Germanen war vor nicht langer Zeit mit einer sozialgeschichtlichen Theorie verbunden, die im freien Germanen einen Grundherrn mit junkerlichen Gepflogenheiten fah. Seither ift biefe Anschauung wohl ziemlich allgemein zurückgewiesen; es mag aber nicht überflüffig erscheinen, barauf hinzuweifen, bag unfere Überlieferung, wiederum vom Berforgungsstandpunkt betrachtet, sich auch bazu äußert, und zwar im ablehnenden Sinne. Gemif merden wir in den germanischen Fürsten keine Bauernbergoge mit Landbesit im Ausmaß einer Bauerhufe feben; aber wir erfahren ausbrudlich. daß sie von den Angehörigen ihrer civitas Mann für Mann Gaben von Bieh und Keldfrüchten erhalten, die zwar als freiwillige Chrengeschenke gelten, aber boch auch ben Bedürfniffen ihres Saushalts zugute kommen 1. Rüchtern verstanden, kann die Stelle uns nur warnen, Sab und Gut eines princops nach bem Magstabe fpaterer reicher Grundherren zu meffen. Ohne beträchtliche Ruschüffe kommt er nicht aus und fann weber fein Gefolge unterhalten noch ben Aufwand ber Gaftlichkeit bestreiten.

Aber dürfen wir noch ohne weiteres Ausführungen des Tacitus als wirtschaftsgeschichtliche Tatsachen werten, nachdem Souard Rorden die verschiedenen Quellen aufgedeckt hat, die aus griechischer völkerstundlicher Literatur und römischen Feldzugsberichten erst zusammenströmen mußten, ehe ein so kompliziertes Gebilde wie die Gormania entstand? Wir ersahren von Norden, daß cap. 4 — frigora atque in ed iam caelo solove adsueverunt — "bis auf zahlreiche Worte hinein der anthropologischen Gedankenwelt des Poseidonios ents

aus Seecks hypothese gerabezu grotesk. Denn bann hätte jeder der 430 000 Lente zwei gute Rinder im Jahr verzehrt, die zwei Stämme somit 860 000 Stück. Auch eine Minderung dieser Anzahl durch Berücksichtigung der weniger verbrauchenden Kinder kann die Behauptung Seecks nicht retten. Wieviel Fleisch hätten dann wohl die sämtlichen Germanen verzehrt, denen nach Seeck, ebenda S. 197 "Pflanzenkost noch nicht zum Bedürfnis geworden war"? — Fleischmann weiß übrigens als Kenner der Landwirtschaft sehr wohl, was Sicherstellung der Ernährung eines ganzen Bolkes bedeutet (a. a. D. S. 8), wie ebenso der von ihm hier bekämpste Meizen es nie unterläßt, nach dem Nahrungs- und Futtermittelverbrauch zu fragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eac., Germ. (ed. Gudeman 1916) c. 15: Mos est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit.

ftammt; und zwar ift bie Darftellung, bie biefer von ben beiben langft in Sehweite gelangten Nordvolkern ber Skythen und Relten gegeben hatte, auf bas zwijchen biefen beiben wohnenbe britte, bie Germanen, übertragen worben"1. Der Gebante liegt nabe, bag Gewöhnung an Nahrungsmangel jum eifernen Bestand ber antiten Ethnographie gebore, jumal wenn auch Iberer und Ralebonier mit berfelben Gigenschaft ausgestattet werben 2. Wir hatten alfo eine Borftellung vor une, die noch nichts Sicheres über germanische Lebensmittelverhaltniffe aussagte. Bielleicht fann bier Sachfritif belfen, festen Boden gurudzugewinnen. Denn bei bem Birtichaftsauftand biefer Bolter ift bie inedia bas Gegebene, mabrend eine lückenlose Berforgung das ganze Jahr hindurch vielmehr etwas durchaus Ungewöhnliches ware. Mag alfo Stil und Fragestellung ber Gormania in dieser Beziehung voll von gelehrten Reminiszenzen sein, bie Angaben felbst haben innere Bahrscheinlichkeit für fich. Uberhaupt will mir scheinen, als ob in ber Gormania ein erfahtener Bermaltungsmann über die Dinge des praktischen Lebens fpricht, und in ber Tat lehnt Tacitus fich nach Ed. Norden eng an Blinius an, ber als Offizier und Beamter in Germanien seine nuchternen Beobachtungen machte. Tacitus und feine gleich vorgebildeten Lefer haben ben Unterschied ber germanischen Wirtschaft gegen die gewohnten römischen Ginrichtungen gewiß aus jeder Reile ohne weiteres berausaelefen.

Sicherlich stimmt es mit der Wirklichkeit überein, daß die Germanen von Obst= und Wiesenkultur absahen, wie sie in Italien betrieben murde, um sich mit der eigentlichen Ackerbestellung zu begnügen: Sola terrae soges imperatur (cap. 26). Aber zu zäher Ackerarbeit sind die Germanen noch nicht erzogen (noc arare terram aut exspectare annum tam facile persuaseris quam vocare hostem . . . [cap. 14]). Aus der Vorgeschichte und der germanischen Philologie unter Auswertung dessen, was Pflanzenkunde und ähneliche Wissenszweige zu bieten haben, wissen wir zwar, daß der Anbau von Zerealien in Germanien durchaus nicht unbedeutend war, und daß so ziemlich dieselben Pflanzen auf dem Acker zu sinden waren wie heutzutage: Roggen die wichtigste Winterfrucht, Hafer das bevorzugte Sommergetreide. Aber der Ackerdau kann sehr wohl

<sup>1</sup> Cb. Rorben, Die Germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania, Leipzig-Berlin 1920, S. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbenba S. 155 Anm. 1.

<sup>8</sup> Grabmann, a. a. O. C. 16 u. 25. Bgl. neuerbing Georg Wilte,

allgemein bekannt und betrieben werden, ohne doch in der Landwirt= schaft eines primitiven Bolfes an erfter Stelle ju fteben: das uralte indogermanische Bolf ber Litauer, so ziemlich unter benselben flimatischen Verhältniffen auf gleich fruchtbarem Boden inmitten gewaltiger Bälder wie die Germanen haufend, betreibt die Ackerkultur bis auf den heutigen Tag zwar regelmäßig, aber ohne große Mühe= waltung, die für die Pferdezucht aufgespart wird. Ganz ähnlich Die Germanen, die den größten Wert auf die möglichst gablreichen Rinder und auf friegstüchtige Pferbe legen. Boch und nieder verbringt die Kinderspiele unter dem weidenden Bieh; mit Pferd ober Bieh gablen fie Strafe; von ihres Fürsten Freigebigkeit erwarten sie bas Streitroß; Bieh forbern fie von bem felbständig mirtichaftenben Börigen als Bins; mit einem aufgezäumten Rog und mit Rindern geht ber Germane auf ben Brautkauf, und Bieh gehört, wie oben schon bemerkt, ju ben Lieferungen für den haushalt des Stammes= haupts 2. Die Beschreibung bes unansehnlichen Liehs (Torra --pecorum fecunda; ne armentis quidem suus honor et gloria frontis [cap. 5]) wird jest von Norden mit der skuthischen Ethnographie des Herodot zusammengestellt"; richtig ift sie darum durchaus. "Numero gaudent," fest Tacitus hinzu; auf Menge, nicht auf Qualität legen biefe einfachen Landwirte Wert, weil ihnen zuchterische Erfahrungen und Renntniffe fehlen, die in Italien 4 dem Rindvieh "ftattliches Aussehen und den ftolzen Stirnschmuck" gaben. Alles, was wir aus mittelalterlichen, ja auch noch späteren Abbildungen ersehen, und mas die Philologie ihrerseits sonst beibringt, zeigt, daß wir es in Deutschland mit bescheibenen, hochbeinigen und mageren Biehraffen zu tun haben, die von unferen heutigen hochgezüchteten

Archaologische Erlauterungen zur Germanis bes Tacitus, Leipzig 1921, ber in neolithischer Zeit hirse, Gerste, Weizen, in ber alteren Bronzezeit hafer, in ber alteften Gisenzeit (um 800 b. Chr.) Roggen feststellt.

<sup>1</sup> Man übersehe vor allem nicht das psychologische Moment; es ift bequemer und auch — luftiger, sich um hübsche Fohlen zu kümmern, als Pflugarbeit zu verrichten.

<sup>2</sup> Die befannten Stellen in c. 5, 12, 14, 18, 20, 25. Reben bem Biehgins ift übrigens auch ber Getreibegins befannt.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 53.

<sup>\*-</sup>a. a. O. S. 53 Anm. 1. — Bgl. ebenda S. 284 die Erzählung des Plinius — Tacitus' Ann. IV, 72: Den Friesen, die Ochsenhäute zinsen sollen, wird 28 v. Chr. die Haut des Ur als Maßstab der abzuliesernden Häute vorgeschrieben. Ein unmögliches Berlangen, da die Germanen "nur mäßig großes Hornvieh in den Ställen haben". Ein Aufstand ist die Folge.

Tieren weit entfernt sind. Also auch hier braucht von seiten landwirtschaftlicher Technik kein Sinspruch gegen die Gormania ershoben zu werden. Zusammenfassend wird man sagen können: ein primitives Ackerbau treibendes Volk widmet sich gleichzeitig mit Vorliebe der Viehzucht; es nährt sich von dem, was der Boden und seine Herden gemeinsam bieten. Üppige Kost ist es nicht: viel Haferbrei und Milch sind besonders hervorzuheben.

#### Das Mittelalter

Die Stürme ber Völkerwanderung find vorbei. Wer auf deutschem Boden siedelt, hat sich nun boch zu Landarbeit im Schweiße seines Angesichts bequemt, die den Germanen fo ichwer murbe. Aus dem germanischen Krieger wurde der deutsche Bauer. Run haben wir zwar von Baig, D. Schäfer, v. Below und Dopich gelernt, von einer ichematischen Auffaffung des wirtschaftenden Mittelalters abzusehen und vielmehr ber Fülle ber verschiedenen Erscheinungen ihr Recht zu geben; aber es bleibt uns unbenommen, einen Ginzelfall herauszuheben und einen fleineren zehntpflichtigen Bauern nach bem Ertrage feiner 30 Morgen Pflugland großen Sufe zu fragen und ihm ben eigenen Verbrauch nachzurechnen. Von seinen 30 Morgen hat er im Zeitalter der Dreifelderwirtschaft alljährlich 20 unter dem Afluge, mährend 10 brach liegen. Da er wenig düngt, spät erft ben undränierten Acker betreten kann, auch wohl nicht ganz rationell bei der Ginfaat verfahren wird und dazu mehr ober minder im Laufe der Zeit ausgebaute Landsorten nehmen muß, so wird eine Ernte von 2 dz je Morgen, somit 40 vom ganzen Pflugland, ein Durchschnittsjahr fein 8. Wir wollen ber Ginfachheit halber bavon absehen, daß von diesem Ertrage je die Salfte auf Winterforn und Sommerkorn entfällt, daß somit nur 20 dz auf Brotgetreibe im heutigen engeren Sinne, auf Roggen und Beizen, entfallen. Den

<sup>1</sup> Norben, a. a. O. S. 77, Anm. 4 nach Plinius n. h. XVIII, 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Milchergiebigkeit einer auf etwigen Weibegang angewiesenen litauischen Kuh beträgt nicht viel mehr als 2—3 l täglich, um Weihnachten stehen die Tiere meistens trocken. Um so glaublicher die Angabe, die Germanen hätten auf die große Anzahl der Tiere Wert gelegt. Erst auf diese Weise erhalten sie nötige tierische Rahrung gewährleistet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meißen, a. a. O. S. 158 ähnlich: "Das fpätere Mittelalter rechnete bon feinem Acerlande nur noch 3—6 Korn, das frühere mag vom Boben noch 4—7 Korn erlangt haben." Es versteht sich, daß auch unfer Ansah einen ge-wissen Spielraum nicht ausschließt.

stark angebauten, bescheibenen Hafer und allenfalls auch Gerste können wir für das Mittelalter unbedenklich zum Brotkorn rechnen. Von den 40 dz sind aber 10 für die Aussaat des nächsten Jahres zurückzustellen; 4 gehen als Zehnter ab. Die Familie behält somit noch 26 dz. Rechnen wir mit einem 7köpsigen Bauernhaushalt, von dem jedes Mitglied 2 dz (nach dem Jahreskonsum von 1911 1) und weitere 1½ dz (als Ersat der sehlenden Kartosseln) verzehrt, so würde die Familie 24,5 dz benötigen. Es blieben also gerade 1½ dz Hafer sür das Pferd, womit es knapp bis zum Weidegang des nächsten Jahres erhalten werden kann. Hat also der Besitzer von 30 Morgen, bekanntlich eine häusig vorkommende Hufengröße, seinen Zehnten richtig abgeliefert, so wird die übrige Erntemenge gerade hinreichen, um seinen Eigenbedarf sicherzustellen 2.

Die abzugebenden 10% des Bruttoertrages waren zu entbehren; sonst hätte sich die Institution des Zehnten bei aller Verschiedenheit im einzelnen auch nicht so allgemein durch die Jahrhunderte ershaltens. Zum Aufspeichern oder zum Verkaufen bleibt dem Vesitzer von 30 Morgen nicht viel; das muß er den Inhabern größerer oder mehrerer Hufen überlassen. Schon für die zweite Generation reichen die 30 Morgen nicht aus, falls nicht die Söhne ohne Teilung

<sup>1</sup> Meigen, ebenda, rechnet ebenfalls 2,25 dz je Ropf, ohne unsere Zubuße für Kartoffeln zu berücksichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine litauische Gutsarbeiterfamilie erhielt vor dem Kriege 15—17,5 dz Brotgetreibe und 3,5 dz "Rleinkorn", zusammen 18,5—21 dz. Außerdem 3—4 Morgen Kartoffelland! Unser Ansatz ift somit noch mäßig. — Mit unserem Ergebnis stimmt überein, wenn G. F. Knapp, Bauernbefreiung und Ursprung der Landarbeiter, Leipzig 1887, 1, S. 9 die Hufe schlechtlin bzw. ihre Größe mit einer "notdürftigen Bauernwirtschaft" ibentifiziert. — Daß nicht nur die Hufen, sondern auch die Morgen differieren, darf hier außer Betracht bleiben.

<sup>\*</sup> Es liegt nicht im Plane dieser Arbeit, die schwierigen mit dem Zehnten zusammenhängenden Fragen anzuschneiden. Bgl. Ern st Vercls, Die kirchlichen Zehnten im karolingischen Reiche, Berliner Dissertation 1904, für Zehntrecht und Organisation, sowie Lamprecht, Wirtschaftsleben I 1, S. 609, besonders über die Mängel der Abgabe und ihrer Erhebung, namentlich wenn gleich die 10. Garbe auf dem Felde abgeführt wurde. Für unsere Zwecke eignet sich der Zehnte besser als irgendwelche anderen Getreidezinse, weil er den 10 prozentigen Abzug vom Bruttoertrag der Ernte darstellt, also immerhin eine allgemein zu errechnende Größe. Nicht ohne Interesse ist die Nachricht aus Oberschlessen, wonach der Pole den Zehnten als Garbenzehnten, der Deutsche dagegen als Malterzehnten entrichtete, d. h. "Schüttgetreide in einem sestgeseten Maße in Dreiforn oder in Vierforn (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer)", wenn er nicht Geldablösung vorzog. Wutte in: Aus Oberschlessens Bergangenheit, Gleiwitz 1921, S. 14.

als Ganerben auf der Sufe siten bleiben, wobei die jungeren meiftens auf eigene Kamilie verzichten. Wer weniger Land hat, verfällt ben Schwierigkeiten bes Zwergbesites ober muß auswandern. So ift bas icheinbar fo stabile mittelalterliche Agrarmefen in dauernbem Kluffe begriffen. Durch Rodung in den heimischen Balbern, spater burch Besiedlung bes Oftens wird neues Pflugland gewonnen. Man überschäte nicht die Möglichkeiten, die ber altbeutsche Boden noch bot. Schon Markaraf Gero robet in Gernrobe auf ftark tieshaltigem Untergrund, ber bei beifien und regengemen Sommern Ernte mit Bernichtung bedroht. Dem ftarteren Landbedurfnis auf neuerschlossenem Areal trägt das Sufenmaß bekanntlich Rechnung. Bächft es bis etwa 200 Morgen, so ift viel Obland, Beibe, Sumpf barunter, und der Bauer will ja auch noch Sohn und Schwiegersohn um fich her siedeln feben. So besteht wieder Landhunger wie bei ben Germanen und bei allen agrarischen Bölfern bis zur Gegenwart; ftets können fie pflugfähiges Land, und fei es nur als Referve, in Külle brauchen.

Wenden wir uns nunmehr den Empfängern der Kornzinse abgabepflichtiger Bauern, den geistlichen und weltlichen Grundsherrschaften, zu, so hat man sie sich bekanntlich nach K. Büchers Borgang als gutgestellte Selbstversorger gedacht, deren Unterhalt durch Hunderte von Zinshöfen sichergestellt sei. In Wahrheit bot auch bei erheblichem Besit die Praxis manche Schwierigkeiten; wir erfahren von Meiern, die statt Weizen lieber Hafer daser dauen, um die Pferbezucht zu pslegen, oder auch Erbsen zur Schweinemast, um die Schweine subdola perversitate zu verkaufen. In beiden

<sup>1</sup> Daß der Grundbesitz sehr beträchtlich war, bedarf keines ausführlichen Beweises. Neuerdings Al. Schulte, Fürstentum und Einheitsstaat in der beutschen Geschichte, Berlin 1921, S. 8 Anm. 1: Die geringste Gabe für den Eintritt in ein Aloster wie Corvey eine unbesetzte oder besetzte Huse. Ferner Cl. Lau ftöter, Zeitschr. d. Harz-Bereins für Gesch. (1920), Heft 1, S. 9: Aloster Michaelstein besitzt gegen Ausgang des 13. Jahrhunderts mindestens 500 Husen. — Richt der oft betonte Reichtum der Grundherrschaften an Land, sondern dessen Auge gesaßt werden. Dann wird man auch den "Landhunger" der weltlichen und geistlichen Großen besser besser bersehen. Es ist nicht nur Wunsch nach Mehrung der Macht oder Habsucht, der sie dorwärts treibt, sondern wirkliches Bedürfnis, um Angehörige und Schutbesohlene auskömmlich zu versorgen. Wo freilich ist die Grenze zu ziehen?

<sup>2</sup> Brauchbare Einzelheiten über bie Bifterzienfer Abtei Zwettl bei Albert Hora wig, G.-Abbr. aus ber Zeitschrift für beutsche Rulturgeschichte, Hannober 1872, G. 16.

Fällen kommt das Rlofter um fein Brotgetreibe. Bor allem aber ber Streubesit! 3mar nimmt man an bedeutenden Entfernungen ber Tafelgüter von der zu verforgenden Abtei, wie ein Blick in die Urbare lehrt, minder Anftoß, als wir Heutigen benten murben; bie starke Ausnutung auch kleiner Bafferzüge vermindert die Transportschwierigkeit. Immerhin aber sind die Sofe ja nur teilweise ju Rornzinsen verpflichtet. So besitht, um nur ein Beispiel anzuführen, bas Rlofter St. Pantaleon in Roln feit Otto I. die Balfte ber Infel Urf; felbstverständlich verlangt man von den hintersaffen auf diesem Beibeland fein Getreibe, sondern 4 kanne butthiri, aliquando amplius, aliquando minus 1. Für die Versorgung mit Getreibe. Fleisch, Fett, Fischen und Honig besteht das System, daß 12 Fronhofe, angefangen mit Bengelo in Overpffel (in der Luftlinie ca. 150 km von Röln entfernt!) je einen Monat2 lang bas Rlofter als Tafelgüter zu verforgen haben. Die Armen und bas Sosvital bes Klosters werden von ihnen gleich mitbeliefert. Das servitium ber Fronhöfe beschaffte benn auch ben Lebensunterhalt für etwa 70 Monche, wenn anders St. Bantaleon je fo viele Insaffen gablte: aber es war eine durch Fehde und Ungludsfälle aller Art leicht gefährbete Ginrichtung, wie die weitere Geschichte bes Rlofters zeigt. Rein Wunder, daß man schwer eintreibbare Naturalzinse gern durch Geld ablöste, mit bem sich auf bem Kölner Markt bequemer und sicherer Lebensmittel beschaffen ließen.

Rann man sich in diesem Falle noch das Aloster als Selbste versorger denken, so wird diese bisher wohl allgemein angenommene Anschauung bedenklich, wenn wir von Massen von Hintersassen hören, die unmittelbar beim Kloster siedeln. Erhielten auch sie ihren Lebense unterhalt in natura aus dem Klosterspeicher, oder verpstegten sie sich selbst, sei es durch eigenen Andau oder durch Kauf auf dem Markte? Ein Kloster wie Centula (St. Riquier) in Nordfrankreich

<sup>1</sup> Benno Hilliger, Die Arbare von St. Pantaleon in Köln, Bonn 1902, S. 131 § 98. Gine Analyse dieser trefflichen Edition in meinen Seminar-übungen ergab eine Fülle lebensvoller Einzelheiten. Die Arbeit soll erweitert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Berzeichnis der Königl. Taselgüter von 1064/65, ed. W. Levison und Al. Schulte im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtstunde, 1919, Bb. 41, S. 573 rechnet — begreislicherweise — nicht mit Monden, sondern mit Tagen: Istae curiae tantum de Saxonia dant regi tot servitia, quot sunt dies in anno et XL plus.

<sup>3</sup> Bgl. Albert Werninghoff in ber Zeumer : Festschrift, Weimar 1909, S. 37.

zählte im Jahre 831 Wohnungen für 2500 Laien, 4 Mühlen und 13 Badofen. 300 Arme, 40 Witmen, 60 Geiftliche murben bort Waren biefe ca. 3000 Menschen mirklich eine täglich gespeift. Berforgungsgemeinschaft, zu beliefern aus ben Klostergütern? hätten nach obigem Berpflegungsfat von 3,5 dz Brotgetreibe im Jahre 10500 dz verbraucht, und über 1000 Klußbarken ober moderne vierrädrige Bagen batten bas Getreide beranfahren muffen. 2500 Sufen batten einen bem Zehnten entsprechenden Getreibegins von 4 dz ju liefern gehabt. Wie wollte man wohl ben regel= mäßigen Gingang dieser Mengen auf Tag und Stunde ficher ftellen? Statt Dieser gewaltsamen Konstruktionen follte man pon vornherein annehmen, daß vielmehr beides, Berforgung aus dem Rloftergut einerseits, eigene Landwirtschaft und Rauf auf bem Markt anderseits nebeneinander hergeht, jenes für die Rlostergemeinschaft im engeren Sinne, die Witwen, Armen und sonstige für bas Rloster tätige Bersonen, Dieses aber für die Maffe ber Laien. ausschließliche Fronhofswirtschaft und nicht um Belieferung Taufenden von Berforgungsberechtigten ohne Zuhilfenahme Taufch und Geld handelt es sich; ein folch mammutartiges Internat find die Abteien nie gewesen. Die Rlofterwirtschaft von Centula wird wie diejenige St. Bantaleons ober anderer geiftlicher Grund= berrichaften ihre Aufgabe voll erfüllt haben, wenn fie ihre immerbin noch manchmal nach hunderten gablenden Insaffen und Schutzbefohlenen ausreichend beköftigte. Die Masse ber Laien aber forgte felbst für sich. Ihre Siedlung, mag fie sich politisch und rechtlich noch so fehr an die Abtei anlehnen, ift im ökonomischen Sinne bereits in ber Blutezeit der Fronhofswirtschaft ein Städtchen. Wieviel leichter ift von dieser Anschauung aus der Weg zu der spateren umfaffenden Entwicklung bes Städtemefens zu finden?

Wer annehmen würde, daß sich das dünn besiedelte Europa des früheren Mittelalters leicht ernähren konnte, täuscht sich sehr. Vielmehr insendart sich die nach den mäßigen Leistungen des Ackers baus vorauszusezende Schwierigkeit, die Bevölkerung dauernd mit genügender Notdurft des Leides und Lebens auszustatten, insbesondere darin, daß Hungersnöte eine ganz gewöhnliche Erscheinung sind, mögen sie lokal oder allgemein, leichterer oder schwererer Art sein. Sie sind aus jenem älteren Ernährungswesen vielleicht am besten bekannt it um so kürzer kann ich mich sassen. Weistens treten sie

<sup>1</sup> hierfür liegt außer bem trefflichen Ausführungen von R. Lamprecht,

mehrere Jahre hintereinander auf; im zweiten steht man vor dem Nichts, wenn das Saatgetreide verzehrt ist. Man hilft sich mit dem auch sonst viel genoffenen Haferbrot, auch wohl mit Baumrinden, Gras, dis die mortalitas die fames ablöst, und streisende Menschen das Land durchziehen, die aus Verzweiflung Haus und Hof verlassen haben.

Ist das Unheil da, so versucht man sich in Hilfsmaßnahmen; von eigentlicher zielbewußter Notstandspolitik wird man aber nur in seltenen Fällen sprechen können. Es taucht der unglückliche Gebanke der Höchstreise auf, deren die Not spottet, wenn die ansordnende Gewalt nicht gleichzeitig imstande ist, selbst Ware auf den Warkt zu wersen, die ihn beeinstussen kann. Die Gesetzgebung Karls des Großen handelt demgemäß: Indem sie Höchstreise sestlest, gibt sie von den eigenen Gütern das Getreide um ein Viertel dis zur Hälfte billiger ab. Auch verlangt der Kaiser streng von den Wohlhäbigen, daß sie alle Abhängigen, sive liberum sive servum, dis zur Ernte mit durchnehmen, und von seinen Lehnsleuten sordert er insbesondere, daß sie keinen Unsreien Hungers sterben lassen. Ja, in einem italienischen Capitulare erklärt er alle unter dem Drucke der Hungersnot — strictus necessitate samis — geschlossenen Berkäuse für nichtig.

Unendlich häufiger aber, als weltliche Herren es taten<sup>2</sup>, hat die Kirche eingegriffen: Die Pflicht der Wohltätigkeit legte ihr auf, reichlich zu geben, gelegentlich dis zur Erschöpfung. Es kommt vor, daß eines Tages das Kloster selbst nicht mehr genug hat, weil es zu viel spendete; dann wird wohl der unvorsichtige Abt abgesetz, und eine jüngere energische Kraft an seiner Statt oder auch ein "Wirtsichaftsausschuß", aus drei Mönchen bestehend, sorgt für Behebung des eigenen Notstands. Undere geistliche Würdenträger sind praktischer; Bischof Reginard von Lüttich läßt 1031 eine Brücke erbauen,

Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I 1, Leipzig 1886, S. 591, bie Arbeit von Frit Curschmann, Hungersnöte im Mittelalter, Leipzig 1900, vor, bie für die folgenden Einzelheiten zu vergleichen ift.

<sup>1</sup> Liegt hier wirklich Ginsicht in die Bewegung der Preife vor? Wahrscheinlicher, daß dieser billige Berkauf nur ein Ausstuß der Barmherzigkeit war, wie ja auch Erzeugnisse von Klöstern billiger verkauft werden sollten als die freier Handwerker.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Interessant find noch die Maßnahmen in Flandern: Berbot des Bierbrauens, stärkerer Anban von Hülsenfrüchten, Erschwerung der Weineinfuhr, um dadurch die Getreidezusuhr über See lohnender zu gestalten — also schon ziemlich verwickelte Gedankengange im Jahre 1125!

um diejenigen, die nicht betteln wollen, ju unterftuten; Otto von Bamberg gibt jedem Bedurftigen eine Sichel gur neuen Erntearbeit und ein Zehrgelb mit. Gin Abt von St. Trond (1006) fondert unter ben Almofen beischenben Scharen bie Leute bes Sl. Trudo aus, die allein von ihm verpflegt werden: es ist offenbar bie Sorge um seine Vorrate, die ihn zu dieser mit dem Evangelium schwer in Ginklang zu bringenden Magregel treibt. Bier liegt aber in der Tat die Möglichkeit, aus dem Glend berauszukommen: man mußte Schäte sammeln auf Erben, weniger in Gelb ober Gelbes= wert als in trodenem Roggen und gutem Mehl. Nur Magazinierung 1 fonnte ben nötigen Rudhalt geben. Es ift nun wohl glaublich, bag die kirchliche Fürsorge nicht durchweg zu solcher Borsicht neigte; tut es einmal ein Abt, so heißt er der zweite Joseph. Erft wenn Bedurfniffe der Kriegführung hinzukamen, wie beim Deutschen Orden, wird auf Ginsammeln von Borraten gehalten, die in Notzeiten hungernden zugute fommen.

Der Fortschritt, sich größere Vorräte anzulegen, wird im großen und gangen von den Städten herbeigeführt fein. Bier bedt fich ber Burger junachft felbft ein burch eigene Schweine- ober Rindviebbaltung, auch durch eigene Garten= ober gar Ackerwirtschaft. Im Berbft tauft er von feinem Bauern, mit dem er vielleicht icon in zweiter oder dritter Generation in beiderseitig befriedigender Geschäftsverbindung fteht. Ift er reich, fo erhalt er bie Abgaben feines Zinsgutes wie jeder andere Gigentumer von Gult und Renten; auch bann mandert ber Borrat auf die Kornböden oder in den aut ausgebauten Reller: ber ältere Wohnbau liefert hierfür mannigfache, finnfällige Belege. Der minder Gutgestellte tauft gleich jenem auf bem Wochenmarkt, ben ber Rat mit allen aus langer Berwaltungs= pragis erwachsenen Magnahmen zugunften bes Konsumenten begt und pflegt; er findet vor allem auch im ftädtischen Kornhaus bas, was er braucht, wenn Fehde ober Mißwachs den Markt schlecht beschiden laffen. Wenn irgendwo die Idee ber Stadtwirtschaft, die bismeilen in der wirtschaftsgeschichtlichen Literatur übertrieben dargestellt wird, sich auswirkt, so ist es auf dem Gebiete der Lebens= mittelbeschaffung; bier fühlt fich bie Stadt völlig als beherrichender Mittelpunkt ihrer Umgebung 2. Die Gewerbe, Die mit Lebensmitteln hantieren, wie Fleischer, Bader, Müller, halt der Rat unter Auf-

<sup>1</sup> So schon richtig Lamprecht, a. a. D. S. 594 ff.

<sup>2</sup> Bgl. v. Below, Stadtwirtschaft, und berf., Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1920, S. 83, insbesondere über die Aussuhrverbote.

sicht; erst im Zeichen des sinkenden Stadtstaates im späteren Mittelalter und beim Übergang zur Neuzeit werden solche Korporationen übermütig und lassen es auf Konslikte mit der Obrigkeit ankommen. Im allgemeinen aber, so möchte man annehmen, gelingt es den Gesmeinden, für ihre 5—20000 Sinwohner auch genügende Borräte zu beschäffen. Sin mit blühenden Städten übersätes Europa, wie wir es seit dem 12. und 13. Jahrhundert vorsinden, läßt sich ohne eine ersolgreiche Lebensmittelpolitik gar nicht denken. Selbstverständslich muß man stets die Bevölkerungszisser der älteren Städte im Auge behalten. Während man für Deutschland auf die angeführten kleinen Zahlen jetzt ganz allgemein gelangt ist, werden für außersdeutsche Städte (Benedig, Paris, London) immer noch viel zu hohe Zissern genannt. Auch hier wäre eine Nachprüfung an Hand der Versorgungsmöglichkeiten am Plate.

Genügende Borrate ju beschaffen, ift ben Städten neben dem Bezug aus reicher Umgegend durch den Fernhandel ermöglicht. Er hat wohl nie völlig geruht, hat auch gerade in Notzeiten starke Anregungen erhalten burch bas bringende Raufbedürfnis ber betroffenen Gegenden. Die Schwierigkeiten, schwergewichtige Waren wie Korn ober Mehl weithin zu versenden, find wie bei Eindeckung ber Grundherrschaften aus ihrem Streubesit, so besonders in Rot= ftandszeiten allgemein übermunden. Besonders wichtig wird ber Kornhandel im Seeverkehr, im Mittelmeer sowohl wie im Bereich von Nord= und Oftfee. Sier liegen sichere Anzeichen vor, daß seit etwa 1250 die Umsegelung Jütlands, die Umlandsfahrt, in Aufnahme kommt und die Kornverschiffung aus den Oftseegebieten nach Westeuropa ohne Umladung ermöglicht. Schon 1272/73 haben wir eine ausgezeichnete Schilderung von einer hungersnot in Friesland mit Angabe aller wirklich ftichhaltigen Grunde, wie sie ein moderner Bolkswirt kaum beffer machen konnte. Deutlich läßt ihr Berfaffer Mento aus bem Brämonstratenserkloster Wittewierum bei Groningen erfennen, daß die Friesen oftersches Getreibe einführten ober wenigstens einführen wollten, wenn sie nur Bargeld jum Ankauf gehabt hätten 1. Ift die regelmäßige Kornverschiffung aus dem Oftseebeden aus folden sporadischen Anläufen entstanden, so hat sie, wie hier nicht näher auszuführen, das Rückgrat der gesamten überseeischen Getreidebewegung bis ins 19. Sahrhundert gebildet. Empfänger waren die Nieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> М. G. S. S. XXIII, S. 560 J. 2 ff. Bgl. auch Hanf. Geschichtsbl. Jahrg. 1913, S. 181.

länder, weniger die Engländer, seit dem 16. Jahrhundert insbesondere auch Spanier und Portugiesen, in Notzeiten sogar die kornreichen Franzosen. Man staunt über die Abhängigkeit, in der die gewaltige und reiche Monarchie Karls V. und Philipps II. hinsichtlich der Volksernährung steht: Trester, Kübsen, ja Malztreber — wie im Evangelium — essen 1557 selbst wohlhabende Leute in Holland, als Mißwachs im Lande herrscht und die Ostseesahrer eine Beute der französischen Kaper zu werden drohen.

#### Die Ernährungsfrage und die Politik

Dies führt uns hinüber zur Ernährungsfrage und zu ihrem Berhältnis zur Politik. Soweit Ernährung und Handel sich berühren, ist ein Rusammenhang mit ber Außenpolitik ohne weiteres deutlich. Die Ausfuhrverbote von Lebensmitteln, die zu allen Zeiten und überall vorkommen, find ebenso häufig von Rücksichten auf die Ernährung ber eigenen Bevölkerung wie vom Bunich nach Schädigung bes Gegners bestimmt. Den Feind im ruhigen Genuß ber Bufuhr laffen, liegt den Staatsleitern fern; es muffen ichon gang besondere Umftande fein, die einen friegführenden Staat gnr Aufrechterhaltung seiner Sandelsverbindungen trot friegerischer Zusammenstöße bewegen. So haben im 16. Sahrhundert die aufftandischen Sollander die Berfrachtung von Korn nach der Pprenäenhalbinsel in alter Beise fortgesett und sind von den spanischen Behörden zunächst auch un= behelligt geblieben. Biel häufiger wirkt die Lebensmittelfperre als politisches Kampfmittel. Auch ber gewinnbringenofte Sanbel wird bann burch bie Bucht politischen Saffes zu Boben gebrückt. bedarf bafür keiner besonderen Belege. Intereffanter ift es zu verfolgen, welche Rolle die Berforgungsfrage in den Entschließungen ber politischen Gewalten spielte. Sie kann bies in bedeutenderem Umfange tun, seitbem nicht nur die autonome Stadt, sondern auch Groß= und Territorialstaat sich um die Lebensmittelvorräte ihrer Eingeseffenen fummern. In Subeuropa macht wohl die Berwaltung bes fizilischen Reiches Schule, die unter ben Renaissancefürsten gelehrige, oft geldgierige Rachahmer findet, die fich ein Lebensmittel= monopol ichaffen. In Deutschland scheinen Territorien wie Kurtrier unter Balduin (1307-1354)2 und Rarl IV. in seinem böhmischen

<sup>1</sup> Siehe meine Niederländischen Aften und Arfunden I, München u. Leipzig 1913, S. 592 Ann. 5.

<sup>2</sup> Lamprecht a. a. D. S. 596.

Rönigreiche mit ber Errichtung ftagtlicher Kornspeicher vorangegangen zu fein (1362)1. Als feit bem Enbe bes 15. Jahrhunderts Die europäische Staatenwelt ihre moderne Ausprägung erhält, wird auch das Lebensmittelproblem in die Rombinationen der großen Bolitif eingeführt, und die Magnahmen mährend der Beltfriege Rarls V. muten schon ganz modern an. Als 1542 die französisch= flevisch-dänische Roalition bem Raifer gegenübersteht, werden beiberfeitige Sperrmagnahmen getroffen, indem zwei Jahre lang der Sund ber hollandischen Kornfahrt verschlossen wird, mahrend die Raiser= lichen ihrerseits jeden Verkehr über danische Safen unterbinden wollen. Rein Getreide foll ben Nieberlanden aus Frankreich, ben Rhein binab und aus dem Often zugeben, und es entsteht in der Tat eine Notlage, die noch durch die gleichzeitige hungerenot in Spanien und Portugal verschärft wird 2. Um beften verstehen sich die banischen Staatsmänner barauf, burch Drohungen mit ber Sundsperre politischen Druck auszuüben; das endliche Ergebnis - Friede mit des Raifers Macht — hat ihnen recht gegeben (1544). Bas fich mir hier für Nord= und Oftseegebiet darstellte, bat, offenbar unter dem Eindruck ber jungsten Beitgeschichte, Fueter für die Mittelmeerlander in der Reit von 1492-1559 untersucht. Wir erfahren von ihm, wie beim Rampf um Stalien gang allgemein bie fornreichen Länder ibre gunftige Stellung burch Erteilung und Verweigerung von Ausfuhr= lizenzen politisch zu nuten verstehen und die Freigabe ihres Getreibeüberfluffes von politisch-militärischen Gegenleiftungen abhängig machen 8.

#### Lebensmittelversorgung der Neuzeit

Bis in das 19. Jahrhundert hinein erfolgt keine grundstürzende Anderung der Lebensmittelwirtschaft. Einige bedeutsame Ber-

<sup>1</sup> Die Artunde bei Pelzel, Raiser Karl IV, Prag 1781, II, S. 289, auf die W. Ahmann, Geschichte des Mittelalters III<sup>3</sup>, Braunschweig 1902, S. 171 hinweift, verdient nähere Beachtung.

<sup>2</sup> Bgl. Hapte, Die Regierung Karls V. und ber europäische Rorben, Lübect 1914, S. 211 ff. — Riederl. Atten, Kr. 391, 414, 421, 422.

<sup>3</sup> Chuard Fueter, Geschichte des europäischen Staatenspftems von 1492 bis 1559, München und Berlin 1919, S. 35 ff. Mit Recht betont Fueter, daß "die Wirtschaftsgeschichte bisher die internationale staatliche Getreidepolitik zugunsten der Handelspolitik ungebührlich vernachläfsigt hat". Es lag das vornehmlich daran, daß Naudé (Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13. dis 18. Jahrh., Acta Borussica, Bd. 1) hier den Ausblick mehr verbaute als förderte; über ihn fällt Fueter denn auch ein hartes Arteil.

schiebungen kommen jeboch vor, so wenn auf bem platten Lande in Deutschland der Fleischgenuß seltener wird. Dafür wird bie Ernährung durch ben Kartoffelanbau auf eine viel breitere Bafis gestellt : die Kartoffel wird vielfach, namentlich für die unteren Schichten ber Bevölkerung, wichtiger als ber Genuß bes Brotes. Für ben Staat wird insbesondere bie Ernährung der Kriegsvölfer eine Lebensfrage; ihre Befriedigung in Krieg und Frieden beschäftigt ihn beftanbig, und es ift bekannt, welche Rolle die Beeresverforgung bei ber Ausbildung der Verwaltungsorganisation des modernen Staats gespielt hat. Seither besteht ber Dualismus, ber in ber beutschen Birtschaft bes Beltkrieges so ftark hervortrat: die Armee und die Burger find mit Lebensmitteln zu bedenken. Die einfachste Löfung. bie Solbaten von ihren Quartierwirten mit durchfüttern zu laffen. erweift sich auf die Dauer als untunlich; ber Staat legt für bas ftehende heer Magazine an, und wenn fonst die Verproviantieruna ber Reftungen bei Migernte besonders schwer auf bem Lande laftet, konnen die preußischen Magazine als Notstandsreserven auch für die Rivilbevölkerung bienen. Später macht fich bie Armee von ber Magazinverpflegung unabhängig; es ift die große Neuerung des napoleonischen Zeitalters. Sungerenöte und Brotkramalle find im übrigen nicht vom europäischen Boben verbannt; es geben Notjahre ben Revolutionen 1789-1848 vorher. In den Kriegen von 1792 bis 1815 wird burch Sperre und Gegensperre versucht; bem Gegner Lebens= und Genugmittel abzujagen. Aber zu einer überwältigenden Ernährungsfrise führen diese Bestrebungen nicht, da die verhältnis= mäßig geringe Bevölkerung noch vorwiegend aus bem eigenen Lande ernährt mirb. Insbefondere icheinen die Schwierigkeiten in den ersten Jahren ber frangofischen Revolution mehr auf die allgemeine Bersehung, auf Bährungselend und die Anforderungen der Armeen zurudzugehen als auf eigentlichen Mangel. Der Bauer, so wird versichert, produziert, angereizt durch den Fortfall aller grundherr= lichen, auch staatlichen und firchlichen Lasten, mit Gifer, will aber die Lebensmittel nicht gegen wertlose Affignaten bergeben. Brot= farte, "Gleichheitsbrot" und bas "Maximum" schaffen trop aller brakonischen Strafen keine Besserung. Immerhin sind die zu verforgenden Städte klein: Baris gablt nicht mehr als 600 000 Gin= mobner 1.

<sup>1</sup> Ausführliche Angaben über die Notlage bei Ab. Schmibt, Parifer Zusstände während der Revolutionszeit, 3 Teile, Jena 1874, der aber ein sachs verftändiges Urteil über Robespierres Zwangswirtschaft vermissen läftt.

So kommt die Frage ber Maffenernährung erft im 19. Sahr= hundert recht in Fluß. Seine erste Balfte fieht noch verschiedentlich Erscheinungen, die als überbleibsel jener älteren Ent= widlung angufeben find. Go bringt ber Rartoffelmigmuchs ber vierziger Sahre seit bem Auftreten ber Kartoffelkrankheit 1843 schwere Krifen mit sich, in beren Gefolge ber Sungertnphus und ähnliche Bolfstrantheiten fich zeigen. Seither aber ichien aus brei Ursachen Westeuropa vor eigentlicher Hungerenot geschützt zu sein: bie staunenswerte Entwicklung ber Landwirtschaft, ihr übergang jum intensiven Anbau, die Berbefferung des Transportmefens und endlich die Erschließung des großen Seeverkehrs tragen nicht nur zur Sicherstellung ber Ernährung, fonbern zu einer erheblichen Berbefferung bei. Insbesondere erreicht der Fleischgenuß mit 52 kg pro Ropf im Jahre in den letten Zeiten vor dem Kriege in Deutschland eine vorher ganglich unbefannte Bobe. Go groß die Aufgaben find, die aemaltia gestiegene Bevolkerungsmenge ju ernähren, fo scheinen fie durch die brei angeführten Faktoren spielend gelöft gu werben. Rur noch in Rufland (1891) tennt man hungerenöte während für Mittel= und Westeuropa die verschiedensten Zufuhr= gebiete, Sübrugland, Oftindien, Argentinien, Ranaba, die Bereinigten Staaten jederzeit in die Liice springen, wenn irgendwo Knapp= beit herrscht. Auch die Tariftampfe, wie sie in England durch= gefochten werden in ben Beiten ber Anti-Corn-Law-League feit 1837 und wiederum unter bem Schlagwort "free food" in ber Opposition gegen die Unionisten, wenden sich gegen die Brot= verteuerung; daß der Nahrungsftoff felbst einmal ausgeben fonnte, fommt feltener ju Bewußtfein.

In der Minderzahl bleiben daher die Pessimisten; bekanntlich beurteilt Malthus, dessen Schrift zuerst 1798 erschien, den Spielraum der Nahrungsmittelbeschaffung im Vergleich zur rasch steigenden Menschenzahl ungünstig; aber die angedeutete Produktionssteigerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlaubte, Befürchtungen seiner Anhänger hinsichtlich der Lebensmittelversorgung zurückzustellen. 1897 lebt dann auf dem 8. evangelischsozialen Kongreß die Frage in etwas veränderter Gestalt wieder auf, als Oldenberg über "Deutschsahl als Industriestaat" referiert¹, auf die Bevölkerungszunahme bei gleichzeitiger Vernachlässigung der minder rentablen Landwirts

<sup>1</sup> Berhandlungen des 8. ebang.-soz. Kongresses mit stenographischen Prototollen, Göttingen 1897, auch gesondert daselbst erschienen. Schmollers Jahrbuch XLV 2.

schaft hinweift und internationale Digernten . mit Schließung ber Grenzen vorhersagt, wie Rugland sie 1891 tatfächlich hatte vornehmen muffen. Wesentlich volkswirtschaftliche Grunde bestimmten feine Ausführungen; die politische Gefährdung Deutschlands wird zwar gestreift, aber ausbrudlich zur Seite geschoben 1. Aber murben Die von Oldenberg für den Kriegsfall geforberten "öffentlichen Borrate" beschafft werben? Da ift es sicherlich von Bedeutung gewesen, daß der Krieg von 1870/71 zwar hinsichtlich der Verpflegung von Maffenheeren, ja auch einer zur Festung umgewandelten Großstadt die michtigsten Aufgaben gestellt hatte, daß aber die Bivilbevölkerung ber friegführenden Länder nicht mit Fragen ber Bufuhr behelligt worden mar. Es fehlte somit an handgreiflichen Anregungen, um bas Ernährungsproblem in feiner vollen Bucht zu burchbenten und behördlich zu behandeln. Man überläßt dies auf bem Rontinent an England, und etwa 1902 find Bismards Forberungen nach einem fich felbst versorgenden Deutschland im Kriegsfalle verblakt 2.

Wenn daher über eine mit dem Kriegsausbruch zusammenhängende Frage Übereinstimmung herrscht, so ist es die, daß nichts getan war, um Borräte zu beschaffen<sup>3</sup>. Die bureaufratische Unterlassung fand gewisse Stügen bei Theoretikern, während warnende Stimmen ungehört verhallten. Die Einsicht der maßgebenden Stellen,

<sup>1 &</sup>quot;Man braucht dabei nicht zu benken an den Kriegsfall und an die gewaltsame Abschneibung der Zufuhr, also die Gefahr, die neuerdings in England ernstlich erwogen wird. Gegen solche Überrumpelungen kann man sich durch öffentliche Borräte schützen, wie Preußen sie im vorigen Jahrhundert hatte. Nein, sondern das dauernde Bersiegen der Nahrungsquelle ist in Gefahr, und diese Gefahr muß zur Wirklichkeit werden." A. a. O. S. 90. In der Diskussion greift nur Ab. Wagner (S. 121) den politischen Gedanken auf, indem er mehr Schiffe, mehr maritime Macht fordert.

Bgl. 2. Zeitlin, Fürst Bismards sozialwirtschaftliche und steuerpolitische Anschauungen, Leipzig 1902, S. 125. Er meint, mit kürzerer Ariegsdauer oder Berproviantierung aus übersee durch die Flotte rechnen zu können; denn eine Absperrung auf allen Fronten läge "doch wohl außerhalb des Bereichs jeder Wahrscheinlichkeit". Auf Caprivis Ginsicht (1891) macht ham mann, Der misverstandene Bismarck, Berlin 1921, S. 27 ausmerksam.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Groener, Preußische Jahrbücher Bb. 179, 1920, S. 341 und Helfferichs Buch über ben Weltkrieg II, Berlin 1919, S. 36 sowie die einsichlägigen amtlichen Erklärungen in der Tagespresse. Siehe auch H. Schumacher, Deutsche Boltsernährung und Boltsernährungspolitif im Kriege, Berlin 1915.

auf Weltwirtschaft, Frieden und kurze Kriegsbauer eingestellt, reichte nicht aus, um sich die ungeheure Absperrung vorzustellen. Aber auch als die Blockade begonnen hatte, verstanden die Politiker die Warnungen der Gegenwart und Vergangenheit nicht. Die Staaten, die zu spät und mit kurzfristigen und schwächlichen Mitteln an die Versorgung ihrer Völker herangingen, wusten nicht, daß sie damit auf eine tiesere Stufe zurückselen, welche die viel anspruchsloseren politischen Gebilde der Vergangenheit glücklich überwunden hatten. Alle Opferwilligkeit der Verölkerung, die organisatorischen Leistungen auf dem Gebiete des Verteilungswesens und die Zuschüsse Kumäniens haben es nur dahin bringen können, daß der Zusammenbruch Mitteleuropas nicht unmittelbar durch die Hungersnot herbeigeführt wurde. Wie sehr sie zur Auflockerung und Auflösung der blockierten Mächte beigetragen hat, ist in jedermanns Erinnerung. Von der jüngsten Geschichte ist das Ernährungsproblem nicht zu trennen.

# Der Streit um die Staatliche Theorie des Geldes

## Von Melchior Palyi

Privatdozent an der Münchener Universität

Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung. Die vier Probleme der Gelblehre S. 229—234. — II. Die "Währungsfrage": Greshamsches Geseh und "unterwertiges Gelb" S. 234—250. — III. Die Wechselturse und der "Sinn" der Währungspolitit S. 250—274.

I

nie Neuauflage von Georg Friedrich Knapps "Staatlicher Theorie des Geldes" bringt der früheren (1905) gegenüber taum wesentliche Neuerungen. Zwar sind etwelche statistische Zahlen in den bisherigen Text, ferner besondere Nachträge (S. 395-434) über die Zollzahlung in Ofterreich 1854—1900, sowie über die Bährungslage ber Donaumonarchie 1901—1914 und Deutschlands von 1905-1914 eingefügt worden; ohne jedoch an der methodischen Eigenart bes Werkes und an feinen Ergebniffen nennenswert geändert ober auch nur das empirische Beweismaterial wesentlich vermehrt oder vertieft zu haben. Zwar ift jest auch ein besonderer Abschnitt bem "fogenannten Geldwert" gewidmet und zum Schluß die reichlich fließende Literatur über die "Staatliche Theorie" (bis 1917) in einem sauberen Berzeichnis registriert: von einer Auseinandersetzung Knapps mit seinen Anhängern, geschweige benn mit feinen Gegnern, fann jeboch faum die Rebe fein. Man muß geradezu den Sindruck gewinnen, als ob es Knapp entweder gar nicht ernstlich um eine folche Auseinandersetzung zu tun mare, oder daß er die Mühe von vornherein für vergeblich hält2. Wie dem auch fei, er

<sup>1 2.</sup> Auflage, München und Leipzig 1918, Berlag Duncker & Humblot. XVI u. 457 S. ar. 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bezeichnend für diese Stimmung ist vielleicht die Außerung, die einem Knapp-Schüler entschliefte: "Auf abweichende Ansichten in der vorhandenen Literatur ist nicht eingegangen, da dieselben größtenteils auf anderer Auffassung vom Wesen des Geldes beruhen" (Kurt Blaum, Das Geldwesen der Schweiz seit 1798, Straßburg 1908. Heft 24 der "Abhandlungen aus dem staatswissenschaftlichen Seminar zu Straßburg").

schließt sich einer polemischen Sitte der wesentlich durch sein Buch entfesselten "nominalistischen" Literatur an und hält sich an Brosessor Diehl als den "besten Bertreter" der "Metallisten", "der mit Ruhe und mit Feinheit seinen Widerspruch verkündet" (S. 447), ohne auf Näheres einzugehen und ohne die kritischen Argumente von Bortkiewicz, Loz, Boigt, Ab. Wagner, Helsferich, Menadier, Mises usw. auch nur zu erwähnen.

Unter solchen Umständen fragt es sich, ob ein neuerliches Gin= geben auf die Anappiche Lösung bes Gelbproblems, über die nacte Anzeige ber Reuauflage hinaus, sachlich gerechtfertigt ift. Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Es hieße die Bedeutung eines Buches, das der miffenschaftlichen Forschung überaus ftarte Unregungen gegeben hat und einer wirtschaftspolitischen Richtung nabezu zur Beiligen Schrift geworden ift, vollständig zu verkennen, wenn man die Diskuffion barüber für abgeschloffen hielte. Um die "Golbentthronung" ift es zwar in Deutschland feit Kriegsausgana wefentlich stiller geworben, nachdem die Unmöglichkeit aller ichonen Autartie-Träume felbst den naivsten Augen flar werden mußte. fowie die Notwendigkeit, fich dem "Weltmarkt" und feinen An= forderungen an die nationale Bährung anpassen zu muffen. in anderer Form, als "Gespenft ber Devalvation" ift die Frage wieder aktuell geworben, die Frage, um die sich die Staatliche Theorie breht. Es scheint mir also an der Zeit zu sein, einmal über ben Stand ber Diskussion pro und contra Knapp "sine ira ac studio" zu referieren, mas feineswegs ben Bergicht auf Kritif ju bebeuten braucht. Nicht nur, weil bas rapide Wachstum ber Literatur die Überficht über ben Stand ber Bolemit febr erichwert. fondern vor allem in der Hoffnung, dadurch zur Rlärung von Streitfragen etwas beitragen zu fonnen. Bas die herangezogene Literatur anbelangt, so verweise ich auf die Bibliographie bei Knapp und auf die erganzende Zusammenstellung hier unter dem Tert 1, die,

¹ Bgl. Fr. Benbixen, Kominalismus und Metallismus ("Jahrbuch für Nationalöfonomie u. Statistit", 113. Bb., 1919, S. 217 ff.); L. v. Bortkiewicz, Die Frage der Reform unserer Währung und die Anappsche Gelbtheorie (Brauns "Annalen", VI, 1918, S. 57 ff.); S. Budge, Bom theoretischen Rominalismus (Conrads "Jahrbücher", 113. Bb., 1919, S. 481 ff.); R. Diehl, Über Fragen des Geldwesens und der Baluta, Jena 1918, S. 111, 120, 121); J. B. Ehlen, Die beabsichtigte Entthronung des Goldes (in diesem "Jahrbuch" 1917); B. Genzmer, Kritische Betrachtungen zur nominalistischen Gelbtheorie (Freisburger Dissertation, 1917); J. Grungel, Der Geldwert, Stuttgart 1919;

wie schon die Liste Knapps, alles unerwähnt läßt, was, wie es vielsach geschieht, zwar den Stempel Knappschen Sinflusses tragen oder auch offenbar gegen ihn polemisieren mag, jedoch seinen Namen nicht nennt (zum Beispiel: Richard Hildebrand, über das Wesen des Geldes, Jena 1914). Es liegt aber keineswegs in dem Plane eines solchen Referats, über die wesentlichen Argumente hinaus auf Sinzelheiten einzugehen; das wäre sachlich so wenig gerechtsfertigt wie räumlich zulässig.

Wie jebe Gelbtheorie, so hat auch die Staatliche auf vier Fragen Rebe und Antwort zu stehen. Erstens muß sie die monetären Einrichtungen in bezug auf die Roexistenz verschiedener Geldarten, also die sogenannten Münzsysteme (Kurantgeld und Scheidegeld) in eine Beleuchtung zu rücken vermögen, in der alle scheinbar gegensätlichen Ersahrungen auf diesem Gebiete einheitlich erklärt werden können. Die Gegensätlichkeit der Ersahrungen, die der Theorie zunächst ein Problem aufgibt, besteht in dem jahrhunderteslang erprobten Wirken oder Wirksamwerden des — eher zufällig als berechtigterweise — nach Eresham benannten Gesetzs, sobald "gutes" Geld neben "schlechtem" in Umlauf gesetzt wird, während es doch unter bestimmten Bedingungen ersahrungsgemäß möglich

MIb. Sahn, Bon der Rriegs- jur Friedensmährung, Tübingen 1918 (G. 2); Derf., Der Gegenstand bes Gelb- und Rapitalmarttes in ber mobernen Wirtfcaft (Jaffes Archiv, 46. Bb. 1918); hilferding, Das Finangtapital, Wien 1912; Fr. Klaufing, Die Zahlung burch Wechsel und Sched, Marburg 1919, (S. 34\*, 35\*); Em. Mihalyi, Die wirtschaftliche Ratur ber Banfnote (Diff.), Fribourg 1915; L. v. Mifes, in diesem "Jahrbuch" 1909, S. 985, und ebenda 1910, S. 1877; Derf., Bur Rlaffifitation ber Gelbtheorien (Jaffes "Archiv", 44. Bb., 1917-18, G. 198 ff.); Br. Moll, Die modernen Gelbtheorien und bie Politit ber Reichsbant, Stuttgart 1917; Derf., Gelbfeite und Warenfeite ("Die Bant", 1920, S. 74-79); B. Reuftätter, Schwebifche Bahrung mahrend bes Weltfriegs, München 1920; M. Palpi, Das Grundproblem ber ftaatlichen Gelbtheorie ("Europäische Staats- u. Wirtschafts-Zeitung" III. 1918, S. 559-560, 573-575); v. Philippovich, Grundrig ber politischen Ofonomie I12, Tubingen 1918, S. 275, 283; A. Schmibt, Nationale Währungspolitit, Dresben 1917; Derf., Reuere Urteile über die ftaatliche Theorie des Geldes (in diesem "Jahrbuch", 41. Bb., 1917); G. v. Schmoller, in feinem "Jahrbuch" 1912, S. 877; J. Schumpeter. Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige (Jaffés "Archiv" 44. Bb., 1917, paffim); Stephinger, Wert und Gelb, Tübingen 1918, paffim; Paul Stiagny, Bum öfterr. Staatsbantrott (Diff.), Bern 1910, S. 14; A. Boigt in Pohles "Zeitschrift" R. F. XI, S. 225 ff.; Weiß, Die moberne Tendenz in der Lehre vom Gelb ("Zeitschrift für Voltsw." ufw., 1910, S. 502); Martin Wolf, Das Gelb ("Handbuch bes gef. Handelsrechts", IV. Bb., I. Abt., Leipzig 1917, S. 563 ff.)

ift, "unterwertiges" Gelb (token money) neben höher= und "voll= wertigem" dauernd im Berkehr zu halten. Für bieses Problem wollen wir der Rurge halber bie Bezeichnung Bahrungsfrage reservieren. Zweitens ift bas Wertverhaltnis verschiebener Babrungen zueinander, wie es sich in bem "intervalutarischen Rurs" ausbrudt, problematifch: in dem Sinne, daß jebe Gelblehre am Devifenturs die Brobe aufs Erempel ihrer theoretischen Grundanschauung liefern muß, die Probe, die erweisen foll, ob und wieweit die Theorie jenen Kursschwankungen gerecht zu werben, ben Bufammenhang amifchen Bahrungeverfaffung und Bechfelfurfen gu erklären vermag. Drittens und vielleicht am ichwerften wird bie Theorie belaftet burch die Probe bes "Geldwertproblems", womit die Frage nach bem Ginfluß ber monetaren Ginrichtungen eines Landes auf die binnenländischen Guterpreise und die Ginfommensverteilung gemeint ift. So eng diese Frage mit ben vorhin= genannten in der wechselseitigen Berkettung aller Erscheinungen auch jufammenhängen mag, theoretisch tann sie, wie bekannt, als ein burchaus felbständiges Problem isoliert werden, und jede Geldtheorie muß zu ihr irgendwie, ausdrücklich ober ftillschweigend, Stellung nehmen. Dasfelbe gilt folieflich von bem Problem, für bas bie Amerikaner die Formel von der Gelbfunktion als standard of deforred payments, "Wertmeffer in aufgeschobenen Bahlungen", besiten. Es handelt sich ba, furz gesagt, um ben Ginfluß ber Währungseinrichtung auf Gelbschuldner und Gelbgläubiger, eine Frage, die namentlich bei Währungsanderungen brennend wird. -Anders formuliert lauten die vier Fragen: Bestimmungsgründe bes Austaufchverhältniffes erftens zwischen inländischen Gelbarten, zweitens zwischen inländischem und ausländischem Geld, ferner zwiichen Gelb einer= und fonftigen Gütern anderseits, schlieflich zwischen zeitlich getrennten Gelbsummen. (Das lette bloß nach ber formalen Seite bes Problems, abgesehen also vom Zinsproblem.) Auf Diefe vier Fragen bin foll ber "Chartalismus", an ber Sand ber Argumente ber Gegner, naber angesehen werben. Es mag babei vielleicht auffallen, daß auf das heute vielfach verbreitete Schema, bas recht bequem ein statisches und ein bynamisches Geldproblem unterscheidet, verzichtet wird. Leris scheint diese Unterscheidung gelegentlich aufgebracht zu haben, Altmann machte es gar zum Ginteilungsprinzip ber Geschichte ber beutschen Gelblehre im 19. Sahrhundert, und es gibt feither Autoren, die aus biefer aphoristischen Unterscheibung in allem Ernft ein sachliches Ginteilungsprinzip ableiten

au können glauben 1. Aber rein fprachlich ichon empfiehlt fich eine folde Ginteilung nicht, angesichts ber Bermechslungsgefahr: Die nationalofonomische Theorie arbeitet ja, feit 3. B. Clarks großangelegten Bersuchen nach biefer Richtung, mit einer ftatisch = bona= mischen Doppelkonstruktion der Berkehrswirtschaft, deren methodische Bebeutung noch feineswegs gang flargeftellt ift, die aber von Theoretifern jebenfalls nicht ignoriert werben dürfte, namentlich ba bie Antwort auf die prinzipielle Frage der Berwertbarkeit gemiffer theoretischer Konstruktionen für Die Wirtschaftspolitik sozusagen an ihr bangt 2. Die Trennung von Statif und Dynamit in ben Schriften ber Amerikaner und Schumpeters bedeutet die Trennung "zweier Belten", mahrend die gleichnamige Unterscheidung in ber beutschen Gelbliteratur lediglich meint, die Frage nach bem "Wefen" bes Gelbes in ber heutigen Wirtschaftsordnung, ob also Nominalismus ober Metallismus ufm., fei ju unterscheiben von ber Frage, wie biefes felbige Geld in berfelben Birtichaftsordnung "wirft". Beffer fpricht man auch von bem Gegenfat zwischen "qualitativem" und "quantitativem" Gelbproblem. Das begriffliche Broblem foll alfo von bem, wenn man will, "hiftorifchen" getrennt werben. Altmanns so wertvolle Arbeit über die deutsche Geldlehre und noch mehr die gelotheoretischen Bersuche von Riichiro Coba beweisen aber, wie leicht man bann ber Gefahr erliegt, die hier noch reichlich au besprechende Stellungnahme Knapps zum Geldwertproblem, das biefer einfach als für feine Konftruktion exoterisch behandelt, ohne Rritif zu afzeptieren; bann tann man auch in jedem Birngespinft eines Abam Müller, in jedem Ginfall Georg Simmels eine "Geldtheorie" erblicken, wenn man fie rein "ftatisch" ansieht, fie ber Brufung burch bie obengestellten entscheidenden Fragen entzieht. Belche von den vier Fragen follen übrigens gur "Dynamit" gehören, warum die eine ober die andere bevorzugen? Ober auch alle vier? Knapp selbst ist sofern verantwortlich für diese Ginteilung der gelotheoretischen Problematif, als er methodisch in höchst eigen= artiger Beise verfährt, die namentlich durch Bortfiewicz und

¹ Lexis in Jaffés "Archiv", 28. Bb. 1906, S. 557 f.; S. P. Altmann in ber Feftgabe für Schmoller, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. J. B. Clark, Essentials of economic theory, New York 1907; Jos. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig 1912; Bohm = Bawerk in der "Zeitschrift für Bolkswirtschaft" usw., 22. Bb. 1913, S. 1 ff, 640 ff.; Amonn, Die Probleme der wirtschaftlichen Dynamik, in Jaffés "Archiv" 38, 1914.

Boigt 1 beleuchtet murbe. Anstatt erft die monetaren Erfahrungen an Band ber aufgezählten Fragen — beren Rahl ber Soziologe freilich noch vermehren tann - ju analysieren, fest er feine befannte nomi= nalistische Auffaffung vom Befen bes Gelbes an die Spite, um fie an ber Sand bes empirischen Materials ju prufen. Db man biefes Berfahren mit Boigt als "beduttiv" bezeichnen fann, bas mag bahingestellt bleiben. Wichtig ift, daß biefes scheinbar beduktive Berfahren das Migverständnis bervorgerufen hat, als ob es sich hier um eine neue Problemftellung handelte, die den Autor der Rritit burch die ötonomische Fragestellung entheben murbe. tann jedoch teine Rede sein. Knapp selbst ist bieser Kritit in feiner Beise ausgewichen und konnte ihr logischerweise auch nicht ausmeichen. Denn wenn bie "Seele bes Gelbes" tatfachlich in ber blogen Marte, die zur Begleichung von Gelbichulden berechtigt, befteht, fo muß sich diese Gelbseele in allen fozialen Runktionen bes Gelbes als die einzig mahre erweisen. Und in der Tat ist ber Nominalismus (ober Chartalismus) Knapps, trot ber anders aerichteten Darftellung, bas Ergebnis, zu bem er durch Analyse ber Erscheinungen gelangt und an ber es feinerseits geprüft fein will.

## II

Trot aller Detailforschung besitzen wir noch immer keine absichließende Darstellung des Leidensweges, der die zivilisierten Bölker durch die unzähligen Währungsexperimente hindurchgeführt hat, um sie vor dem Weltkrieg im wesentlichen dei der "reinen" oder bei der "hinkenden" Goldwährung anlangen zu lassen. Es war ein Weg dornenvoller Versuche mit teils gewollten, teils unbeabsichtigten Münzverschlechterungen, mit Doppel= und Parallelwährung, die einander ablösten und in der neuesten Zeit zur Abwechslung periodisch in regelrechte "Papierwirtschaft" mündeten. Die zusammensassenden Darstellungen? dieser Entwicklung von Del War, Shaw und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Bortkiewicz, Die gelbtheoretischen und mahrungspolitischen Konsequenzen bes Nominalismus (in biesem "Jahrbuch", 30. Bb. 1906); Anbreas Boigt, Die staatliche Theorie bes Gelbes (in ber "Zeitschr. f. b. ges. Staats-wissenschaft", 62. Bb., 1906).

<sup>2</sup> Bgl. B. Earlile, The evolution of modern money, London 1901; B. A. Shaw, The history of currency, London s. a.; ferner J. L. Laughlin, The principles of money, London 1903; A. Helfferich, Das Geld, Leipzig 1903; Del Mar, History of monetary Systems, 1895; David Rinley, Money. A study of theory of the medium of exchange,

Carlile entbehren vor allem, von mannigfachen anderen Mängeln gang abgesehen, ber theoretischen Bertiefung und einer barauf fußenden begrifflichen Systematik, die allen Ansprüchen genügen fonnte, mahrend die besten neueren Werte über Geldmefen sich in der hiftorischen Darstellung schon ihrer Anlage nach auf bas Allernotwendigfte beschränken mußten. Das theoretische Ergebnis aber. bas sich ber Währungspolitiker als Ergebnis jener Entwicklung berausfriftallifierte, läßt fich leicht herausarbeiten, bant ber Arbeit ber Forscher, die fich seit ben Zeiten bes Dresmius und bes Ropernifus um diese Probleme bemühten. Fest steht junächst bas fogenannte "Greshamiche Gefet": Wo sich mehrere Gelbstoffe in gleicher "valutarischer" Stellung befinden, b. b. in gleicher Beise jur Begleichung von Schuldverbindlichfeiten verwendet werden konnen, bort wird der Schuldner in aller Regel bas Bestreben haben, diejenige Gelbart zu biefem Zwed zu verwenden, die auf dem "Markt" verhältnismäßig billiger erhältlich ift, mahrend die nur verhältnis= mäßig teuerer erhältlichen Zahlungsmittel rationellerweise zurück= behalten werden, d. h. sie werden thesauriert oder industriell oder zu Zahlungen ins Ausland verwendet. Jedes weitere Wort hierüber ift überfluffig; es handelt fich um Dinge, die jedem Gebildeten geläufig find. Gin Entrinnen von diefem "Gefet" gibt es folange nicht, solange es einen Menschen gibt, ber sich in feinem wirtschaftlichen Berhalten nach bem rationellen Selbstinteresse orientiert, nach bem größtmöglichen (Geld-)Gewinn ftrebt. Das fteht fest, wie es aber auch feststeht, daß ber Gelbumlauf nabezu aller Gemeinwefen ber Welt in der hiftorischen Gegenwart aus mehr als einer Gelbart ju beftehen pflegt, jum Teil aus Gelbarten, beren "Nennwert" fich mit bem "Marktwert" bes Stoffes, aus bem fie hergestellt find, feineswegs bedt, ohne daß sie beshalb notwendig ein Disagio erhalten und das "gute" Gelb verdrängen müßten.

Die herkömmliche wissenschaftliche Geldlehre stand diesem schein= baren Widerspruch alles weniger als ratios gegenüber 1. Danach

New York 1911; L. v. Mifes, Theorie bes Gelbes und der Umlaufsmittel, München 1912; Scott, Money and Banking, New York 1912; Abolf Wagner, Sozialökonomische Theorie bes Gelbes und des Gelbwefens, Leipzig 1909.

<sup>1</sup> Bgl. insbesondere auch Lexis, Art. "Doppelwährung", "Papiergelb", "Scheibemünze" ufw. im Handwörterbuch, 3. Aufl.; 28. Log, Art. "Gelb" im Wörterbuch ber Boltswirtschaft, und Carl Menger, Art. "Gelb" im Hand-wörterbuch IV3, 1911.

ftellt sich die Sache folgendermaßen bar: Der Staat hat ein Rablungsmittel zum Kurantgeld erhoben, und es ift ermunicht, daß die übrigen Zahlungsmittel, die ber Staat als folche anerkennt, im Bertehr ohne Rudficht auf ihre stoffliche Beschaffenheit als völlig "gleichwertig" mit jenem, b. h. zu einem festen Rurs angenommen werden. Das ift leicht zu erreichen, ber Staat braucht blog bafür ju forgen, daß alle Gelbarten ftets in jenem Rurantgeld, beifpielsweise bei Goldwährung in vollmichtigen Goldmungen, eingelöft werben. Es kommt also auf die Ginlosung an. Diese kann ex definitione gegeben fein, wenn bas Bahrungsgelb auf bem Martte geringer bewertet wird als fonstige Zahlungsmittel; fie muß wenig= ftens als Möglichkeit gefichert werden, fann aber auch obligatorifc gelten, tann ferner eine birette ober indirette fein. Obligatorifc nennen mir die Ginlofung, wenn ber Staat ben Besiter ber fraglichen Gelbart zwingt, biefe in bas Rurantgelb einzulofen, fofern fie überhaupt als Gelb verwendet werden foll, wie es zum Beifpiel in modernen Goldwährungsländern bank ben Borfchriften über Baffiergewicht ber über eine Bochftgrenze abgenutten Golbmunze ergeht, die sich die Demonetisierung gefallen laffen muß. bort fie eben auf, gefetliches Bahlungsmittel ju fein. Zweck fann aber auch erreicht werben (freilich mit febr beträchtlich höheren Koften), indem ber unterwichtig gewordenen Münze bie valutarifche Stellung zwar gefichert bleibt, jedoch bafür geforgt wird, daß der Besiter im Austausch stets vollwichtige Stude erhalten fann, ohne ber Gefahr nennenswerter Roftenbelaftung ausgesett zu sein. Soll diesem festen Berhaltnis ber Nennwerte auf bem Markt (im "paratypischen" Zahlungsverkehr Knapps) ein fester Kurs entsprechen, so lagt fich bie Ginlofung für die Dauer am beften fichet: ftellen, indem die Menge ber Stude aus den fraglichen Gelbarten möglichst eingeschränkt wirb, eingeschränkt jum Beispiel burch Gin= stellung ber freien Ausprägung und überhaupt burch Regelung ber gu emittierenden Menge. Solche Befdrantung ber Menge ift prattifc unerläßlich, um in dem eigentlichen Währungsgeld die anderen "unterwertigen" Bahlungsmittel ftets einlofen zu tonnen; für unfere theoretische Betrachtung genügt es aber zu miffen, daß es nach ber herkommlichen Auffaffung auf die Notwendigkeit der Fürforge für Ginlösung ankommt, baw. auf die überzeugung ber Besiter jener Belbarten, ermunichtenfalls ihre Stude ju bem festen Umrechnungsverhältnis loswerben ju konnen. Die Ginlofung kann, wie gefagt, birett ober indirett erfolgen. Der ficherfte Beg ift ber biretter

Einlösung: der Staat bestimmt, bei welchen Raffen man Scheibemunzen in jedem Betrage (Ofterreich-Ungarn feit 1868) ober von einem Minbeftbetrage an (Silberscheibemungen in Deutschland und in ber lateinischen Münzunion) in Währungsgelb einlösen fann: ober das Rurantgeld, deffen Rennwert höher ift als es dem Markt= wert des betreffenden Geldstoffes entsprechen murde (token money im weiteften Sinne bes Wortes), wird auf Berlangen zu feftem Preis in Währungsgelb umgewechselt, wie es vor bem Kriege mit ber Banknote der meisten Goldwährungsländer ober mit dem filbernen Rurantgeld in Doppelmährungsländern der Kall mar. Unter ben Begriff in diretter Ginlösung fallen alle die Magnahmen, burch bie ber Staat bafür forgt, bag bas "unterwertige" Gelb jeber Reit in "vollwertiges" umgetauscht werden fann, ohne selbst die Gin= lösung vorzunehmen ober vornehmen zu laffen. Das fann burch binnenstaatliche Magregeln erreicht werden: die Berleihung des geseplichen Zahlungsmittelcharafters hat die Wirkung, bas "unterwertige" Gelb als mit bem "vollwertigen" gleichberechtigt verwenden zu können, freilich nicht länger als im Ausmaß ber ungeftörten Berwendbarkeit an Stelle bes Bollwertigen und allenfalls bis zur Reich= weite bes staatlichen Zwanges zur Annahme. Dber durch zwischen= ftaatliche (exodromische) Handlungen, durch die gesorgt wird, daß bas heimische token money zu einem und bemselben Rurs stets eingetauscht werden kann gegen die Zahlungsmittel eines anderen Landes, die als vollwertig angesehen werden, worüber noch ausführlich später 1.

<sup>1</sup> Die im Text entwickelten Begriffe ber "obligatorifchen, und "indirekten" Einlöfung find in ber Literatur nicht gebrauchlich, obwohl fie begrifflich zugefpikt ben Standpuntt jum Ausbruck bringen, ben bie in ben vorgebenden Anmertungen genannten Autoren, insbesondere Laughlin und Mijes, vertreten. Laughlins "indirect redemption" (a.a. D. S. 522 f.) umfaßt unseren Begriff ber indiretten Einlöfung, aber auch Falle ber biretten. — Bon bem Ginfluß irrationeller Fattoren, wie die "Beliebtheit" einzelner Mungarten, murbe im Tegt bewußt abgesehen, so gewichtig fie gelegentlich auch werden tonnen. So follen gewiffe Mungen in ben Bertehr in Oftindien nicht eindringen tonnen, weil bas aufgeprägte Symbol religios verpont fei. Gin anderer Fall: Ende Auguft 1901 nahm bie Ofterreichifch-Ungarifche Bant bie Bargahlungen auf; bis Enbe Geptember 1906 murben 11/4 Milliarben Rronen "in Lanbesgoldmunge bem Berfehr Bugeführt, wovon nur 1/4 Milliarbe fich im Publitum erhielt. Der Reft . . . tehrte . . . in bie "Banttaffen gurud." R. Budertanbl ("Sandworterbuch ber Staatswiffenicaften" II, 3, 1909, S. 442, 444 f.) führt biefe Erfcheis nung ju gutem Teil auf "alte Gewöhnung" an bie Bantnoten gurud. Ober:

Nach diefer Auffassung wird jede einheitliche Bahrung baburch charafterifiert, daß in ihr fich eine Gelbart, Die (nach Rnappicher Terminologie) in "valutarischer Stellung" befindliche, als bas einzig befinitive Geld auszeichnet, mahrend alle anderen Gelbarten in jener direkt ober indirekt einlösbar find. Strittig kann babei freilich ber Begriff ber "indirekten Ginlosung" fein. Es liegt nabe, bier eine Supothese zu wittern ober von bloger Analogie zu sprechen usw. Fest steht jedoch, daß feine Geldart anderen gegenüber ein Agio erhält, solange man für diese Arten jenes Geld faktisch zu einem festen Rurs erhalten tann. Das läßt sich freilich zum Teil auch anders als mit "Ginlösung" formulieren. Gelegentlich spricht man von bem Erfordernis eines "Seltenheitswertes", ber g. B. unferen Scheibemungen in der Bortriegszeit die paritätische Stellung zum Gelbe gefichert haben foll. Das mag richtig fein, mas bedeutet aber die Berleihung eines "Seltenheitswertes" wenn nicht soviel: auf biesem Bege mirb bie faftische Umtauschbarkeit ber Scheibemunge in Golb berbeigeführt und gesichert?1 Andere weisen, wie es ichon Abam Smith und Richte getan haben, auf die Bedeutung der Annahme bei staatlichen Kaffen bin, und wiederum andere sprechen von ber Macht bes modernen Staates, burch Machtspruch Dingen, Die an fich wertlos fein mogen, Wert verleihen zu konnen. Namentlich bie Bimetallisten taten das vielfach, indem sie entweder den einzelnen Staat (Cornuschi) ober wenigstens eine genügend große Staaten=

bie Tatsache, daß vor der 1695 er Umprägung die start entwertete englische Silbermünze nicht nur zum Rennwert umlief (was aus dem Greshamschen Gesetzfolgt und nicht einsach, wie der Knapp-Schüler Alfr. Schmidt est glaubt, aus der Chartalität), sondern auch dem Silber gegenüber weniger entwertet war, als es ihrem Gewichtsverlust entsprochen hätte, — das erklärt sich einmal aus der "indiresten Ginlösdarkeit", die die Münzen durch ihre relative Seltenheit und die schwache Hossung auf spätere Einlösung erlangten (vgl. M. Bouniatian, Handelstrisen in England, München 1907, S. 28—29), dann aber wahrscheinlich auch aus der "Beliedtheit" der Münzen im Kleinverkehr. Bgl. A. Schmidt, Geschichte des englischen Geldwesens im 17. und 18. Jahrhundert, Strasburg 1914, S. 23 ff.

<sup>1</sup> Mithin braucht berjenige, ber von "Seltenheitswert" spricht, noch keineswegs Quantitätätheoretiker zu sein. So ist es auch kein Selbstwiderspruch, wenn
zum Beispiel Spiethoff in einem gegen die Quantitätätheorie gerichteten Aufsat den Wert des Währungsgeldes neben dem Stoffwert auf "künstlich herbeigeführte Seltenheit" zurücksührt (in der Festgabe für Ab. Wagner, Leipzig 1905,
S. 258). Die Quantitätätheorie bezieht sich auf ein ganz anderes Problem als
das vorliegende: nicht auf das Austauschverhältnis der Gelbarten untereinander,
sondern auf das Verhältnis von Gelb und Güterpreisen.

gruppe (Wolowsky) für ftark genug hielten, bas Wertverhältnis amischen Gold und Silber trot aller Marktlagen regeln zu konnen. Undere Bimetalliften (Bierson, Balter, Schäffle) nahmen eine vorsichtigere Stellung ein, hielten aber fest baran, bag ber Staat immerbin bis ju einem gewiffen Grabe bie Macht besite, ben Silberpreis festsetzen zu können. Die bimetallistische Bewegung ift zwar kläglich zusammengebrochen , aber auch sonst wird von vielen namhaften Schriftstellern (Dtto Benn, neuerbings Belfferich ufm.) Die Macht bes Staates, Wert in gemiffem Mage verleihen gu fonnen, verfündet. Ihnen allen gegenüber fonnte ber "Ginlösungstheoretiter" gelaffen auf feinem Standpuntte verharren: unbeschabet ber Frage nach ben "Grenzen ber Wirksamkeit bes Staates" kann jebe folche Wirksamkeit in Gelbfragen letten Endes boch nur die faktische Umtauschbarteit, die "indirekte Ginlösung" bedeuten! In ber uns interessierenden Frage ift man also im Grunde einer Meinung (von quantitätstheoretischen und bimetallistischen übertreibungen abgesehen), man bediente sich bloß verschiedener Aus-Man bivergierte freilich ftart in ben baran an= fnüpfenden wirtschaftspolitischen Forderungen, mas uns bier jedoch nicht intereffiert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seitbem die große bimetalliftische Welle von 1897 an der Weigerung der indischen Regierung, ihre Münze für das Silber zu öffnen, brach. Bgl. Art. "Währungsfrage" im Handwörterbuch VIII», 1911, S. 537 (Lexis), und im Wörterbuch der Volkswirtschaft II», 1911 (Lot).

ändern zu können, beweift (S. 15) die Nominalität fowohl ber Gelbichulden als auch ber Werteinheit, auf die fie lauten. einheit ift also ein bloger Name, burch "freien Aft ber Staatsgewalt" festgesett, und sie ift stets historisch, bas heißt burch ben ("refurrenten") Anschluß an die jeweils vorangebende Werteinbeit als Bruchteil ober Bielfaches berfelben zu befinieren: ber Staat bestimmt, wie viele neue Werteinheiten an Stelle einer alten in Bablung ju geben und ju nehmen find. Die Nominalität ber Berteinheit ift unumgängliche, jedoch noch nicht ausreichende Boraussetzung für Die Bilbung bes Gelbhegriffes. Diefer wird erft konstituiert, wenn bas materielle Zahlungsmittel felbst "chartalen" Charafter erlangt: menn es aufhört, wegen feiner ftofflichen Beschaffenheit 3. B. als eine bestimmte Gemichtsmenge eines Metalls von bestimmter Feinbeit ("pensatorisch") zu gelten und nur noch "proflamatorisch", bas heißt fraft staatlicher Begültigung gur Löfung von Schuldverbindlichfeiten gilt. Das fest bie ("morphische") Stückelung bes Bahlungsmittels in "Munge" voraus, die nicht mehr gewogen, sondern gezählt wird, feine Stoffmenge, fonbern nur noch eine "charta" (= Marte, Urfunde) barftellt, Die gur Begleichung von Gelbichulden berechtigt. Geld ift also ein mit ftaatlichem Stempel versehenes Bahlungsmittel, bas auf eine rein nominelle Werteinheit lautet.

Aus der Macht bes Staates, bas Zahlungsmittel wählen ju tonnen, folgt bie Nominalität ber Gelbschulben, baraus bie Nomis nalität ber Berteinheit, die wiederum Boraussehung für die Chartalität bes Gelbes ift. Go hangt alles an bem Gedanten: bas Gelb ift nichts als ein ftaatlich beglaubigtes Mittel gur Schulbbezahlung. Welches Mittel biefe Stellung erlangt, barüber entscheibet ber Staat fouveran, burch feine Rechtsordnung und burch fein fattisches Ber-Maggebend ift das Verhalten der großen staatlichen und halbstaatlichen Raffen: was fie in Zahlung geben, bas werben fie auch in Rahlung nehmen muffen, und berfelbe Gegenstand wird fich mit Silfe ber Gerichte auch unter Brivaten als bas gesetliche Rahlungsmittel durchfeten. Chartal find zwar alle Gelbarten, Die proflamatorisch gelten; vor allem aber gilt die Chartalität für "biejenige Gelbart, die ber Staat bei ben Bahlungen, die er leiftet, als enbgültig mählt und im Zweifelsfalle aufdrängt", für bas valuta= rifche Gelb. Dieses ift also Rurantgelb, bas heißt mit Zwangsturs ausgestattet und uneinlösbar (befinitiv); für bie Bahrung, bas heißt für die Werteinheit ift biefe Gelbart baw. die nominelle Ginheit, auf die fie lautet, allein maßgebend. Daneben gibt es auch andere

Gelbarten, die entweder einlösbar find (proviforisches Gelb), mit= hin auf die valutarische lauten oder nur bis zu einem "fritischen" Betrage Rwangsturs haben (Scheidemunge) bzw. überhaupt abgelehnt werben konnen (fakultatives Gelb), ober, wenn auch uneinlösbares Kurantgelb, so boch faktisch nicht aufgebrängt werden 1. Atzefforisch nennt Knapp alle diese Gelbarten, weil sie für die Charakterisierung ber betreffenden Währung nur von sekundarer Bedeutung find. Db atzessorisch ober valutarisch: Die "Geltung" ber Stude, bas heißt ihre Verwendbarfeit als Solutionsmittel, ift, wie gefagt, nur aus der Chartalität zu verstehen und hat mit der Entstehungsart, ber ftofflichen Beschaffenheit usw. an fich nichts gu tun. Die (atzefforischen) Reichsfilbermungen "gelten" unabhängig bavon, ob sie den vorgeschriebenen Reingehalt besiten ober durch Abnützung unterwichtig geworben sind (Staatliche Theorie, S. 65). Wohl zu unterscheiben von dieser rechtlichen Geltung ift bas macht= mäßige Austauschverhältnis zwischen ben Gelbarten eines Landes, vom auswärtigen Verkehr zunächst abgesehen. Die eine Gelbart kann im Inlande der anderen gegenüber fehr mohl ein ("positives" ober "negatives") Agio erlangen. Bon foldem Schicffal tann aber nur das akzessorische (niemals dagegen das valutarische) Geld betroffen werden. Denn alle Preise find eben Geldpreise, bas beißt fie lauten (im Inlande) auf die Ginheit des valutarischen Gelbes, mithin tann diese Ginheit felbst keinen Preis haben. Das Agio brudt nun bas Verhältnis zwischen bem Marttpreis bes Gelbstoffs und ber nominellen Geltung ber atzefforischen Stude gahlenmäßig aus. Ift ber Stoffwert niedriger ober gleich bem "Nennwert", beibe in valutarischen Ginheiten gerechnet, so bleibt das Geldstück im Berfehr: wenn bagegen ein positives Agio entsteht, bas bie "platische" Bermendung der Munge gunftiger erscheinen läßt als die monetare, bann tann natürlich ber Besiger bes Studes nicht gehindert werden, feinem Interesse entsprechend zu handeln (Staatliche Theorie. S. 145 ff.), die Verwertung als Metallbarren ber als staatliches Rahlungsmittel vorzuziehen. "Gelb mit positivem Agio . . . ver= ichmindet aus dem Bertehr", beißt es (S. 344) bezüglich ber beutschen

<sup>1</sup> Der Terminus "Aurantgelb" wird von Knapp im Gegensatz zum üblichen Sprachgebrauch, meines Erachtens jedoch durchaus sinngemäß, auf jede mit Zwangskurs versehene Geldart, nicht nur auf metallische Münzen angewandt. — Das fakultative Geld ist freilich nicht von Knapp "entdeckt", von ihm aber zuerst, verdienstlicherweise, mit besonderem Namen belegt worden. — Über den Begriff des Währungsgeldes weiter unten.

Goldkronen im Jahre 1874, die dem Silbertaler gegenüber ein Agio erhielten und folglich, obwohl (akzefforisches) Kurantgeld, ins Aussland abstoffen.

Also scheint sich die neue Theorie mit der herkommlichen Auffassung selbst in der gangbaren Ausbrucksweise, die das Berdrangen des guten Geldes burch bas schlechte wie einen rein mechanischen Vorgang darzustellen liebt, zu beden. Sie stimmen auch ferner überein, wenn Anapp die Einlösbarfeit als ben Grund bezeichnet, weshalb atzefforische Geldarten nicht als Ware behandelt werden, feinen vom Nennwert abweichenden Preis erlangen 1. Und neben ber birekten Einlösung läßt auch er bie Annahme bei ftaatlichen Raffen 2 fowie die Regelung ber Menge 8 als weiteren Grund für das Nicht-Hervortreten eines Agios gelten. Auch bas tut ber übereinstimmung feinen Abbruch, daß er die Ginlösung für "nur zwedmäßig, aber nicht wesentlich" halt (S. 162-163): benn "wesentlich" foll ja nur sein, mas die rechtliche Geltung konstituiert, mahrend uns eben die "Zwedmäßigkeitsfrage" intereffiert, wie man bem Wirksammerden bes Gresbamichen Gesetzes vorzubeugen vermag. Dasselbe meint Knapp, wenn er betont (S. 164 ff.), bag burch bie Einlösung jeber Stauung bes atzefforischen Gelbes bei ftaatlichen Raffen, mas einen Währungswechsel verursachen könnte, vorgebeugt wird; ebenso wird (S. 193) bas Berbrängen vollwichtiger Stude durch unterwichtige durch die Ginrichtung des Baffiergewichtes verhindert. Das Greshamiche Gefet felbft rechnet er aber trot allebem ju ben "unzähligen Halbmahrheiten, die überall auftreten, wo die begriff= lichen Unterfcheidungen mit Fahrläffigkeit behandelt werben" (S. 150).

¹ Staatliche Theorie, S. 146 f., 178, 432. Unter Einlösbarkeit bes akzessorischen Gelbes versteht Knapp nicht immer die Möglichkeit, dasselbe gegen das valutarische umtauschen zu können, sondern gelegentlich umgekehrt die Umtausche barkeit der valutarischen Geldart gegen die akzessorische. "Deshalb sind [1905] unsere Taler troß ihrer akzessorischen Stellung nicht Waren — man braucht sie nicht zu kausen, man bekommt sie im freiwilligen Austausch" (S. 146 f.). Wenn sie zur Ware wird, meint er, dann wird es auch dem Staate nicht möglich sein, sie gegen das valutarische Geld jederzeit umzutauschen. Die Enge dieser Desinition der "Einlösung" zwingt ihn, Mengenbeschränkung usw. als Erklärung mit heranzuziehen. — Übrigens deutet er einmal auch auf die Steuerfundation (S. 43—44) als Ersak für den Stosswert hin.

<sup>2</sup> Die Aufbrangbarkeit bei ftaatlichen Raffen nennt er felbst: "indirekte Ginlbfung" (S. 94).

<sup>8</sup> Durch Rontingentierung (bei Scheidemungen, S. 167 f., 181) ober burch Beschräntung ber freien Ausprägbarfeit.

Das Gefet gabe fich nämlich ben Anschein, wie für das akzefforische, jo auch für bas valutarische Geld zu gelten. Im inneren Bertehr fei bas aber unmöglich, weil bas Preismaß nicht felbst einen Preis haben fann (S. 153). Während es alfo vom "Berhalten der Indivis duen" abhängt, welche afzefforische Geldart fich im Geldverkehr halten kann und welche nicht, hängt es lediglich vom Willen, vom Berhalten des Staates ab, ob die eine oder andere Geldart die valutarische Stellung einnimmt, die eine an die Stelle des anderen. 3. B. Papier jan bie Stelle von Gold tritt. "Das geschieht also nicht von selbst, durch das Verhalten der Ginwohner . . ., sondern es geschieht burch einen Entschluß bes Staates, ben ihm die Not abzwingt. Solange ber Staat nicht feinen Entschluß andert, bas bisher valutarische ,qute' Geld in dieser Stellung zu laffen, solange verbrängt bas ,ichlechte' Gelb niemals bas ,gute' aus biefer Stellung". Das afzefforische Geld foll also ben Marktgesetzen, die für jede Bare gelten, ber Bewertung, unterworfen fein, bas valutarische bagegen nicht, und bementsprechend richte sich die Berwaltung bes afzefforischen Geldes nach ben Marktverhaltniffen, mahrend bie valutarische Gelbpolitit fouveran ift. Sangt es aber, muß man fragen, lettlich nicht auch vom Verhalten bes Staates ab, wenn feine Raffen, aufhören, eine afzefforische Gelbart zu verwenden? Bedarf es bazu nicht ebenfo eines "regiminalen Entschluffes", wie gur Anderung ber Währung, eines Entschlusses, ber bem Staat freilich burch bas von "privatwirtschaftlichen" Erwägungen geleitete Berhalten bes Bublitums und womöglich auch infolge finanzieller Notlage auferlegt sein kann? Wodurch unterscheidet sich von diesem Vorgang ber Bährungswechsel: ber "Berkehr" zieht es vor, das bisherige Bährungsgelb verschwinden zu laffen und verfett ben Staat, ber aus fistalischen oder anderen Gründen neben der bisherigen eine neue Geldart als uneinlösbar zu behandeln begann, in die Amanaslage, in Ermangelung bes alten nur noch mit bem neuen Gelb "befinitiv" gahlen zu konnen, womit ja ber Bahrungswechsel voll= zogen ift. Beshalb foll in bem einen Falle ber Berkehr, im anderen ber Staat die lette Instang fein, auf beren Entscheidung es anfommt? Offenbar handelt es fich im ersten Falle um eine "unjuriftische" Ginftellung, die im zweiten vermieden werden mußte, sollte nicht die Staatliche Theorie selbst aufgegeben werben. Denn ber ganze Sinn ber Theorie liegt ja in ber Betonung ber "regimi= nalen Macht", die dem Zahlungsmittel die Geltung verleiht; wo follte biefe Macht jum Ausbruck tommen, wenn nicht in ber Be-16\*

stimmung bessen, was als Währungsgeld "gilt"? Wenn irgendwo, so hier, war es nötig, die staatliche Autorität wirksam werden zu lassen, da sich sonst der ganze Chartalismus auf die bloß formale Sanktion, auf die Rolle des "Nachtwächterstaates" in Geldfragen reduziert sehen würde. Die volle Bedeutung des fraglichen Gegenslates zwischen valutarischem und akzessorischem Geld tritt aber erst in Erscheinung, wenn man ihn dis in die letzten Konsequenzen versfolgt.

Rnapp läßt es nicht unversucht, ben Gegensat ju überbruden. Er meint 1: es gabe zwei landläufige grrtumer über die Natur bes atzefforischen Gelbes. Die einen glauben bie Geltung besselben auf die (birette) Ginlösung, die anderen auf die beschränkte Menge gurudführen gu konnen. Beibes fei falich. Die algefforischen Gelbarten in Deutschland vor dem Kriege waren zwar einlösbar und Die Herstellung ber Reichssilbermungen mar beschränkt; die Geltung berselben mare jedoch teine andere gewesen ohne Ginlösung und ohne Mengenbeschränkung, folange bie zuständigen ftaatlichen Raffen bie Stude zu bem von ihnen festaesetten Rurs in Rahlung nehmen. Welcher Weg zur Sicherung ber Geltung ber zweckmäßigere, nament= lich ber billigere ift: bas berühre bas Wesen ber Sache nicht. Wesentlich ift, daß alle Stude, mogen sie sonst nur Scheibemunze ober mas immer fein, von ben regiminalen Raffen in jedem Betrage angenommen werden?; folange bas reftlos geschieht, fo lange ift bie Geltung gesichert. — Dies als Abschluß bes Baragraphen über "Agio bei atzefforischem Gelb", in welchem jener Gegensat (bem Bährungsgeld gegenüber) bargelegt murbe.

Damit könnte der Schein erweckt werden, als ob der Gegensatzur ein "äußerlicher", belangloser wäre. Hier wie dort käme est auf das Verhalten der Geldverwaltung an; diese regiert über das akzessorische Geld wie über das valutarische. Man beachte aber: beim valutarischen Geld kommt est auf die Zahlungen an, die der Staat leistet, beim akzessorischen dagegen lediglich auf die Zahlungen an den Staat. Was drängt er letztlich auf?, das ist die Frage dort; was nimmt er außerdem noch in Zahlung? fragt es sich hier. Beides ist zwar regiminales Verhalten, aber das zweite wird von

<sup>1</sup> Staatliche Theorie, S. 162 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 165; 158. Unterläßt ber Staat gelegentlich die Annahme bes akzefforrischen Gelbes bei seinen Kaffen, so nennt Knapp dies eine "Zerstreutheit" des Gesetzgebers, weil es der Demonetisierung der betreffenden Gelbart gleichkommt S. 89).

Knapp selbst als "indirekte Einlösung" bezeichnet, die über die Frage der rechtmäßigen "Geltung" hinausgreift und die privat-wirtschaftlichen Erwägungen des Publikums beeinkußt. Was der Staat aufdrängt, das muß man nehmen; was er bloß annimmt, ohne es (in jedem Betrage) aufzudrängen, das kann man nehmen, weil die staatliche Akzeptation eine Berwertungsmöglichkeit bietet, wie die Verwertbarkeit des Geldstoffes als Ware eine andere ist. Der Staat entschet darüber, was er aufdrängt; der Verkehr bestimmt, was der Staat außerdem empfängt. Nach wie vor muß es also im Sinne Knapps heißen: das akzessorische Geld gilt nur, soweit es der Verkehr nicht vorzieht, dasselbe je nach der wirtschaftslichen Bewertung anderweitig zu verwenden, während das valutarische Geld seiner Natur nach keiner Bewertung unterworfen ist und schlechthin kraft staatlicher Autorität gilt.

<sup>1</sup> Der Anapp-Schüler Wolter (Das ftaatliche Gelbwefen Englands jurgeit ber Bantreftrittion, Strafburg 1917, S. 64/65) glaubt feinen Meifter babin "erganzen" zu muffen, daß auch balutarisches Gelb Agio erlangen konnte. Er überfieht, daß die Staatliche Theorie bamit nicht ergangt, fondern umgeworfen mare. Das Agio fest ja Bewertung voraus, und mas bewertet wird, bas kann man nicht mehr als bloß nominelle Größe ansehen. Würde man bas valutarische Belb bewerten tonnen, bann mare es ja auch bem Greshamichen Befeg unterworfen. Übrigens find bei Wolter auch die hiftorischen Unterlagen bes betreffenden Falles nicht einwandfrei geflart. Es handelt fich um die Zeit 1797 bis 1805, wo in England nach Wolter (S. 54 ff.) Golb mahrung herrichte; zugleich wurden die Golbguineen mit hohem Agio gehandelt und verschwanden immer mehr aus bem Bertehr. Das ware also ein Fall von valutarischem Beld mit pofitivem Agio. Er unterläßt jedoch bie naheliegende Fragestellung, in welchem Gelb jenes Agio berechnet wurde; da die feit 1797 uneinlöslichen Banknoten mit gesetlichem Annahmezwang de jure erft feit 1811 ausgestattet wurden (G. 25 ff.), fo waren fie nach ihm vorerft nur in atzefforischer Stellung Sie find aber de facto, was Wolter felbft an anderer Stelle . erwähnt (S. 60), schon balb Aurantgelb geworden und haben wohl auch die valutarifche Stellung erlangt. Daran tann nur zweiseln, wer in ber Entfcheidung barüber, mas valutarifch mar, lediglich an die für Staatstaffen erlaffenen Borfchriften bentt. Das staatliche Raffenwesen war aber damals jo zentralifiert (nach Bolter felbft, S. 59), daß "ber einzelne Burger, ba Staatstaffen nicht in genügender Bahl über das gange Band verbreitet waren, mit ihnen ju wenig in Berührung" fam. Alfo hatte bas feit ber Restriktion akzefforifch geworbene Gold ein Agio gegenüber bem valutarifden Papier. Bolter ließ fich irreführen burch ben Umftand, daß bas Agio für Goldbarren (wegen Ginichmelgungsverbot) höher war als für gemungtes Gold. - Bgl. Art. "Banten in Grofbritannien" im Sandwörterbuch II3 (1909), S. 6870 (von Raffe und Lexis), und Anbréabes, Histoire de la Banque d'Angleterre II. Baris 1904.

Der Kern bes Gegensages zwischen biefer und ber berkommlichen "metalliftischen" Auffaffung ift leicht ernichtlich. Für ben Metalliften ift das jeweils als "Weltgeld" fungierende Gbelmetall ber lette Magstab, an dem der Wert auch des Bahrungsgeldes birekt ober indirekt nach Maggabe ber "Ginlöslichkeit" gemeffen wird. gekehrt ber Chartalift: für ihn fteht die nominelle Bahrungseinheit fest, auf die alle Breise, also auch die der Metalle lauten. letter Magstab ift der Name der valutarischen Gelbeinheit (Mark, Frant), ber vom Staate festgesett ift und geandert werden kann, mährend die Einheit des Metalliften nicht bloß ein behördlich proklamierter Name, sondern ein mit Wertvorstellungen behafteter Gegenstand ift. Gibt es nun einen Magstab, ju entscheiben, welche ben beiben Lehren die richtige ift? Logisch find beibe aweifellos aulassig. Man konnte sich auf einen "relativistischen" Standpunkt stellen und es für gleichgültig erklären, ob man den realen Stoff ober die nominelle Ginheit als ben festen Bol ansieht, um den fich alles andere bewegt. Die Frage ift in der Tat eine rein formale und beibe Standpuntte find "gleichberechtigte Bezugsinsteme", wenn alle Tatsachen vom einen wie vom anderen aus verständlich ericbeinen. Drei Gruppen von Tatfachen find bier hervorzuheben, die dem Nominalisten Schwierigkeiten bereiten, mährend sie dem Metallisten ohne weiteres verständlich sind. Einmal der Umftand, daß das valutarische Geld im auswärtigen Berkehr doch ameifellos Gegenstand ber Bewertung bilbet und daß diefe Be= wertung auf bas Inland, insbesondere auch auf die staatlichen Daß= nahmen ber Geldverwaltung jurudwirkt. Darüber jedoch fpater; zunächst handelt es sich lediglich um ben inländischen Berkehr, vom ausmärtigen also abgesehen. Gbenso ift die zweite Broblemgruppe: bas Berhältnis amischen Währungsgeld und Guterpreisen, erft fpater aufzurollen. Dann gibt die Doppelmährung Ruffe zu tnaden. Beim Währungswechsel läßt fich ber Borgang, daß das (gute) valutarifche Gelb vom (schlechten) atzessorischen verbrängt wird, auch so beschreiben, als ob lediglich bas atzefforische bewertet murbe. Was ber Metallift "Überwertigkeit" bes valutarischen Gelbes nennt, bas ift für Knapp "Unterwertigkeit" des akzefforischen. Wenn beifpiels= halber filbernes Rurantgelb in vorerft alzessorischer Stellung umläuft, dann tann infolge von Anderungen auf dem Silbermarkt (Preisfall) fehr leicht ber Fall eintreten, daß die außermonetäre Berwendung bes Silbers im Bergleich zum monetaren nicht mehr lohnend ift. Die Silberftucke erhalten ein negatives Agio, fagt

Knapp, und wenn fie beliebig ausgeprägt werden können, bann wird sich jeder Silberproduzent beeilen, fein Metall ber Munge anzubieten. Die Folge bavon ift "Stauung bes afzefforischen Gelbes bei den staatlichen Raffen", die es in Zahlung nehmen muffen, bis fie fich in Ermangelung anderer Zahlungsmittel gezwungen feben, basselbe auch aufzudrängen. Damit rückt das bisher akzessorische Geld in die valutarische Stellung; zugleich wird das bisherige Währungsgeld jum akzefforischen. Mit bem "negativen Agio" und ber baraus resultierenden "Stauung" bes afzefforischen Geldes läßt sich der Vorgang tadellos nominalistisch beschreiben. Wie aber. wenn auf ben Gbelmetallmärften feine Anderungen eintreten, wenn Die gesetliche Wertrelation zwischen Gald und Silber von der marktmäßigen nicht ober nicht nennenswert abweicht? Reine ber beiden Gelbarten "staut" sich bann, teine verdrängt die andere. Welches ift bann bas "Währungsgelb", auf bas alle Preise lauten? Nach Knapp ist (S. 113) die Doppelmährung an sich ein "Zustand des gesamten Geldspftems, mahrend es unbestimmt bleibt, welche Gelbart valutarisch ift"; basjenige Gelb, bas im Zweifelsfalle tat= fächlich aufgedrängt wird, ift das Währungsgeld; die valutarische Funktion kann ja jeweils nur der einen oder ber anderen Geldart, niemals aber mehreren zugleich zukommen, benn felbstverständlich muffe fich ber Staat entscheiden, welche von den gesetzlich zulässigen Arten dem Publikum faktisch aufgebrängt wird (S. 107-108). Als Beispiel wird ber frühere frangosische Bimetallismus verwendet. Bier mar aber, in ber erften Balfte bes 19. Jahrhunderts, folgendes eingetreten: Gold und Silber (natürlich geprägt), Rurantgeld, beide frei ausprägbar, im Prinzip weder Silber in Gold noch umgefehrt einlösbar: bas gesetlich festgesette Wertverhaltnis wich von bem Berhältnis auf den Metallmärkten zeitweilig fo wenig ab, daß beibe Metalle im Berkehr bleiben konnten; die regiminalen Raffen brauchten fich amischen beiden teineswegs ju entscheiden, ließen sich vielmehr entweder von dem jeweiligen Raffenbeftand fei es für Gold, fei es für Silber bestimmen, ober fie überließen die Bahl des Metalls bem Bublitum, dem Zahlungsempfänger. In diefem, namentlich im letten Kall, maren offenbar beibe Metalle valutarisch. meint: keines von beiden! "Die Werteinheit ift doch immer der Frank, und es ist für den inneren Berkehr Frankreichs gang gleichaultig, welche Gelbart gerade valutarisch sei" (S. 108). "inneren Berkehr" laffen wir vorerst beiseite; uns interessiert bier nur die Frage, wer in dem geschilderten Fall über die Wahl bes

valutarischen Gelbes entscheibet: ber "Staat" ober ber "Berkehr"? Offenbar der Berkehr, und also liegt hier ein Fall vor, der vom Standpunkte der Staatlichen Theorie als Ausnahme zu werten ist, während er dem Metallisten ein Beispiel für die Regel bietet 1.

Als "lettes Ziel" erstrebt aber die Staatliche Theorie die Schaffung eines Gelbbegriffs, ber allen Erscheinungen gleicherweise gerecht wird. Da barf es feine Ausnahmen geben, die man als Anomalien abtun mußte. Rnapp betennt es offen, bag es bie Enge bes herkömmlichen Gelbbegriffs mar, bem alle Währungen außer ber offenen Metallmährung ("Barverfaffung") als Ausnahmen galten, mas ihn zur Schöpfung seiner Lehre veranlaßte. An Stelle der berfömmlichen Art, Typen, die nicht in das metallistische Schema paßten, publizistisch abzutun, sollte die neue Theorie treten, deren Begriffsspstematik von vornberein alle benkbaren Erscheinungsformen bes Gelbes umfaffen will. Dann burfte es aber nicht paffieren, daß man auf eine "Ausnahme" (im Rahmen der Staatlichen Theorie) ftogt, wie es in dem Fall der Doppelmährung eintraf, wo es fich zeigt, daß die Entscheidung barüber, mas valutarisch sein foll, auch unmittelbar vom "Berkehr" abhängen kann. Es mag babingeftellt bleiben, ob sich nicht noch andere Fälle finden, die ben Rahmen des chartalistischen Systems sprengen 2. Entscheidend ift, daß Dieses

<sup>1</sup> Rach Anapp (S. 306) ware ber Fall "noch genauer zu unterfuchen", mahrend er an anderer Stelle (S. 107) einfach behauptet, 1803 bis etwa 1860 fei bas Silbergelb vom frangofischen Staat valutarisch hehandelt worden. Es barf nicht eingewendet werden: bie Staatliche Theorie konnte den obigen Doppelmahrungefall ichon "unterbringen", fie brauche nur barauf hinzuweisen, daß bie regiminale Macht in biefem Fall auf bie Entscheibung aus eigenem Willensentschluß verzichtet hatte. (Bgl. Staatliche Theorie, S. 185: "Der frangofische Bimetallismus, wie er bort aufgefaßt wirb, erhebt es fogar jum Grundfage, bag bie 3mangelage entscheibend fein foll, und nicht bie freie Entschliegung bes Staates.") Der Jurift wird wohl von einer "Delegation" ber bem Staat quftebenden Entscheidung an den "Bertehr" fprechen burfen. Für bas Anappice Shstem ift folche Argumentation nicht zuläffig, weil fie fonst auch für bas atzefforifche Gelb zu verwenden mare. Auch bie Entscheidung des Berkehrs barüber, welches atzefforische Gelb gur Rahlung verwendet wird und welches nicht, ware bann vom Staate an ben "Bertehr" "belegiert"; bamit fiele aber ber (von Anapp ftatuierte) fundamentale Unterschied zwischen ben beiben Gelbarten von bornherein meg. Entweder maren fie bann beibe, ober feine von beiben bem Grefhamichen Gefet unterworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber ausgezeichneten kleinen Schrift von hanna Reuftätter, Schwebische Währung während bes Weltkriegs (München 1920, S. 56—57, 62), wird ber Bersuch gemacht, einen noch viel schwerer wiegenden Fall aufzuzeigen,

Sustem mit dem monistischen Loftulat Knapps steht und fällt: dem Postulat eines einzigen, einheitlichen Gelbbegriffs. Dementsprechend dürfte es auch zwischen atzefforischem und valutarischem Geld allenfalls einen Grad=, niemals aber einen Wesensunterschied geben. Soweit das eine in geringerem Mage, in kleinerem Umfange gilt wie das andere, soweit liegt in der Tat nur ein Gradunterschied Vorausgesett die Wesensgleichheit: daß beide ihre Geltung berselben Quelle verdanken. Das trifft aber nicht mehr zu, wenn bas eine bem Greshamschen Gesetz unterliegt, bas andere nicht: wenn also das eine die Geltung lettlich rein privaten, wenn auch durch öffentliche Dagnahmen beeinflußbaren Werturteilen der Wirtschaftssubjekte verdankt, mahrend das andere einfach kraft regiminalen Willensaktes und ohne Rücksicht auf Verkehrsurteile gilt. Bergeblich betont Knapp, daß alle Geldarten "chartalen" Charafters seien, wenn faktisch ein solcher Dualismus vorliegt: die eine Gelbart ihre Geltung vom Staate und nur vom Staate hat. während die Chartalität ber anderen eine abgeleitete ift, bem an privatem Borteil orientierten Berhalten einzelner Individuen ent=

ber der Anappichen Syftematit — angeblich — spottet. Vorausgeschickt sei, daß nach Anapp jedes valutarifche Gelb "befinitiv" fein muß; felbftverftanblich: benn bas einlösbare Gelb lautet boch auf ein anderes, eben auf bas valutarifche. Nun meint Frau Neuftätter, in Schweden fei im Ariege zeitweilig (vom 9. Febr. 1916 bis 4. Februar 1917) das definitive Gelb nicht valutarifch und das valutarifche nicht befinitiv gewesen. Die aufbrangbaren, in Bahlungen bes Staates verwendeten Reichsbanknoten "find nicht befinitiv, und bas befinitive Golbgelb wird nicht bei Bablungen vom Staat angewendet" (S. 57). Dieje Rritit beruht jeboch auf einem Digberftandnis des Anappichen Wahrungsbegriffs. In der Staatlichen Theorie wird immer wieber (jum Beifpiel S. X und öfters) betont, daß es für die valutarische Eigenschaft nicht barauf ankommt, womit der Staat im allgemeinen zahlt, fondern darauf, was er im 3 weifelsfalle lettlich aufbrangt. Solange der Staat Golb als aufbrangbar behandelt, folange herricht Golbmahrung, mogen bie von den Staatstaffen in der Regel verwendeten Zettel auch niemals vom Publitum gur Ginlofung prafentiert ober gurudgewiefen werben. Golb ift und bleibt in valutarischer Stellung (S. 274), wenn auch die Staatstaffen mit anderem Gelb gahlen, fofern nur eine "Bahrungetaffe" ba ift, ftets bereit, alles atzefforifche Gelb in Golb umzutaufchen. (Die Roten ber ichwebischen Reichsbant wurden damals vom Bublitum gern genommen, weil fie gegenüber Golb ein Agio befagen. Diefes Golbbisagio rührte bekanntlich von ber enormen Attivität ber fcwebischen Zahlungsbilang ber, die bom fculbnerischen Ausland. feit der Sperrung der Golbannahme bei der fcwebischen Reichsbant baw. Munge, burch Golb nicht beglichen werden fonnte, wohl aber mittels Noten ber Reichsbank.)

springt. So ist die Staatliche Theorie mit einem Dualismus behaftet, den es für den Metallisten iniemals geben kann.

## Ш

Der Dualismus zwischen valutarischen und atzefforischem Geld ift aber nur für bas Inland gultig. Da nämlich "bie Gefete nicht bis in die Fremde wirken"2, fo reicht nach Anapp 3 die Chartalität nur bis zu ben Landesgrenzen; darüber hinaus ift unfer Geld, welche Stellung es in ber Beimat auch einnehmen mag, nichts als Ware, beren Preis von den für jede Bare maßgebenden Marktfaktoren abhangt. Auf bem sogenannten Devisenmarkt kommt biefer Breis, ber "intervalutarische Rurs" zustande, beffen Sobe sich entweder "durch die Gesamtheit der Zahlungsverpflichtungen und durch die Stimmungen, welche jeder Breisbildung zugrunde liegen", alfo nach Maggabe ber gegebenen und voraussichtlichen Berwendbarkeit als Geld, ober je nach ber "industriellen" Berwendbarkeit des Geldstoffes bestimmt. "Entweder findet platifche ober es findet lytrifche Berwendung statt, nicht aber beibe jugleich. - Die für ben Inhaber gunftigere Beurteilung gibt ben Ausschlag" (S. 241). Jebenfalls ift der intervalutarische Kurs eine "merkantile Erscheinung", wie im inländischen Berkehr bas Agio bes atzefforischen Gelbes: über beibe entscheidet nicht einfach regiminaler Machtwille, fondern die wirtschaftliche Macht ber ftarteren Bartei. Wohl tann aber ber Staat als Bartei auf bem Markte auftreten und großen Ginfluß auf die Rursgestaltung gewinnen, eine Aufgabe, ber er sich vielfach gerne unterzieht, um den an sich stets schwankenden Balutakurs zu befestigen. Gin "intervalutarisches Pari", also einen festen Rurs zu erreichen, ift bas Biel jeber nach außen gerichteten, "erobromischen" Geldverwaltung, wie ihr binnenländisches Gegenstück, die "bylobromische", bem Bahrungsmetall einen festen Rurs zu sichern ftrebt. Die Hylodromie besteht darin, daß ber Staat das betreffende Metall in jeder Menge zu einem festen Breis zu kaufen ("Sylolepsie") und zu verkaufen ("Holophantismus") bereit ist, wodurch

<sup>1 &</sup>quot;Metallist" ift in der Knappschen Terminologie (zum Beispiel S. VI: Borwort) jeder (stets anonyme) Laie oder Fachmann, der in seinen Betrachtungen über das Geld nicht vom Staate ausgeht.

<sup>\*</sup> Staatliche Theorie, S. 58.

<sup>3</sup> Für bas im Tegt Folgenbe vgl. ebenda S. 208 ff. und Handwörterbuch ber Staatswiffenichaft IV 3, S. 614 ff.

Der Metallpreis nach unten wie nach oben fest steht. Ähnlich erfolgt Die Schaffung bes festen Wechselturfes, indem auf bem maßgebenben Markt die Devisen, auf die es ankommt, zu einem festen Breis ge-Lauft bam. vertauft werden. Beide, Holodromie und Erodromie, bangen eng miteinander zusammen. Bunachft find beibe nur möglich, wenn außerhalb des Willens der Gelbverwaltung liegende Faktoren: nämlich entsprechend gunftige Finanglage bes Staates und für bie heimische Bolkswirtschaft gunftiger Stand ber internationalen . Zahlungsbedingungen als gegeben vorausgesett werden. Denn fonft ift es bem Staat einfach nicht möglich, Metallpreis und Devisenkurs zu regeln. Fehlen infolge Ungunft der Finanzen bzw. der wirtschaftlichen Lage die erforderlichen Mittel, bann muß der intervalutarische Rurs sich selbst überlaffen bleiben. Dann gibt es aber auch kein "Pari" gegen bas Ausland, ba fich ber feste Kurs nicht von felbst einstellen fann. Freilich, wenn in zwei Ländern ein und basselbe Währungsmetall frei ausprägbar ift, bann find ben intervalutarischen Kursschwankungen nach oben wie nach unten Schranken gesett (oberer und unterer Goldpunkt). Gin intervalutarisches Pari ift aber bann ftreng genommen nicht ober boch nur annäherungs= weise vorhanden, ba ja der Rurs innerhalb ber Grenzen, die burch Die Roften der Metallversendung usw. gezogen find, ichmankt. Außerdem ift zu beachten, daß auch die freie Ausprägbarkeit des Währungsmetalls feine Naturtatfache, fonbern eine bewußte, gelbpolitische Magnahme ift: als wesentlicher Bestandteil ber Sylodromie regelt sie zwar unmittelbar ben inländischen Berkehr, bient aber mittelbar der Regelung der Balutakurse und ist in aller Regel gerade mit Rücksicht auf die erobromische Politik eingerichtet worden. So ist die Goldwährung in den meisten Ländern in Anpassung an bie Bahrung bes führenden Sandelsstaates, Englands, eingeführt worben 1. Selbst unter folchen (Borfriegs=) Berhältniffen fällt bas intervalutarische Pari mit ber Münzparität nur zusammen, wenn die Rursschwankungen zwischen Inland und Ausland so gering sind, baß fie sich auf die Dauer sozusugen von felbst ausgleichen. biefem Falle, alfo unter ber Borausfetung, daß bank ber gunftigen Bahlungsbilang bes Landes nur gang geringe Schwanfungen bes Wechselkurses möglich sind, liegt "automatische" Regelung ber Wechselfurse vor, wobei ber Schein entstehen kann, als ob Mungpari und Bari bes zwischenstaatlichen Berkehrs ichlechthin ibentisch maren.

<sup>1</sup> Staatliche Theorie, S. 58, 262, 266 ff.

Der Unterschied wird jedoch in Ländern, die mit verschiedenen Währungsmetallen oder ohne Prägungsfreiheit oder gar mit Papierswährung einander gegenüberstehen, vollends klar: das Münzpari hat hier überhaupt nichts zu bedeuten für die Befestigung des Wechselkurses, die offenbar nur mittels Diskontos und Devisenspolitik des einzelnen Staates oder durch "Pariverträge" zwischen mehreren betrieben werden kann. Für die Schaffung eines festen Wechselkurses — was aus handelspolitischen Gründen erwünscht ist und erstrebt wird — ist es also im Prinzip gleichgültig, welche. Währungsverfassung im Inlande herrscht; Goldwährung (mit Prägungsfreiheit) mag dafür besonders geeignet sein: dasselbe Ziel, der seste Kurs läßt sich aber auch ohnedem durch andere Waßenahmen erreichen.

So betont die Staatliche Theorie felbst, der wir eben gefolgt find, mit allem Nachdruck, daß unfer Bahrungsgeld im valutarischen Ausland dieselbe Stellung einnimmt wie das akzessorische Gelb im Inland: es ist nichts als Ware. Das spezifisch "Staatliche", die Chartalität hat alfo für ben zwischenstaatlichen Berkehr keinerlei prinzipielle, begriffliche Bedeutung. Sier find lediglich "merkantile" Erscheinungen, ju benen auch ftaatliches Gingreifen in bas Markt= getriebe gehört, maßgebend, maßgebend auch bafür, ob die Aufrecht= erhaltung einer dem Ausland gegenüber gewählten Barität bauernd gesichert werden tann. - Dann fragt es sich aber, worin sich bie Eigenart staatlicher Auffaffung auf Diesem Gebiet außert. bedt sich hier im Grunde die Lehre Anapps mit der herkommlichen? Nach Knapps Meinung teineswegs: er weift vielmehr "aufs beutlichfte" barauf bin, bag "ber Rurs nicht burch metalliftische Auffaffung des Geldes begriffen werden fann" (S. 210), daß über= haupt ber Metallift fein Lebenlang "über unfer Geldmefen fein Urteil gewinnt" (S. 285).

Die Kritik zunächst, die er gegen diejenigen erhebt, die den Wechselkurs durch Anderung der Geldmenge bestimmen lassen, richtet sich natürlich nicht gegen den "Wetallisten" schlechthin, sondern gegen die Quantitätstheoretiker. Diese sind nun konsequenterweise alles weniger als Metallisten, außer wo sie zugleich, wie Ricardo und seine Schüler, an der Produktionskostentheorie sesthalten. Der jüngere Mill hat es eindringlich dargelegt, wie sich die beiden Theorien, die noch Ricardo ganz unvermittelt nebeneinander stellte, gegenseitig ergänzen können, indem er die Geldmenge durch die

Produktionskoften bes Geldmetalls regeln ließ 1. Wer aber reiner Quantitätstheoretiter ift, die Produktionstoften des Gelbstoffes fowohl als auch das ganze Problem des "inneren" Geldwertes 2 aus bem Spiel läßt, der wird auch unversehens jum Nominalisten, wird bas Gelb als Marke ober bergleichen befinieren, ba ja fonft bas mechanische Bleichgewicht zwischen Geldmenge und Guterpreisen gar nicht recht verständlich mare. Als Beispiele braucht man gar nicht Locke ober Montesquieu ober von ben neueren Simmels Philosophie des Geldes ju gitieren, denn felbst bie Sauptvertreter ber Quantitätstheorie begten eine ftarke Neigung, gelegentlich biefe Ronsequenz zu ziehen 8. Man frägt sich, wie es möglich ift, biefen Rusammenhang zwischen Quantitätstheorie und nominalistischer Geldlehre zu übersehen. Darüber später. Knapp hält bie Quantitäts= theorie für "völlig laienhaft" (S. 245) und lehnt sie ohne nähere Auseinandersetzung in einigen Fällen ab. Sieht man fich biefe Fälle (S. 228—229, 372, 369) näher an, bann muß man die etwas überraschende Entdedung machen, daß sich die Knappiche Erklärung ber fraglichen Vorgange von ber quantitätstheoretischen nicht wesent= lich unterscheibet. Es handelt fich um die Frage, weshalb es im Interesse ber Bechselkurs-Stabilität nötig sei, bag man (vor bem Rriege) die Silberprägung sperrt. Anapp befampft die Annahme, daß die bloße Tatsache der Vermehrung der Geldmenge eines Landes beffen Wechselkurse ungunftig beeinfluffe und stellt bem (anonymen) Quantitätstheoretiter die eigene "Geschäfstheorie" gegenüber, wonach nicht Beränderungen der Geldmenge an fich, sondern die badurch hervorgerufenen zwischenstaatlichen Transaktionen die Rursschman= tungen herbeiführen. Diefe "Geschäftstheorie" unterscheidet sich aber im Grunde wenig von der Lehre der Currency-Schule, Die jene

<sup>1 3.</sup> St. Mill, Principles of political economy, book III, chapt. IX. § 2. Bgl. aud Senior, Three lectures on the transmission of the precious metals from country to country and the mercantile theory of wealth (Ronbon 1828).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quantitätstheorie verträgt sich selbstverständlich auch dann mit "Metallismus", wenn man auf dem Boden der subjektivistischen Werttheorie steht. Dann wird der quantitätstheoretische Mechanismus "subjektiviert" (vgl. die "Theorie des Geldes" von Mises und die Schrift von Wieser, Der Geldwert und seine Beränderungen, in "Schriften des Bereins f. Sozialpolitit", Bb. 193), während es ja die Annahme einer Wertschähung des Geldes ist, was Knapp schlechthin als "Metallismus" bekämpst.

<sup>\*</sup> Bgl. jum Beifpiel Irving Fifher, Die Rauftraft bes Gelbes, Berlin 1916, S. 26.

Schwankungen bekanntlich durch Warenein- und -ausfuhr, die der Gelbmengen= und bamit ber Breisniveauanderung folgen mußten. bestimmen ließ, mabrend Anapp, abnlich wie icon Goiden, die internationalen Kapitalwanderungen in den Vordergrund ftellt. Der Unterschied besteht alfo darin, daß an Stelle bes Warenpreisniveaus ber Binsfuß als Zwischenglied in ben quantitätstheoretischen Mechanismus eintritt: bei Geldvermehrung finkt ber inländische Binsfuß, mas jum Rapitalabfluß und fomit jur Berichlechterung ber beimischen Baluta führt. Das ift auch "Quantitätstheorie", wie es beim weiteren Durchdenken ber Birkungen ohne weiteres einleuchtet. und wird lanast in biesem Sinne verwertet 1. Gine Ablehnung ber alten Quantitätstheorie (und nicht bloß irgendeiner plumpen Kormulierung berselben) liegt nur vor, wenn man entweder bie Geldmenge ichlechthin nach Maggabe bes Gelbbedarfs regulieren läft (Laughlin) ober wenigstens jeden notwendigen automatischen Zusammenhang zwischen Metallvorrat und Binsfuß - von bewußten Magnahmen ber Notenbanken natürlich abgesehen - lefignet (Unfiaux). Beibe fonnen fich auf die Migerfolge ber quantitätstheoretischen Erperis mente in Indien, den Philippinen und den Strait-Settlements berufen, wo es fich zeigte, bak Wechselturse trop peinlichster Regelung ber Geldmenge auf Wochen und Monate ungunftig blieben 2. Die bamit berührten Probleme murben bier jedoch zu weit führen; genug bavon, daß biefe Erfahrungen und ihre theoretische Berwertung Rnapp unbefannt zu fein scheinen. Wie feine ganze Stellung gur Quantitätstheorie ben Stempel bes Unausgeglichenen auf ber Stirn trägt.

Der "Metallist", selbst wenn er mit Quantitätstheorie nichts zu tun hat, muß sich von Knapp manche Unliebenswürdigkeit gesallen lassen. So z. B. sei (S. 261) die metallistische Auffassung gegenüber solchen Erscheinungen wie das synchartale Agio "völlig hülflos". Synchartal nennt Knapp Geldarten, die in mehreren Staaten zugleich als Zahlungsmittel fungieren: Taler im deutschöfterreichischen Münzverein von 1857, Golds und Silberfranken in

<sup>1</sup> Das hauptwert über bas quantitatstheoretische "Zinsproblem" noch immer: Anut Bidfell, Gelbzins und Guterpreife, Jena 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agl. M. Bothe, Die indische Währungsresorm von 1393—1898, Stuttgart 1904, S. 50 ff., 69, 70, 99 ff., 111 ff.; B. Nogaro in der Revue économique internationale, 5. Jahrg., III. Bb., 1908, S. 493 ff.; M. Ansiaux, Principes de la politique régulatrice des changes, Bruxelles 1910, S. 81 ff. und passim.

ber lateinischen Münzunion usw. Diese Münzverträge bebeuten nur Die "Afzeptation" ber betreffenden Gelbart in bas staatliche Gelb= wesen ber beteiligten Länder, ohne über die Stellung berselben, Darüber, ob sie als valutarisches ober als akzessorisches Geld gelten, etwas zu bestimmen 1. Folglich kann die fynchartale Gelbart in akzefforische Stellung geraten, sobald sie nämlich von den Staatskaffen faktisch nicht mehr aufgebrängt wird, und also auch ein Agio erlangen, entweder megen bes Breises ihrer Metallplatte ober "wegen ber zulässigen Berwendung als Zahlungsmittel in bem verbundeten Staate". Soweit Knapp. Run find die von ihm angeführten Beispiele (Agio der "Bereinstaler" in Ofterreich nach 1859 und ber in ber lateinischen Münzunion synchartalen Goldmunzen in Rtalien vor bem Weltkrieg) rein "metallistisch" erklärbar: burch bas Disagio bes betreffenden Bährungsgelbes gegenüber bem Metall, aus bem bas innchartale und eben wegen bes höherwertigen Stoffes höher bewertete Gelb hergestellt mar 2. Der Metallist stünde ber Angelegenheit auch sonft nur dann hülflos gegenüber, wenn ihm das Moment ber anderweitigen Verwendbarkeit als Rahlungsmittel für die Wertbestimmung des Metalls unbefannt mare. Daß bem nicht so ift und bag ber Ginmand gegen ben Metalliften somit hinfällig ift, weiß Knapp felbft. Denn er gibt an anderer Stelle (S. 210) ju, bem Metalliften "bammere" bereits bie Erkenntnis, daß dem Gelbe die gesetliche Zahlungsmittelfunktion an fich ichon einen "gewissen Wert" verschaffe. Nur fei ber Metallift geneigt, ben intervalutarischen Wert einer Gelbart je nach ihrem Metallwert, je nach der Größe des Metallvorrats bemeffen zu wollen. Das fei falich, benn es tomme für ben Wechfelfurs gar nicht auf die stoffliche Beschaffenheit des Landesgeldes ober auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Folglich bewirkt die Tatsache der Synchartalität an sich noch keinen sesten Kurs zwischen den beteiligten Ländern: eine solche Kursbefestigung wird nur erreicht, wenn die synchartale Gelbart bei allen Beteiligten in valutarischer Stellung ist. Dem hält Hanna Neustätter (op. cit., S. 61 sc.) den Fall der standinavischen Staaten im Kriege entgegen: die synchartale Goldmünze wird seit März 1916 in Schweden wie in Dänemark wieder "Währungsgelb", seitdem auch die dänische Bank ihre Noten wieder einlöst; trozbem bleibt das Disagio der dänischen Währung gegen die schwedische bestehen und schwankt auch weiter. H. Reustätter läßt es offen, wie sich dieser Fall im Knappschen System unterbringen läßt, wozu meines Erachtens manches andere, zum Beispiel die Goldansschhrverbote, die während des Krieges in den nordischen Staaten bestanden haben, berücksichtigt werden müßten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Albert E. Janffen, Les conventions monétaires, Paris 1911.

256

ben Metallvorrat ber Notenbank, fondern auf die jeweilige Stellung bes Landes im internationalen Wirtschaftsverkehr an 1.

Diefer Gegensat ift jedoch nur tunftlich tonftruiert. Ber mußte es noch nicht, daß die intervalutarischen Kurse lettlich durch die "Rahlungsbilang", bas Berhältnis ber jeweils fälligen Schulben und Forberungen gegen bas Ausland bestimmt werben? Jedenfalls ift bas feit jeber bie metallistische Meinung, die fich mit der Anappschen auch darin bedt, daß sie neben Schulden und Forderungen auch "Stimmungen" als fursbestimmend gelten lagt. Diese lette Ubereinstimmung ift besonders hervorzuheben, weil sie zeigt, daß Knapp im Grunde, soweit es sich um das Berftandnis der intervalutarischen Rurse handelt, in nicht wesentlich anderen Bahnen als der her= kömmliche Metallismus mandelt. Diefer ftellt nämlich feft, daß bie Balutakursschwankungen der Papierwährungsländer vielfach in keinem erkennbaren Aufammenhang mit Anderungen ber Rablungsbilang besselben Landes fteben und findet hierfur eine einfache Erklärung: treten an einem ausländischen Devisenmarkt unfere Rahlungsmittel bauernd in einer Menge auf, die ben Bedarf bes Auslandes für Rahlungen an uns wefentlich überfteigt, bann tann bas überschüffige Angebot nur bei ber "Spekulation" untergebracht werden, Die in ihrer Breisstellung, welche bei genügend großem überschuß für ben gangen Rurs maßgebend ift, fich von "Stimmungen" bestimmen läßt; ebenso bei dauerndem Rachfrage-Uberschuß. Der Kurs, ber dem Gelde des Papiermährungslandes mit passiver Rahlungsbilang bewilligt wird, ift nun offenbar um so günstiger für bieses Land, je größer die Hoffnung auf balbige Ginlösung des Bapiers in Gold, was von ben allgemein wirtschaftlichen und politischen Chancen bes Landes und zum Teil auch von dem Vertrauen an den "guten Willen" seiner Regierung (Devalvationsabsichten!) abhängt. Gang basselbe muß bei Knapp gemeint sein, wenn er jene Stimmungen als "Meinungen über ben fünftigen Berlauf ber geschäftlichen Beziehungen" befiniert (S. 208) und wenn er ben "Geldwechsler", ber nicht "spekuliert", angesichts der Ungewißheit über zukunftige

<sup>1</sup> So habe fich die öfterreichische Baluta vom Anfang 1893 bis November besfelben Jahres beträchtlich verschlechtert, trop gleichzeitiger leichter Befferung ber Golbbedung. (Es tommt eben nicht barauf an, fügt Anapp felbft bingu [Staatliche Theorie, S. 384], "ob ber Schuldner gablen tann, fonbern ob er wirklich gablt"). Bgl. auch Anapp, Die Bahrungefrage vom Staate aus betrachtet, in biefem Jahrbuch 1907, abgebrudt in "Diehl und Mombert, Ausgewählte Lefestücke" I 2, G. 211.

Rursentwicklung zu einem "sehr schlechten Raufmann" stempelt (S. 241/242). Freilich läßt es sich empirisch zumeift nicht beweisen, daß sich die Börsenstimmung bezüglich einer entwerteten Baluta an bestimmten Goldeinlösungs-Chancen "orientiert". Stets orientiert fie fich aber an Chancen, die gufunftige Bermertbarteit bes betreffenden Landesgelbes an Goldes Statt bedeuten. Die voraussicht= liche Kähigkeit einer Volkswirtschaft, ihre Warenausfuhr fteigern ju können, ift g. B. eine folde Bufunftschance, Die von ber Spekulation unter Umftanden an der Sand rein politischer Momente beurteilt wird, wofür ber Markturs feit Kriegsausbruch reichlich Beispiele bietet 1. Es ist also unwesentlich, ob man die Aussicht auf ben "fünftigen Berlauf der geschäftlichen Beziehungen" ober die auf fünftige Ginlösung in Gold als maggebenden Stimmungefaktor anfieht, und die Knappiche Formulierung besitzt nicht ben Vorzug größerer Allgemeinheit. Jebenfalls läßt es sich nicht leugnen, daß bie Einlösungs-Chance preisbestimmend wirkt; vielmehr ist bas somohl a priori einleuchtend, als auch in einzelnen Rallen nachweißbar. So in der neueren Währungsgeschichte Spaniens und Rußlands, die Knapp unberücksichtigt läßt. In Spanien 3. B. fank bas Goldagio "von 42 Proz. im November 1901 . . . auf 35,878 im Dezember und 34,3 Proz. im Januar 1902 in der Erwartung der bevorftebenden Reformen auf dem Gebiete des Geld-, Bant- und Finanzwesens", die die Roteneinlösung vorsaben 2. Knapp geht nur auf einen folchen Fall näher ein. In Ofterreich maren in ben fiebziger Jahren Banknoten und das noch umlaufende Staatspapiergelb "valutarisch"; sie waren uneinlösbar und das Silber, auf bas sie nominell lauteten, wurde mit Aufgeld gehandelt. Run trat auf dem Weltmarkte die Silberentwertung ein; etwa im Juni

<sup>1 &</sup>quot;Über ben Ginfluß von "Stimmungsfaktoren" auf den Markfurs im Rriege vgl. Diehl, Fragen bes Gelbwefens und ber Baluta, 1918, S. 44 ff.; bagegen Terhalle in Pohles Zeitschrift, 1918, S. 435 ff. Terhalles Argumentation (zum Teil im Anschluß an Caffel) für bie Theje, nach der bie Rurs. schwankungen der deutschen "Ariegsvaluta" nicht von irgendwelcher Zukunftsbewertung abhingen, überfieht, daß folche Stimmungsfaktoren ("Bertrauen") nur relativ felten fichtbar werben, fichtbar auch für benjenigen, der außerhalb bes Marttes fieht (wie es jum Beifpiel 1916 nach bem Friedensangebot ber Bentralmächte ober im Spatfommer 1918 eklatant ber Fall war), was jeboch ihrer realen Bedeutung teinen Abbruch tut.

<sup>2</sup> Bennide, Die Entwidlung ber fpanifchen Babrung 1868-1906, Stuttgart 1907, S. 103. Über Rugland vgl. Rainer, Rubel- und Bechfelturfe (Münchener Differtation), 1898, G. 46 ff. Somollers Jahrbud XLV 2.

1878 verschwand in Wien bas Silberagio, um bald einem Silber bisagio (gegenüber bem in Silber "einlösbaren" Papier!) Blat 311 machen, was bann im Januar 1879 gur Sperrung ber Silberprägung (seit 1892 auch für bas quantitativ nicht sehr schwerwiegende ärarische Silber) führte. Für die Staatliche Theorie sind biefe merkwürdigen Dinge, nach Anapp, leicht verftandlich: bas Silber befand sich nach wie vor in akzefforischer Stellung; als atzefforisches Gelb konnte es einmal positives, später negatives Agio erhalten (S. 156 ff.). Wie einfach! Die Schwierigkeit liegt jedoch in folgendem: in dem Augenblick, in dem das Silber Disagio erhielt, ftand ja nichts mehr im Wege, die "Barzahlung" in Silber, dieses Jahrzehnte hindurch (von kurzen Zwischenräumen abgesehen) vergeblich erftrebte Biel aller öfterreichischen Finanzverwaltungen, ju verwirklichen; felbstverständlich mar die Notenbank von nun an gerne bereit, jedem, ber untlug genug mar, bies zu verlangen, Staatsund Banknoten zum Nennwert in Gilbergulben umzutauschen; wie ift da das Disagio des Silbers zu erklären? Daß der Silbergulben mit ber Ginftellung ber freien Ausprägung aufhörte "bar" zu sein und "notal" wurde (S. 373 ff.), bas hat nur terminologisches Intereffe, und ber hinmeis auf die dauernd atzefforische Stellung besselben ift irreführend, wenn ihn Knapp (S. 367) damit begründet, daß die Noten "rechtlich uneinlösbar" blieben. Denn im Sinne Knapps selbst kommt es nicht auf die "rechtliche", sondern auf die faktische Ginlösbarkeit an; und im übrigen ift die akzefforische Stellung eine - vor 1879 unbeabsichtigte, seither vom Staate ge wollte - Folge bes Agios: solange bas Agio positiv mar, konnte ber Staat nicht zur Ginlösung schreiten, und er wollte es nicht mehr tun, nachdem das Agio negativ wurde. Also war die akzefforische Stellung bes Silbers eine Folge feines Agios, indem ber formelle Entschluß des Staates eben burch die Rudficht auf bas Agio be stimmt wurde, und nicht umgekehrt 1. Die Antwort auf unsere Frage kann im Sinne Knapps nur dabin lauten 2, daß das öfterreichische Währungsgelb durch die Sperrung der Münze für bas Silber von allen Ginfluffen des Silbermarktes befreit murbe; von ba ab war der Preis für Wechsel auf Wien (im Auslande) nur

2 Bgl. die breit gewundenen Ausführungen in der Staatlichen Theorie, S. 363 ff.

<sup>1</sup> Wie sich das zur Anappschen Auffassung vom rein "chartalen", aus schließlich durch staatlichen Willensentschluß bebingten Charakter der valutarischen Stellung einer Gelbart verhält, darauf kommen wir noch zurück.

noch von der Zahlungsbilanz Ofterreichs und allenfalls von "Stimmungen" über bie zufünftige Entwicklung ber Geschäfte abhängig. Dabei übersieht aber der Chartalift, daß nunmehr das Währungsgelb Öfterreichs faktisch in Silber einlösbar mar und daß fein Wechselfurs hatte bementsprechend ben Schwankungen bes Londoner Silberpreifes, wenn auch in murbiger Entfernung, folgen fonnen 1, - mare nicht noch ein "Stimmungefaktor" im Spiele gemefen, der bei Knapp völlig unter ben Tifch fällt. Maggebend für ben Wechselkurs war nämlich die Aussicht auf Ginlösung ber Noten in Gold geworben. Die Grundlage für folche Bewertung bot ber rapide mirtschaftliche Aufstieg der Donaumonarchie seit der Berftellung bes Dualismus, ber ben Anschluß Öfterreich-Ungarns an bas internationale Bährungsmetall: Gold nabelegte. Die Regierung fesbst gab ihren biesbezüglichen Willen: Übergang gur Goldmährung ohne Devalvation verschiedentlich, so schon 1867 durch den Annäherungsversuch an die französische (bamals Gold=)Währung und insbesondere burch Artifel XII bes Boll- und Handelsvertrags zwischen Ofterreich und Ungarn vom 24. Dezember 1867 fund, worin ausbrücklich die "balbigfte Ginführung ber Goldmährung nach ben Grundfäten ber Barifer Müngkonferenz (also ohne Devalvation!) für beibe Reichshälften in Aussicht gestellt" murbe. Mochte bas Publikum in folden Rundgebungen, wie auch in der seit 1870 begonnenen Prägung von goldenen Acht- und Vierguldenstücken junächst nur ben "frommen Bunid" nach bem Golde erbliden: ber fteigenbe Rredit ber Monarchie im Auslande ließ im Zusammenhang mit folden Rundgebungen feinen Zweifel mehr übrig, zumal die Notenbank in aller Stille gur Ansammlung eines Goldvorrates schritt und Silberverfäufe vornahm, als fie ferner — statutenwidrig! — seit 1876 die Annahme von Silber zur Münzprägung verweigerte und als dieses Berhalten im Anfang 1879 vollends auch, wie schon erwähnt, gesetzlich fanktioniert murde. Jeder Ginsichtige mußte von da ab mit der Möglichkeit balbigen Übergangs ("al pari") jur Goldmährung rechnen, mas bie vollständige Loslöfung bes öfterreichischen Wechselfurfes vom Silberpreis zwanglos erklärt2. So beweift biefes Hauptheisviel Knapps.

<sup>1</sup> Ein Blid auf die bezüglichen Zusammenftellungen in ben "Statistischen Tabellen zur Währungsfrage", Wien 1892, zeigt, daß ein solcher Zusammenhang zwischen Silberpreis und Gulbenkurs nicht bestand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. R. Zuderkanbl, Art. "Öfterreichisch Angarische Bank" im Handwörterbuch II 3 (1909), S. 428, 432; Laughlin, op. cit. S. 532 ff.; C. Menger, Beiträge zur Währungsfrage, Jena 1892.

bas er im einzelnen recht lüdenhaft — Lüden zu ungunften bes Metallisten! — barstellt¹, baß die metallistische Formulierung von der "Einlösungsaussicht" als stimmungsmäßiger Faktor der Kursbildung (neben der Zahlungsbilanz) das Problem präziser löst als die Knappsche, unbestimmte Wendung von der Aussicht auf den "künftigen Gang der Geschäfte".

Wesentlich ift, daß es den von Anapp konstruierten Gegensat amifchen feiner "Gefchäftstheorie" und einer "metalliftifchen" nicht gibt. Beide erklären ben Wechfelturs aus ber Zahlungsbilang und beide laffen baneben auch Stimmungsfaktoren gelten. Abnlich verhält es sich mit einer weiteren Polemik Anapps gegen den Metalliften: biefer miffe nichts von "exobromifcher" Gelbverwaltung, b. h. vom Eingreifen des Staates in die Rursgestaltung; er konne einen stabilen Wechselfurs zwischen zwei Ländern gar nicht anders als "automatisch" herbeigeführt benten, durch freie Ausprägbarkeit besfelben Metalls in beiden Ländern (S 284ff.). Bon diefem Gegenfat gilt wie von bem vorigen: er exiftiert in Wirklichkeit nicht. Die brei Arten exobromischer Berwaltung, die Knapp aufzählt, - Diskontopolitik, Devisenpolitik im Inlande und Devisenpolitik im Auslande -, find bem Metalliften in ihrer Bedeutung für die Ent= wicklung ber "Baluta" sehr wohl geläufig, und er kann auch weitere Magnahmen, die in das Rapitel "Erodromie" gehören, namhaft machen 2. — Ferner ist es auch nicht richtig, daß das im inneren Berkehr ichon seit geraumer Zeit andauernde Bordringen "notaler"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knapp spricht nur von dem Fehlen einer rechtlichen Verpflichtung zur Einlösung der Roten in Silber und verschweigt sowohl die faktische Einlösungs-bereitschaft der Bank als auch ihre Bemühungen, Silber (gegen Gold ober Roten) abzustoßen usw. So war es nicht schwer, auf die "Einlösungsaussicht" als Preisbestimmungsgrund zu verzichten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staatliche Theorie, S. 255. — Den Versuch ber Ergänzung ber Knappsichen Alassifitation exobromischer Maßnahmen unternimmt sein Schüler Joh. Scheffler (Das Gelbwesen ber Vereinigten Staaten von Amerika im 19. Jahr-hundert vom Standpunkte des Staates, Straßburg 1908, S. 75 sch.): "ein ganz neuer und seitdem unseres Wissens in dieser Form nicht dagewesener (?) exodromischer Eingriff" sei die amerikanische Goldankeihe im Auslande 1895 gewesen. Ferner rechnet er (S. 120/21) auch die zinsfreien Vorschüffe des Schakkontrolleurs Shaw im Frühjahr und herbst 1906, welche die Förderung der Goldeinfuhr bezweckten, zu der exodromischen Politik. Und ein anderer Schüler Anapps, Friz nüt (Das Geldwesen Spaniens seit 1772, Straßburg 1912, S. 248) rechnet auch die Beschränkung der Zinszahlung in Gold auf Ausländer, die Einstellung der Silberprägung und die Erhebung der Jölle in Gold mit Recht zu den exodromischen Maßnahmen Spaniens (seit 1899).

Selbarten (Scheibemünze und Papier, ferner Scheck ufw.) an Stelle bes Bargelbes "metallistisch gar nicht zu erklären" sei (S. 266 ff.). Die Tatsache selbst ist dem Metallisten durchaus erklärlich, zumal in dem Falle, an den Knapp denkt: Entwicklung des binnenstaatlichen Zahlungswesens vor dem Kriege. Solange die Sinlösbarkeit der "Geldsurrogate" in Gold aufrechterhalten bleibt, so lange liegt Goldwährung vor, und eine Meinungsverschiedenheit kann allenfalls darin bestehen, daß der Nominalist sich über jede neue notale Geldart, über jedes Zurücktreten des Währungsmetalls "freut" 1, während der Metallist praktische Bedenken hegen mag. Das wäre nur ein Unterschied im Werturteil, nicht aber in der "Erklärung". Und selbst der werturteilsmäßige Gegensat wird nur zu leicht überschätzt, namentlich wenn man der Staatlichen Theorie Feindschaft gegen die Goldwährung oder dergleichen vorwirst<sup>2</sup>; nichts liegt ihr ferner, als zugunsten der einen oder anderen Währungsart Partei zu er-

<sup>1</sup> Jum Beispiel empfinde der Chartalist (S. 309) "ungetrübte Freude" darüber, daß 1864 die Silbermünzen unter fünf Franken aufhörten, in Frankreich frei ausprägbar zu sein und mithin "notal" wurden, während der Metallist "diese Entwicklung eigentlich bedauern" müßte: die Entwicklung zur planmäßigen Regelung der Menge der umlausenden Scheidemünze! An solchen und ähnlichen Stellen der Staatlichen Theorie muß man die konsequente Anonymität des "Metallisten" doch peinlich empfinden.

<sup>2</sup> Co ift es jum Beifpiel nicht erfichtlich, was A. Boigt zu ber Annahme berechtigt (in Buchers Zeitschrift 1906, S. 329 Anm.), bas Disagio verschlechterter Münzen fei nach Knapp lediglich auf bas "metalliftische Borurteil" zurudauführen, ober womit Menabier ben Borwurf, Anapp habe ben "Staat mit einer Machtfulle wirtschaftlichen Wirkens umtleibet, welche er ju feiner Beit ausgeübt hat" (Zeitschrift für Rumismatit, 1908, S. 205), begründen tonnte. Anapp warnt ben Staat gang ausbrudlich babor, fich ohne Rudficht auf bie innere "Ordnung" bes Geldwefens und auf die Wechfelturfe durch beliebige Bermehrung ber Notalgelbmenge fistalischen Gewinn gutommen gu laffen (Staatliche Theorie, S. 176/77 und in diefem Jahrbuch 1907, S. 1537). Überhaupt läßt ber Wortlaut ber Staatlichen Theorie teinen Schluß auf ein ihr etwa gugrunde liegendes, prattifches Streben gu, und jebe folche Bermutung, wie bie von mir (in ber "Europaifchen" 1918, S. 573/74) ausgesprochene: man konne hinter ben "theoretischen" Sympathien für Bapiergelb "ben warmherzigen Sozialpolitiker vermuten, bem es darauf ankommt, das Wirtschaftsleben . . . obrigfeitlich regeln ju tonnen", - ift und bleibt Bermutung. Anapp felbft hat teinen Berfuch unternommen, feine Lehre anders als allenfalls im Sinne gelbund mung technischer Borichlage ju verwerten; andere prattifche, gar eintommenspolitifche Berwertung, ju ber bie Lehre freilich einige Gignung befitt, hat er ftets, foviel ich febe, ftritte vermieben. Über gelegentliche "publiziftifche" Wendungen bei Anapp (zum Beispiel S. 270, 272) vgl. Lot weiter unten und in biefem Jahrbuch 1906, S. 1250/51.

greisen. Solche Parteinahme vermeidet sie nicht bloß, sie würde ihrem Wesen zuwider laufen. Denn die Stellung dieser Theorie zur Praxis ist in den zwei Sähen voll enthalten: 1. die Wahl der Zahlungsmittel im Inlande ist gleichgültig, sosern nur für ihre Sinlösdarkeit in Währungsgeld gesorgt wird (S. 2/3/74); und 2. ist auch die Wahl des Währungsgeldes irrelevant, wenn man nur für die Aufrechterhaltung der einmal gewählten Parität zur Geldeinheit des "handelspolitisch" führenden Auslandes sorgt. Womit sich im Grunde auch der Metallist einverstanden erklären kann; und wenn ihm die Entscheidung über diese wie über jene "Wahl" nicht ganz so gleichgültig erscheint, so liegt das nicht an einer geheimen Ehrsurcht vor dem Metall, sondern an der Erfahrung, daß diese wie jene Entscheidung oft das Verhängnis oder doch der Ansang vom Ende stabiler Wechselturse wurde.

Trot all ber Übereinstimmung bleibt ein fühlbarer Rest von Gegensat ber "Schulen" übrig, ber sich nicht mehr überbrücken läßt. Er äußert sich bereits darin, daß Knapp den praktischen Borzug der

<sup>1</sup> Auch in ber Frage nach ben Beftimmungsgrunden bes Wertverhaltniffes awischen Gold und Silber besteht im Grunde kein Gegensak. Auch die Staatliche Theorie (S. 219 ff.) ist ja ber Meinung, daß auf dem Ebelmetallmarkt sowohl industrielle Berwendung als auch gelbmäßige Berwertbarkeit je nach dem Stand ber Bahlungsbilang ber Banber, in benen das betreffende Metall valutarifch ift, preisbeftimmend wirfen. Rur ftellt fie bewuft ben zweiten Fattor in ben Borbergrund, ohne jedoch überzeugen zu konnen, was an dem Fehlen eingebender, fatiftifcher Bergleiche liegt , wie fie jum Beifpiel für die Enticheibung der Frage: was jeweils früher eintrat, Silberpreissturz ober Balutaentwertung ber Silbermahrungslander, erforberlich maren. Die von Rannaub (in ben "Questions monétaires contemporaines", Paris 1905, S. 320 ff.) und anderen angeftellten Untersuchungen biefer Urt. auf Die Anaph trot aller Breite feinen Bezug nimmt, laffen fich burch feine illuftrativen Ginzelbeifpiele nicht gut erfeben. Seine Auffaffung übrigens, bag ber Silberpreis in ber Beriobe 1871-93 im wefentlichen durch ben Rupienkurs bestimmt wurde, und dag bie Produktions verhältnisse des weißen Metalls auf dessen Preis nur nebensächlichen Einfluß gehabt hatten, ift unrichtig und bas Gegenteil bereits von Selfferich, Das Gelb (1910), S. 454 ff. erwiefen. Inbiens Zahlungsbilang war in ber fraglichen Beriode zweifelloß aktiv, mas ein Steigen bes Silberpreifes hatte hervorrufen muffen, - wenn es nach Anapp ginge. Er überfieht auch, daß feit ber Sperrung ber indischen Munge China für Silber noch immer fo gut wie unbeschräntt aufnahmefähig blieb, und daß gerade beshalb ber dinefische Wechselfurs bem Silberpreis entsprechend zu schwanten pflegte und nicht umgekehrt, wie es bie Staatliche Theorie forbern wurde: ber Silberpreis nach bem intervalutarifden Rurs des Shanghai-Thaels. Bgl. Chriftian Paultre, La question monétaire en Chine et au Japon (in "Questions monét. contemp." S. 730 ff.)

"Holodromie" für die Sicherung der Varität kaum erwähnt. Er verschweigt auch, mas ihm die Kritik mit Recht vorhielt 1, daß Diskont= und Devifenpolitik ohne "Barverfaffung" bes Golbes (b. h. fefter Ankaufspreis für jede Menge des Metalls und Kürsorge für Boll= wichtigkeit ber Stude) ben Rursichmankungen immer nur nachhinken und gar durch fortmährende Anderungen des Diskontosates bem Wirtschaftsleben schwere Belaftung zumuten murben. Es hilft da= gegen nichts, anzunehmen, daß der Wechselfurs "in der Regel eine gewiffe Trägheit" habe (S. 209), weil "in ruhigen Zeiten" bie "Schuldverhältniffe von Land zu Land . . . unabsehbar manniafaltig und zahlreich" maren und baber "bie Gesamtwirfung berfelben. bie im Valutakurse zum Ausdrucke gelangt, nicht allzu plötlichen Underungen unterworfen" sei (S. 246). Denn es ift nicht zu erfeben, weshalb die "Unabsehbarkeit" internationaler Schuldverhältniffe beträchtliche Schwankungen ber Wechselfurse, Schwankungen von Tag zu Tag, selbst bei gleichbleibendem Durchschnitt für längere Berioden, verhindern mußte. Nur bei ftriftem Refthalten an ber Barverfaffung des Goldes find die Rurse innerhalb enger Grenzen gehalten, für beren Innehaltung durch die Goldarbitrage ober auch durch die bloße Verwertung von Goldguthaben, die unter Umständen auf den Waren= und insbesondere auf den Rreditmärkten ent= sprechende Wirkungen auszulösen vermag, sozusagen automatisch gesorgt wird. Bei jeder anderen Politik ber Kursregelung liegt die Gefahr nahe, daß die administrativen Magnahmen den Schwankungen auf dem Devisenmarkt "nachhinken" werden und den Rurs nicht

<sup>1</sup> Insbesondere hat Lot auf Luden ber Anappiden Wechselturstheorie hingewiesen, indem er (op. cit., S. 1241 ff.) bas Wirtsamwerben bes Mechanismus, der bei Barverfaffung und mittels Distontpolitit die Devisenfurse reguliert, anschaulich fcilberte. Rur fciegt bie Rritit über bas Biel hinaus, wenn fie ber Staatlichen Theorie zumutet, diese glaube 1. an die Möglichkeit der Goldauspowerung aus einem Lanbe mit Barverfaffung und 2. an bie Möglichfeit ber Aursregulierung mittels bloger Devifenpolitit (ohne Bargahlung), an beibe ohne Rudficht auf bie Bahlungsbilang bes betreffenben Landes: mahrend bie fraglichen Thefen Anapps felbstrebend ungunftigen (im erften) bzw. gunftigen (im zweiten Falle) Stand ber Zahlungsbilang voraussegen. Auch tennt Anapp, entgegen ber Lopichen Meinung (S. 1245) fehr wohl die "automatische" Rursreglung burch Sylodromie (fiebe oben im Text) und erblickt barin alles weniger als "bloß bie Runft, ben Ebelmetallpreis im inländifchen Gelbe ju fixieren". Sogar ift bie Sylodromie nach ihm "für ben inneren Bertehr gleichgultig" (Staatliche Theorie, S. 277) und nur für ben Rurs von Belang, ber bann allerbings auch (S. 280) ,ohne Sylodromie und ohne Barberfaffung zu befeftigen" ift.

in so enge Grenzen wie die Goldpunkte zu bannen vermögen, wofür ber seit Mitte der neunziger Jahre durch "Devisenpolitik" regulierte Rupienkurs ein gutes Beispiel bietet 1.

Wichtiger als folche Meinungsverschiedenheit im "einzelnen", ift bie grundsähliche Frage: mas benn lettlich bas "Wertmaß" ift, an dem die Wertschwankungen der Bahrungen im zwischenftaatlichen Berkehr zu meffen find? Die Antwort bes Nominalisten kann nicht zweifelhaft fein: die Gelbeinheit des valutarischen Inlandes ift ftets ber feste Magstab, an bem sich alle Breise: Die bes Chelmetalls sowohl als auch bie bes ausländischen Gelbes gemeffen werden 2; baran andert auch nichts, daß bem einen wie bem anderen kunftlich ein fester Breis verliehen werben kann. Der feste Goldpreis in Goldwährungelandern liegt nicht etwa am Golde, sondern an ber "Sylobromie", alfo baran, bag bem Golbe von Staats megen ein fester Breis, ausgebrückt in bem seiner Natur nach festen Makstab. in der valutarischen Gelbeinheit, verliehen murbe. Daß fich biefer feste Goldpreis international burchsette, bas liegt wiederum nicht an irgendwelchen Eigenschaften bes Golbes, fonbern einfach an ber fommerziellen Überlegenheit der Goldwährungelander. Und überhaupt verdankt das Gold nach Knapp seinen Siegeszug durch die zivilisierte Welt nicht seiner Beliebtheit ober seinem "Stoffwert", wie es ber Metallift glaube, sondern eben berfelben kommerziellen Überlegenheit eines Wirtschaftsgebietes über bas andere. Nicht weil "Gold Gold ift", fonbern weil "England England ift", beshalb folog fich ein Staat nach bem anderen, die beutsche Mungreform von 1871 an ber Spite, ber Bahrung an, die fich bas ben Beltmarkt beherrschende Land gewählt hat (S. 346 ff., 370). bie Männer, die jene Reform in Deutschland und anderwärts vollbracht haben, von welchen "metalliftischen" Motiven immer geleitet gemesen sein. — von irrationeller Borliebe für Gold ober einfach von bem Bestreben, bas in England bewährte System nachzuahmen -, ber "Sinn" ihres Sandelns mar, bewußt ober unbewußt, ftets das Streben: eine "Baritat" ju bem im Sanbelsverkehr maggebenben Lande zu erlangen. Überhaupt halt Anapp baran fest, bag bie

<sup>1</sup> Bgl. Reynes, Indian Currency and Finance, London 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der intervalutarische Kurs ist ber "Preis bes auswärtigen valutarischen Gelbes . . . ausgebrückt im eigenen valutarischen Gelbe" (S. 243). Der Fall indirekter Kursnotierung (London!) wird nicht erwähnt, wohl in der — sehr berechtigten — Meinung, daß es sich um den "Sinn" der Notierung und nicht um ihre Technik handelt.

Währungspolitif nach außen nur den Sinn habe, die Wechselfurse gegen das wirtschaftlich überlegene Ausland zu stabilisieren, was man früher nur mittels Anpassung an dessen Währung, durch Berwendung des dort frei ausprägbaren Stosses hier ebenso in valutarischer Stellung, erreichen zu können glaubte; erst die Erschrungen in Österreich (vor dem Kriege) haben erwiesen, daß dasselbe Ziel sich auch auf anderem Wege, durch "exodromische" Wlaßnahmen erreichen läßt. Beide Methoden sind zulässig, da "wir die Geldsussen aus exodromischen Gründen wählen, — und politisch ist es gleichgültig, ob dabei auch Vorurteile mitspielen" (S. 282).

hier liegt nun in der Tat eine fehr ernfte Meinungsverschiedenheit vor. Unter bem "Sinn" menschlicher Sandlungen pflegt man nämlich den subjektiven, von den Sandelnden felbst gemeinten Sinn zu verstehen, mahrend Knapp bas mahrungs= politische Berhalten offenbar in einem objektiven Sinne beutet. Er gibt ju, daß der Wille ber Sandelnden, die die deutsche Bahrungsreform von 1871 in Gang festen, metallistisch motiviert war: ber "Sinn" ihrer Tat foll aber boch ein rein erobromischer: Anpaffung an bas handelspolitisch führende England, gemefen fein. Riele, die sich die Regierenden gestedt haben, sind babei maßgebend, sondern was der Staat "nicht bewußt, aber aus seiner Handlungs= weise erkennbar" "prafumiert" (S. 17). Es liegt also ein Gegensat ber Methoben vor, wenn Knapp unter bem Sinn mahrungspolitischer Einrichtungen nicht ben foziologisch-empirisch allein zuläffigen, subjektiv gemeinten versteht, sondern den "Sinn", ber sich ergibt, wenn man jene Einrichtungen "sub specie aeterni" betrachtet, sie nach Maggabe ihrer Bemährung im Sinne eines objektiven Magstabes wertet. Man wird biefe Betrachtungsart mohl am besten als eine geschichts= philosophische bezeichnen und jedem das Recht gemähren, Magftabe bilden zu dürfen, an benen gemeffen die hiftorischen Erscheinungen einen von bem subjektiv gemeinten unabhängigen Ginn erlangen. Es mag jebem freistehen zu behaupten - um ein gang bruftifches Beifpiel zu mahlen -, ber "Sinn" von Kriegserklarungen fei gewesen, ben Frieden zu "fichern", ober ber "Sinn" eines Friedens, ber ben Besiegten faktisch seiner Rechte beraubt: das Bölkerrecht berauftellen. Unzuläffig ift es aber, die beiben Betrachtungsweisen zu vermengen, ben Doppelfinn, in dem vom "Sinn" geschichtlicher Greigniffe gesprochen wird, zum Vorteil einer Geschichtsphilosophie zu benutzen, indem der Schein erweckt wird, als ob man fich im Reiche der empirischen Forschung bewegen wurde, mahrend man in Wirklichkeit irgendeine geschichtsphilosophische Konftruftion zu begründen ftrebt. Und man barf auch nicht vergeffen, baß bie Bahl folcher Konstruftionen in jedem Kalle prinzipiell unbeschränkt groß ift: jede ift gulaffig, benn feine lagt fich beweifen. Wie foll es bewiefen merben, baß bas Währungssystem jeweils aus rein erodromischen Grunden gemählt wird, wenn man als Beweis nicht die zweifellos zuverläffigen Willenstundgebungen der Sandelnden verwertet, sondern mit einer superindividuellen Rationalität operiert, als ob sich diese naturnotwendig durchseben mufte. So operiert Anapp, denn die Deutung bes übergangs gur Goldwährung im Sinne einer ametalliftifchen Erobromie fann er gar nicht anders als mit bem hinweis begründen: faktisch sei nichts als Befestigung bestimmter Wechselkurse erreicht worben und diefes Ziel allein, im Gegenfat zu jedem "Borurteil" für ein Metall, sei rationell verständlich. Als ob bas, mas im Sinne ber Staatlichen Theorie "vernünftig" ift, auch notwendig "wirklich" fein mußte. Man wird unwillfurlich an ben Begelfchen "Weltgeist" erinnert, ber sich auch scheinbar irrationeller Mittel bebient (bie "Lift ber Bernunft"!), um die ihm immanente Loaif zu verwirklichen; wesentlich verschieden bavon ift die Harmonie von Rationalität und Wirklichkeit in bem Beltbilb ber flaffischen Nationalökonomie, die jene Harmonie nicht "von selbst", sondern burch bas vernünftige Berhalten ber wirtschaftenben Individuen bestimmen ließ. — Bor allem aber muß betont werden, um die methodologische Seite ber Frage vorerft beiseite zu laffen, daß in bem Fall, um ben es sich handelt, die Knappsche Deutung nicht einmal als Beurteilung nach Maßgabe ber "Rationalität" trifft. Wenigstens bie von ihm behandelten Ralle laffen nur febr bedingt, wenn überhaupt ben Schluß zu: die betreffenden Bechfel in ber Bahrungeverfaffung hatten nicht ben "Sinn", bem Lande bas eine ober bas andere Metall zu fichern, fondern nur ben, bie Devisenturse zu stabilisieren. Bunachft ift es garnicht ersichtlich, weshalb bie Schwachen fich ber Währung bes Starten anpaffen mußten und nicht umgekehrt. Bu minbeften bedarf es ber Begründung, weshalb nicht schon längst das an den handel mit dem Rontinent fo ftart interessierte England fich bemühte, um ftabile Rurfe gegen das Kontinent zu erlangen, ftatt die Währungsreformen abzuwarten. Für Englands Übergang zur Goldwährung im 18. Jahrhundert gibt übrigens Knapp felbst ju, daß da erodromische Rudfichten nicht maßgebend gewesen sein konnten, ba die gesamte übrige

Welt (bestenfalls!) Silbermährung hatte (S. 264) 1. Seither märe es für England boch entschieben leichter gemefen, von Golbmährung zum Silber zu gelangen und die Rurfe auf diefer Bafis zu befestigen, als für die Silbermährungsländer der umgekehrte Brozeß, wenn nicht rein "metalliftische" Grunde schwerer gewogen hatten, als das gewiß fehr bedeutsame Interesse des britischen Außenhandels an festen Devisenkursen 2. Jebenfalls bietet ber Fall Englands für Die erodromische Deutung mährungspolitischer Vorgänge eine "Ausnahme" dar, mährend es nach Knapp methodisch keinen größeren Fehler gibt, als eine Theorie trop Anomalien aufrechtzuerhalten 8. Ferner wird für die ausführlich behandelten Währungsanderungen in Frankreich bes 19. Jahrhunderts (S. 304 ff.) Die Deutung nach ihrem erobromischen "Sinn" nicht einmal versucht. lands und Ofterreichs Geldreform werden biefem gebanklichen Erperiment unterworfen, die beutsche unter ausdrücklichem, die öfterreichische unter stillschweigendem Bergicht auf die Berücklichtigung ber

<sup>1</sup> Speziell über die Gründe, die England nach der Bankrestriktion (1817) zur Rückkehr zur Goldwährung veranlaßten, schreibt der "Chartalist" Wolter (op. cit. S. 128): "Richt etwa, weil man viel Gold in den Staatskassen gehabt hätte, kehrte man zur Goldwährung zurück, sondern weil man es als zweckmäßig erkannt hatte. Gold war für den Großverkehr, für den das valutarische Geld bestimmt ist, bequemer, handlicher und damit praktischer als Silber." Bon erodromischen Gründen keine Spur zu sinden!

<sup>2</sup> Knapp felbst (S. 282/83) gibt zu, daß die Anpassung der Schwachen an die Starken angesichts der damit verbundenen Kosten nicht ohne weiteres aus dem Handelsinteresse der ersteren zu erklären ist; entscheidend sei vielmehr das sinanzielle Interesse, die Rücksicht auf Erlangung von fremden Anleihen. Diese Rücksicht auf auswärtige Gläubiger siel jedoch in der Zeit vor Mitte des 19. Jahrhunderts kaum in die Wagschale; sie bedeutet für den Schulbner auch seither nur den Zwang, allenfalls Zinsen und Tilgungsquote in der Währung des Cläubigers zahlen und bei sich für sinanzielle Deckung in derselben Währung sorgen, keineswegs aber notwendig: bei sich selbst die Goldwährung einsühren zu müssen. — Um Englands Verhalten (im Sinne der Knappschen Deutung) verttändlich zu machen, wäre vor allem darauf hinzuweisen, daß im internationalen Verkehr, zumal im Verkehr mit England, im vorigen Zahrhundert am meisten mit Psund Sterling gerechnet wurde; mithin hatte zumeist der Engländer die "seste Valuta", und er war solglich durch Kursschwankungen verhältnismäßig wenig (aber keineswegs: gar nicht) tangiert.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eine "wirklich allgemeine Formulierung" läßt "nicht Ausnahmen, sondern nur besondere Fälle" zu (Staatliche Theorie, S. 20). "Wo in aller Welt erlaubt sich eine andere Wissenschaft, einen Borgang, dessen Wirklichkeit offenkundig ist, als anomal zu bezeichnen, weil er einer herrschenden Theorie widerspricht?" (S. 131). Bgl. ebenda S. 40—41.

Biele, die von den betreffenden Staatsmännern felbft als "Sinn" ihrer Tat gemeint maren. Bas fpeziell Deutschland anbelangt, fo tann für den Anfang der fiebziger Sahre, bevor ber Breisfturg auf bem Silbermarkt eintrat, von einer folden Sandelsvorherrschaft Englands, die die Goldmährung unumgänglich hatte erscheinen laffen, aar feine Rebe fein. England mar bamals bas einzige Golbmährungsland, mährend die Länder ber lateinischen Münzunion Doppelmährung befafen, Solland und Standinavien im Reichen bes Silbers ftanden. Ofterreich und Rufland banach ftrebten, ihr Bapiergelb in Silber einlosen zu können. Die Doppelmährungelander, insbesondere Frankreich, wurden freilich in den sechziger Jahren, als fich bas historisch geworbene Bertverhältnis ber beiben Sbelmetalle angefichts ber falifornischen Goldausbeute zugunften bes Silbers verschob, mit Gold überschwemmt, und auch in ben Vereinigten Staaten zielte ber 1866, junachft ichuchtern, begonnene Abbau ber Greenbad-Wirtschaft auf Berftellung ber Goldwährung 1. In allen bimetalliftischen Ländern hielt man jedoch an dem Grundfat ber Braqungsfreiheit für beibe Metalle (bie Beschräntung ber Braqung für filberne Scheidemungen tut biefem Grundfat teinen Abbruch) fest und man bachte in biefen Staaten gang gewiß noch nicht baran ben "von felbst" eingetretenen Buftand überwiegenden Golbumlaufs fünstlich, etwa durch Demonetisierung des Silbers ober burch Schließung ber Munge für basfelbe, ju veremigen. Knapp gibt, wie gesagt, zu, daß die Argumentation zugunften der Bahrungsreform burchaus "metalliftisch", an ben technischen Borgugen bes gelben Metalls orientiert mar und macht auch den damaligen Münzverwaltungen (S. 59, 65, 338, 341, 346) Befangenheit in metallistischen Vorurteilen nachdrücklich jum Vorwurf; tropdem sieht er in einem "bunklen Drang", ber zur Nachahmung bes in bem "handelspolitisch" führenden Lande bemährten Systems trieb. Die lette Erflärung für die Wahl bes Golbes (S. 350/51) und überfieht dabei, daß die monetaren Ginrichtungen Frankreichs bamals

ļ

<sup>1</sup> Agl. Max Prager, Die Währungs- und Bankreform in den Bereinigten Staaten, Berlin 1900, S. 18/19. — Die Einführung der Goldwährung in den Bereinigten Staaten 1834 ließ Knapp durch Scheffler (op. cit. S. 24/25) ebenfalls als "Anpaffung" an England deuten. Böllig unerklärdar bleibt dann, wie sich die Amerikaner vorher (1792—1834) die Doppelwährung leisten konnten. Scheffler übersieht unter anderm auch, daß der nordamerikanische Umlauf sich damals infolge der gesetzlichen Unterdewertung des Silbers (1:15 seit 1792) von ielbst mit Gold füllte.

durchaus zufriedenstellend funktionierten und die Doppelmährung ebenfalls nachahmungswert erscheinen liegen. Darin ift aber Knapp zweifellos beizupflichten, bag es für Ofterreich, nachdem fich Deutsch-Land für das Gold entschieden hatte und der Silberpreissturz begann, finnlos gewesen ware, finnlos jumal aus erobromifchen Gründen, nicht dem deutschen Beispiel zu folgen. Nur murden bie ersten Schritte in Wien bereits 1870 unternommen, burch ben Beginn ber Ansammlung eines Goldschapes, ju einer Beit, mo ficher nur metallistische Gesichtspunkte maggebend maren. Auch ba fteht also die erodromische Deutung nicht ohne weiteres fest und Angros Sauptaraument ift und bleibt boch ber Hinmeis auf die Möglichkeit ber Rursbefestigung ohne "Barzahlung", sowie die felbstverständliche Boraussehung, daß beibe Bahrungstypen - mit und ohne Barverfaffung - unter einem einzigen begrifflichen Gesichtspunkt zusammengefaßt werden muffen. Diefer tann nur die "Erobromie" fein, da der Metallismus nur auf den Fall der Barverfaffung anwendbar ift. So meint es wenigstens Knapp, und es scheinen ihm drei Källe rein exodromisch orientierter Währungspolitik, für die jede metallistische Erklärung versagen foll, vorgeschwebt zu haben:

1. "Alle Metalle könnten so häufig werden wie Baffer ober fo felten wie Belium"; tropbem wird es Bahrungen geben; folglich ift eine Währung "theoretisch" auch ohne Barverfassung möglich: q. e. d. (S. 280/81). Bedarf es wirklich einer Diskuffion über biefen "Kall"? Abgefeben bavon, bag Anapp bier einen in aller geschichtlichen Zeit wirksam gewesenen Grund bes "Metallismus" andeutet: bas Wegfallen biefes Bewertungsfaktors und bamit bes Metallwertes felbst murbe nur bann etwas gegen bie metalliftifche Auffaffung beweisen, wenn in dem konftruierten Fall an Stelle bes Metalls ein an fich gang wertlofes Objekt, ein reines "Zeichengelb" treten murbe, bas weber birekt noch indirekt, weber in Gegenwart noch in Zufunft in einer "Ware" einlösbar fein burfte. Solches Geldwefen ift benkbar für einen Buftand, in dem es keinen internationalen Berfehr gibt; Schurt hat in feinem mit Recht berühmten "Grundriß einer Entstehungsgeschichte bes Gelbes" (Weimar 1898, S. 28 ff.) eine Reihe anschaulicher Beispiele aufgegahlt, aus benen bervorgeht, daß vom Berkehr abgeschloffene Gemeinwesen fehr mohl mit Zeichengeld auskommen können, b. h. mit einem "Binnengeld" ohne ftofflichen Bert: Zeichenfellgeld in Rugland, Lebergeld im frühmittelalterlichen England, Bapiergeld im Mongolenreich des

Kublai Chan usw. . Selbst die Schurtsche Voraussetzung internationaler Verkehrslosigkeit genügt aber nicht; man muß ferner vor Augen halten, daß es sich in den angeführten Beispielen ausnahmslos um vorwiegend naturalwirtschaftliche Verhältnisse handelt, mit ganz geringer Ausbildung auch des inneren Geldverkehrs. Unter diesen Voraussetzungen — Autarkie und überwiegende Naturalwirtschaft — mag im Falle völliger Entwertung aller Sdelmetalle, oder falls sie unerreichdar werden, ein reines Zeichengeld an ihre Stelle treten und den geldtheoretischen Nominalismus in die Tat umsetzen. Nur für eine Theorie des Zahlungsverkehrs zwischen den in die "Welt-wirtschaft" verslochtenen Wirtschaftskörpern ist damit wenig gedient.

2. Die Barverfassung mit der daraus resultierenden automati= schen Kursregelung ließe sich nach Knapp auch burch "Pariverträge" erseben 2: Deutschland und England kommen dahin überein, daß "1 Pfund Sterling gleich 20 Mark als Bari festzuhalten" sei und bewirken die Rursbefestigung durch die jederzeitige Bereitschaft ihrer Notenbanken, Mark in Bfund Sterling (und umgekehrt) jum Barijat umzutauschen. In diesem, historisch nicht belegten Kall mare eine Kursbefestigung offenbar möglich ohne Bar —, ja auch ohne Metallverfaffung. Nur murben bann bie beutsche und bie englische Bahrung aufhören - zwei Bahrungen zu fein und waren faktisch zu einer einzigen verschmolzen. Es ware dies eine wirkliche Währungsgemeinschaft sonst selbständiger Staaten; verschlechtert sich die Rahlungsbilanz des einen, so sorat der andere auf Rosten der Aktivi= tät seiner eigenen Bahlungsbilang für die Aufrechterhaltung ber Barität. Es mag febr erwünscht fein, wenn, wie es von deutscher Seite neuerdings vorgeschlagen wird's, die Starken fich in biefer Beise engagieren murben, um bas Risiko für die Stabilifierung der bedrohten Währungen auf sich zu laden, und niemand wird bestreiten tonnen, daß bort, wo die Ginficht in die Gemeinsamteit der Inter-

<sup>1</sup> Nach Luschin von Sbengreuth (Allgemeine Münztunde und Gelbgeschichte, München und Berlin 1904, S. 135 ff.) wurden in Westrußland Marberschnauzen, mordki, und kleine Läppchen Grauwerk, lobki, als Scheidemünze verwendet; die Einlösung der Schnauzen im Fell sei unerwiesen. Dagegen war das chinesische Papiergeld ("Badisci") "ausnahmsweise" in Silber einlösdar, und das Ledergeld des englischen Königs Johann ohne Land soll eine "Anweisung auf künstige Zahlung" gewesen sein. Über chinessschafte Papiergeld voll. jeht Max Weber, Gesammelte Aufsähe zur Religionssoziologie I, Tübingen 1920, S. 286 ff. und die dort angesührte Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staatliche Theorie, S. 278 und im Handwörterbuch IV 8, 616.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "Frankfurter Zeitung", Nr. 700 vom 21. September 1920.

effen eine solche Verbindung (wie es zeitweilig im Rriege zwischen England und ben Bereinigten Staaten ben Anschein hatte) ermög= licht, wo die eine Notenbank ber anderen nötigenfalls mit "Balutafredit" freigiebig gur Berfügung steht, daß dort die Bahrungsgrenzen nur noch nominell bestehen und sich folglich die Versendung von Bargeld von Land ju Land erübrigen ließe, wie jest zwischen Landesteilen eines und besselben Staates. Solange es jedoch souverane Staaten gibt, die ihr Finang- und handelspolitisches Gebaren ber Rontrolle eines anderen nicht unterwerfen, folange wird bie Bermirklichung einer folden Bahrungsgemeinschaft, Die jeglichen Metalls (bann aber auch: jeder exodromischen Bolitif!) entbehren könnte, auf sich wohl warten laffen. Zuzugeben ift, baß in einem "Weltreich" von globalen Dimenfionen ober in einem lückenlosen "Bölkerbund" mit fouveraner Macht über die Glieder die "Ent= thronung des Goldes" in der Tat diskutabel mare. Wobei die Rudficht auf innere Wirtschaftsprobleme (Zinsfuß und Konjunktur) felbft bann noch "metalliftifche" Entscheidung herbeiführen konnte.

3. Als einziges Beispiel nicht bloß gebanklich konftruierter Art bleibt die Rursregelung mittels Devisenpolitik übrig, wie sie 3. B. in Ofterreich geübt murbe. In Ofterreich-Ungarn bestand, trop Ginführung ber Goldwährung im Jahre 1892, für bie Bentralnoten= bank keine Verpflichtung zur Bareinlösung ihrer Noten. bestoweniger gelang es seit 1897 ber Bank, durch Ankauf zu jedem Breis und Berkauf frember Rahlungsmittel ju festen Rursen, biefe "Devisenkurse" zu ftabilifieren. Mithin liegt bier tatfachlich ein Fall vor, den Knapp (S. 379/80, 420 ff.) für die prinzipielle Ent= behrlichkeit ber Barverfaffung, auch im auswärtigen Berkehr, anführen tann. So icheint es wenigstens auf ben ersten Blick. Man muß jedoch vorausschicken, daß die Monarchie im fraglichen Zeitraum (1897—1914) nicht unter Paffivität ihrer Zahlungsbilanz zu leiben hatte bam. bag jeder etwa auftretende Baffivfaldo leicht mittels ausländischen (Gold-) Rredites beglichen werden konnte. Bechfel auf Wien und Budapeft, ober bie dafür erhältlichen Kronennoten maren folglich "an Golbes statt" verwendbar. Die Kursregelung "mittels Devisenpolitik" hatte aber eine noch sicherere Basis: die faktische Einlösbarkeit ber Roten. Seit Ende August 1901 löfte die Bank bekanntlich ihre Noten anstandslos in Gold ein 1. Daß sie bazu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Zuderkanbl, op. cit. S. 442—445; L. b. Mifes in biefem "Jahrbuch" 1909, S. 9085 ff., u. 1910, S. 1877 ff.; R. Hilbebrand, Über bas Wefen bes Gelbes, Jena 1914, S. 43/44; W. Febern, in biefem "Jahrbuch" 1911, S. 1892.

gesetlich nicht verpflichtet mar, bas mag juriftisch interessant sein, ift aber für die Frage der Rursbefestigung völlig gleichgültig. Die Krone erkanate jedesmal ein Disagio (zum Beisviel vorübergebend 1907), wenn die Noteneinlösung faktisch eingestellt wurde. Worauf es bem Notenbesiter ankommt, ift die faktische Ginlösbarkeit, die von Knapp (S. 416) sonderbarerweise bestritten wird, obwohl er auch bie Bersuche ber Bank, Golbmungen an Stelle ber Roten bem Berfehr zeitweilig aufzudrängen, fehr wohl fennt. In diefem öfter= reichischen Kalle reduziert fich die Bedeutung der Devisenpolitik auf bie eines markttechnischen Silfsmittels gur Beschränkung ber Baluta= schwantungen innerhalb engerer Grenzen als bie Spannung zwischen ben Goldpunkten beträgt; und von anderen Källen bevifenpolitischer Rurgregelung wird von Knapp nur noch ber ruffifche, gang flüchtig, erwähnt. Freilich ift es generell fehr wohl möglich, bas Wertperhältnis einer Babrung bem Ausland gegenüber auch ohne Barverfaffung bes valutarischen Gelbes zu regeln. Damit mare nach Rnapp ermiesen, bag bie Werteinheit ein "Begriff" fei, "ber nur innerhalb der Bahlgemeinschaft" lebt und mit einer "bestimmten Metallmenge" nichts zu tun hat (S. 285). Die Barität werbe eben mit Silfe staatlicher Magnahmen aufrechterhalten und es sei babei prinzipiell gleichgültig, ob die Bahrungspolitit fich auf Metall, Bapier ober welchen Gelbstoff immer richtet: ihr "Sinn" ift ftets bie "Erobromie", die Regelung des Wertverhaltniffes amischen heimi= icher und fremder Bährungseinheit. Offenbar meint Knapp, baß Die erobromische Orientiertheit ber Währungspolitik theoretisch bie Loslösung ber Bährung von ber Metallbasis bebeute. Der Berwendung bes Metalls Gold als bares Geld fei prattisch, aus erobromischen Grunden, beizupflichten; pringipiell konnte es ebenfo gut Nicht wegen seiner technischen Gigenschaften, sonbern aus erobromischen Rudfichten greife man zu bem einen ober anderen Stoff, beffen Entbehrlichkeit die rein devisenvolitifch betriebene Rursregelung beweise 1.

Die Knappiche Auffaffung vom rein erobromischen "Sinn" ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die zweite exodromische Maßnahme Anapps, die Diskontpolitik bleibt in biesem Zusammenhang, wo es sich um den "Sinn" der Währungspolitik handelt, unerwähnt. Mit Recht, denn Beränderungen des Zinssages beeinflussen den Wechselkurs — im Gegensaß zur Devisenpolitik — nur indirekt, indem sie Anlaß zu Operationen auf dem Devisenmarkte geben, die im Ergebnis auf einen Ausgleich zwischen den Zahlungsbilanzen eines und besselben Landes zu verschiedenen Zeiten hinauslaufen (Zinsarbitrage).

Währungspolitik, ber von jeder metallistischen Vorstellung frei sei, ift jedoch für die historische Gegenwart, die sie vor allem beleuchteu will, entschieden abzulehnen. Jede folche Deutung der Währungen mit Barverfaffung eines Metalls ift nichts als "graue Theorie", weil es ja reine Willfur ift, eine so handgreiflich "metalliftische" Tatfache wie die Barverfaffung des Goldes anders als metalliftisch beuten zu wollen. Und was die Devisenpolitik (ohne Barverfaffung) anbelangt, fo fest fie den Besit von Devifen voraus; hat das Ausland Goldwährung, fo tann man die fraglichen Devifen nur mit Gold (ober "Goldwert") erwerben und es bleibt für den "Sinn" der Währungspolitik ziemlich irrelevant, ob sie sich unmittelbar auf Gold oder mittelbar, burch Vermittlung der Goldbevifen, auf Goldmungen bes valutarischen Auslandes bezieht. Der gange Unterschied besteht barin, daß die Notenbank des Goldmährungslandes jederzeit Gold zu festem Preis hergibt, mahrend bei "Goldfernmahrung" (gold exchange standard) auf fremde Goldwährung lautende Bechsel zu festem Breis abgegeben werden. Der "Sinn" bleibt also nach wie vor metallistisch beutbar und diese Deutung wurde nur versagen, wenn auch das der Kursregulierung lettlich zugrunde gelegte Ausland feine Metallwährung befigt. Die "führende" Bahrung, an die sich in allen historisch bekannten Fällen die anderen lettlich anzupaffen ftrebten, ift ftets eine metallische gewesen, die eben beshalb den anderen gegenüber als von Haus aus stabil angesehen wurde. Damit fällt jeder Grund fort, die bisherige Währungs= geschichte "erodromisch" deuten zu muffen; und über Rutunftsmöglichkeiten ift das Nötige bereits (unter 1. und 2.) gesagt worden. Der Bersuch Knapps, ben "Sinn" ber Währungspolitik in einem Streben ju finden, beffen Biele mit der Erlangung und Sicherung bes Besitzes an einer "Ware" nichts zu tun hatte, erweist sich als eine zwar naheliegende, aber beshalb noch in keiner Beife begründete, rationalistische Konstruktion; obendrein ruft sie auch schwere, logische Konflikte im Rahmen ber staatlichen Theorie hervor. Der Wiberftreit zwischen valutarischem und akzessorischem Geld, wovon bereits Die Rebe mar, ließe sich vielleicht noch überwinden, wenn sich Knapp bequemen murbe, die atzefforischen Geldarten ju "bemonetisieren", fie zu einer Art Ware, die Geld werden kann ober Geld mar, zu erklaren. Dann mare die Ginheitlichkeit des Geldbegriffs wieder hergestellt, - freilich mit Opfern, die den Zwiespalt, den Dualismus immer noch munschenswerter erscheinen laffen. — Wie bem auch fei: der Rif, den die Lehre vom erodromischen Sinn der Bahrungs-Somollers Jahrbud XLV 2. 18 politik in das logische Gebäude der Staatlichen Theorie trägt, ift womöglich noch ernster. Wenn die Bahl bes Bahrungsgeldes in letter Inftang burch erobromische Rücksichten bestimmt wird: mas hat es bann noch für einen Sinn, "Staatliche" Theorie zu treiben, über bie Landesmährung den vom Greshamschen Geset unabhängigen regiminglen Willen allein entscheiben zu laffen? Bas hat es für einen Sinn, ju leugnen, daß ber Sat: ichlechtes Gelb verdrängt das aute, auch für das Währungsgeld gilt, wenn es doch zugegeben wird, daß auf dem Balutenmartt die Marktgefete für alle Geldarten restlos gelten? Als ob die Märkte, die binnenländischen und die amischenftaatlichen, auf benen bas Wertverhältnis ber Gelbarten feftgeset wird, unabhängig voneinander funktionierten! Der Chartalift könnte allenfalls erwibern: bas exobromische Berhalten, die Anpaffung an das Ausland ift nichts "naturnotwendiges", sondern ein bewußtes Handeln der Gelbverwaltung, die auch anders handeln könnte. Zugegeben aber, Erodromie sei ber "Sinn" ihres Handelns: bann bebeutet bas jum mindeften eine fehr einschneibende Beschränkung ber Handlungsfreiheit durch ökonomische ober sonstige Umftanbe. benen sich der staatliche Wille (rationellerweise) fügen muß und jene Freiheit in der Währungswahl äußert fich nur noch in der "Freiheit". fich bem Zwang wirtschaftlicher Verhältniffe burch mehr ober weniger rationelle Maknahmen der Gesetzgebung und der Verwaltung an= paffen zu können; sie hat nur noch formal-juriftische Bedeutung. Die Eigenart bes valutarifden Gelbes, nichts als "Geschöpf ber Rechtsordnung", unabhängig von jedem "Berkehrsurteil" zu fein, - biefer Angelpunkt bes Knappichen Systems -, ift damit zu einer rein formalen Eigenart, belanglos für bas Berfteben ber Bährungspolitit. geworben.

(Fortsetzung folgt.)

## Die mathematische Durcharbeitung des Proportionalwahlsustems

Von Dr. jur. **Adolf Tecklenburg** Privatdozent an der Technischen Sochschule in Charlottenburg

Inhaltsverzeichnis: A. Aufgaben ber Mathematik: I. Das Berfahren ber Bergleichszahl S. 275. Ursprung, Wesensgleichheit mit bem d'Hondtschen S. 276. Berbot ber gemeinsamen Kandidaten, Mangel innerer Begründung S. 278, Beseitigung im sinnischen und schwebischen Wahlgeset S. 279. II. Das Duorum, bewegliches bei d'Hondt S. 281. Beseitigung eines Rachteils S. 282. III. Die Einerwahl, Ersah ber Stichwahl S. 283. — B. Selbständige Anregungen von seiten der Mathematik S. 283. — C. Allgemeine Abgrenzung der Aufgaben der Mathematik und ber Rechtswissenschaft und Politik S. 284.

Gine Freude für den Juriften sind die Arbeiten von v. Bortkiewicz und anderer bei ihm Genannten über den mathematischen Bestandteil der Bahl, daß ist die Stimmentscheidung. Richtig werden unter den besprochenen "Systemen", genauer Versahren der größten Reste dem d'Hondtichen und das Haresche Bersahren der größten Reste dem d'Hondtschen des größten Quotienten gegenübergestellt. Auch das Kriterium der Begünstigung der kleineren Parteien beim ersteren, der größeren beim andern ist zutreffend ersannt.

Nur die Aufgabe hat v. Bortkiewicz gleich den bei ihm ermähnten Mathematikern<sup>2</sup> nicht in vollem Umfange in der ihnen vorliegenden juristischen Literatur vorgefunden. Schuld daran ist die Abneigung der Juristen eines empirischen Zeitalters an der Ginbeziehung mathematischer Erörterungen in die Rechtswissenschaft. So erwähnt die Schrift Cahns, von deren Titel "Das Verhältniswahlsystem in den modernen Kulturstaaten" (1909) man umfassende Darstellung erwarten müßte, zwar das sinnische Wahlgeset vom 20. Juli 1906<sup>2</sup>, erspart sich aber seine Darstellung. Griff doch das

<sup>1</sup> Annalen für foziale Politit und Gefetgebung, Bb. 6, G. 592 ff.

<sup>2</sup> Dagu noch Gravell, Jahrbucher für Rationalotonomie, 114. Bb., 6. 254.

<sup>3</sup> Cahn, S. 47, 231, 307.

neue Verfahren der Vergleichszahl im finnischen Gesetz zu einem guten Teil in das mathematische Gebiet über und dahin zu folgen war recht wenig nach dem Geschmack der Juristen, die bei den Kömern so gut gelernt hatten, wie selbst das, was mathematisch ein Unsinn, auf dem Gebiete des Rechts noch dis auf unsere Tage als beachtenswert vorgetragen werden darf.

Die Wurzel des Verfahrens der Vergleichszahl führt in das Reitalter bes Rationalismus jurud, als die Mathematik den Bor= tritt hatte und der Jurisprudenz Aufgaben stellte - darunter als bie bedeutsamste, auf dem neu entdeckten Geset der großen Rabl aufgebaut, die des Versicherungsrechts -. Damals auch legte für bie Wahl de Bordas in einem primitiven Verfahren der gra= buierten Stimmgebung einen Grundstein. Wenn brei Randi= baten aufgestellt maren, so sollte ber Babler sich über bas Berdienft jedes Randidaten aussprechen, indem er sie in einer entsprechenden Reihenfolge nannte. Dem Lettgenannten murbe bei ber Resultats= ermittelung ein Stimmgewicht von 1, bem zweitletten von 2, bem brittletten, also erstgenannten, von 3 zugeteilt. Die Bedeutung ber Erörterung be Borbas beruhte in seiner Kritik an ber relativen Majorität und allein nach biefer Seite fand es sofortige Beachtung bei Conborcet's und murbe für ben Weg, ber gur Schaffung ber absoluten Majorität führte, von Nuten 4. Die positive Seite bes Borichlags de Bordas hingegen fiel als Folge feiner praktischen Unbrauchbarkeit ber Vergeffenheit anheim 5.

Leben fand erst das Verfahren der graduierten Stimmung, als die Frankfurter Burnitz und Varrentrapp<sup>6</sup> an die Stelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beispiel: Der fehlerhafte Übergang bei ber Pflichtteilsbemefjung von einem Fünftel des Erbteils für bis zu drei Kindern, auf ein Biertel bei vier und mehr Kindern, so daß bei drei Kindern für eines der Pflichtteil ein Fünfzehntel, bei vier aber ein Zwölftel beträgt!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire de l'Académie Royale des Sciences, 1784, S. 657.

<sup>3</sup> Tedlenburg, Entwidlung bes Wahlrechts, 1911, S. 50.

<sup>4</sup> Daj. S. 56.

<sup>5</sup> Immerhin lebte in de Bordas Berfahren der Gebanke der Eventualftimmung und aus diesem Grunde ist es begreislich, daß dasselbe Berfahren noch zweimal "erfunden" wurde, von dem italienischen Gelehrten Giura, Revue du droit public, 1903, S. 385 ff. und von Dobranicki, Archiv des öffentlichen Rechts XXVII (1911), S. 43 ff.; vgl. dazu Tecklenburg, das. XXVIII, S. 104 ff.

<sup>6</sup> Methode bei jeder Art von Wahlen, sowohl der Mehrheit als den Minderheiten die ihrer Stärke entsprechende Vertretung zu sichern, Franksurt a. M. 1863.

581]

ber arithmetischen Graduation die geometrische setzen; dem zuerst genannten Kandidaten des Stimmzettels wurde ½, dem zweitzgenannten ½, dem dritten ½ usw. an Stimmgewicht zugeteilt. Daß hiermit ein Wesenselement des späteren d'Hondtschen Berzsahrens, nämlich die Verwendung des fallenden Quotienten, entdeckt war, hat der Finnländer v. Wendt terschen hervorgehoben. Die besondere Form, in welcher das d'Hondtsche Versahren dei Burnitzund Varrentrapp erschien, gab den Anstoß zu der weiteren Ausbildung des Versahrens d'Hondts zu demjenigen der Verzgleich 3zahl.

D'Hondt hatte ber graduierten Stimmgebung dadurch eine einfache Gestalt gegeben, daß er sie zu einem Listenversahren gestaltete. Bor der Wahl müssen Wahlvorschlagslisten eingereicht werden; derselbe Kandidat darf nur auf einer einzigen Vorschlagsliste vorkommen, andernfalls wird er nach gewissen Regeln auf anderen Listen gestrichen; der Wähler kann gültig nur für eine Liste stimmen.

Burnit und Barrentrapp hatten überhaupt feine Liften gefannt. Das finnische Bahlgeset beruht zwar auf Vorschlagsliften, fordert sie aber nicht. Indeffen hat diese bloge Zulaffung von Vorschlagsliften noch nicht die Bedeutung, es aus dem Typus der Liftenverfahren herauszuheben, ba nach der Erfahrung auch ohne Zwang von der Ginreichung von Liften so ausgiebiger Gebrauch gemacht wird, daß die daneben zugelaffene freie Benennung von Kandibaten, "Wilden", nur verschwindende Bedeutung hat. entscheidende Besonderheit des finnischen Verfahrens beruht vielmehr barauf, daß es bei ber Resultatsermittelung nur bis zu einem gemiffem Mage ber Lifte Birtfamteit gu= teilt, darüber hinaus aber jum 3mede ber Beftim= mung, welche Personen die Site erhalten, den Stim = men ber Bähler, abgesehen von ihrer Liftenzugehörig= feit, Wirfung ju verleihen vermag. Wie biefe boppelte Wirksamkeit ber Stimmen sich abgrengt, muß aus ber nachher gu gebenden Darftellung des ich me bisch en Bahlverfahrens, welches lediglich eine Fortbildung bes finnischen ift, ersehen werden. Bur Borbereitung bes Berftandniffes bedarf es noch der naberen Erläuterung des Zwedes des Bergleichszahlverfahrens. Bei jedem Liftenverfahren hat die Stimme eines Wählers doppelte Bebeutung; erftens ift fie Liftenftimme und zweitens Ranbi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Proportionalwahl zur finnischen Bolksvertretung (Leipzig 1906), S. 9.

baten stimme. Dadurch, daß der Wähler dem Kandidaten einer Liste seine Stimme gibt, wird der Liste sein Stimmgewicht ganz oder in einem Teilbetrag zugewendet, zugleich geschieht dasselbe aber auch für die von ihm genannten Kandidaten. Welcher Liste sollte jedoch das Stimmrecht zugerechnet werden, wenn derselbe Kandidatenname auf mehreren Listen vorkommt? Einzig diese Verlegenheit hat zu der in fast allen Wahlgesehen sich sindenden Bestimmung geführt, daß derselbe Kandidatenname nur auf einer einzigen Vorsichlagsliste vorkommen dürse, andernfalls ein Streichungsversahren nach besonderen Regeln eintritt.

"Belche Reibungen und welches Unglück aus einem berartigen Berbote entstehen können, läßt fich ja benken, und die Erfahrungen sprechen bavon in ber einen ober andern Sinsicht leider allzu oft. Amei Parteien seten benfelben hochverdienten Mann auf ihre Lifte. Die Wahlkommission prüft diese Listen und hebt hervor, daß der Name von der einen Lifte gestrichen werden muß. Bon welcher? Ja, dies wird gewöhnlich bem eigenen Ermeffen ber Personen anbeimgeftellt. Aber viele ber bervorragenbsten Berfonlichkeiten ber Gesellschaft können ober wollen nicht zu einer Bartei Stellung nehmen, und eine Liste, sie moge nun eine Barteibezeichnung tragen ober nicht, repräsentiert fast stets eine Partei. Diese Bersonen stehen über den Parteien, sind daher nach dem Wahlgeset nicht mählbar. Manche haben wohl aus diesem Grunde niemals Sit und Stimme in der Bolksvertretung erlangt. Und wenn eine folche Perfonlichkeit fich Gewalt antut, und fich gegen ihr befferes Wiffen zu einer Partei bekennt, um in ber Bolksvertretung ihrem Lande von Rugen fein zu können, wer garantiert dafür, daß die Bartei, für die sie sich entschieden hat, wirklich so ftark ist, daß ihre Bahl burch die Partei allein sichergestellt ist? Wieviel Umwege hat beispielsmeise nicht die Bilbung besonderer Versonenparteien verursacht. um die hervorragenden Männer zu gewinnen, wenn alle außerhalb ber Partei stehenden, welche wohl ihnen, aber nicht der Bartei ihre Stimme geben möchten, durch bas Wahlgeset baran verhindert find, es zu tun?

Gine solche Person darf nie durch ein technisch gut aufgebautes Wahlgeset zwingend mit Parteistimmen allein in die Bolksvertretung hineingebracht werden, denn in der Regel wollen ihr die Parteien



<sup>1 &</sup>quot;Le double Vote Simultane", so von Borelh in seiner Schrift dieses Titels (Paris 1870) bezeichnet.

279

aus selbstischen Gründen nie den Plat zugestehen, den sie verdient. Sine solche Person muß in die Kammer auf Grund des Vertrauens eintreten, das sich von vielen Seiten an ihre Person knüpft 1."

Wenn aus diesen Gründen v. Wendt die Beseitigung des Verbotes der gemeinsamen Kandidatur als den wichtigsten Fortschritt des sinnischen Wahlgesetzes bezeichnet, so hat er Recht damit. Die neue Errungenschaft wurde in das schwedische Wahlgesetz vom 26. März 1909 uneingeschränkt übernommen, und wir können uns deshalb darauf beschränken, allein das schwedische Versfahren darzustellen, das auch in anderer Beziehung das sinnische fortbildet.

Während das sinnische Verfahren noch die Einreichung von Vorschlagslisten zuläßt, kommt das schwedische ganz ohne solche aus. Auch berücksichtigt es die Tatsache, daß die Überzahl der Wähler gemäß einem Parteivorschlag stimmen will, und erlaubt darum, daß die Stimmzettel eine Partei- oder "Gruppenbezeichnung zusammengestellten Stimmzettel nur in unbedeutender Anzahl auftreten, so faßt es diese zu einer einzigen Gruppe, der "freien Gruppe" zusammen.

Bei der Resultatsermittlung werden zunächst die Listenstimmen für jede Parteigruppe und für die freie Gruppe sestjellt, worauf die Verteilung der Site an sämtliche Gruppen nach dem d'Hondtsschen Versahren stattfindet.

Das alles ist höchst einfach. Bei der Zuweisung der Site an die Kandidaten hingegen mußte als Gegenstück zu der weiten Freisheit des Wählers eine eingehende Regelung getroffen werden. Allein auch dieser Vorgang ist leicht zu erfassen, da er nach einem einzigen und einheitlichen Gedanken durchgeführt ist. Die Zusammenfassung der Stimmzettel nach Gruppen hat grundsätlich ihren Zweck damit erfüllt, daß die Grundlage für die Verteilung der Site unter die Gruppe abgegeben hat. Darum wird für die Zuweisung der Site an die Bewerber von ihrer listenmäßigen Zusammengehörigkeit abgesehen und jedem Bewerber eine "Verzgleichszahl" zugeordnet. Mit diesen treten die einzelnen Bes

<sup>1</sup> v. Wendt, S. 36. — Ich selbst habe mich oft genug gegen das Berbot gemeinsamer Kandidaten ausgesprochen (zum Beispiel Annalen des Deutschen Reichs 1918, S. 651 ff.; Handbuch der Politit, III. Aust., I, S. 364), weshalb ich ganz besonders hier, wo ich zu Nichtjuristen spreche, das Wort eines andern für eindringlicher halte.

werber untereinander, ohne Rücksicht auf ihre Gruppenzugehörigkeit, in Wettbewerb. Die Bergleichszahl beruht auf berselben Erwägung wie das d'Hondtsche Berfahren. Wenn nämlich Stimmzettel für ihren ersten Bewerber einen Sitz erlangt haben, so kann denselben nur dann für ihren zweiten ein Sitz zugewiesen werden, wenn sie eine gewisse, noch höhere Anzahl von Stimmen erreichen, als sie zur Ernennung des ersten erforderlich war. Dieser Gedanke kann aber auch in der Form gestaltet werden, daß man sagt, jeder Stimmzettel, der bereits den ersten Bewerber als gewählt ausweist, hat danach nur noch ein Stimmgewicht von einhalb für den zweitzgenannten, ein Stimmzettel, der zwei Kandidaten gewählt ausweist, hat nur noch ein Stimmgewicht von einem Drittel für den drittzgenannten usw. In der ersten Form verwendet das Gesetz die Bergleichszahl bei der "Rangordnungsregel", in der zweiten bei der "Reduktionsregel".

Die Rangordnungsregel wäre überstüssig, gälte es nicht, dem "Köpfen" der Listen zu steuern. In mustergültiger Weise hat das schwedische Geset solche misdräuchliche Ausnutzung der Wahlfreiheit unmöglich gemacht. Da es sich um den Schutz der Parteigeschlossenheit handelt, mußte hierbei noch einmal auf die Gruppenzugehörigkeit zurückgegriffen werden. Die Rangordnungsregel besagt: Wenn ein Bewerder auf mehr als der Hälfte der Stimmzettel einer Gruppe an erster Stelle steht, so ist er gewählt. Steht ein Bewerder auf zwei Drittel der Stimmzettel der Gruppe an zweiter Stelle und weisen diese an erster Stelle alle denselben andern Bewerder auf, so ist auch der zweitgenannte gewählt. Entsprechendes gilt für den dritten, vierten Bewerder usw., wenn drei Viertel, vier Fünstel usw. Stimmzettel in ihren Bewerdern von oben herab gleichlauten.

Werben nach ber Rangordnungsregel nicht alle Site einer Gruppe besetz, dann erst greift die Reduktionsregel Plat. Jetzt konkurrieren die Wahlzettel ohne Beachtung ihrer Gruppenzugehörigskeit, und zwar diejenigen, von deren Bewerbern noch keiner einen Site erhalten hat, mit dem Stimmgewicht von eins, diejenigen, deren oberster Bewerber schon als Abgeordneter festgestellt ist, mit dem Stimmgewicht von einhalb, bei zwei zu Siten gelangten Beswerbern mit einem Drittel usw.

Bei der freien Gruppe ift für die Zuweisung der Site die Reduktionsregel allein maßgebend 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Beispiel fiehe bei Tedlenburg, Annalen bes Deutschen Reichs, 1918, S. 652 f. (vgl. auch Erich, Jahrbuch bes öffentlichen Rechts II, S. 492 ff.).

Der innere Borzug des schwedischen Versahrens vor dem sinnischen beruht in der einfachen Art, durch welche das erstere durch die Rangordnungsregel dem Köpfen der Listen vordeugt. Durch die Erläuterung der rechnerischen Slemente wird der Mathematiker zum Singang des Versahrens der Vergleichszahl auch bei uns beizutragen vermögen. Doch soll nicht entfernt einer ungeprüften Übernahme in allen seinen Slementen hier das Wort geredet werden. Schon hat v. Bortkiewicz zum ersten Male eine nachher zu bessprechende gewichtige Ausstellung an dem d'Hondtschen Versahren gemacht.

Der Vorzug des d'Hondtschen Verfahrens für die parlamentarischen Wahlen beruht darauf, daß es ein Quorum in sich ent= Auf jeden Gemählten muß mindeftens eine Stimmenzahl in Sohe des größten Quotienten tommen. Beim Verfahren ber größten Refte hingegen tann bei großer Anzahl Parteien ichon mit einer gerinfügigeren Stimmenzahl eine kleine Bartei zu einem Vertreter gelangen. Bei ber parlamentarischen Wahl ift es unerwünscht, daß es auch fehr kleinen — oft gar nicht politischen — Meinungsgruppen gelingen kann, einen Bertreter ins Barlament zu entsenden. flassische Beispielsfall ift die Wahl eines Vertreters der Freibenker (Libertins) bei ben Wahlen zum Großen Rat von 1898 im Kanton Genf, wo bamals bas Bareiche Berfahren galt, auf Grund eines größten Restes. Die barauf einsetzende Agitation gegen bas Saresche Berfahren führte 1906 gur Ginführung bes d'hondtichen, bas ein Quorum in Sobe ber Verteilungszahl in sich schließt, und als später sich auch bieses unzureichend erwies, zur Ginführung eines festen Quorums von 7%. 3m Kanton Neuenburg gilt ein folches von 15%. Der polnische Entwurf eines Wahlgesetzes von 1917 i ent= hält ein bewegliches Quorum 2. Einer vorgängigen Beurteilung ber Bemeffung eines folden bei anderwärtiger Übernahme burfte eine mathematische Untersuchung über die mögliche Wirkung vermittelst ber Wahrscheinlichkeiterechnung ersprießlich sein.

<sup>1</sup> Siehe Tedlenburg, Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Bb. XI, Heft 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was es hiernach mit einem Ausspruch E. Thoma's (Deutsche Revue, 1919, S. 167) auf sich hat: "Der überwiegende Teil der Berhältniswahlliteratur lehnt jedes Quorum ab", bedarf keiner Aussührung. Thoma selbst macht diese Meinung auf Grund mathematischer Untersuchungen zu der seinigen. Gegen solche allgemein zwingende "naturrechtliche" Geltung mathematischer Ergebnisse ben Schluß unserer Abhandlung.

Sobalb man nun zur Festsetzung eines besonderen Quorums gelangt, fällt der hervorgehobene Vorzug des d'Hondtschen Versahrens weg und damit wird ein unbefriedigendes Ergebnis, das es im Falle der Listenverbindung, wie v. Vortkiewicz nachweist, zeitigen kann, um so beachtenswerter. Es kann nämlich dei Listenverbindung der Fall eintreten, daß verbundenen Listen ein Vertreter weniger zufällt, als die Listen zusammen erhalten hätten, wenn sie unverbunden gewesen wären.

Ein berartiges Ergebnis könnte vermieden werden, wenn für die Verteilung der Sitze auf die Listen zum Beispiel ein Verfahren angewendet würde, wie es im Kanton Wallis für die Gemeindes wahlen nach dem Gesetz vom 23. Mai 1908 2 besteht:

a) Das Wahlbureau stellt die Gesamtzahl ber eingelegten gültigen Liften fest. Dieses Total bilbet die Zahl ber abgegebenen Stimmen.

- b) Das Wahlbureau ermittelt alsbann die Gesamtzahl ber für jebe Partei oder Gruppe abgegebenen Stimmen. Jede mit berselben Bezeichnung versehene Liste stellt eine Stimme dar. So erhält man die Stimmenzahl einer jeden Liste.
- d) Das Wahlbureau teilt endlich die Zahl der abgegebenen Stimmen (Lit. a) durch die um eins vermehrte Zahl der zu-besetzenden Stellen abzüglich, eintretendenfalls, der für diesenigen Listen abgegebenen Stimmen, welche die erforderliche Stimmenzahl (Quorum) nicht erreicht haben. Der so ermittelte volle Wahlquotient (Wahlzahl) wird alsdann in die Stimmenzahl einer jeden Liste (Lit. b) geteilt. Das dermaßen erhaltene Resultat zeigt an, wie viele Stellen oder Vertreter jeder einzelnen Liste zukommen.

Keine Liste hat Anspruch auf Vertretung, wenn dieselbe nicht 20 % (Quorum) ber gültig erklärten Stimmen für den Gemeinde-

und Burgerrat und 10% für ben Generalrat erhalten hat.

Wird bei der obigen Ausrechnung die Gesamtzahl der zu treffenden Wahlen nicht erreicht, so sind die zu besetzenden Stellen der Reihe nach auf die Listen, welche die größte Stimmenzahl auf sich vereinigen, nach ihrer numerischen Stärke zu verteilen.

Ift die Bahl ber ben Liften zukommenden Bertreter größer als bie ber zu besetzenen Stellen, so entscheet bas Los, welche Lifte auf

ihren Anspruch zu verzichten hat 8.

Da das schwedische Verfahren sich gleichfalls auf Liften — nur nicht wie in Wallis auf vor der Wahl eingereichte — gründet, so

<sup>1</sup> v. Bortfiewicz, S. 607.

<sup>2</sup> Klöti, Schweizerische Verhältnismahlgesete (Zürich 1909), S. 68.

<sup>8</sup> Letterer Fall tann nur eintreten, wenn bie Wahlzahl zufällig in allen Liftenstimmfummen reftlos aufgebt.

wäre das angegebene Verfahren auch unter seiner Beibehaltung im übrigen anwendbar und vor allem könnte für die Verteilung der Mandate an die einzelnen Kandidaten das Verfahren der Vergleichszahl beibehalten werden.

Aufaabe des Mathematifers ift es auch, die Ginermahl als ben logischen Endpunkt des Wahlverfahrens von noch fo vielen und schließlich von 5, 4, 3, 2 Bertretern in einer Bahlgemeinschaft zur Ertenntnis zu bringen. Freilich das Berfahren b'hondts mit relativer Verteilungszahl wird hier völlig unbrauchbar; hier bleibt allein bas Haresche mit absoluter Wahlzahl. Die praktische Verwendung erfordert hierbei unbedingt die Festsetzung eines Quorums. Lettere Ertenntnis wiederum ift zwar, bant ber Entwicklungsgeschichte feit ber französischen Revolution von 1789, Allgemeingut; allein bas "Stichmahlverfahren" ift höchft unvolltommen und nicht mehr zu halten 1. Daß an die Stelle biefer nachträglichen "Eventualftimmaebuna" die "Eventualftimmgebung von vornherein" tritt, d. h. daß ebenso wie bei der Mehrerwahl auch bei der Ginerwahl der Babler in einem einzigen Stimmgang jugleich ju erkennen geben muß, wem er an zweiter und weiterer Stelle seine Stimme geben will für ben Fall, daß sein erstgenannter Kandidat nicht zum Sieg gelangt, bas ift eine Forderung, die in mathematischer und logischer Kon= fequenz auch bei uns zur Geltung gebracht werben muß, wie man ihr in England feit einiger Beit größte Aufmerksamkeit gewibmet hat 2. Dort fprach fich eine Barlamentskommission nach Anhörung von Bolitikern aus all seinen Gebieten einstimmig für bas bort so= genannte "alternative vote" in Einerwahlfreisen auß.

Doch auch diese anderen Aufgaben sollen, wie wir sagten, keine Begrenzung der Betätigung der Mathematiker darstellen. Warum sollte es auch nicht heute wieder einmal der Mathematik gelingen, ganz neue Anregungen zu geben, wie wir eine bereits v. Bort=kiewicz verdanken. War doch der tiefste Denker über das Wahl=recht — Condorcet — kein Jurist und beruhte sein Ausgangspunkt für das Wahlrecht in mathematischen Untersuchungen. Laplace und Poisson würdigten die Majoritätswahl der Prüfung mit

<sup>1</sup> Tedlenburg, Die Stichwahl und ihr Erfat. Zeitschrift für die gefamte Staatswiffenschaft, 3.-G. 64 (1908) S. 151 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Report of the Royal Commission on Systems of Election, London 1910, S. 37 (fiehe besonders auch das ausstührlich dargestellte Wahlverfahren in West-Australien von 1907, S. 46 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Report of the Royal Commission, S. 36 f.

keineswegs unfruchtbarem Erfolg 1. Die französischen Mathematiker, be Comborouse und La Chesnais 2 stellen die Verteilung der Rekruten auf die Kantone (nach einem Beispielsfall in einem französischen Schulbuch!) und das Wahlversahren in eine interessante Parallele. Beachtenswerte Betrachtungen auf statistischer Grundlage stellte Fabricius an. Der Finnländer, Dr. v. Wendt, war jedenfalls kein Jurist, sondern offenbar Mathematiker.

Für eine Versinnbilblichung erscheinen auch exakte graphische Darstellungen brauchbar, wie ich solche nach früheren Anregungen für die Vergleichung der Majoritätswahl des Hareschen und d'Hondtsichen Versahrens verwandt habe und sich ähnliche in einer Abhandlung von Nybolle sinden, die durch das dänische Ministerium des Innern veranlaßt wurde.

Da es sich bei der Wahl um angewandte Mathematik handelt, ist es keine Anmaßung, sondern eine Selbstverständlichkeit, daß dem Mathematiker die Aufgabe von anderer Seite gestellt wird und auch diese das letzte Wort über die Brauchbarkeit der Vorschläge des Mathematikers spricht. Nicht eigentlich der Jurist, sondern vielmehr der Politiker und Staatsmann ist es bei parlamentarischer Wahl, dem diese Aufgade zufällt. Allein er wird sich einem von mathematischer Seite ausgegangenen Vorschlag, der wie die bezeichneten nordischen Versahren eine so stächlers kegründung in der Wahrung der Wahlfreiheit des Wählers sindet, auf die Dauer nicht mit Ersolg widerseten können.

Sodann muß noch hervorgehoben werden: nicht nur bei den verschiedenen Kategorien der Anwendungsfälle (Wahl von beschließensen, richterlichen, exekutiven Organen in Staat, Gemeinde, Handelssoder sonstigen Gesellschaften, Vereinen), sondern auch wieder in jedem besonderen Einzelanwendungsfall dieser Gruppen können Gründe vorliegen, die bald diese, bald jene Kombination von Verfahrensselementen zweckmäßig erscheinen lassen. Das besagt nichts gegen die

<sup>1</sup> Tedlenburg, Entwidlung des Wahlrechts, S. 152 f., 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Chesnais, La Représentation Proportionelle, S. 262 und Revue Politique et Parlamentaire, Bb. 50, S. 76 ff., dazu Tecklenburg, Zeitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft, Bb. 64, S. 155 ff.

<sup>3</sup> Natürliches Wahlrecht. Köln 1906.

<sup>\*</sup> Tedlenburg, Zentralblatt für die juristische Brazis. Wien 1914, Bb. XXXII, heft 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ordentlig Samling 1913-14, S. 2450 ff. Tillaeg B (154), Bilag 6. (3d verbante biefen hinweis herrn Dr. henrit Sanfen in Ropenbagen.)

5891

Fruchtbarkeit allgemeiner Erörterungen des Verfahrens, vielmehr nur so viel, daß die allgemeine Beurteilung eines Verfahrens als gut oder schlecht nicht möglich ist. Erst ein gegebener Anwendungsfall muß den Ausgangspunkt dieten, von welchem aus zu beurteilen ist, aus welchen Slementen das für ihn passende Wahlverfahren zusammenzusezen ist. So kann zum Beispiel die Angemessenheit eines Wahlverfahrens für Parlamentswahl nicht allein damit des gründet werden, daß das rechnerische Versahren das möglichst exakte Verhältnis zwischen den abgegebenen Stimmen und den Gewählten herstellt, sondern es muß, unseren geltenden staatlichen Wahlgesezen gegenüber auch die Frage geprüft werden, führt denn auch die Wirksamkeit des vom Wähler in seiner Stimmabgade bekundeten Willens dis zur Bestimmung, welche einzelnen Persönlichseiten Sit im Parlament haben sollen?

Schranken also haben wir zwar der mathematischen Beweissführung gesetzt, aber ist damit die Aufgabe der Mathematik bei der Gestaltung des Rechts als nebensächlich und klein hingestellt? Nicht im mindesten! Jede einzelne und spezielle Rechtsnorm muß als ein harmonisches Glied sich in das einheitliche Gebilde des Rechts eines Staates einfügen, wenn sie Leben, Bedeutung und ersprießliche Wirksamkeit gewinnen soll. Darum muß jeder einzelne, der bei der Staatswillensbildung mitwirken will, aus dem Vollen schöpfen und in Erkentnis und im Einklang mit der Gesamtheit der Staatse einrichtungen und aller Lebensverhältnisse schaffen.

Zu allermeist tut aber heute eine Mitarbeit ber Mathematik an ber Rechtsbildung an ihrem Plate not. Ging die französische Revolution von allgemeinen Jbealen und systematischer Erkenntnis aus, so ist unsere Revolution gerade umgekehrt ein Chaos der allerverschiedenartigsten Neuerungen im Kleinen, ohne Erkenntnis des Wesens und Zusammenhangs der Einrichtungen, ja in ihrer ausdrücklichen Ablehnung geschaffen. Da muß wieder der Macht des Gedankens zum Siege geholfen werden. Wie das durch die Witzarbeit der Mathematik bei der Rechtsbildung zu geschehen vermag, zeigt sich schon in dem einen Urteil v. Bortkiewiczs über das Wahlgeset für die Nationalversammlung: "Es hätte nur im Geset

<sup>1</sup> hieran scheitert die Beweisführung Grävells (S. 260 f.) gegen die Liftenberbindung.

<sup>2</sup> Tedlenburg, "Die Staatswillensbilbung", in ber Zeitschrift für öffentliches Recht (Wien 1920), G. 251, 252.

unzweibeutig zum Ausdruck gebracht werden müssen, daß der Wähler nicht den mindesten Einsluß darauf hat, wer von den Kandidaten seiner Partei gewählt wird." So vermag der Mathematiker mitzuwirken, die (neuerdings schon wieder gehörte) Phrase vom "freiesten Wahlrecht der Welt" endlich der Vernichtung preiszugeben und an seinem Plaze mitzuhelsen, daß das deutsche Volk wieder seine Rechtseinrichtungen selbständig durchdenkt.

## Besprechungen

Bergfträffer: Geschichte ber politischen Parteien. (Schriften= reihe ber Berwaltungsakabemie Berlin, Nr. 4.) Mannheim=Berlin= Leipzig 1921, J. Bensheimer. 148 S.

Das Büchlein handelt nur von den Barteien in Deutschland. mas im Titel nicht ausbrüdlich hervorgehoben ift. Es ist aus einem Grundrif zu Borlesungen entstanden und hat die Spuren biefes Urfprungs auch nicht vermischen wollen, wie benn ftellenweise bloke Stichworte an bie Stelle einer ausgeführten Darstellung treten. literarische Reize zieht es also nicht an; aber es ist ein nutliches Lehr= und Drientierungsmittel, bas auch ber Rundige gern einmal gur Sand nehmen wird. Der Verfaffer kennt feinen Stoff mie wenige und weiß ihn übersichtlich zu gliedern und geschickt vorzutragen. Sein bemofratischer Standpunkt verleugnet fich nirgends, aber feine Musführungen bleiben sachlich und miffenschaftlich. Dem Bentrum und ber Sozialbemofratie wird freilich ein reicheres Dag von Berftandnis entgegengebracht als ben Rechtsparteien ober einem Staatsmann wie Bismard. Es hat boch auch wiffenschaftlich seine Bebenken, bas Doama von ber zwangsläufigen Entwidlungstenbenz zur parlamentarischen Demofratie als Hintergrund für die Beurteilung der inneren Bolitik Bismards aufzustellen. Die maggebenbe Bedeutung unserer gang singulären politischen Weltstellung für die innere Entwicklung unferes öffentlichen Lebens wird nicht genügend gewürdigt; fie ist ja allerdings ben Parteien großenteils bis jur Gegenwart noch nicht völlig jum Bewuftsein gekommen. Daß die historische Übersicht bis auf die lette Gegenwart herabgeführt wird, ift nur zu billigen und fommt ber Brauchbarteit bes Büchleins ebenso zustatten wie bie reichlichen Literaturangaben, die gmar nicht vollständig find, aber, soweit ich febe, mohl kaum eine wichtigere Erscheinung unerwähnt laffen, auch bie und ba ein kurzes, meift zutreffendes Werturteil hinzufugen. Befonders bankenswert ift bie Busammenstellung ber michtigsten Duellen zur Parteigeschichte im Anhang I, gesonbert nach ben Kategorien: Partei= programme und Wahlaufrufe — Parteitagsprototolle — Rechenschafts= berichte ber Parteien über bie parlamentarische Tätigkeit — Bartei= handbücher; ebenso ber Nachweiß über mahlftatistische Beröffentlichungen bes Reiches und ber wichtigften Bunbesftaaten. Der Bortrag bes Textes ift knapp, klar, gemeinverständlich bis zur gelegentlichen Blatt= heit; eine trodene, nüchterne Berftanbigfeit burchwaltet bas Gange; nirgends Glanz und Schwung, aber Solidität und pabagogischer Taft. In der Streitfrage zwischen Meinede und Brandenburg über die Ur= fprünge bes Liberalismus nimmt ber Berfaffer eine ausweichenbe Stellung ein, indem er erklärt, der eine habe mehr die geistesgeschicht= liche Entwidlung, ber andere die praktisch-politische Betätigung ber Barteien im Auge. Gegen Wahl polemisiert er mehrfach, weil bieser beibe Standpunkte miteinander vermische. Besonders befämpft er die These Wahls, bag ber beutsche Liberalismus im wesentlichen nur eine Ropie der Ibeen von 1789 gewesen fei. Er felbst fucht ben Urfprung ber liberalen Theorie in ber Aufflärung wie ben ber konfervativen in ber Romantik. Aber man wird wohl noch weiter zurückgehen muffen. Rellinek hat bekanntlich die Menschenrechte in Berbindung mit den puritanischen Freiheitslehren gebracht, und bemofratische Theorien find fo alt wie bas Naturrecht. Der Verfaffer verwirft bie icharfe Scheibung, bie Brandenburg zwischen Demofratie und Liberalismus gemacht hat, und meint, die Demokratie fei erst im Laufe ber Entwidlung bervor-Das trifft ja für bie Geschichte ber beutschen Barteibilbung au, aber nicht für die allgemeine Sbeengeschichte, die boch schließlich aller Parteibilbung jugrunde liegt. Außerbem tommt noch ein anderer Gesichtspunkt in Betracht. Die neue Staatenbildung seit bem Auß= gang bes Mittelalters hat einen Gegensatz zwischen Staat und Indi= vibuum, Regierenden und Regierten mit fich gebracht, ber im Barteileben später eine Rolle spielt. Der polare Gegensatz von Autorität und Freiheit, von Tradition und Fortschritt, von herrschaftlicher und genossenschaftlicher Organisationsform verflicht sich bamit in mannig= faltigster Beise. Die Tradition eines ausgeprägten Regierungsspstems, wie Ludwigs XIV. ober Friedrichs bes Großen, und die Opposition bagegen find parteibilbenbe Momente erfter Ordnung. Die Ansichten ber preußischen Konservativen find nicht bloß an ber Romantik orientiert, auch nicht bloß an Großgrundbesitzerintereffen, sondern baneben an ben Trabitionen ber fribericianischen Monarchie. Das tritt bei einem Manne wie Marwit fehr beutlich hervor. Bei aller Parteibilbung find überhaupt immer minbestens brei hauptfattoren beteiligt: bie allgemeine und besondere Geiftesrichtung einer Zeit und einer Gruppe, die wirtschaftlich=soziale Interessenlage eines Standes ober einer Klasse, und baneben die freilich bei ben Parteien häufig nur negative Ginstellung auf die politischen Notwendigkeiten ber allgemeinen ober besonderen Lage bes Staates, die bei uns leiber in der hauptsache ber Regierung überlaffen geblieben ift. Gine vergleichende verfaffungs= geschichtliche Betrachtung konnte mohl ein breiteres und festeres Fundament auch für die deutsche Parteigeschichte schaffen, als es bisher vorhanden ift.

D. Singe

Rosenzweig, Franz: Hegel und ber Staat. Zwei Bände, 252 und 260 S. München und Berlin 1920, R. Olbenbourg (20 und 24, geb. 24 und 28 Mk.)

Seller, Sermann, Dr. jur., Privatdozent an der Universität Kiel: Segel und ber nationale Machtstaatsgebanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte. Berlin und Leipzig 1921, B. G. Teubner. 210 S.

Bwei Werke über Hegels Staatsauffaffung, ziemlich gleichzeitig erschienen, eins unabhängig vom anbern, beibe nur zufällig zusammen=

treffend mit der Epoche des 150. Geburtstages Hegels, aber beide veranlaßt durch das kurze, mehr andeutende als erschöpfende Hegel-Kapitel in Meineckes "Weltdürgertum und Nationalstaat", sehr verschieden in der Art der Behandlung des Gegenstandes, aber gerade deswegen einander ergänzend, freilich auch zum Teil erheblich voneinander abweichend — jedenfalls ein Beweiß für das gesteigerte Bedürfnis staatsphilosophischer Selbstbesinnung dei Historikern und Juristen sowie für eine wieder zunehmende Schätzung des "preußischen Staatsphilosophen", die freilich, aus der Vorkriegszeit herüberwirkend, die Probe auf ihre Dauer in der gegenwärtigen Krisis noch zu bestehen haben wird.

Das zweibändige Werk von Rosenzweig, das Meinede gewibmet und beffen Drud burch eine Unterstützung ber Beibelberger Atademie ermöglicht worben ift, murbe ichon 1909 begonnen und fann als eines ber Grundwerke ber Segel-Forschung bezeichnet werden. Es ift eine am biographischen Faben fortschreitende ibeengeschichtliche Analyse ber Werte Hegels, auch ber ungebruckten, die von ebenso forgfältiger philologisch=historischer Afribie der Forschung zeugt wie von tief ein= bringenbem, allen Windungen bes Gebankens folgendem philosophischem Segels Lehre vom Staat erscheint hier burchaus im Zusammenhang bes sich abwandelnben Systems seiner Welt- und Geschichtsanschauung, und ber Berfasser hat es sich besonders angelegen sein lassen, die Spochen dieser Abwandlung zu unterscheiden und die Genesis ber ichlieflich in ber "Rechtsphilophie" und in ber "Geschichts= philosophie" sich niederschlagenden Anschauungen vom Staat zu verfolgen und bargulegen. Wir erhalten baburch erft eine folibe Grundlage für das Verständnis Segels und seiner Ginstellung zu den wechselnden Zeitströmungen. Bier ober fünf Epochen heben sich banach in ber fortschreitenden Gebankenarbeit bes Philosophen ab; sie find beeinflußt und markirt burch die großen Zeitereignisse: die frangösische Revolution, ben Untergang des Reiches, die Herrschaft Napoleons, die Restauration; aber so empfänglich Segel auch für bie politischen Einwirkungen ber Außenwelt mar, ber Fortschritt seines Systems und seiner Staatsanschauungen erscheint hier boch nicht bloß als eine Anpassung an ben Beitgeift, sondern als ein in sich zusammenhängender Lebens= und Gebankenprozeß, beffen Phasen als spontane Reaktionen einer fest= geschlossenen Innerlichkeit auf die Reize der geschichtlichen Welt auf= aufaffen find. Go haben junächst die Ibeen von 1789 in Verbindung mit der Kantischen Philosophie dahin gewirkt, daß bei Segel das Ideal ber Politeia in schärferen Gegensat zum Christentum trat und sich mit individualiftischem Freiheitsgeift erfüllte, so daß bis 1799 etwa ber Staat bem Philosophen im mesentlichen als ber Garant ber Menschenrechte nötig und wertvoll erschien. Dit ber übersiedlung nach Frantfurt tritt eine große Ummalzung ein, die teils durch den Ginfluß bes Freundes Solderlin und feiner Schicffalsidee, teils burch die große Enttäuschung über die Politif der revolutionaren französischen Regierung im Zeitpunkt bes Rastatter Kongresses hervorgebracht mar. Jest wird ber Staat als Macht begriffen; er erscheint als bas Schicfal bes Schmollers Jahrbuch XLV 2. 19 Einzelnen; nach einer inneren Krifis findet ber Philosoph ben Ent= foluß zur "Bereinigung mit ber Beit"; bie Gefdichtsentwicklung als zwangsläufiger bialektischer Prozeg tommt ibm zum Bewußtsein. Staat verschlingt nicht nur die Moral, sonder auch bas höhere geiftige Er trägt die Buge napoleonischer Bolitif mit frideri= Leben in sich. cianischer Ständegliederung. Um 1805 erreicht biese Anschauung ihren Sohepunft. Segel glaubte bamals ein neues Weltalter heraufziehen zu feben, mo freie Bolfer eine neue Rultur und Religion, abnlich wie im griechischen Altertum, aus fich heraus erzeugen murben. Es ift mertwürdig, daß später bie Jung-Begelianer an biefe von bem Meifter bald übermundene Phafe wieder angeknüpft haben. Die "Phäno= menologie bes Geiftes" (1806) markiert schon ben übergang zu einer neuen Epoche, bie burch bie Weltherrschaft Napoleons gekennzeichnet ift. Diefe Berrichaft bat Begel nicht als ben "Billen jum Beltreich" aufgefaßt; ein "Weltreich" fand in feinem Syftem überhaupt feinen Blat. nur die herrichende Stellung eines Bolfes und feines Führers, die den Weltgeist repräsentieren; in Napoleon sah er bekanntlich 1806 in Jena die inkarnierte Weltseele. Aber bas mar nur ber Fürst dieser Welt, der sich durch die Erfüllung seiner historischen Mission selbst überflussig machen wird. Über dem Staat erhebt sich damals in aller Deutlichkeit bas Reich bes Geiftes in Runft, Religion, Biffenschaft. Auf diesem Gebiete, glaubte Segel, sei die Führung an Deutschland übergegangen; protestantisches Christentum und ibealiftische Philosophie verschmolzen ihm jest zur Ibee ber absoluten Religion und Wiffenschaft. Der Staat verlor an Bedeutung in feinem Syftem. Die Abhangigfeit ber Rheinbundstaaten (er wirfte ja bamals jahrelang als baprifcher Beamter) empfand er nicht als Unfreiheit. Der Bewegung von 1813 stand er kalt und skeptisch gegenüber. Der Sturz Napoleons erschien ihm als tragische Selbstvernichtung bes Genies, als Triumph der Mittelmäßigfeit. Aber ber Traum von ber neuen Weltepoche, mo bas Reich des Geistes über den Staat sich erheben follte, zerflatterte nun vollends. Übrig blieb nur bie Geschichte. Wie bas Chriftentum schon 1806, so erschien nun in ber Epoche ber Restauration auch ber "germanische" Staatsgebnnte als beren Bollenbung. Die Gegenwart murbe nicht mehr als Unbruch einer neuen Weltepoche aufgefaßt, fondern als ber Ausgang einer 1800 Jahre alten, aber im Glauben an ben "Fortschritt im Bewußtsein ber Freiheit" — bieses "Kommandowort zum Avancieren", bas ber "Weltgeist" unwiderruflich den Bölkern Auf dem hintergrund dieser letten Abwandlung der gegeben habe. Gesamtauffaffung, die nun wieder die Bedeutung das Staates steigen ließ, indem fie ihn in Berbindung mit bem "Geift" brachte, vollzog fich bie merkwürdige Anpassung ber Segelschen Staatsphilosophie an bas preußische System ber Restaurationszeit, wie fie namentlich bie "Rechtsphilosophie" von 1820 barftellte. Nach ben Ausführungen bes Berfaffers handelt es sich dabei nicht um Konzessionen an den Brotaeberstaat, sondern um eine Art von praftabilierter harmonie: hegel und ber früher von ihm verschmähte preußische Staat maren fich entgegen= gewachsen, einerseits burch die angebeutete Entwidlung bes Philosophen,

anderseits burch ben Befreiungstrieg und die Stein-Harbenbergschen Reformen.

Der Verfasser ist weit entfernt, ben "harten und beschränkten" Staatsgebanken Hegels seinerseits empfehlen ober fortbilben zu wollen. Er erklärt in bem Borwort, bas eine tiefe politische Hoffnungslosigfeit atmet, baß bie Aufzeigung ber Genesis bieses Staatsgebankens, bie den Inhalt seines Werkes bilbet, zugleich bessen Zersezung bebeute. Ob bas von Anfang an seine Meinung gewesen sei, wird man bezweiseln dürfen; jedenfalls hat er diese Aufgabe seinen Lesern selbst überlassen. Ein neues, eben angekündigtes Buch von ihm, geschichtsund fulturphilosophischen Inhalts, scheint zionistisch orientiert zu sein.

Ein Werk minder großen Ralibers ift die Schrift von Seller. Sie ift vorwiegend systematisch angelegt und will eine These beweisen. Und diese These ist: daß die nationale Machtstaatsideologie, die gewöhnlich mit bem Namen Treitschfes verknüpft wird, ein Rind ber ibealistischen Philosophie und daß fein anderer als Segel ihr Bater ift. Bu biefem Zwed wird zunächft bas politifche Denken Deutschlands um 1800 gemustert, um barin ben Mangel Dieses nationalen Macht= ftaatsgebankens nachzuweisen. Dann folgt, nach einigen Erörterungen über die Entwidlung ber politischen Ansichten Begels, Die fich an Tiefe und Grundlichkeit mit benen von Rosenzweig nicht meffen konnen, eine herausgearbeitete, flare und gut lesbare Darstellung bes Machtgebankens im Begelichen Spftem, namentlich auf Grund ber "Rechtsphilosophie" und ber "Geschichtsphilosophie", und endlich ein Abschnitt, ber bie Trabitionen bes Hegelschen Machtstaatsgebankens vornehmlich bei Siftoritern und Juriften bis jur Gegenwart hin ver-Wo Bellers Auffassung ber Begelichen Lehre von ber Rofen= zweigs abweicht, wird man ihm kaum beipflichten können, fo in ber Geringschätzung bes Ginfluffes ber Ibeen von 1789 und in ber Unficht, daß die realpolitische, an der Polis geschulte Auffassung des nationalen Machtstaats schon in der ersten Spoche, bis 1798, im Keime vorhanden gemesen sei, wenn auch sein Sinweis auf die Burgel ber Machtibeologie in dem Persönlichen hegels, bem ja ein vehementer Machtwille eigen war, fehr beachtenswert ift. Auch die etwas fraffe Behauptung (S. 79) baß Runft, Religion, Wiffenschaft bei Begel bem Staate gegenüber nur einen relativen Bert befeffen hatten, läßt fich mit beffen Lehre vom absoluten Geist schwerlich vereinigen. Bor allem aber scheint es mir nicht ftatthaft, Begel in bem bei uns üblichen Sinne fur eine nationalstaatliche Auffassung in Anspruch zu nehmen. Es wurde zu weit führen, bas naber zu begrunden; Rofenzweig ist meiner Unficht nach burchaus im Recht mit ber Behauptung, daß hegel niemals bie Gleichung national — staatlich vollzogen habe. Das haben freilich auch bie Kleinbeutschen nicht in vollem Umfange getan; aber bie Kluft, bie in biefer Beziehung zwischen Saym und Begel vorhanden ift, braucht nur angedeutet zu werben. Den Machtstaatsgebanken Hegels hat allerdings der Verfasser ganz richtig herausgearbeitet und viel wirksamer als Rosenzweig zur Darstellung gebracht. Hier liegt ein entschiedenes Verdienst des Buches. Aber es ist doch darauf hinzu-19\*

weisen, daß dem politischen Denken Deutschlands um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts der Machtstaatsgedanke nicht ganz fremd war, wenn man nicht bloß die naturrechtlichen Theoretiker, sondern auch Historiker wie Heeren ins Auge faßt, von einem Manne wie Friedrich dem Großen ganz zu schweigen. In dem Zeitalter Napoleons war außerdem der Welt so nachdrücklich zu Gemüte geführt worden, daß der Staat Macht sei, daß es kaum berechtigt ist, diese Einsicht überall, wo sie sich zeigt, auf Hegel zurückzusühren. Bei Ranke zum Beispiel möchte ich es bezweiseln. Die Studien des Verfassers gehen hier nicht überall sehr ties. Sonst würde er nicht Heinrich Leo schlechtweg als Katholiken behandeln und Max Duncker eine "preußische Geschichte" zuschreiben. Immerhin ist zuzugeben, daß die Nachwirkung Hegels auch in dieser Richtung breit und stark gewesen ist; bei Konstantin Rößler ist sie über allem Zweisel erhaben, und dessen Ansichten waren mit denen Bismarck innerlich verwandt. Erich Kaufmann und Johannes Plenge gehören sicherlich auch mit in diese Keihe; bei Kjellen dagegegen habe ich meine Bedenken.

Wie ber Verfasser selbst sich zu Hegels Lehre stellt, hat er nicht unumwunden ausgesprochen. Am Ende seiner Borrede erklärt er, zu der Uberzeugung gelangt zu sein, daß vieles in Hegels Machtpolitik als boktrinäre Überspannung abzulehnen sei, daß aber auch sehr vieles davon zur öffentlichen Meinung Deutschlands werden müsse, wenn die deutsche Nation sich in eine bessere Zukunft retten wolle. Mir scheint, daß es heute für uns realpolitisch richtiger sein würde, an das Recht als an die Macht zu appellieren und bei aller nückternen Einsicht in die Tatsache, daß der Staat seinem Wesen nach Macht ist, doch die ibealistische Apotheose der Macht, wie sie Hegel unternommen hat, einer

fritischen Revision zu unterziehen.

D. Hinte

Saspers, Karl (a.=0. Prosessor ber Philosophie an der Universität Heidelberg): Max Beber. Rede bei der von der Heidelberger Studentenschaft veranstalteten Trauerseier. Tübingen 1921, J. G. B. Mohr (Paul Siebeck). 30 S.

Ohne Prunt und Pomp einer oratio funebris, in wohltuender Schlichtheit, wenn auch mit warmer Berehrung, sucht diese Gedächtniszede in das Wesen der wissenschaftlichen Persönlichkeit May Webers einzudringen, der mit Recht als eine der ganz großen Erscheinungen in unserem geistigen Leben gewürdigt wird. Nächst den Nachrusen von Ernst Tröltsch erscheinen mir diese Ausführungen als das Bedeutendste, was mir über den Dahingeschiedenen bekannt geworden ist. Es ist kein Zusall, daß es gerade Philosophen sind, die ihn am besten zu würdigen verstanden haben. Der gewaltige Aktionsradius seiner wissenschaftlichen Interessen und Arbeiten bestreicht eine Fläche, die weit über das Gebiet einer Einzelwissenschaft hinausreicht, und weist auf ein philosophisches Zentrum hin, von dem ja letzten Endes alle wirklich lebendige, die Geister erregende Wissenschaft ausstrahlt. Alle die viel-

fachen Fragmente, als die Mar Webers wissenschaftliche Arbeiten sich barftellen, so weit sie außeinanberzuliegen scheinen, haben ihren Mittelpunkt und ihre Ginheit in der Konzeption der Soziologie, wie fie por seinem Beiste stand; Soziologie aber ist, wie 3. zutreffend ausführt, eine Wiffenschaft, bie gerabe burch ihren unfertigen Buftand in viel näherer Berbindung mit ber philosophischen Bentralsonne gehalten wird als altere, abgelofte, mehr ober minber erftarrte Difziplinen. Mar Weber hat allerbings bie Soziologie als eine Ginzelmiffenschaft bearunden wollen: aber es bedurfte bazu einer universalen Spannweite bes Beiftes und ber Studien, wie fie bei ihm in einem gang feltenen Dage gutage getreten ift. Er war nicht blog Gelehrter, fondern auch Polititer, ber bem öffentlichen Leben ber Gegenwart ben Buls zu fühlen verstand, und boch wieber nicht, trot aller politischen Leiben-schaft, von jenem robusten Machtinstinft beherrscht, ber nun einmal jum Staatsmann gehört. Much im geiftigen Leben wollte er nicht als Brophet ober Schulhaupt führen; er verlangte auch von anderen ben Gebrauch ber Freiheit, bie er für sich felbst in Anspruch nahm. Musionsloses Erkennen bessen, mas ist, erschien ihm als Aufgabe ber Biffenschaft; praftisch wertete er aber die Dinge mit temperamentvoller Weber stoisch noch christlich orientiert, war er boch von tieffter ethischer Grundanlage und von fanatischem Gerechtigkeitsaefühl. Und so mag benn ber Berfaffer recht haben, daß er im Grunde als ein Philosoph aufgefaßt werben muß, nur nicht in ber fachmäßigen Bedeutung bes Wortes. — Die Große ber Aufgabe, die er fich gestellt hatte, ließ eigentlich nur fragmentarische Lösungen zu. Gin vollständiges Berzeichnis feiner Arbeiten, von Frau Marianne B. zusammengestellt, ift bem Büchlein beigegeben.

D. Singe

Schmitt-Dorotić, Carl: Die Diktatur. Bon ben Anfängen bes mobernen Souveränitätsgebankens bis zum proletarischen Klassenskamps. München und Leipzig 1921, Duncker & Humblot. 8°. XV und 211 S.

Gestütt auf umfassenbe Kenntnis ber Geschichte und Literatur, gibt Schmitt-Dorotic eine gründliche rechtsbogmatische Untersuchung bes Begriffs ber Diktatur in ber Staatslehre ber verschiedenen Zeiten und Bölker. In ber Borbemerkung bringt er eine vorläusige Orientierung über die Bebeutung des Ausdrucks "Diktatur". Die bürgerliche politische Literatur versteht unter Diktatur "zunächst die persönliche Herrschaft eines Sinzelnen", "aber notwendig verbunden mit zwei anderen Borstellungen, einmal, daß diese Herrschaft auf einer, gleichsgültig wie, herbeigeführten oder unterstellten Zustimmung des Bolkes, also auf demokratischer Grundlage, beruht, und zweitens der Diktatur sich eines stark zentralisierten Regierungsapparates bedient." Diktatur ist also "Aushebung der Demokratie auf demokratischer Grundlage". Bei den Sozialisten bedeutet Diktatur die Herrschaft einer Klasse; bie "Diktatur des Proletariats" ist nicht als dauernde Staatssorm

gebacht, sonbern als übergang zur Erreichung eines bestimmten Ameds, ber Umwandlung ber kapitalistischen in die sozialistische Probuktionsweise. In beiben Fällen erscheint also bie Diktatur als "Ausnahmezustanb". Juristisch ist das Problem ber Diktatur das einer "konkreten Ausnahme", ahnlich wie das Begnadigungsrecht. Bur Erreichung eines bestimmten Zweckes wird alles, was als Mittel bazu geeignet ist, ausnahmsweise als rechtmäßig zugelassen. Bon ber Frage aus, burch welche Autorität biese Ausnahme vom staatlichen Normalzustand zugelaffen wird, ergibt fich nun für ben Berfaffer bie Unterscheidung von zwei Arten ber Diftatur, ber tommiffarifchen und ber fouveranen; bie Berausarbeitung biefer Begriffe und ihre Berfolgung an Sand ber verschiebenen geschichtlichen Tatsachen fteht im Mittelpunkt ber Untersuchung und ist bas wichtigfte positive Ergebnis ber Arbeit.

Der römische Diftator erscheint staatsrechtlich als Rommiffar, ber vorübergebend gur Löfung einer befonderen Aufgabe berufen wird, jum Beispiel jur Führung eines Rrieges ober jur Niebermerfung eines Aufruhrs. Seine Stellung ift baburch charakterifiert, bag feine Dagnahmen nicht an die Buftimmung einer anderen Stelle gebunden find und daß es gegen feine Anordnungen feine Rechtsmittel gibt. ben Diftaturen von Sulla und Caefar fieht Schmitt-Dorotić bereits bie Entwidlung von ber tommiffarischen gur fouveranen Diftatur angebeutet. Er verfolgt bann bie Behandlung ber Frage bei Machiavelli, in der Arcana-Literatur bes 17. Jahrhunderts, bei ben Monarchomachen, bei Hobbes und Locke und vor allem, bei Bobin, ber zuerst ben Begriff bes Kommissars scharf herausgearbeitet hat. commissaire hat im Gegensatz zum ordentlichen Beamten (officier) ein außerorbentliches Umt; er ift nicht burch Gefet, fonbern burch ordonnance berufen und an einen besonderen Auftrag gebunden. Seinem Dienstverhältnis nach ift er alfo weniger felbständig als ber Beamte; bem Inhalt nach aber fann feine Befugnis mit Rudficht auf feine besondere Aufgabe außergewöhnlich weit gehen. Schmitt-Dorotic unterscheibet beshalb ben blogen Dienft= ober Geschäftstommiffar von bem Attionstommissar und bezeichnet den Diftator als absoluten Aftionskommiffar.

Im folgenden Abschnitt wird die Praxis der papstlichen, kaiser= lichen und fürstlichen Kommissare bis zum 18. Jahrhundert behandelt, wobei ein besonderer Erfurs der Diftatur Wallensteins gewidmet wird. Dann folgt die frangofische Staatslehre bes 18. Jahrhunderts, in ber ber Berfaffer ben Begriff ber "souveranen Diktatur" sich vorbereiten sieht, bessen Inhalt barauf untersucht und an der Praxis der Volkstommiffare mahrend ber frangofischen Revolution erlautert wird. kommiffarische Diktatur suspendiert die bestehende Berfaffung vorübergehend, um fie ju fouten. Die fouverane Diftatur will eine neue Berfaffung herbeiführen und beseitigt zu diesem Zweck die bestehende. Sie ift aber tropbem nicht ein blog tatfachlicher Gewaltaft, fonbern juristisch zu erfassen, sofern sie als Ausfluß bes pouvoir constituant erscheint. Wenn das Volk durch Unordnung behindert wird, sich als pouvoir constituant zu betätigen, kann eine souveräne Diktatur notwendig werden, um die Boraussetzungen dafür zu schaffen. In diesem Sinne begründete der Nationalkonvent und vor allem die Mitglieder des comité de salut public ihre diktatorische Stellung, und denselben Gebankengang sinden wir gegenwärtig bei Lenin wieder. — Schließlich wird dann die Entwicklung der Diktatur in den bestehenden rechtsstaatlichen Versassungen untersucht, die sich in den beiden zunächst voneinander getrennten Rechtsinstituten des Belagerungszustandes und der

Suspendierung ber Berfaffung ausbrudt.

Das Hauptergebnis der Arbeit, die Unterscheidung von kommissa= rischer und souveraner Diftatur, trifft zweifellos einen entscheidenden Buntt für die begriffliche Klärung, bilbet aber in biefer Fassung boch teine gang einwandfreie Einteilungsgrundlage. Der Diftator, ber ohne Ermächtigung feitens ber legitimen Staatsgewalt, also nicht tommiffarisch, sondern eigenmächtig auftritt, braucht tropbem nicht eine Betätigung bes pouvoir constituant im Auge zu haben, sondern will in ben meisten Fällen ebenso wie ber fommissarische Diktator einen augen= blidlichen Zwed erreichen und gegebenenfalls fich felbst für seine Lebens= zeit eine feiner Perfonlichkeit angemeffene Sonderstellung schaffen, ohne daß damit notwendig zugleich auf eine dauernde Anderung ber Berfaffung hingezielt wird. Die Dittaturen von Gulla und Caefar ober bas Berhalten ber preußischen Regierung in ben Konflittsjahren find Beispiele hierfür. Bielleicht mare es also richtiger, ber tommissarischen Dittatur junachft allgemein die "eigenmächtige Dittatur" gegenüberzustellen und bie "souverane Dittatur" im Sinne von Schmitt-Dorotic nur als einen besonders pragnanten Fall der letteren anzusehen.

Berlin Beinrich Berrfahrbt

Levy, Prof. Dr. Hermann: Soziologische Studien über bas englische Volk. Jena 1920, Gustav Fischer.

Drei Einzelstudien hat Levy in biesem Buch zusammengefaßt. An Die Spite stellt er eine umfangreiche Untersuchung über bas Wefen ber englischen Mittelflasse. Sie unterscheibet sich nach ihm vom beutschen Typus des Mittelftandes burch brei Umstände. Einmal fehlt es in England an einer Mittelstandsbewegung mit traditionalistisch=öfonomischer Ideologie, die Lebensfähigkeit gegenüber bem Großbetrieb entscheibet sich im Einzelkampf ohne gemeinsame Abwehrbewegung. Es gibt weiter fein fozial geschloffenes Beamtentum, und es mangelt England ichlieklich an einer allein auf ihrer miffenschaftlich-fünftlerischen Bedeutung beruhenden Mittelschicht. Un diese Feststellung schließt fich eine soziologische Schilderung ber englischen Mittelflaffe in ihren heutigen Lebens= verhältniffen und eine Kritif ihrer geistigen Struktur vornehmlich an ber hand ber Schriften Matthem Arnolds. Levy macht aber auch ben Berfuch, die Gigenart bes englischen Mittelftandes geschichtlich ju erflaren: "Für den Wirtschaftshiftorifer und Soziologen . . . ift ber Musgangspunft bes ,Mittelklaffen = Englands' im 17. Sahrhundert zu suchen", benn bamals habe sich bie "ideologische Umwandlung des alten

Wirtschaftsmenschen" unter ber Einwirkung des Puritanismus vollzogen. Gerade der Wirtschaftshistoriker wird aber anderer Meinung fein. Levy beruft fich auf Tuder, daß England im 16. Sahrhundert eine Dreiteilung ber Klaffen wie in Frankreich nicht gefannt habe. Der gleiche Unterschied ift aber icon Sahrhunderte früher festzustellen, wenn man Bracton und Beaumanoir vergleicht: die Bilbung bes Nationalstaates hat nicht bie Klassengegensätze ermöglicht, aus benen auf bem Festland und zulett auch in Deutschland ber Mittelftand bervorgegangen ift. Bu einer Beit, als in England die Mittelfchichten längft gebildet maren, fchrieb F. K. von Mofer: Es fehlt uns biejenige vermittelnbe Macht, welche Montesquieu fogar für bie Stute einer auten Monarchie und für ben Schut anfieht, bag folche nicht in Berwesung ober gar Despotismus übergehe: le tiers état. Bunder also, daß dem englischen Mittelstand eine andere Ideologie au eigen ift. Sie ift aber feineswegs erft im 17. Sahrhundert erworben, ber Buritanismus ift nicht von urfächlicher Bebeutung, sonbern er ift nur ber religiöse Ausbruck eines vorhandenen, von ihm aller= bings vertieften Charafters. Wenn Levy sich zum Beweise bafur, baß ber wirtichaftliche Aufschwung Englands und die Borberrichaft ber Mittelflaffen feit bem 17. Sahrhundert im Zeichen des Diffents ftebe, auf Rogers beruft, fo fann man bem bie Auffaffung entgegenftellen, die Rogers selbst dann in Six centuries S. 293 vertreten hat: Geneva would have produced little fruit in the minds of the better off peasantry and the artizans unless it had found the soil already prepared by the teaching of Lollardy. Wyclif is infinitely more the father of English Protestantism than Cromwell and Cranmer, Parker and Grindal were. Damit wird bas Broblem bis ins 14. Sahr= hundert gurudverlegt. Unfere Religionssoziologen follten fich boch ent= schließen, ihre Auffassung unter biesen Gesichtspunkten einer geschicht= lichen Revision zu unterziehen.

Der zweite Auffat beschäftigt fich mit ben englischen Landbewohnern und der Frage, ob und wie bei ber heutigen fozialen Schichtung eine Agrarreform großen Stiles durch innere Kolonisation möglich sei, ba nur Kolonisten städtischer Herfunft für die Ansiedlung jur Berfügung stehen. Levy will barin tein Bebenken feben. Der wirt= schaftliche Sieg bes Kleinbetriebs in ber englischen Landwirtschaft steht ihm außer Zweifel, benn ihr Grundpfeiler werbe burch die "fleineren" Zweige ber Erzeugung gebilbet, burch Lugusartitel, für bie besonbers hinsichtlich bes Bertriebes gerade ber ftabtische Kolonist bem ländlichen fogar überlegen sei. Ift man Levy so weit gefolgt, dann gesteht er allerbings, daß die ganze Frage durch den Krieg ein wesentlich anderes Geficht bekommen habe, benn jest murbe bie Agrarpolitik ichlechterbings durch staatliche Notwendigkeiten geregelt werden. Uns erscheint der Gedanke, der Landwirtschaft eines ganzen Landes allein durch ihre "kleineren Zweige" eine gesicherte Grundlage zu geben, unter allen Umständen als eine Unmöglichkeit. Aber nach ber Stellungnahme, bie Levy fchließ= lich einnimmt, erübrigt es sich, mit ihm barüber zu rechten.

Bum Schluß bringt Levy eine Betrachtung über englische und

nicht=englische Ausländertypen, eine soziologische Bariante über das Thema: Englische Sypansion und deutsche Durchdringung. Sehr richtig schildert Levy, daß der Deutsche überall dienendes Glied fremder Bolks=wirtschaft wurde, während der Brite als Kolonisator die Welt anglissierte. Aber auch das ist ein historisches Problem, das sich aus der politischen Berteilung der Erbe unschwer erklärt. Auch Engländer haben einst

unfere Rolle gespielt, man lese Montchrétien.

Levys Buch beweist wieder, daß er vielerlei gesehen und gelesen hat. Da er über eine gewandte Feder und die Gabe schneller Zusammenfassung verfügt, weiß er wie in seinen anderen Schriften über England auch diesmal unterhaltend zu erzählen. Aber er haftet am Zuständlichen, der Blick für große Zusammenhänge und geschichtliche Berknüpfungen ist ihm versagt, deshalb ist Vorsicht geboten. Außerlich stören viele dem Englischen entnommene, nns ungewohnte Fremdworte. Sonst aber weiß sich Levy dem Geist der Zeit anzupassen: wir lesen, daß in England, die Stellung gegen den Beamtenstaat geradezu ein Bestandeteil des verankerten Volksempfindens geworden war". Es scheint sich danach um eine geistige "Verankerung an sich" zu handeln.

Halle a. S. Georg Brodnit

Büftendörfer, Sans: Tatsachen und Normen bes Seeschiffbaues. Ein Beitrag zum Industrierecht und zum Problem ber bogmatischen Methobe. Hamburg 1920, Paul Hartung.

Wenn das vorliegende Werk eine besondere Beachtung auch vom volfsmirtich aftlichen Standpuntte aus beanspruchen fann, fo liegt bas an ber bogmatischen Methode, die ber Berfasser anwendet. ift im mefentlichen bie gleiche Methobe, bie Buftenborfer bereits in feinen "Studien gur modernen Entwidlung bes Seefrachtvertrages" angewendet hat und die bereis biefem Werke bie Beachtung ber Bolkswirtschaftler gesichert hat; nur bag biese Methode in bem vorliegenden Werk noch zielbewußter und gedanklich mehr vertieft auftritt. Methode unterscheibet fich grundsätlich von ber im allgemeinen üblichen juristischen Arbeitsmeise. Diese stellt in ben Mittelpunkt ihrer Untersuchungen das Gefet und glaubt ihre Aufgabe erfüllt, wenn sie bie Gesetzsparagraphen "entstehungsgeschichtlich, grammatisch, spftemlogisch ausbeutet, frei von Raum, Zeit und Kaufalität, und aus ben fo gewonnenen konstruktiven Oberbegriffen beduktiv ju scheinbar zwingenden Einzelforderungen herabsteigt" (S. 126). Dagegen nimmt die Methode bes Berfaffers einen gang anderen Ausgangspunft: Sie geht bavon aus, bag bas Recht nur aus ber Kenntnis ber von ihm geordneten Rechtsverhaltniffe verftanden werden fann. Sie fieht in dem Rechts= fat eine von Zeit, Raum und Rulturverhaltniffen abhängige, hiftorische Erscheinung. Sie stellt baher bie Rechtswirklichkeit in ben Mittelpunkt ber Betrachtung, ftellt ben Rechtsfat hinein in ben Strom ber allgemeinen Rulturentwicklung und fucht aus ber Ermittelung ber Wechselbeziehungen zwischen Rechtsnorm und allen übrigen Faktoren gesellichaftlichen Lebens entscheidende Gesichtspuntte für Die Auslegung,

Ergänzung und Fortbilbung der Gesetze zu gewinnen (S. 126). Das bedeutet also, daß bei bieser Methode die wirtschaftlich = gesell = schaftlichen Tatbestände eine entscheidende Bedeutung für die Rechts=forschung erlangen.

Der Bolfswirtschaftler wird mit großem Intereffe mahrnehmen, wie hier die Rechtswiffenschaft auf bem Wege ift, zu ganz ähnlichen Erkenntniffen und Arbeitsmethoben zu tommen, wie fie fich in ber Boltsmirtschaftelehre schon feit langem durchgesett haben. Bie es feit Roscher Allgemeingut ber nationalokonomischen Biffenschaft geworden ift, daß die Gefete und Wahrheiten, die die Bolfswirtschafts= lehre ausspricht, teine absolut gultigen, für alle Beiten und Gebiete anwendbare find, fondern burch Zeit, Raum und Rulturverhältniffe bebingt find, so enthalten — bas ist ber Grundgebanke bieser neuen bogmatischen Rechtsmethobe — auch bie Gesetsparagraphen keine von Beit, Raum und Rulturverhaltniffen losgelofte und ohne Bufammenhang mit den von ihr geordneten Lebensverhältnissen verständliche Wahr= heiten, sondern find nur verständlich in ihrer foziologischen Bedingt= beit, aus einem bestimmten gesellschaftlichen Tatbestand heraus. wie bas miffenschaftliche Berfahren in ber Bolfswirtschaftslehre gunächst einmal in ber miffenschaftlichen Beobachtung volkswirtschaftlicher Erscheinungen nach Raum und Beit und in ber miffenschaftlichen Fest= legung biefer Beobachtung burch Beschreibung besteht, so fieht- auch biefe neue bogmatische Methode ber Rechtswiffenschaft ihre Aufgabe junachft einmal barin, ben gefellschaftlichen Tatbeftand, bie foziale Intereffenlage, auf die die Rechtsnorm abgestellt ift, zu erforschen und zu beschreiben.

Es ist offenbar, wie sich hier die Arbeitsmethoben ben beiber Wissenschaften berühren, und daß der von der Rechtswissenschaft gesammelte Tatsachenstoff nun auch wesentliche Bedeutung für die volkswirtschaftliche Forschung gewinnt. Die Rechtswissenschaft tritt damit in ein ähnliches Verhältnis zur Nationalökonomie wie bereits andere methodisch ähnlich durchgebildete Wissenschaften, etwa die Anthropologie und Psychologie, die Geographie und die Geschichte; ja, es ist zu erwarten, daß, wenn diese Methode allgemein Singang in die Rechtswissenschaft sinden sollte, wenn sie in der Tat — wie der Verfasser wissenschaft sinden sollte, wenn sie in der Tat — wie der Verfasser wissenschaft der Zukunft beherrschen sollte, auch der volkswirtschaftlichen Forschung damit eine Quelle von außerordentlicher Ergiedigkeit erschlossen wird, aus der ihr dauernd ein reicher Tatsachenstoff zur volkswirtschaftlichen Verarbeitung zusließen wird.

Liegt danach die Bedeutung des Buches für den Volkswirtschaftler an sich auf der Hand, so kommt noch ein Weiteres hinzu, was gerade der vorliegenden Arbeit ein weitgehendes Interesse sichter: Das ift, daß es sich beim Seeschiffbau um eine volkswirtschaftlich besonders wichtige und eigenartige Erscheinung handelt. Es ift vieles, was dem Seeschiffbau eine Sonderstellung gegenüber der sonstigen Industrie gibt. Handelt sich doch bei ihm um die höchste und großartigste Arbeitsvereinigung überhaupt; um die Herstlung des höchsten Erzeugnisses

ber mobernen Industrie; um ein auf breitester kapitalistischer Basis aufgebautes Großunternehmen, und schließlich auch um die Ausübung einer technischen Runft, beren Pflege in ber Sand einer besonderen Wiffenschaft liegt und bedeutenden miffenschaftlichen Unftalten anvertraut ift, und die eine eigene reiche Fachliteratur hervorgerufen hat - alles Tatsachen, wert, daß die volkswirtschaftliche Wiffenschaft diesem Industriezweig besondere Beachtung schenkt. Dazu kommt als Wichtigstes: ber Bufammenhang zwischen Schiffbau und Reeberei. Ohne eine hoch= entwidelte, leiftungsfähige Schiffbauinduftrie ift eine größere, leiftungs= fähige heimische Reeberei nicht bentbar. Das macht gurgeit fur uns Deutsche angesichts bes fast völligen Berluftes unferer Sanbelsflotte alle Untersuchungen auf bem Gebiete bes Schiffbaues besonders mert= Wer Deutschland wiederum eine eigene Reederei municht, bem muß auch bas Schidfal ber beutschen Werften, bes beutschen Seefchiff= baues am Bergen liegen. Dazu tommt, bag ber Schiffbau eins ber hauptmittel ift, um burch Bau für frembe Rechnung Guthaben im Auslande zu erlangen und badurch unfere Bahrung zu verbeffern.

Was nun die volkswirtschaftlich bemerkenswerten Tatsachen selbst angeht, die uns der Verfasser in seinem Buche vorsührt, so ist nicht zu viel gesagt, daß er uns einen ziemlich vollständigen Einblick gibt in das Geschäftsgebaren der Seeschiffswerften in ihrem Verhältnis zu ben Reedereien, in die kaufmännische Tätigkeit des Werftunternehmers, in seine spekulativen Erwägungen und vor allem auch in die Umstände, die den Unternehmergewinn der Werften beeinflussen. Es würde über den Rahmen dieser Besprechung hinausgehen, wenn ich alles, was der Verfasser in dieser Hinsicht — über das ganze Werk zerstreut — mitzuteilen hat, zusammenstellen wollte. Einige kurze Hinweise mögen wenigstens auf das Wichtigste aufmerksam machen, was der Verfasser

in diefer Sinficht auch bem Bolkswirtschaftler zu fagen hat.

Bleichsam als Ginführung gibt uns ber Berfaffer junachst im Abschnitt I (S. 7ff.) eine bemerkenswerte furze Darstellung über Die Entwidlung des Unternehmertums im Berftbetriebe. folgenden (S. 11 ff.) lernen mir bann die vermidelte Technif des Ab= ichluffes bes Bauvertrages fennen. Bei diefer Gelegenheit bestätigt ber Verfasser übrigens auch die noch wenig bekannte Tatsache, bak die beutschen Schiffswerften bisher trot ihrer verhältnismäßig fleinen Bahl nicht fartellmäßig eng verbunden find, und daher angefichts ber wirtschaftlichen Uberlegenheit ber großen Linienreebereien meift nicht in ber Lage find, gunftige Vertragsflaufeln über die Begrenzung ihres Risitos burchzuseten (S. 34). Im weiteren (vor allem S. 58/59) erfahren wir manche interessante Ginzelheiten über die Borgange mahrend bes Baues felbst; zum Beispiel über bas Rangverhältnis in ber baulichen Förberung mehrerer, gleichzeitig in Arbeit befindlicher Neubauten, über bie Berficherung bes werbenden Schiffes usw. Besondere volkswirtschaftliche Beachtung verdienen auch die eingehenden Feststellungen des Berfassers über die Sicherung des Unternehmergewinnes und das Kreditverhältnis zwischen Werft und Reederei (S. 101 ff.). Gerabe biefe Fragen haben für das volkswirtschaftliche Gebeihen ber

Werften eine weitgehende Bedeutung, weil das Unternehmerrisito der Werften ein besonders großes ist. Es hängt das damit zusammen, daß bei der Größe des Objektes die Selbstosten des Werftunternehmers eine außerordentliche Höhe erreichen, und außerdem eine besonders lange Baufrist in Frage kommt, und daher die Gefahr besteht, daß die Kapitalkraft der Werften übermäßig stark in Anspruch genommen wird. In diesem Zusammenhange, namentlich im Hindlick auf das große Unternehmerrisito der Werften, hat auch besonderes Interesse, was der Verstaffer über die Verbreitung und Technik des Regiedauvertrages mitzuteilen weiß, d. h. eines Bauvertrages, "der statt eines summenmäßig sesten Baupreises die tatsächlichen Selbstosten der Werft zuzüglich eines Gewinnzuschlages als Vergütung seitsest" (S. 115 ff.).

Diese Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, was der volkswirtschaftlich interessierte Leser von dem Buche zu erwarten hat. Da sich im übrigen die Feststellungen von Wüstendörfer durch Sachkunde und Zuverlässigkeit auszeichnen, so bedeutet seine Arbeit auch für die volkswirtschaftliche Literatur, zumal diese auf dem Gebiete des Seeschiffbaues nicht viel Nennenswertes aufzuweisen hat, eine in vieler

Sinfict mertvolle Bereicherung.

Hamburg

Dr. Rurt Giefe

Meißner: Argentiniens Handelsbeziehungen zu ben Bereinigten Sataaten von Amerika. Cöthen (Anhalt) 1919, Otto Schulze. 363 S.

Stichel: Argentinien. Hamburg 1919, Friederichsen & Co. 171 S.

Schmidt, Ernst Wilhelm: Die agrarische Exportwirtschaft Argentiniens. Ihre Entwicklung und Bebeutung. Bb. 33 der "Brobleme der Weltwirtschaft", hrögb. v. Bernhard Harms. Jena 1920.

Die ersteren beiden Bücher sind bereits im Jahre 1919 erschienen. Gemeinsam ist den drei Arbeiten, daß sie sich im wesentlichen auf das in Deutschland zusammengebrachte Zahlenmaterial und auf die sonstigen hier gesammelten Unterlagen stützen, und daß die Verfasser die Verhältnisse nicht an Ort und Stelle kennen gelernt haben. Daher konnte es denn nicht ausbleiben, daß Ursache und Wirkungen bisweilen nicht klar genug erkannt und folgerichtig bewertet wurden. Auch eine etwa ein Jahr währende Studienreise durch Argentinien hat diese Mängel in dem Schmidtschen Buche nicht gänzlich beseitigen können. Im übrigen muß anerkannt werden, daß die Versasser die Literatur und daß statistische Material mit großem Sifer studiert und gewissenhaft verarbeitet haben.

Das trifft auch für bas Meißnersche Buch, Argentiniens hanbels=beziehungen zu ben Bereinigten Staaten von Amerika, zu. Beit wert-voller mare die Arbeit geworben, wenn ber Verfasser sich nicht auf die Statistif bis zum Jahre 1915 beschränkt hätte, ba gerabe die letten

Rriegsjahre und bie erften Jahre nach dem Kriege eine fehr gründliche Wandlung in ben Sanbelsbeziehungen beiber Staaten, Argentiniens und ber Bereinigten Staaten von Amerika, hervorgebracht haben, da der Abschluß Mitteleuropas von der Weltmarktversoraung und die Nachfrage ber alliierten Mächte nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen ben Bereinigten Staaten ben Weg für Ginfuhr und Ausfuhr nach und von Argentinien frei machten, so bag ber Sanbelsaustausch ber Bereinigten Staaten mit Argentinien eine nie zuvor gekannte Sobe er-Erft unter eingehender Berücksichtigung biefer Entwicklung mare ber Titel bes Buches berechtigt gewesen, ba bas Meignersche Buch in ber vorliegenden Bearbeitung sich kaum mehr mit den Sandels= beziehungen der Bereinigten Staaten, als mit benen aller anderen Länder mit Argentinien beschäftigt. Auf einige fleine Frrtumer foll nur beiläufig hingebeutet werben: fo find bei ber Bemeffung ber Beinbaufläche Morgen mit Heftaren verwechselt worden; so trifft es ferner nicht zu, bag bie Buderfabrif in Lebesma fich noch in Bablungs= fdwierigkeiten befindet, da fie aus einigen Sahren großer Ernten und hober Berkaufspreise großen Nuten gezogen hat, u. a. m.

Die Arbeit von Dr. B. Stichel, "Argentinien", durfte im großen ganzen ihrem Zwed gerecht werben, ben Auswanderern ein Wegweiser ju fein, obwohl einige fleine Frrtumer bei etwaigem Wiedererscheinen bes Schriftchens (sie ist inzwischen bereits in zweiter Auflage gebruckt worden) vermieben werden follten. Eigenartig ift beispielsweife die Angabe auf S. 12, daß die Burmfrantheit (bie burch Barafiten aus bem Trinkwasser aufgenommen wird) durch das Tragen von Schuhen vermieden werden konne. Wahrscheinlich liegt eine Bermechslung mit bem in Baraguan häufig vorkommenben Sanbfloh vor. Die berzeitige Aufnahmefähigkeit Argentiniens für Ginmanderer wird auf S. 14 von Dr. Stichel ftart überschätt. Schon mahrend ber erften Monate feines Aufenthaltes im Lande hat Dr. Stichel als Ginmanderungstommiffar bie Schwierigkeiten tennen gelernt, größere Mengen von Ginmanderern werktätig unterzubringen. Gang irrig find die Angaben über das Heimstättengeset, das zwar durch den Kongreß genehmigt, aber bisher nicht in die Praxis übergeführt worden ift. [In der zweiten Auflage foll diefer Frrtum richtiggestellt sein (?)] Die auf S. 41 ermähnten 350 000 Heftar Fistalland in der Provinz Buenos Aires und andere größere Fiskallandereien in der Proving Entre Rios durften im wefentlichen in niedrig gelegenen Ländereien im Barana-Delta bestehen, bie größerer, fehr koftspieliger Meliorations= und Deicharbeiten beburften, um fur bie Siedlung nutbar gemacht zu werben. Die Be= rechnung der Koften für den Beginn einer Landpachtung ift zu niedrig gehalten. Falls folde Roften fich nicht in Ginzelheiten vertiefen, follten fie lieber unterbleiben, da sie geeignet sind, bem noch in der heimat befindlichen Auswanderungslustigen ein falsches Bild zu machen. Die Schilberung bes Abschnittes über die Biehzucht hat fich ber Berfasser bequem gemacht. Bei etwas eingehenderer Vertiefung in die neuere Literatur mare es wohl möglich gewesen, bei aller Kurze Angaben zu machen, die den Lefer mehr in das Wefen der argentinischen Biehzucht

einführen. Gine Rentabilität von 10 bis 20 % ift auf ben argenti= nischen Biehauchtestangien in ber Reit por bem Kriege mobl felten ergielt morben. Die Literaturangabe mare mohl vollftanbiger ju munichen

gemesen ober beffer gang unterblieben.

Schmidt weist mit Recht in feinem Buche über die agrarische Exportwirtschaft Argentiniens barauf bin, baß ber Inlandbebarf an landwirtschaftlichen Erzeugniffen im Berhältnis zur Größe und zum Wachstum ber Bevölkerung noch immer gering ift, und baß er es voraussichtlich auch noch lange bleiben wird, zumal ba bie industriell beschäftigte Bevölkerung wenig zahlreich ift. Db (nach Unficht bes Berfaffers) mit steigenden Ausfuhrmengen zu rechnen ift, muß berechtigten Zweifeln begegnen, folange Die Extensität ber Betriebe an-Mit einer ftarten Entwidlung ber Rolonisation in ber Bamva Central ist ebensowenig zu rechnen, da die unsicheren und häufig un-befriedigenden Ernteergebnisse der letten Jahre die Kolonisten teils jum Ubergange jum gemischten Wirtschaftsbetriebe von Aderbau und Biehaucht, teils jur Rudmanberung in bas alte Aderbaugebiet veranlagt haben. Die Auffaffung, bag bas Ergebnis ber Ernten nicht burch die landwirtschaftliche Tüchtigkeit ber Unternehmer, sondern burch Bufalle, wie Durre, Beufchreden u. a. m., beeinfluft mirb, trifft nur bis zu einem gemiffen Grabe zu, ba bie Aderbauer burch beffere Borforge, insbesondere burch forgfamere Bobenbearbeitung, ben Gefahren recht erheblich vorbeugen konnten. Wenn auch bas Buch feine neuen Gesichtspunkte zur Beurteilung bes Landbaus in Argentinien und ber Getreibeversorgung Europas bringt, so burfte es Lefern, Die sich für bie argentinische Landwirtschaft interessieren, febr willtommen fein.

Berlin=Behlendorf Bfannenschmibt

Weber, Marianne: Frauenfragen und Frauengebanken. Tübingen 1919, J. C. B. Mohr.

In dem vorliegenden Werk hat Frau Marianne Weber eine Reibe von Auffägen in lose gefügter Form gesammelt. Trot ber bebeutenben Beitspanne von 15 Jahren, in beren Berlauf biese Arbeiten entftanben find, tragen fie ein einheitliches Geprage, und die eingreifenden Bandlungen, die fich in ber Stellung ber Frau im öffentlichen Leben vollzogen haben, haben ber Bedeutung auch ber vor bem Kriege entstandenen Auffane teinen Abbruch getan. Marianne Beber verfucht bie aufgeworfenen Fragen an ethischen Normen zu meffen und nach Enthüllung ihres Befensterns burch prattische Vorfcblage einer Lösung entgegenzubringen. Sie berührt babei ziemlich ben ganzen Umfreis ber all= gemeinen Fragen bes Frauenlebens. Der Ausgangs= und Kernpunft ihrer Ausführungen ist in den beiden Auffätzen: "Die Frau und die objektive Rultur" und "Die besonderen Rultur= aufgaben ber Frau" ju fuchen. In ihnen legt bie Berfafferin bar, bag neben ben spezifisch weiblichen Fähigkeiten und Anlagen in ber Natur ber Frau auch andere Kräfte bereit liegen, Die fie gur Arbeit an der objektiven Welt, zum überpersönlichen Wirken hinleiten.

Erft burch Entwicklung auch biefer Rrafte wird bie Frau zur voll= ausgereiften Perfonlichkeit, zur Kulturträgerin. Diefe Bollenbung fann burch die volle Singabe an einen Beruf um ber Sache felbst willen gefördert werden. Marianne Weber fordert daher für jede Frau por der Che ernste berufliche Ausbildung und Betätigung. Schwierigkeit für die Frauen, fich einem fachlichen Ziel voll hinzugeben, fieht fie in ber Tatsache, daß die Frau infolge ihrer Geschlechts= bedingtheit in ihren sachlichen Leistungen boch immer hinter bem Manne zurudstehen mirb. Will sie etwas Erstklassiges leisten, so muß die Frau die fast auf allen Gebieten vorhandenen besonderen Aufgaben herausfinden, bei benen fie die ihr eigenen, spezifisch weiblichen Besens= frafte mit jur Geltung ju bringen vermag. Bermeibet Marianne Beber es auch, in ihren theoretischen Ausführungen praktische Gingelvorschläge zu machen, so untersucht fie in ihren beiben Auffäten: "Die Beteiligung ber Frau an der Wissenschaft" und "Der Typenwandel der studierenden Frau" die Frage der Berufseignung ber Frau boch im befonderen für bas vielumstrittene Gebiet bes Frauenstudiums. Sie tommt zu bem Ergebnis, baß für viele Frauen bas Universitätsstudium nicht ber richtige Weg gur harmonischen Ausbildung aller Befensträfte ift, boch gilt es auch bier trot Enttäuschungen an dem Joeal, das "bie neue Frau" über ihr Leben gestellt hat, und bas barin gipfelt, "echter Mensch und echtes Beib zugleich zu fein", unverzagt festzuhalten.

hat die Forderung äußerer und innerer Selbständigkeit für die unverheiratete Frau ichon breiten Boben gewonnen, fo ift bas für bie Chefrau noch nicht ber Fall. Althergebrachter Überlieferung entsprechend steht die Frau, wie Marianne Weber in bem Auffat über "Die historische Entwicklung bes Cherechts" barlegt, in ber Che noch immer unter ber herrschaft bes Mannes. Diefe zwangsweise Unterordnung entspricht aber nicht mehr dem sittlichen Bewußtsein ber modernen Frau. Ift es auch nicht möglich, die zum Zwecke ber ökonomischen Berselbständigung ber Frau in ber Che gemachten Bor= fclage, bie Marianne Weber in ihren beiben Auffagen "Beruf und Che" und "Die Bewertung ber Frauenarbeit" einer scharfen Kritit unterzieht, gutzuheißen, so gilt es doch zu ver= suchen, auf bem Bege ber Chegesetzgebung ber Frau größere Selb-ständigkeit in ber Che zu verschaffen. Bu biesem 3wed stellt Marianne Weber in ihren Auffähen "Cheideal und Cherecht" und "Das Broblem ber Chefcheibung" verschiebene Forberungen auf. Unter anderem macht sie ben Borschlag, ber Frau einen Prozentsat bes mannlichen Einkommens vorzubehalten. Das ftogt auf Schwierig= feiten, da die Frau diefes Ginkommen nicht zu kennen braucht. Durchführbarer mare vielleicht ber Weg, ber Frau einen Brozentsat bes gemeinsam festgesetten Saushaltgelbes jugusprechen. Dem Manne ift baburch die Freiheit der Einteilung und Bestimmung über das von ihm verdiente Geld gesichert und boch die Frau vor der entsittlichenden Nötigung, ewig bitten zu muffen, bewahrt. Alle gesetlichen Regelungen geben jeboch nur die äukere Form für die Che an. Der fittliche Ge-

[608]

halt muß durch die Cheleute selbst geschaffen werden. In der alten Autoritätsehe, mit der sich Marianne Beber in dem Auffat: "Autorität und Autonomie in ber Che" beschäftigt, blieb bie Frau entweder dauernd ein untergeordnetes Wefen, über bas ber Mann in feiner Entwidlung rafc hinwegfdritt, ober fie führte baburch, baß fie fich gegen Neigung und Willen bes Mannes bas Recht auf Selbft= verantwortung ertampfte, die innere Berruttung ber Che berbei. Das Cheideal, das Marianne Weber in den Auffapen: "Segual=ethifche Prinzipienfragen" und "Die Formfrafte bes Geschlechts= lebens" barftellt, fann nur bann erreicht werben, wenn bie Gatten gleichberechtigt und in voller Selbstverantwortung nebeneinandersteben. In ihnen muß ber Wille zum gemeinfamen Bemahren in allen Lebens= lagen, jum Tragen ber vollen Berantwortung fur ben anberen Ghe= gatten und die ber' Berbindung entstammenden Rinder bestehen. Diese Gebanken find es, die bie Ehe zur ethisch wertvollften Form geschlecht= licher Beziehungen machen. Diefes Ibeal hochzuhalten und burch ihr Beispiel die Gesittung zu fordern, ift eine ihrer innersten Bestimmung entsprechende Aufgabe der Frau.

In loserem Zusammenhang mit spezifischen Frauenfragen stehen beiben Auffate: "Der Krieg als ethisches Broblem" In dem "Barlamentarische Arbeitsformen". ersteren unternimmt Marianne Weber ben Bersuch ber ethischen Rechtfertigung bes Krieges. In bem zweiten schilbert sie ihre Erlebnisse im babischen Barlament.

Abgesehen von den beiden letigenannten hätten sich die Gedankengänge ber vorliegenden Auffate ohne Schwierigkeit zu einer Ginheit zufammenfcliegen laffen. Dadurch maren bie oft ermubenben Wieberholungen Die Klarheit ber Gebanken und ihrer Ausbrucksvermieden worden. form, die ethische Sobe, von der aus die schwierigen Probleme betrachtet werben, werden jeden, der das Buch in die Hand nimmt, zu tiefem Interesse zwingen.

Steglitz

Ebith Schumacher, geb. Zitelmann

Rnapp, Theodor: Neue Beiträge zur Rechts = und Wirt = schaftsgeschichte bes württembergischen Bauern= standes. 2 Bande. Tübingen 1919, Laupp. 210 und 234 S. 24 Mf.

Theodor Knapp hat sich schon durch seine im Jahre 1902 er= fcienenen "Gesammelten Beitrage zur beutschen Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich bes beutschen Bauernftanbes" neben seinem bekannteren Namensvetter G. F. Knapp eine feste Stellung in ber beutschen Agrargeschichte erworben. Die vorliegende Publikation wird fie noch verftarten. Wer fich über fühmestbeutsche Agrargeschichte unterrichten will, muß außer zu Theodor Ludwigs flaffifch geworbenem Buch vom babifchen Bauer zu ben Schriften Th. Knapps greifen. vorliegende Werk bringt in feinem erften, darftellenden Teil drei Auffate verschiedenen Umfanges, im zweiten, sogar noch etwas stärkeren Bande die dazu gehörenden Nachweise und Ergänzungen. Der kürzeste

Auffat, über "Marksteine und andere Grenzbezeichnungen", ift vorwiegend bes lokalen Interesses sicher. Ein zweiter zeichnet an Hand ber Akten zum erstenmal in aller Ausführlichkeit die Entwicklung ber württembergischen Bauernentlastungsgesetzgebung, — ein Vorgang, ber durch den Widerstand der neu zum Staate geschlagenen Standesherren sich in vielen oft recht wenig erfreulichen Wechselfällen über ein halbes

Jahrhundert hingezogen hat.

Der wichtigste ber neuen Beiträge ist aus einer kleinen Schrift älteren Datums hervorgegangen und schilbert, wie fich auf bem Boben ber Territorien, die das heutige Bürttemberg bilben, die Lage der bäuerlichen Rlaffen in ber Zeit vom 16. bis 19. Jahrhundert gestaltet Der Verfaffer hat den reichen Stoff in ber Beise gegliebert, baß er nacheinander in gesonderten Kapiteln das Berhältnis des Bauern zu ben verschiedenen Gemalten behandelt, von benen er abhängig war ober boch wenigstens sein fonnte: fein Berhaltnis jum Kaiser, zum Landesherren, zum Dorf= und Gerichtsherren, zur Dorf= gemeinde, zum Zehntherren, zum Grundherren und endlich zum Leibherren. Die Gruppierung des Stoffes mag vielleicht auf den ersten Augenblic befremden, sie ist aber auch meiner Überzeugung nach die einzige, die ein übersichtliches Bild der Agrarverfassung jenes Landes und jener Zeit zu geben vermag, die ja gerabe burch die Bielfältigkeit ber neben= ober auch gegeneinander wirkenden Gewaltenfreise charafte= ristert war. Nur mare meiner Meinung nach, wenn man biese Behandlung mählte, zum Abschluß des Ganzen ein Kapitel notwendig gewesen, das in furzen Säten das Ergebnis der vorangegangenen Untersuchung zusammenfaßte, vor allem bie Bedeutung der einzelnen Rechtsfreise in ihrem gegenseitigen Berhältnis barlegte. Jest ift man gezwungen, sich biese wichtigfte Frage aus gelegentlichen Außerungen felbst zu beantworten, und ich weiß nicht, ob jemand, ber sich nicht schon vorher mit dem Wesen der fühmestbeutschen Agrarverfassung vertraut gemacht hat, fich leicht burch bie Fulle ber mitgeteilten Satfachen zur Erkenntnis der bynamischen Seite bes Broblemes durch= zuringen vermag.

Im heutigen Bürttemberg sind ja Gebiete recht verschiebener Entwicklung ber Agrarversassung vereinigt worden. In Alt-Bürttemberg war es dem Herzog fast restloß gelungen, die verschiedenen oben aufgezählten Rechtstreise in seiner Hand zu vereinigen. Er war in einer Person Landess, Dorfs und Gerichtsherr, er war Leibherr seiner Untertanen, und wenn auch nicht alle Höse grundherrlich von ihm direkt abhingen, so doch von Gemeinschaften, über die dem Landesherren ein Aussichtsrecht zustand. Im neuswürttembergischen Gebiete hinzgegen (österreichisch Schwaben, die Besitzungen der späteren Standessherren und der Reichsritterschaft) war jene Bereinigung öffentlicher und privater Herrschaftsrechte in der Mehrzahl der Fälle nicht einzgetreten. Hier drückte die Abhängigkeit der Bauern von verschiedenen Herren der Agrarversassung das charakteristische Gepräge auf. Auch läßt sich nicht einmal keststellen, daß bei diesem Rebeneinander regelzmäßig ein bestimmter Rechtskreiß die Führung an sich gerissen hätte.

In Alt-Württemberg hingegen sind die Rechte der Grundherrschaft im engeren Sinne von der Gerichtsherrschaft, die hier in der Hand des Landesherren lag, ganz zurückgedrängt worden. Der Grundherr war hier in starker Parallele zur Entwicklung in Nordwestdeutschland ein

bloger Rentenempfänger geworden.

Diese verschiedene Entwidlung der Herrschaftsverhältnisse hat natürlich auch die Lage der Bauern entscheidend beeinflußt. Alts Württemberg konnte im Besit fast aller Rechte seine Bauern gerade deswegen günstiger stellen, frühzeitig eine völlige Auflösung des Fronshossverbandes gestatten und den Übergang zu erblichem Besitzecht ersleichtern. In den übrigen Landesteilen hingegen hielt jeder Herr zäh an seinen Besugnissen sest, suchte sie, wenn angängig, noch zu erweitern. So haben sich auch in diesem Gebiet die ehrwürdigsten Rechtsaltertümer bis in das 19. Jahrhundert hinein erhalten. Theodor Knapp hat sie in seinen "Nachweisungen und Ergänzungen" mit sichtlicher Liebe zussammengetragen. Dieser zweite Band wird deswegen sowohl dem Rechtshistoriter wie auch dem Sprachforscher eine Fülle von Anzegung vermitteln. Daß die Benutzung der beiden Bände durch ein mustergültiges Register wesentlich erleichtert wird, sei noch ganz besonders verwerkt.

Halle/Saale

Gustav Aubin

Institutionen des deutschen und preußischen Verwaltungsrechts. Bon Prof. Dr. Julius Hatschet in Göttingen. Leipzig 1919, Deichertsche Verlagsbuchhandlung. 526 S. 17,50 Mt. (Grundpreis).

Die Beziehungen zwischen Volkswirtschaftslehre und Verwaltunas= recht waren früher engere. Die Behandlung bes Berwaltungsrechtes nach der fogenannten staatswiffenschaftlichen Methode, wie fie zulet bas Georg Meyersche Lehrbuch bes beutschen Bermaltungsrechts (1. Aufi. 1883, 4. Aufl. herausg. von Dochow 1914) geboten hatte, legte ben Schwerpunkt auf eine Darftellung bes Inhalts ber bestehenden Berwaltungsgesete, gegliebert im wesentlichen nach ben Ressorts und er= ganzt durch einen kurzen Abschnitt über allgemeine Lehren, in benen bie Organisation ber Berwaltung, die Berwaltungsgerichtsbarkeit, Berwaltungszwang und, mit wenigen Sätzen, die Lehre von dem Berwaltungsakt behandelt wurden. Mit biefem Inhalt gaben folche Darstellungen namentlich auch eine schätzenswerte Ergänzung ber Bücher und Borlefungen über Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft ab. Ihre Zusammenfassung des jeweiligen Standes der stets im Fluß befindlichen Berwaltungsgesetzgebung mußte ferner auch bem Berwaltungspraktiker willtommen sein, wofern fie nicht burch Berücksichtigung zu vieler Gesetgebungen zersplitternd mirtte.

Als vollwertige, wie andere Zweige durchgearbeitete Rechtsdifziplin konnte das Verwaltungsrecht auf Grund dieser Verarbeitungen aber nicht gelten. Es war nun nicht etwa nur der Chrgeiz der Wissenschaftler, dieses Zurückbleiben wettzumachen, sondern dazu drängte

mit ber Zeit die Brazis selbst, vor allem die der Verwaltungsgerichte. Seit ihrer Begründung in den 1870 er Jahren kamen in steigendem Maß allgemeine Fragen aus dem Verwaltungsrecht zur richterlichen Entscheidung, wie die, unter welchen Umständen ein Verwaltungsakt zurückgenommen werden kann, welche Folgen die Fehlerhaftigkeit einer Berfügung hat, wann ein subjektives öffentliches Recht des Bürgers verletzt und ihm darum die Klage gegeben ist usw. Auf solche Fragen gaben jene älteren Werke keine Antwort. Um eine Grundlage für ihre Beantwortung zu bekommen, mußte die ganze bestehende Verwaltungsgesetzgebung nach rechtlichen Gesichtspunkten durchforscht und daraus ein System von allgemeinen Sätzen: ein allgemeiner Teil des Verwaltungsrecht (2. Aust. 1914/17) für Deutschland diesen allgemeinen Teil geschaffen und damit die den Anforderungen der Rechtswissenschen Voll genügende Behandlung des Verwaltungsrechts bei uns eingeleitet zu haben.

Dem Werk Otto Mayers, bas wegen feiner abstrakten Dar= ftellungsart hobe Anforberungen an ben Lefer ftellte, ließ im Jahre 1911 Fleiner feine furgeren und leichter geschriebenen Inftitutionen bes beutschen Bermaltungsrechts folgen, die mit ihrem Titel bie rein juriftifche Behandlungsart und jugleich ben Ginführungscharafter bes Buches betonen follten. Der rafche Erfolg biefes Buches (4. Aufl. 1919) zeigte, wie groß die Nachfrage nach zusammenfassenben Darftellungen bes Ber-Da auch Fleiner sich nicht auf ein einzelnes maltungsrechts mar. beutsches Rechtsgebiet beschränkte und babei boch bas Recht ber inneren Berwaltung bis jest wenigstens vorwiegend Landesrecht mar, so blieb in Beziehung auf die Bearbeitung ber Landesrechte immer noch viel zu tun übrig. Ich hatte in einem gemissen Gegensat zu Otto Mayer, ber bas Fehlen einer auf einem einzelnen Lanbesrecht aufgebauten Ber= waltungsrechtswiffenschaft nicht bedauerte, in einer Besprechung ber zweiten Auflage feines Lehrbuches (im Berm.=Arch. 1919 G. 312) insbefonbere eine Bearbeitung bes preußischen Berwaltungsrechts, welche bie jungste Entwidlung ber Theorie und ausgiebige Berwertung ber Rechtsprechung bes preußischen Oberverwaltungsgerichts vereinigen murbe, als bie große Forberung ber Pragis an die Wiffenschaft bezeichnet. Ich freue mich, feststellen zu können, daß diese meine Auffassung auch von anderer Seite geteilt wurde, daß zu ber Zeit, als ich jenen Bunsch aussprach, er burch bas inzwischen erfchienene Bert von hatsched auch schon erfüllt murbe, und zwar, wie ich gleich hinzufügen möchte, in vollwertiger Beije erfüllt murbe.

Hatschef hat für sein Werk ben Titel Institutionen von Fleiner übernommen. Es befolgt in der Tat auch die rein rechtliche Methode und ist ganz ausgesprochenermaßen Lehrbuch. Jedoch erhält es durch seine Beschränkung auf das preußische Recht von vornherein vermehrte Möglichkeit der Einwirkung auch auf die Verwaltungspraxis.

Was die äußere Anlage bes Werkes betrifft, so verzichtet es auf Scheidung in einen allgemeinen und besonderen Teil und behandelt in

acht Abschnitten die folgenden Gegenstände: I. Die Grundlagen des Berwaltungsrechts, II. Die Organisationsgewalt, III. Die Polizeigewalt, IV. Die öffentliche Rechte= und Pflichtenverschiedung, V. Die öffentliche Dienstgewalt, VI. Die Staatsaufsicht, VII. Berwaltungsgerichtsbarkeit und Beschlußverfahren, VIII. Die öffentlichen Sachen und die öffentlichen Anstalten. Bie schon hieraus ersichtlich, beschränkt sich Hatschelber Anstalten. Bie schon hieraus ersichtlich, beschränkt sich Hatschelber Anstalten. Bie schon hieraus ersichtlich, beschränkt sich Hatschelber auch einen, allerdings recht kurzen Abschnitt der Organisation, die Otto Mayer wie Fleiner zu Unrecht ganz beiseite gelassen hatten, und er bringt namentlich im III. und VIII. Abschnitt erhebliche Teile des Rechts der einzelnen Berwaltungszweige. Im übrigen sei zu der Einteilung bemerkt, daß zu begrüßen ist der besondere Abschnitt über die Staatsausschlicht, der die Wichtigkeit dieser Institution hervortreten läßt, daß dagegen die Ausammensassung von Rechtseinrichtungen, wie der öffentlicherechtlichen Entschädigung, Enteignung, Unterstützungswohnsitz und Fürsorgeerziehung unter dem etwas unklaren Titel öffentliche Rechte= und Pflichtenverschiedung nicht glücklich erscheinen.

In der Grundauffassung unseres Berwaltungsrechts und seiner Entwidlungstendenzen weicht der Berfasser nicht wesentlich ab von Otto Mayer und Fleiner. Auch für ihn sind die Fortschritte in der Richtung auf den Rechtsstaat und der Ausbau der Selbstverwaltung die Haupterrungenschaften der letzten Jahrzehnte, die es zu erweitern gilt. Besondere Sorgfalt hat er daher der Darstellung des Polizeirechts und der Berwaltungsgerichtsbarkeit gewidmet. Die erstere namentlich mit ihrem wichtigen, sehr ausführlichen Abschnitt über die besonderen Formen der Polizei (Gewerbe-, Presse-, Bereinspolizei usw.) kann als wahres Muster instruktiver, eindringender Darstellung bezeichnet werden. Der Behandlung der Berwaltungsgerichtsbarkeit ist besonders nachzurühmen die Sicherheit, mit der der Verfasser die Parallelen

und die Unterschiebe gegenüber bem Zivilprozeg hervorhebt.

Die Darstellung zeugt überhaupt von einem ganz hervorragenden pädagogischen Sinn. Sie knüpft überall an das positive Recht an — und der Borteil, das Recht nur eines Staates, und zwar desjenigen mit dem bestausgebildeten Berwaltungsrecht, berücksichtigen zu müssen, springt dabei sehr in die Augen; sie bleibt aber niemals dei einer bloßen Wiedergade des Gesetzs stehen, sondern schreitet stets zu wirkslicher Berarbeitung desselben und Einreihung in das System sort. In ausgiediger und höchst wirksamer Weise ist die Rechtsprechung zum öffentlichen Recht verwertet. Der Verfasser gibt grundsäslich keine erbachten Beispiele, sondern belegt alles mit wohlausgewählten Fällen aus der Rechtsprechung des preußischen Oberverwaltungsgerichts, des Kammergerichts, des Kammergerichts, des Kampetenzgerichtshofes und des Reichsgerichts. Er gibt so dem Leser zugleich einen höchst lebensvollen Einblick in das Ineinandergreisen dieser verschiedenen Spruchbehörden, wie die komplizierten Zuständigkeitsbestimmungen es zur Folge haben.

Daß bie Aufstellungen bes Berfassers, ber ja bas erfte preußische Berwaltungsrecht nach mobernen Gesichtspunkten gibt, im einzelnen

mandes Unfectbare enthalten, ift geradezu felbstverftändlich. Bu einigen beliebig herausgegriffenen Puntten feien folgende Bedenken erhoben: In der Lehre von Staat und Fiskus (S. 52 ff.) hält der Berfaffer an seiner früher schon vertretenen Auffassung, der der Borwurf eines für unsere Beit nicht mehr begrundeten Dualismus gemacht worden mar, im gangen fest, ohne von ihrer Richtigfeit überzeugen zu konnen. Er muß babei wieber über ben nun einmal nicht wegzuleugnenben Sprachgebrauch "Steuerfisklus" hinweggehen, der doch zur Genüge be= weist, daß der Fiskus nicht immer Privatperson ist. — Im Abschnitt über bie Quellen bes Bermaltungsrechts (G. 66) findet fich ber Cap, daß ein Ortsstatut ebensowenig wie eine Polizeiverordnung Rechts= pflichten, die nicht schon im Geset begründet sind, für die Gewaltunter= worfenen schaffen durfe. Das ift aber boch weber für bie einen noch für die anderen richtig. Der Zwang, ber für beibe besteht, sich innerhalb bes Rahmens ber gesetlichen Ermächtigung zu halten, schließt nicht aus, baß fie innerhalb biefes Rahmens Pflichten aufftellen, bie im Gefet nicht enthalten und also neue sind (man benke boch nur an die Kom=munalsteuerordnungen, wie sie auch fünftig gemäß § 30 Land.=Steuer=Ges. vom 30. März 1920 ergehen werden). — Die Darstellung über die Schranken der Wahlklage und Schlußklage gegen polizeiliche Ber= fügungen (S. 472) läßt eine flare Borftellung beffen, mas ber Berfaffer unter Rechtsverletzung versteht, vermissen. Die Begriffe Reflerrecht, indirekte Berletzung bes Rechts usw. schwanken hier etwas, und ber Berfaffer mirb der mirklichen Bedeutung bes § 127 Abf. 3 bes Land.= Berm .= Gef., beffen eigenartige Entstehungsgeschichte ich in meiner Arbeit über die subjektiven öffentlichen Rechte (S. 290) glaube aufgeklärt zu haben, nicht ganz gerecht. Zum Kapitel über die Kommunalverbände mare jest nachzutragen die eingehende Untersuchung von Neuwiem über bas Recht ber fommunalen Zwedverbanbe (1919).

Wichtiger aber als solche Einzelausstellungen ist ein allgemeiner Punkt. Das Buch ist Mitte 1919 erschienen, muß also spätestens kurz nach der Revolution abgeschlossen worden sein. Wie weit hat der Verfasser den Reuerungen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, die ja mit der Revolution erst eingeleitet wurden, Rechnung tragen können? Die Anderungen im Laufe des Krieges sind wenigstens einigermaßen verwertet, so namentlich in den sehr nüglichen Ausführungen über die kriegssozialisischen Maßnahmen (S. 310 ff.). Dagegen die Neuerungen seit der Umwälzung nur zum kleinsten Teil (vgl. nur über das Gemeindewahlrecht die Ann. 1 S. 377 über die Berordnung vom 24. Januar 1919). Dies bewirkt, das das Buch in der Tat in einigen Punkten bei seinem Erscheinen schon überholt war. Aber weit entsernt, daraus dem Versasser etwa irgendwie einen Borwurf zu machen, möchte ich vielmehr es besonders loben, daß er sich trot dieses ihm selbst natürlich wohlbekannten Umstandes entschossen, das Werk jest zu veröffentlichen. Denn wollte man warten, dis die große Neugestaltung des öffentlichen Rechts durchgesührt ist, so würde das Ausschlaub der Arbeit auf Jahre hinaus bedeuten, und doch ist gerade für diese Resorm selbst

ein Buch wie bas vorliegende vom größten Wert.

Nichtsbestoweniger läßt bas Wert ben Wunsch nach einer balbigen Erganzung hinfichtlich ber bisherigen gefetlichen Reuerungen mach merben, eine Erganzung, bie in Form von Nachtragen nicht allzu ichmer erfolgen könnte. Sie follte sich vor allem auch auf bas neue Wirt-ichafts-, insbesondere bas Ernährungsrecht beziehen, ein Gebiet, für bas es an systematischen Berarbeitungen noch so ganz und gar fehlt. Die Unübersichtlichkeit auf biesem Gebiet, bas längst für bie Lanbrats= ämter eine fehr viel größere praftische Bebeutung hat als bas gange Polizeirecht, ift außerorbentlich groß und hat die schwere Folge, daß fast niemand in ber Lage ift, bei ben überaus schwierigen Fragen, um bie es sich da handelt, wirklich sachverständig mitzusprechen. Mit seiner hervorragenden Gabe, zu systematisieren, die der Berfaffer in diesem Buch wieder beweist, möchten wir uns von ihm auch in dieser Begiehung Rugliches verfprechen. Wenn er fich ju Erganzungen in biefer Richtung entschließt, bann wird er für fich bas Berbienst in Unspruch nehmen fonnen, wirflich bas Lehrbuch bes preugischen Berwaltungsrechts geschaffen zu haben, bas wir für bie Reit ber Reformen in ben nächsten Sahren gang besonders bringend brauchen. Bühler

Münster

### Erflärung von Dr. Otto Jöhlinger

In meiner Rezension bes Buches "Telegraphische Nachrichten-Bureaus" von Dr. Friedrich Fuchs in Schmollers Sahrbuch Banb 44, 2. Heft 1920, habe ich folgendes ausgeführt: "Man hat es schon mit Recht bem Wolffichen Telegraphenbureau verübelt, daß fich feine Aftien zu einem erheblichen Teil im Besit eines Berliner Banthauses befinden, bas baburch unter Umftanden anderen Bankhäufern gegenüber einen Borsprung haben tann. Und die Bormurfe, die feinerzeit in ber Breffe über ben Zusammenhang zwischen Nachrichtenübermittlung und Banthaus erhoben wurden, find bamals nicht widerlegt worden. Wie mir ein Angestellter bes Bolffichen Telegraphenbureaus bestätigte, be-

ruhten sie auch auf Wahrheit."

Die vorstehend ermähnte Angabe eines früheren Angestellten mar berart, daß sie in mir ben Berbacht hervorrufen konnte, als ob bie in jener Besprechung geschilderten Beziehungen tatfächlich bestanden hätten. In einem zwischen bem Bolffichen Telegraphenbureau und mir vereinbarten Schiedsgerichtsverfahren hat fich jedoch aus ber Beweisaufnahme nichts ergeben, mas geeignet gemesen mare, ben Berbacht gu bestätigen. Ich bin baber nicht in ber Lage, bie von mir aufgestellte Behauptung aufrechtzuerhalten und irgenbetwas festzustellen, gegen die Unabhängigkeit ober das geschäftliche Verhalten des Wolffschen Telegraphenbureaus fprechen konnte. Damit ift auch ber in meinem Buche "Zeitungswesen und Hochschulftubium", Berlag von Gustav Fischer, Jena 1919, auf S. 95 erhobene gleichartige Borwurf hin-fällig geworben. Ich werbe bemgemäß bei einer Neuauflage meinem Buche eine diefer Feststellung entsprechende Fassung geben.

#### Preisausschreiben

#### der Schweizerischen Statistischen Gesellschaft

Die Schweizerische Statistische Gesellschaft schreibt hiermit, einem Beschlusse ber Jahresversammlung von 1920 entsprechend, zwei Preise im Gesamtbetrage von 2250 Fr. aus für die besten Bearbeitungen bes Themas:

#### Gleitende Lohnffalen

## (Anpassung tarifvertraglich gebundener Lohnfäge an bie Schwantungen ber Lebensunterhaltstoften)

Die Schweizerische Statistische Gesellschaft verlangt von ben Bearbeitern ber Preisfrage:

1. eine kritische Besprechung der Methoden, nach welchen die sichweizerischen Indezzahlen gewonnen werden, eine Bürdigung dieser Zahlen unter dem Gesichtspunkte ihrer Gignung zur Bestimmung der Lebensunterhaltskosten (hierbei ist insbesondere auch die Frage zu erörtern, ein wie großer Teil der gesamten Lebensunterhaltskosten durch die Indezzahl ersaßt wird) und event. Borschläge zur Neugestaltung der Methoden für die Berechnung einer zu einer solchen Bestimmung geeigneten Indezzahl;

2. eine fritische Besprechung der bisherigen (in ber Literatur erörterten ober in ber Prazis versuchten) Methoden, zwischen ber Inderzahl ber Lebensunterhaltskoften und ber Höhe der Löhne

eine funktionelle Beziehung herzustellen;

3. eine Untersuchung, nach welcher Methobe eine funktionelle Beziehung zwischen einer schweizerischen Inderzahl und den Lohnstäten am zweckmäßigsten und den Bedürfnissen der schweizerischen Praxis (insbesondere den Bedürfnissen der Einigungsämter und der Tarifstellen) am besten entsprechend hergestellt werden könnte. Die vorgeschlagene Formel ist an einer Reihe praktischer Beispiele darzulegen.

Die (womöglich in Schreibmaschinenschrift erstellten) in beutscher, französischer ober italienischer Sprache verfaßten Preißarbeiten sind, mit einem Motto versehen und in Begleitung eines Umschlages, welcher daßselbe Motto als Aufschrift trägt und den Namen des Verfassers eingeschlossen enthält, dis spätestens 31. Dezember 1922 an den Präsidenten der Schweizerischen Statistischen Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Fr. Mangold, in Basel, Mittlere Straße Nr. 157, einzusenden.

Das Preisrichterkollegium fest sich zusammen aus ben herren:

Aug. Suggler, Nationalrat, Sefretar ber sozialbemofratischen Bartei ber Schweig, in Bern;

Prof. Dr. Fr. Mangold, Präsibent ber Schweizerischen Statiftischen Gesellschaft, Mitglied des Internationalen Statistischen Institutes, in Basel; Dr. B. Pauli, Oberrevifor bes Berbanbes landm. Genoffenschaften

von Bern und benachbarter Kantone, in Bern:

B. Sarafin=Sfelin, Großindustrieller, Mitglied ber ichmeizerischen Delegation jum Komitee ber Internationalen Bereinigung für gefetlichen Arbeiterschut, in Bafel;

Dr. G. Schartlin, Direktor ber Schweizerischen Lebensversicherunasund Rentenanstalt, Mitglied bes Internationalen Statistischen

Institutes, in Burich.

Das Preisrichterkollegium wird seine Beurteilung der Preis= arbeiten bis fpatestens 30. Juni 1923 in ber Zeitschrift für schweizerische Statistif und Volkswirtschaft bekanntgeben.

Der für Aussehung von Breifen zur Berfügung ftebende Gefamt=

betrag foll vergeben merben:

mit einem erften Preis in ber Sobe von 1500 Fr. und mit einem zweiten Breis in der Bobe von 750 Fr.

Die Schweizerische Statistische Gesellschaft behält bem Preisgerichte. für den Fall, daß feine der eingereichten Arbeiten mit dem 1. Breife gefront werden konnte, die Freiheit vor, zwei zweite Breife und einen britten Breis ober auch Aufmunterungsprämien zu verleihen. Schweizerische Statistische Gesellschaft erwirbt mit ber Preisverleihung bas Recht, bie preisgefronten Arbeiten in ber Zeitschrift für ichmeizerifche Statistif und Bolfswirtschaft zu veröffentlichen.

Bafel und Freiburg, ben 23. April 1921

#### Schweizerische Statistische Gesellschaft

Namens bes Direktionskomitees

Der Präsident: Prof. Dr. Frit Mangold Der Aftuar: Brof. Dr. Sans Schorer

### Eingesendete Bücher

- bis Mitte Mai 1921 -

#### 1. Allgemeine Politik

- Hammann, Otto: Der mißverstandene Bismarck. Zwanzig Jahre beutscher Weltpolitik. Berlin 1921, Reimar Hobbing. 204 S.
- Satschet, Julius: Britisches und römisches Weltreich. Gine sozialwissenschaftliche Parallele. München u. Berlin 1921, R. Olbenbourg. 374 S.
- Martin, Charles E.: The policy of the United States as regards intervention. New York 1921, Columbia University (Longmans, Green & Co, Agents). (Studies in History, Economics and Public Law. Vol. XCIII, 2. Whole Number 211.) 173 S.
- Martin, Hermann: Die Schuld am Weltfriege. Leipzig 1920, Fr. Wilh. Grunow. 434 S.

#### 2. Gefengebung und Verwaltung

- Anschütz, Gerhard: Die Berfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. Mit Einleitung und Erläuterungen. Berlin 1921, Georg Stille. (Stilles Rechtsbibliothet.) 290 S.
- **Bornhaf, Conrad:** Grundriß des deutschen Landwirtschaftsrechtes. Leipzig u. Erlangen 1921, A. Deicherts Berlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl. 140 S.
- Deumer, Robert: Der Jurist. Berlin 1920, hermann Baetel Berlag. (Um Scheibewege; Berufsbilber. herausg. von hans Bollmer, Bb. 70.) VIII u. 87 S.
- Miner, Clarence, E.: The ratification of the federal constitution by the State of New York. New York 1921, Columbia University. (Studies in History, Economics and Public Law. Whole Nr. 214.) 135 S.
- Park, Joseph H.: The English Reform Bill of 1867. New York 1920, Columbia University. (Studies in History, Economics and Public Law. Vol. XCIII, 1. Whole Number 210.) 285 ©.
- Pobl, Seinrich: Die Auflösung des Reichstages. Akademische Antrittsrebe. Stuttgart, Berlin und Leipzig 1921, W. Kohlhammer. 33 S.
- **Benator, Hand:** Unitarismus und Föderalismus im beutschen Berfassungsleben mit besonderer Berücksichtigung der Berfassung von 1919. Berlin u. Leipzig 1921, Bereinigung wissenschaftlicher Berleger. 96 S.

#### 3. Sozial und Rechtsphilosophie

- Becher, Erich: Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Untersuchungen zur Theorie und Einteilung der Realwissenschaften. München und Leipzig 1921, Dunder & Humblot. X u. 335 S.
- **Rosenzweig**, Franz: Hegel und der Staat. I. Bb.: Lebensstationen (1770—1806); II. Bb.: Weltepochen (1806—1831). Gedruckt mit Unterstützung der Heidelberger Academie der Wissenschaften. Berlin 1920, R. Oldenbourg. XVI u. 252 und VI u. 260 S.
- Salin, Ebgar: Platon und die griechische Utopie. München und Leipzig 1921, Dunder & Humblot. VIII u. 288 S.

#### 4. Vollswirtschaftliche Theorie und ihre Geschichte. Allgemeine vollswirtschaftliche Fragen

- **Cohn, Georg:** Die Aftiengesellschaft. I. Band: Geschichte der Aftiengesellschaft und des Aftienrechts. Aus dem Nachlaß bearbeitet von F. Fick und R. Zehntbauer. Zürich 1921, Artist. Institut Orell Füßli. VIII u. 108 S.
- Liefmann, Robert: Beteiligungs und Finanzierungsgesellschaften. Gine Studie über den modernen Effektenkapitalismus in Deutschland, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, England, Frankreich und Belgien. Dritte, neubeard. Aufl. Jena 1921, G. Fischer. VIII u. 582 S.
- Simpson, Kemper: The Capitalization of Goodwill. Baltimore 1921, The Johns Hopkins Press. (John Hopkins University Studies in Historical and Political Science. Ser. XXXIX, 1.) 105 ©.

#### 5. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie

- Gini, Corrado: Problemi sociologici della guerra. Bologna [1921], Nicola Zanichelli. VIII u. 390 ©.
- Roppers, Wilhelm: Die Anfänge des menschlichen Gemeinschaftslebens im Spiegel der neueren Bölkerkunde. M.-Gladbach 1921, Bolksvereins-Berlag. 192 S.
- Matschop, Conrad: Preußens Gewerbeförderung und ihre großen Männer. Dargestellt im Rahmen der Geschichte des Bereins zur Beförderung des Gewerbesteißes 1821—1921. Berlin 1921, Berlag des Bereins deutscher Ingenieure. 165 S., 16 Tas., 14 Abb.
- Allgemeiner Verwaltungsbericht des Rates der Stadt Leipzig für die Kriegsjahre 1914—1918. Heft 4 u. 5. 63 u. 69 S., 20 Tafeln.
- Elfter Bericht bes Schweizerischen Wirtschafts-Archivs in Basel 1920. Basel 1920, Berlag bes Schweizerischen Wirtschafts-Archivs. 8 S.
- Le développement agricole et économique du Brésil. Rome 1921, Institut International, d'Agriculture. [Extrait du Bulletin mensuel des Institutions Economiques et Sociales, Janvier/Février 1921.] 24 ©.

#### 6. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei

**Boerger, Albert:** Sieben La Plata-Jahre. Arbeitsbericht und wirtschaftspolitischer Ausblick auf die Weltkornkammer am Rio de La Plata. Berlin 1921, Paul Paren. VIII u. 447 S., 60 Abb. auf 30 Tafeln, 3 Karten.

#### 7. Bergbau und Industrie

- Ged, Alexander: Die Trustabwehrbewegung im deutschen Zigarettengewerbe. Ein fritischer Beitrag zur Geschichte der Zigarettenindustrie und des Zigarettenhandels. Greisewald 1920, L. Bamberg. (Greisswalder Staatswissenschaftliche Abhandlungen, herausg. von W. Ed. Biermann und W. Kähler, Heft 5.) 251 S.
- Leift, Ernft: Die Ginwirkungen des Weltkrieges und seiner Folgen auf die deutsche Spiritusproduktion. Köln 1921, Paul Neubner. (Kölner Wirtsschafts- und Sozialwissenschaftliche Studien, Heft 1.) 110 S.
- Die Ölbehälter-Anlagen in Rüftringen-Wilhelmshafen. Rüftringen 1921, Städtisches Industrieamt. (Schriften des Städtischen Industrieamtes Rüftringen, heft 2.) 14 S., 7 Abb., 4 Fig., 1 Plan.

#### 8. Sanbel und Sanbelspolitik

3immermann, Alfred: Deutschlands handelspolitische Lage nach dem Bersfailler Bertrage. Berlin 1922, Leonhard Simion Nachfolger. (Bolkswirtschaftliche Zeitfragen, Nr. 317.) 31 S.

#### 9. Verkehr und Verkehrsvolitik

- Fenchel, L.: Die beutschen Schiffahrtsgesellschaften. Bb. II. Hamburg 1921, Nordische Bank- und Handels-Kommandite Sick Co. X u. 192 S., 1 Taf., 2 Abb.
- von Kienits, R.: Technik und Rechtskunde in der Eisenbahnverwaltung. Berlin 1921, J. Springer. (Sonderabdruck aus "Archiv für Eisenbahnwesen", 1921, 2.) 31 S.

#### 10. Gelb., Bant: und Börfenwefen

- Chrift, Werner: Schiffs-Hypotheken-Banken. Greifswald 1921, Ratsbuchhandlung L. Bamberg. (Greifswalder Staatswiffenschaftliche Abhandlungen, herausg. von W. Eb. Biermann und W. Kähler, Heft 2.) 220 S.
- Särvinen, Khöfti: Der Zahlungsverkihr im Außenhandel Finnlands vor der Ausbildung des einheimischen Bankwesens. Ein Beitrag zur Ent-wicklungsgeschichte des internationalen Zahlungswesens. Jena 1921, Gustav Fischer. (Probleme der Weltwirtschaft, herausg. von Bernhard Harns, Bd. 30.) XIV u. 188 S.
- **Rnapp, Georg Friedrich:** Staatliche Theorie des Geldes. 3. Aufl., durchgesehen und vermehrt. München u. Leipzig 1921, Duncker & Humblot. XVI u. 462 S.
- Steiner, Friedrich: Die Währungsgesetzgebung der Sukzessionsstaaten Österreich-Ungarns. Eine Sammlung einschlägiger Gesetz, Berordnungen und behördlicher Berfügungen von 1892—1920. Bb. I. Wien 1921, Selbstverlag des Berbandes österreichischer Banken und Bankiers. XL u. 366 S.

#### 11. Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik

- Grotjahn, A.: Geburtenrüdgang und Geburtenregelung im Lichte ber individuellen und sozialen Hygiene. Zweite, mit einem Nachwort versehene Ausgabe. Berlin 1921, Oskar Cobleng. XVI u. 378 S.
- **Artiger, Heinz:** Tie wirtschaftliche Lage der Studentenschaft der technischen Hochschule Dresden. Ergebnisse einer Statistischen Aufnahme für den Monat Mai 1920. Dresden 1921, Selbstverlag der Studentenschaft, Technische Hochschule Dresden. 58 S.
- Saigew, Manuel: Die Bekämpfung der Wohnungsnot. Gutachten, erftattet dem Schweiz. Berband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues. Zürich 1920, Selbstverlag des Verbandes Auslieferungskelle für den Buchhandel: Grütlibuchhandlung Zürich. (Schriften des Schweiz. Berbandes zur Förder. des gem. Wohnungsbaues, heft 1.) IV u. 130 S.
- von **Bassermann, Robert:** Bolkswirtschaftliche Betrachtungen zur Steigerung ber Tuberkulose-Sterblichkeit mährend des Krieges. Greissmald 1920, L. Bamberg. (Greissmalder Staatswissenschaftliche Ubhandlungen, herausg. von B. Ed. Biermann und B. Kähler, heft 4). XIV u. 88 S., 7 Tas., 4 Tab.

#### 12. Sozialismus

Brandt, Otto: Bon ben beutschen Bezirkswirtschaftsräten. Sonderabbrud aus "Die Gießerei". München 1921, R. Olbenbourg. 11 S.

#### 13. Sozialbolitik

Beutler, Albert: Die Entwicklung ber sozialen und wirtschaftlichen Lage der Weber im sächsischen Bogtland. Greifswald 1921, Katsbuchhandlung L. Bamberg. (Greifswalder Staatswissenschaftl. Abhandlungen, herausg. von W. Ed. Biermann und W. Kähler, heft 6.) VIII u. 134 S.

- Duisberg, Curt: Die Arbeiterschaft ber chemischen Großinduftrie. Darftellung ihrer sozialen Lage. Berlin 1921, Carl Heymann. XII u. 140 G.
- Poetter: Jahresbericht bes Stadtbezirksarztes zu Leipzig für das Jahr 1919. 69 S.
- Bericht über die soziale Fürsorge ber Stadt Leipzig in der Kriegszeit 1914—1918. 2. Buch. Im Auftrage des Rates der Stadt Leipzig erftattet. Selbstwerlag. 139 S.
- Soziale Arbeit im neuen Deutschland. Festschrift zum 70. Geburtstage von Franz hige. M.-Glabbach 1921, Boltsvereins-Berlag. 260 S.

#### 14. Genoffenschaftswesen

- **Denmer, Robert:** Industrielle Genossenschaften. Die genossenschaftliche Bedarfsversorgung der Industrie. München, Berlin und Leipzig 1920, J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier). 24 S.
- Pelker, 3.: Geset über die Bildung von Bodenverbesserungs-Genoffenschaften vom 5. Mai 1920 mit den zugehörigen Borschriften des Wasserser vom 7. April 1913 und den Ausstührungsbestimmungen. Berlin 1921, Baul Baren. (Die neue preußische Agrargesetzgebung, Bb. 3.) VIII u. 151 C.

#### 15. Rolonialpolitik

#### 16. Finanzen

- **3aftrow, 3.:** Finanzen. Berlin und Leipzig 1921, Bereinigung wiffenschaft-licher Verleger. (Tertbücher zu Studien über Wirtschaft und Staat, Bb. 6.) VIII u. 116 S.
- Popis, Johannes: Kommentar zum Umsatzteuergesetze vom 24. Dezember 1919 und zu den Ausführungsbestimmungen vom 12. Juni 1920. Zweite, gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Aussage auf der Grundlage des Kommentars zum Gesetz vom 26. Juli 1918, in 2 Halbänden. Berlin 1920, Otto Liebmann. (Die deutschen Finanze und Steuergesetze in Einzelkommentaren. Herausg. unter Leitung von E. Schiffer. Bd. 3.) XXXI u. VIII, 1221 S.
- Einkommensteuergeset in der Fassung der Novelle vom 24. März 1921. Lextausgabe mit Einleitung, Musterberechnungen und Sachregister. Berlin u. Leipzig 1921, Bereinigung wiffenschaftlicher Berleger. (Guttentag'sche Sammlung.) 68 S.

#### 17. Verficherungswesen

**Reicherts, Georg:** Das Problem ber Verstaatlichung des Versicherungsmesens. Greifswald 1921, Ratsbuchhandlung L. Bamberg. (Greifswalder Staatswissenschaftliche Abhandlungen, herausg. von W. Eb. Biermann und W. Kähler, Bb. 8) VIII u. 118 S.

#### 18. Statistik

- Statistisches Handbuch für den Hamburgischen Staat. Ausgabe 1920. Herausg. vom Statistischen Landesamt. Hamburg 1921, L. Friederichsen & Co. XXIV u. 518 S.
- Die Bürgerschaftswahl am 20. Februar 1921. Hamburg 1921, Otto Meißner. ("Statististische Mitteilungen über ben hamburgischen Staat."
- Herausg. Sköllin, Rr. 11.) 60 S. Aus den Ergebniffen der Volkszählung am 8. Oktober 1919 in Baden. Die Haushaltungen und Wohnbevölkerung nach dem Gebietsstand auf Anfang 1921. Bearbeitet im Babischen Statistischen Landesamt. Karls-ruhe 1921, C. F. Müllersche Verlagsbuchhandlung m. b. H. 16 S.

PR

# Schmollers Jahrbuch

für Gesetzebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

45. Jahrgang

Zweites Heft Herausgegeben

Hermann Schumacher und Arthur Spiethoff

L'ERARY OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON



Verlag von Dunder & humblot München und Leipzig 1921

#### Das nächste Heft wird voraussichtlich folgende Auffähre enthalten:

Eucken, Saint Simon. — Schmidtlein, Aritik von Bazards Lehre. — v. Jo
tiewicz, Neuere Schriften über die Natur und die Zukunft des Geldes. — Grabow
Zur Geschichte der Umsahsteuer im alten Rom. — Neumann, Die Organisation
sozialistischen Frauenbewegung. — Bidder, Das Seetransportwesen der chinesisc Regierung. — Wegener, Zur Geschichte des Spyothekendantwesens. — Schoe
Die Reorganisation des Zahlungsverkehrs in Deutschland. — Stucken, Theorie
Lohnsteigerung. — Palvi, Die staatliche Theorie des Geldes. II. — Stieda, Gus
Schmollers Straßburger Zeit.

Alle Jusendungen und Juschriften für die Schriftleitung sind zichten an Schmollers Jahrbuch, Berlin-Steglin, Schillerstraße

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Sermann Schumache und Prof. Dr. Arthur Spiethoff.

Dunder & Bumblot, München und Leipzig

Soeben erschien:

## Platon und die griechische Utopie

Don

### Dr. Edgar Salin

Privatdozent der Staatswiffenschaften an der Universität Seidelberg

Gr. 8°, VIII, 288 Seiten / Preis geheftet 30 Mark, gebunden 42 Mark

er ganze Reichtum staatlicher Ideen entfaltet sich in den antiken Staatsromanen von Platon bis Cicero. An Zand der einzelnen Utopien, der
ältesten formen der Staatssindung und Staatskritik, läßt der Verkasser in
meisterhafter formung eine einzigartige Geschichte der politischen Ideen abrollen. Der Nachdruck liegt auf der Darstellung von Platons Politeia, die
als "Fibel und Bibel zugleich in alle große staatliche Besinnung, Dichtung und
Tat hineingewirkt erscheint".

Soeben (frühjahr 1921) ericeint:

## Die Reform der staatswissen= schaftlichen Studien

3meiter Teil:

Stenographischer Bericht der Verhandlungen der Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik in Riel 1921

(Schriften des Vereins für Sozialpolitik 3d. 161)

VI, 260 Seiten

Dreis 30 Mark

3m Mai 1920 erfdien:

## Die

## Reform der staatswissen= schaftlichen Studien

Sünfzig Gutachten im Auftrage des Vereins fur Sozialpolitit berausgegeben von

Dr. J. Jastrow
o. Professor der Staatswiffenschaften a. d. Universität Berlin

(Schriften des Vereins für Sozialpolitik 3d. 160)

XII, 448 Seiten

Dreis 25 Mark

Lehrer fämtlicher Bochschulgattungen, Verwaltungsmänner, Leiter ber verschiedensten Wirtschaftsverbande und Sozialorganisationen, Landwirtschafts. Bandwerks- und Bandelskammern, Statistische Amter, große firmen und firmenverbande aller Zweige der Industrie und des Bandels, Gewerkschaften, Studierende und junge Doktoren haben in dem ftattlichen Band ihre Erfahrungen und Wünsche über die Ausbildung des Mationalokonomen, wie er nach ihrer Unficht für den Wiederaufban des Wirtschaftslebens gerüftet fein muß, niedergelegt.

Das Buch wird das sachverständige Zauptwerk über die kaufmännische und

volkswirtschaftliche Vorbildung bleiben.

### Zwei klassische Bücher über das Wesen des Geldes

Soeben erfchien:

# Staatliche Theorie des Geldes

Dritte, durchgesehene und vermehrte Auflage Gr. 8°. VI, 462 Seiten Preis geheftet 45 Mark, in Zalbl. gebunden 57 Mark

Mar Weber schreibt in dem fürzlich erschienenen Werk "Wirtzchaft und Gesellschaft" über Anapp: "Das Buch ist formell und inhaltlich eines der größten Meisterstücke deutscher schriftellerischer Aunst und wissenschaftlicher Denkschafte..." und nennt an anderer Stelle die Staatliche Theorie "schlechtin für immer grundlegend".

1920 ericbien:

## Georg Simmel

## Philosophie des Geldes

Dritte Auflage. Gr. 8°. XIV, 585 Seiten Preis geheftet 35 Mark, gebunden 48 Mark.

"Die Gelophilosophie ift durch ihren flaren Aufbau und die unvergleichliche Aktualität ihrer Probleme geeignet, von Simmels Art den besten Begriff zu geben. Das Buch bietet die köftlichsten intellektuellen Genuffe." Westermanns Monatshefte.

Anapp und Simmel beherrichen in Justimmung und Abwehr die ganze Literatur über Geldwesen der letzten Jahrzehnte und find überall der Ausgangspunkt in der flut der Beörterungen über dieses schwierigste Problem der gesamten Sozialwissenschaften und der praktischen Wirtschaftspolitik.

89006857080

h89006857080a

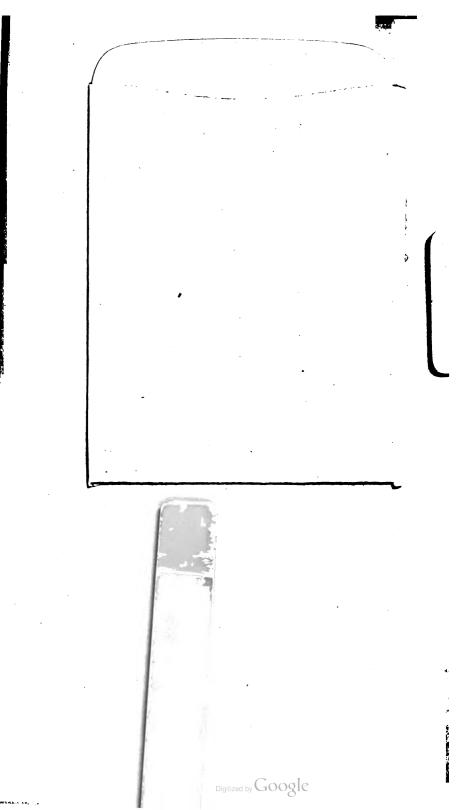

